

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

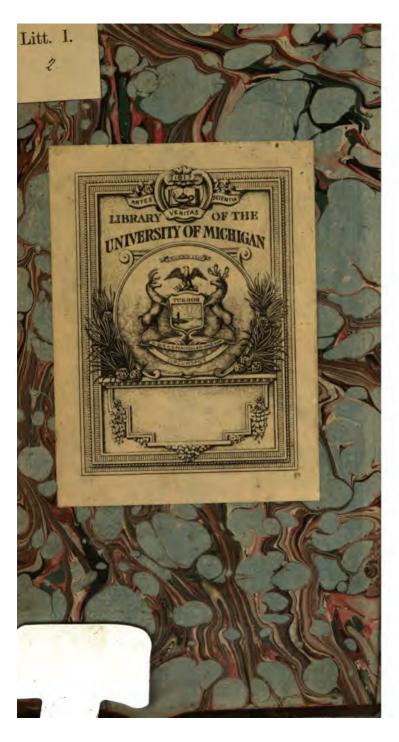



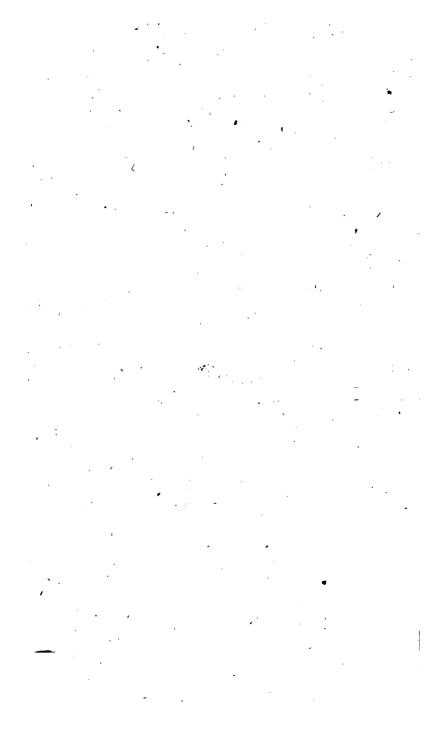

Z, 1007 , A392

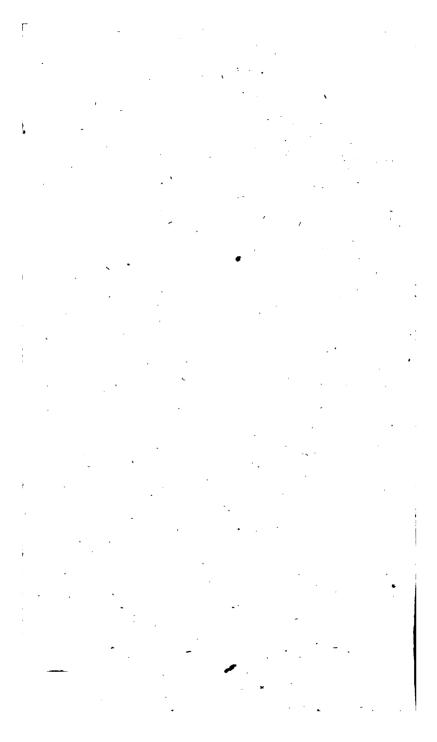

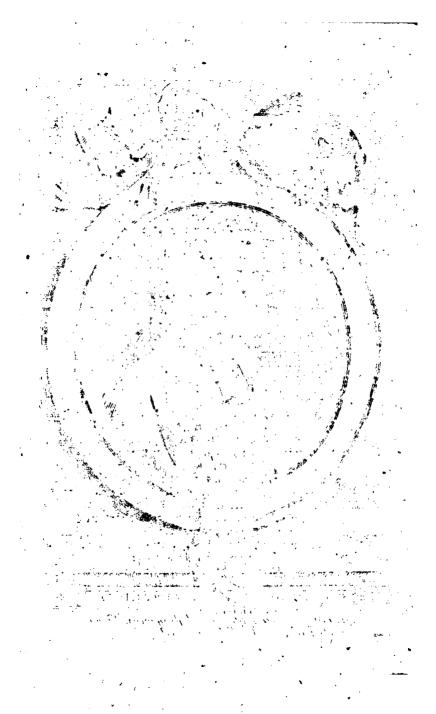



# Reue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.

Des funfzehnten Bandes erftes Stud.

Erfes bis Biertes Beft.

Riel.

valogis Carl Ernst Bohn, 1783.



RH

The straight and I

3612116

and a great Connection

A. John Weiter J

A 24 %

A Company of the second

Fac Res. Proj. (Compress) De Arunter 12-22-31 23643

## Verzeichnis

## Der im ersten Stücke des funfgeisten Bandes recensuren Bücher,

### I. Protestantische Giorenstlahrheit.

| D. III. Latbens Hauspolitie, herausgegeben von C. Golden Goodberger, eten Bandes ist Abtheil.  27. Luchers nichtige Belehrungen über wickige Bahr keiten der heil. Schrift, aus den Schriften des seigen Brames herausgegeben von Frodderger, obend, Bin der Auserfiehung, als Glaube, Geschichte und Lebre, I. G. Serder, und mit einer Abhandfund über die Klichliche Stenysthmungslehr verwehrte Ausgebe.  Predigten von D. A. Th. Kosegarran, ite Cammi. ebend Bereigere und Erkragsenangelien für Puniger, von I. P. Frieduich.  Bonn und Kestagsenangelien für Puniger, von I. P. Frieduich.  Gericht und Bergeltung, wan C. M. Klügge, erster Lebil.  Den ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigten über die geschach, zur Theil, und Kestagsenangelien von II. D. Mann derbach, zur Lebil.  Men ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigten über die geschach, zur Theil, 111  Magzin sie Religionsphilosophie, Eregele und Kirchengeschafter, herausgegeben von D. S. Ph. Senke, 1120  Phis 26 und 26 Stück.  Ueder diesenigen Stellen in M. L die die Porson Jesusch ist betreffen, De Manneter Religionsphulerricht übe die Justand der Kerfein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D. AT. Luchess nihliche Belehrungen über mickies Bahr beiten ber heil. Schrift, aus den Schriften des letigen Brannes herausgegeben von Frahberger, obend, Bin der Auferstehung, als Glaube, Geschäcke und Lebre, I. G. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  Deeligten zon D. J. J. L. Läffler, tehr Kand, au und besseichten zum mit einer Abhandtund über ihr klichtiche Lengsthumgslehre vermehrte Ausgabe.  Dredigten von D. L. To. Kolegarsen, te Commit ebend.  Dredigten von D. L. To. Kolegarsen, te Commit ebend.  Donn und keltagsenangslien für Prodigter.  Donn und keltagsenangslien für Prodigter.  Der Friedrich.  Derichte des Glaubens an Underblichkeit, Ausseleiung.  Gericht und Bergeltung, von L. W. Kulseskeitung.  Derichte und Bergeltung, von L. W. Kulseskeitung.  Derichte und Bergeltung, von L. W. Kulseskeitung.  Der ausgearbeitete Entwärfe zu Ballspredigten über die gestammen Pflichten der Religion, und K. G. D. Mansbarbach, 21er Theil.  Maggein sie Religionsphilosophie, Eregele und Kirchengestauch setzungegesehen von D. S. Pb. Senke, 11en Pds 26 und 28 Stiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D. 213. Lathens Sausposifie, herausgegeben von C. 🦚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j        |
| keiren ber heil. Schrift, aus den Schriften des leigen Wannes berausgegeben von Frahberger, obend, Wendes der Auferstehung, als Glaube, Geschicke und Lebre, I. B. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  Deschigten von D. J. S. L. Läffler, teer Kand, wu und besseichten und mit einer Abhandtund über die klichtiche Lengsthungslehre vermehrte Ausgabe.  Dredigten von D. E. To. Kolegarven, te Commit ebend.  Ausstleine Sephiele zur Crianterung der gewöhnlichen Sonn und Kestagsenangelien für Prodigter.  Den aus Friedrich.  Delaider des Glaubens an Unterblichteit, Ausschehung.  Besicht und Bergeltung, von C. W. Kinges, erster Khrift.  Den ausgearbeitete Entwärfe zu Ballspredigten über die gessehren Deitsche der Religion, non K. G. D. Mansbard., 20erbach, 2ter Theil.  Maggein sie Religionsphilosophie, Eregele und Kirchengerschiebte, derausgegeben von D. S. Pb. Senke, 11en Pds 26 und 26 Schiebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geodeseden, iten woudes ite Holdeif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J        |
| keiren ber heil. Schrift, aus den Schriften des leigen Wannes berausgegeben von Frahberger, obend, Wendes der Auferstehung, als Glaube, Geschicke und Lebre, I. B. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  Deschigten von D. J. S. L. Läffler, teer Kand, wu und besseichten und mit einer Abhandtund über die klichtiche Lengsthungslehre vermehrte Ausgabe.  Dredigten von D. E. To. Kolegarven, te Commit ebend.  Ausstleine Sephiele zur Crianterung der gewöhnlichen Sonn und Kestagsenangelien für Prodigter.  Den aus Friedrich.  Delaider des Glaubens an Unterblichteit, Ausschehung.  Besicht und Bergeltung, von C. W. Kinges, erster Khrift.  Den ausgearbeitete Entwärfe zu Ballspredigten über die gessehren Deitsche der Religion, non K. G. D. Mansbard., 20erbach, 2ter Theil.  Maggein sie Religionsphilosophie, Eregele und Kirchengerschiebte, derausgegeben von D. S. Pb. Senke, 11en Pds 26 und 26 Schiebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. M. Buchers nübliche Belehrungen über wichtige Babn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        |
| Mannes herausgegeben von Frahberger, obend, Gin der Auferstehung, als Glaube, Geschätzte und Lebre, I. B. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  Debigten pon D. J. S. C. Läffler, tehr Kand, au und besseichter und mit einer Abhandtund über ihe klichtiche Lengeschungsiehre vermehrte Ausgabe.  Dredigten von D. E. To. Kolegarsen, te Commit ebend.  Ausstleinze Sephiele jur Crianterung der gewöhnlichen Sonn und Kestagsenangelien für Prodiger.  Donn und Kestagsenangelien für Prodiger.  Derighe des Alandens an Underblichkeit, Ausselkehung.  Besichte des Glandens an Underblichkeit, Ausselkehung.  Berichte und Bergeltung, non C. W. Kinges, erster Khrift.  Den ausgearbeitete Entwärfe zu Ballspredigten über die gessennnen Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mansbard, 2007 für Resigionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebte, derausgegeben von D. S. Pb. Senke, 1869 Pds 26 und 26 Schieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beiten ber beil. Schrift, aus ben Schriften bes leifaet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ė,       |
| Bin der Auferstehung, als Glaube, Geschichte und Lebre, I. B. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  D. Serder.  Debigten pon D. J. S. C. Läffler, teer Kand, au und bessere und mit einer Abhandtund über ihe klichtiche Lengeschungsiehre vermehrte Ausgabe.  Dredigten von D. E. To. Kolegarun, te Commil. ebend.  Ausgeleiche Sephiele zur Crianterung der gewöhnlichen Sonn und Kestagsenangelien für Prodiger.  Donn und Kestagsenangelien für Prodiger.  Derfachte des Glaubens an Unsterblichkeit, Aussellefung.  Beseiche und Bergeltung, non C. W. Kingge, erster Khrift.  Den ausgearbeitete Entwärfe zu Ballsprodigen über die gessennnen Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mansbarbach, 2ter Theil.  Maggein sie Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebte, derausgegeben von D. S. Pb. Sanke, 1ten Pds 26 und 26 Schieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mannes herousaeachen won Arabberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -<br> 4  |
| Debigten von D. J. J. L. Laffler, iter Kand, 24 and besterte; und mit einer Abhahdfund über ihr kiechtiche Genysthungsiehr verwehrte Ausgebe. Dredigten von D. L. Th. Kosegarren, ite Samml. ebend. Tredigten von D. L. Th. Kosegarren, ite Samml. ebend. Tredigten Sephicke ihr Erläuterung der gewöhnlichen Sona und Kelkagsenangelien für Prodiger, von I. P. Friedrich. Telaiste des Blandens an Unterblichteit, Ausselfehung. Geriche und Bergeltung, nan L. W. Flügge, erster Kell. Den ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigten über die geschmunten Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mandach, pter Leit. Maggein sie Resigionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschafte, deransgegeben von D. S. Ph. Senke, 1889. Loder dieseigen Stellen im A. L. die die Porson Jesuschrifts betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| bessetz inn mit einer Abhandlund über sie kiedliche Stenysthungsiehr vermehre Ausgebe. Predigen von D. L. Th. Kosegarum, te Samml. ebend Aussichen Sephicke zur Erläuterung der gewöhnlichen Sona und Kestagsenangelien für Prodiger .— vod I. P. Friedrich. Erläuser des Blandens an Unterdlichteit, Ausschehung. Geriche und Rergeltung, nan C. W. Klügge, erster Kheil. Den ausgearbeitete Entwürse zu Ballspredigen über die geschmunten Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mandahren Darbach, Ater Leif. Maggein sie Resigionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebe, deransgegeren von D. S. Ph. Senke, 1160 Pds 26 und 25 Stiele, 1160 Pds 26 und 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 2 | B, Serder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |
| bessetz inn mit einer Abhandlund über sie kiedliche Stenysthungsiehr vermehre Ausgebe. Predigen von D. L. Th. Kosegarum, te Samml. ebend Aussichen Sephicke zur Erläuterung der gewöhnlichen Sona und Kestagsenangelien für Prodiger .— vod I. P. Friedrich. Erläuser des Blandens an Unterdlichteit, Ausschehung. Geriche und Rergeltung, nan C. W. Klügge, erster Kheil. Den ausgearbeitete Entwürse zu Ballspredigen über die geschmunten Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mandahren Darbach, Ater Leif. Maggein sie Resigionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebe, deransgegeren von D. S. Ph. Senke, 1160 Pds 26 und 25 Stiele, 1160 Pds 26 und 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 26 Stiele, 1160 Pds 26 Und 2 | Deedigten pon D. J. S. C. Laffler, iter Band, 24 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>)</b> |
| Senysthungslehr vermehrte Ausgabe, Dredigten von D. A. Th. Kolegarum, ite Cammil. ebend. Ausgeben von D. A. Th. Kolegarum, ite Cammil. ebend. Insaticiae Sephicie im Erläuterung der gewöhnlichen Sona auch Keftagsenangelien für Prodiger, von I. P. Friedrich. Ibelaiste des Blandens an Unterblichteit, Ausselfehung. Geriche und Bergeltung, nan C. W. Flügge, erfter Keill. Den ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigten über die gesammen Pflichten der Religion, non K. G. D. Mansdarbach, pter Lieft. Maggein sie Religionsphilosophie, Eregele und Kirchengerschafte, deransgegeben von D. S. Ph. Senke, 1869 Eds 26 und 26 Schiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | befferte; und mit einer Abhahdfund über bie kirchlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Predigen von D. A. Th. Kosegarun, ste Camml. ebend. Aussteine Seppiele jur Erläuterung der gewöhnsichen Sonn auch Kestagsenangelien für Prodiger, vod J. P. Friedrich. Abellatie des Wandens an Unfterdichteit, Ausstehrung. Geriche und Bergeltung, nan A. M. Flügge, erster Kell. Wen ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigen über die gefammen Pflichten der Resigion, non K. G. D. Mandock, pter Lheit. Maggin sur Keligionsphilosophie, Eregele und Kirchengerschiebe, derausgegeben von D. S. Ph. Senke, sten Bds 25 und 25 Erick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Senuothumasiehre vermehrte Ausache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | À        |
| Aussteine Sephiele jur Erlänterung der gewöhnlichen Sonn und Kestagsenangelien für Prodiger, von I.P. Friedrich, I.P. Friedrich, Ielaiste des Glaubens am Unsterblichkeit, Ausschlichung, Gericht und Bergeltung, wan C. M. Klügge, erster<br>Lheil, Iden ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigtem über die ge- fangmen Pflichten der Religion, wohlk. G. D. Man- dorbach, zier Theil, Itagazin für Religionsphilosophie, Eregese und Kirchenger fchichte, herausgegeben von D. S. Pb. Senke, zein<br>Bos 26 und 36 Stück, Ueder diefonigen Stellen im A. Laie die Person Issuchrists<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minchigan un I) # Th Ralamontan van Banemi shanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
| Sonn und Kestagsenangelien für Prediger, pod 3. P. Friedrich, und Felfalste des Blandens an Unsterdichteit, Aussestehung. Gericht und Bergeltung, wan L. W. Flügge, erster Leil, 109 Men ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigtem über die gefammten Pflichten der Religion, wohlk. G. D. Manderbach, 2ter Leil, 111. Magazin für Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschieber, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1ten Lds as und 3s Stud. Ubeke diefenigen Stellen im A. L die die Versan Jesu Christike betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| The Friedrich, Auflesteich, Aufschleichte, Aufschlehung, Gericht und Pergeltung, wan C. M. Flügge, erster Lheil, 109<br>Men ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigten über die gesfammten Pflichten der Religion, wohlk. G. D. Manderbach, 2ter Theil, 111<br>Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenger schichte, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1etw Pds 26 und 28 Suid, 24 die die Person Jesu Luriskt betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anderiente Depfpiele jur Erläuterung ber gewöhnfichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |
| Beschie ing Blaudens an Unsterblichkeit, Auserkehung, Gericht und Bergeltung, wan C. M. Flügge, erster Lheil, 109<br>Den ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigten über die gessammten Pflichten der Resigion, wohlk. G. D. Mandorbach, 2ter Lheil, 111<br>Magazin sur Keligionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebe, derausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1etw Pds 26 und 38 Suiet, 2 die die Person Jesu Lurisks betreffen, 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sona and Keftagsenangelien für Dudiger po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |
| Beschie ing Blaudens an Unsterblichkeit, Auserkehung, Gericht und Bergeltung, wan C. M. Flügge, erster Lheil, 109<br>Den ausgearbeitete Entwürfe zu Vallspredigten über die gessammten Pflichten der Resigion, wohlk. G. D. Mandorbach, 2ter Lheil, 111<br>Magazin sur Keligionsphilosophie, Eregese und Kirchengerschiebe, derausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1etw Pds 26 und 38 Suiet, 2 die die Person Jesu Lurisks betreffen, 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. P. Friedrich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Bericht und Pergeltung, non C. M. Flügge, erster Lheil, 109<br>Den ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigen über die ge-<br>fammten Pflichten der Resigion, non K. G. D. Man-<br>derbach, 2ter Theil, 111<br>Magazin für Religionsphilosophie, Eregese und Kirchenger<br>strickte, herausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1ttv<br>Bos 2s und 3s Swiet, 207<br>Ueber diesenigen Stellen im M. L die die Person Jesu Caristi<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beldichte ibe Blaubene an Unfterblichteit. Aufertehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L        |
| Abeil,  Den ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigen über die gesfammten Pflichten der Religion, non K. G. D. Manderbach, 2ter Zheil,  Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenger stricke, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, 2ten Bds 25 und 25 Strick, 2007  Ueber diesenigen Stellen im A. L die die Person Jesu Carifit betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bericht und Bergeltung, won C. MD. Blugge, erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        |
| Men ausgearbeitete Entwürfe zu Ballspredigten über die ge- fammten Pflichten der Religion, noch K. G. D. Man- dorbach, Iter Theil, Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenge- fchichte, herausgezehen von D. S. Pb. Senke, 1eto Pds 26 und 36 Studt, Ueber diefenigen Stellen im A. L die Derson Jesu Christis betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| fammten Pflichten der Religion, und E. G. D. Alandschach, ster Theil, 1112 Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenger schicke, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, 1tto Bos as und 38 Stud, 207 Ueber diejonigen Stellen im M. Laie die Porson Jesu Lrisks betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~        |
| Derbach, Iter Abeil, Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenger fchichte, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, Ite<br>Bos 26 und 36 Stud, Lebes diesenigen Stellen im A. L die Derson Jesu Luiski<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commen Michten her Religion und & B D Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Magazin für Religionsphilosophie, Eregele und Kirchenger<br>fanichte, herausgegeben won D. S. Pb. Senke, atto<br>Bos as und as Swick,<br>Ueber dieseigen Stellen im A. L die Derson Jesu Larift<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sarbada atar Phail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| schickte, berausgegeben won D. S. Pb. Senke, atto<br>Bos as und as Stud, 207<br>Ueber diefonigen Stellen im M. Thie Derfon Jesu Drifts<br>betreffen, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Bos as aind as Stud,<br>Ueber diefenigen Stellen im A. Laie die Porfon Jesu Duist<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artendustii dat veitikouspotuolobite, Kredeis nuo Artensuki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Ueber diefonigen Stellen im M. L' die Derfon Jesu Drift<br>betreffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Januare, geragegegenen won D. 33: Job. Szenee, Are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| betreffen, 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los as and as Strice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| betreffen, 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ij       |
| D. E. Th. Bingstor Religions unforright the his Suganh's re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | betreffen, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        |
| man was the Brand states betreving the continuous and the true being continued in a said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D. L. D. Ouveler Beligionsunterricht file die Jugend, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| at Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second of the second o | ,        |

#### II. Katholische Gottesgelahrheit.

Dekkugenhiame Mensch, in zwoen Ibhandlungen furz wergestellt von einem Priester Benediktinstordens, 191
Predigten für die studierende Jugend, gehalten im Studenstenbetsale zu Mänchen, von P. Poiger, 199
Erauer und Löbrode auf Mart, Gerbert, well. Fürftlichten zu St. Dlasten, von P. I.A. Woolf.
Die wissliche Weligion nich von Geiste der beil. allgemeinen Kirche: betrachet als Quelle der Beisbeit und als

#### III. Rechtsgelahrheit.

Berlied einer Chrieting, in bas Metlenburgiche Stangerecht, pon D &. S. Bagemeifter, buse Bamentung ber gemeinen Befcheibe und gerichtichen Berordnungen des Ronig! und Churf, Ober . Appella tionsgerichts zu Celle, von J. C. Bepete, Ina Publicum Germaniae variis variorum differtationibu et alies id genus libellis, ordine quodam illuftratum et oditum a D. Th. Kretschmann, Vol. II. A. Aleinfchrods fostematische Entwickelung der Brandbe griffe und Brundmabrheiten bes peinfichen Rechte nad ber Matur der Sache und der pofficen Befetgebuilt ilet Thell, Bollftanbige Etlatterung des gemeinen Deutschen und Cade Maen Debzeffes, ater Ebeil, belihusun Dissertationum juridiserum in Aead er er Gooreingtauff fintitrenum, Tom. I. Pars II. .... 254 Bematische Entwidelung ber Lebre von ber Inteffat. Erb. Folge ju Sach Mottliften und heutigen Medten, von W M. L. Russeff,

#### IV. Arznengelahrheit.

Sournal der Obarmazie für Aerzte und Apotheter, von I.A.
Chomodorf, iten Bandes ites Stück, 197
I to G lac. Bernholdt, Feuchtwang, Initia doctrinae de affidus se ligamentis corp. hum. tabulis expressa.

201
Ch. Ristland's Commentar über den Adlanting und die Lähmung, a. d. Engl.

S. Th.

| E. Th. Municiping de compario busquei fiftedes, lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in in          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mate ab splo aucipre, aucia et enfandata, T. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20             |
| I. D. Metzger Syllems medicione formula forciofic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ım e           |
| editione germanica en 1793, in linguam trar<br>larinam I. B. Keup,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| De curendis hominum morbis epitome praelection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eben <b>t</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Draeg, eine beilfundige Reitfchrift bem weiblichen Gefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bleed          |
| von Stande gewidmet, 1 — 4tes Stud, Milgemeinungiges und gwedmaffiges Sandbuch jur Erb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -26            |
| Allgemeinungiges und wedmaffiges Sandbuch gur Erh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | altun          |
| und Biedererlangung der Gesundheit, von D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D, J           |
| Reyland, iter Thell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269            |
| D. C. 3. Danfels Puthologie, aus bem Laceinifcher<br>Anmert, und Bufagen von bem Berf. erfter Theil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1              |
| D. Sabnemanns Apotheterlericon, erften Theils 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | re Min         |
| theffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , F.12;        |
| V. Schone Wiffenschaften und Poesiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.</b> - 55 |
| Andrew Walters and the same and |                |
| Beaftifche Anleitung, Geift und Berg burch bie Leftir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Dichter publiben, oter Epell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              |
| Gebicher al. 3.G. Pfranger, nach feinem Apbe berausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135            |
| Enhomia, herausgegeben von Terboni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| eri, 9 - 1 2018 Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 <b>4</b>    |
| Beitgebicher vor und nach bent Cobe bes beil. Lubewig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Craybum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.56           |
| Compendienfe Bibliothet ber gemeininggiaften Rennenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| alle Stanbe, aate Abtheil. rres Deft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben <b>b.</b>  |
| 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>X</b> 0     |
| The Speater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ナイビリ こしたい たいしゅうがく 大道 神ががらむし ばし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,              |
| Ainderschauspiele von B. J. Koller und S. C. Sann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ens,           |
| ein Reujehregeschieft für gute Kinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365            |
| Paul von Cligfilie, ein Gemälbe guen Menfifen / nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oem<br>61      |
| County Acateletes Ann G. resert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |

#### VII. Bitbenbe Kunfte.

ts vermeinte Grabmal Homers, dass einer Stige bei Hi. Lesbevoller gezeichnet von J. D. Flovillo, erläusert von C. G. Geyne,

aur, incheife und biftorifc ermantid dangeftellt wort

#### VIII. Romane.

Gnaffus Strotmannt, einen von ben felfanen Erbenfabnet tter Theil. fernando, ein bifferlicher Bentrag jur fierfichan, Charagreni-Kif bes Menschen, 3 Bande, bistorisches, Demaide aus bem 10fen Jahre, von C. 23, Post, Maglet, ober Sagen aus beh graften Beiten ber Bauffermelt, \$ 3 Die glut iche Darfon, ober ber Staat fan Celigien, dus been Rrang, itet EBeil, Benfchenfchichfale alterer und neuerer Beiten, volle Berfaffer ber Lebensscenen , 1 - etes Banbchen, But bracht to abs. Grantas foll in a Biffelingen Safper a Spada, eine Sage aus bem isten Jahrhunderte, atet Theil, onarine Ciarins, eine Beidides aus bem ameritanifden Bloodbattiffenterlege, afer 3mb feller 30eff, 179 6477 of Blumenhain und Amente von Morgenvoid daile Aremen von C. die and begin begin ber beite de ber beite. or be you Maranes a being

#### 14. Welweishelt.

Melet einser Frumbbegeiffe ber Optslogte, Rostitulogie und Gebenlebre, gin stallstapbilder Köminentat von einem Effectier, gin stallstapbilder Köminentat von einem Wostellungen über die Pffichten und Nechte des Wenschen, so wie über der wirtigseh Geganftanve, die für den verrenden Dürger Interesse haben mussen, von I. G. Colonister Frenche und Weische auf Wenschen und Burger, mit Wetrockeniges über einige neue politische Lehnsche, gus dem Kranz.

#### Methymathy

deffinitios und grandliche Univellung der Bergelchung ber fands Sees und Humitelschapten und der Repe ju Conigioblen und Augelin, von J. Collingung. Seftbreibung rings Ellipharund , meurit maurrechte. Elliph obne Berechnung der Brennpuntee febr leicht beidreff ben fann, ic. Theoretifch : praftifcher Unterricht über bie burderliche Bauennit far Steinmeben, 3immerleute, - aus ben beften Schriften miammengetragen v. J. P. Birtner, Abhanding, wie ein ganzes Land mit allen feinen Gegene Randen und Abtheilungen burch geometrifche unt aftignomifche Beobachtungen vortheilhaft aufzunehmen, und in einer Charte geographisch vorzuftellen. - pon I. . G. Bibme, Die Aftronomie, nach Memtons Brundfagen ertlart, faglich für ble, fo nicht Mathematit flubiren, nach bem Engl. ate vermebrte-Muff. en, p. Sontenelle Untertebungen uber bie Debrheit ber Belten, ein aftronomifdes Panthuch fur bas foone Gie-

#### XI. Naturlehre und Naturgefchichte.

Medt,

Et. Febricis Ensomologia systematica amendata et avectu, Toin. III. P. l. et II.
Abbildungen merkwürdiger Wolfer und Chiere, nebst einer Beschreibung ihrer Lebensart, von D. J. A. Förster und Prof. B. S. Plügel,
Bersuch einer Naturgeschichte ber Krabben und Krebse, von J. J. S. Serbst, zer Sand, stes Heft,
Lunggesaste gemeinnügige Naturgeschichte bes In und Augesandes, sur Saulen und häust. Unterricht, von J. 273. Bechstein, ren Bandes zer Abtheil.

Boologische Bepträge zur breyzehnten Ausgade bes Kinnelschen Raturspitems, von J. A. Bonndorf, wenter Band, zer Theil,

#### XII. Chemie und Mineralogie.

Hen. G. Morveau allgemeine theoret. und peakt. Stundle he der chemischen Affinickt volt Wahlanziehung, a. d. Franz üderseht von D. I. Veit, mit Anmert. herausgegeben von D. S. Zermbskad. geben von D. S. Zermbskad. Hologie der Pflanzen, ans dem Lat. von G. Fisches, nedle einigen Zulägen von D. Sedwig.

| Turgefahtet | Stunbeth ber                       | Beriter ale            | gle Me ON | Alag | er biefor |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------|-----------|
| Biffensch   | haft, tabellarifch<br>Annietfungen | entworfen<br>berandoes | von einer | u Kn | d Die.    |
| penbrit     | 9                                  | ********               | W.        |      | <b>20</b> |

#### XIII. Saushaltungswissenschaft,

Bleuefte, allgemeine, anwendbare Vorfchlage jur Verbefferung ber Pferdezucht und Biebargnepkunde, ins Deutsche überleht, 87

Meichens, jum Seibftunterriche, neiß einer Abhandling pan ben Rrantheften ber Pferde und ihren Euren, von I. E. Bever,

Dever, 89 Detenomifes Binde, Raisichlage und Betfache für bentende Denfonomen Deutschlands . a. d. Eugli. 92

# XIV. Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

La Favette, ale Staatsmann, als Krieget und als Menfc,
a. d. Frant.

Machrichten ber Aunde der vornehmsten berzeitigen ausserurdpaischen Farsten, ihrer Familien und Besteungen, nebst
einer Beschreibung des letzen turfischen Krieges, geCatharina II. bargestellt in ihren Werten zur Beberzigung
der Wister Europens,
Lagebuch des Revolutionstribunals in Paris, tes heft, 294
Fronkreich und Schlessen,
Louistow's Schichale in Indien, wahrend seiner Gesapgenschaft unter Opder Als und Tippoo Sabeb, aus dem
Engl.

#### XV. Erdheichreib. Reisebeschreib. u. Statistik.

Begeraphisch statistische Reisen, nach den neuesten und besten Berten bearbeitet von C. A. Engelbarde, ires Bandochen, Der Berten bearbeitet von C. A. Engelbarde, ires Bandochen, Deutschlichen Thell von Enropa, Afrika und Assen, haupesächlich in Japan in den Jahren 1770 — 1779, aus dem Schwedischen von C. Gräskurd, 243 Desen Reisen in Afrika und Asten, vorzäglich in Japan, woh-

| rend ber Jaine 1774        | , <u>t</u> | 779      | <b>,</b> a |       |             | reife        | 451         | e fest      |
|----------------------------|------------|----------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| ben K. Sprenger,           |            | •        |            |       | `           |              |             | 243         |
| La Cassiglioni's Meife bur | ø è        | te . D   | erei       | nıg   | ten         | <b>S</b> to  | o de ru     | ,700        |
| Rordamerika in den Ja      | brer       | 1.7      | 85.        | -     | 78          | 7, a         | . <b>b.</b> | Ital.       |
| pon MI Peterfen, ite       | ા ચા       | )fii,    | بغه        | že st | ·           | <b>45</b> .0 | 12.40       | 244         |
| Beants und Mobreffpandbuch | . 941      | 400      | Oto:       | ien   | <b>D</b> in | NA           | C)SE        | icues       |
| auf das Jahr 1795,         |            | <i>:</i> |            | 7"    | ٠,٠         | ٠.           |             | <b>74</b> 7 |

#### XVI. Gelehrtengeschichte.

Druckficke aus dem exten Jahrh., welche fich in der Biblio, thet des regulirten Chorftiftes Beueiberg befinden, bes ichrieben von P. Supfanger,

Pene Benräge jür Litteratur besondets des roten Jahrh.

von G. T. Sucodel, sten Bs is a. 22 Stuck, /184
Kinnearisches Magazin für Buchhändler und Schriftseller,

von K. J. Zock,

XVII. Klassische, griechische und lateinische Phie Lologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

inflores latini minores. Tom. I. Flavil Aviani Fabulao in ulum scholerum, adspersie notulie, ex recens. Henr. Cannegieter. Phaedri Augusti liberti Fabular, Aelop, libri V, in ulum scholar, adspersis notulis editae ex rec. Burmanni: Dionys. Catonis disticha de moribus ad filium in ulum scholarum — ex recent. Arutzenii. Publii Syri et aliosum Veterum fententiae — ex receni I. Gruteri, Tom. II. Cornelli Nepotis vitale excellentium imperatorum in ulum scholarum additis notis editae ex recent, A. van Staveren. Tom, III. Sexti Rafi brefiziam rerum gestarum populi Roma. ni — ex recens. H. Verheykii. M. Val. Messalat Corpius libellus de Augusti progenie — ex recent, Thom Hearnit. Lucis Ampelii Liber memorialis amendatus et libiectis notis illustratus. bitigefaßte griechische Grammatik, nebst einem Anhang von vier Reben des Isotrates und einem Wortregister über biefelben,

3. 3. Withofs kritiffe Annertungen über Datas und attbere Mimische Schriftsteller, von S. A. Grimm, brittes Stat,

XVIII Co.

#### XVIII. Erziehungsfichtiften.

Matiche und unterhaltenbe Auflage für junge Frauemiminer, aut Bitoung Thres Geiftes und herzeits, 177 Rieine Lesehibliothek für die wißbegierige Jugend, von Conthemann, 3tes Bandchen, 1782 Mühliche und unterhaltenbe Lesebibliothek für Kinder, 2006 Bum Schulgebrauch, 1282 Siend.

#### XIX. Vermischte Schriften.

| Aebet Ethaltung der Gludfeligfeit und Rube in Den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hilland    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| und andern Staaten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69         |
| Buruf eines deutschen Patrioten un feine beitfchen Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | thürger,   |
| insonderheit auf bem Lande, ben ben jegigen Unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Frankreith, eine Preisschrift v. D.J. G. B. Pfeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Patriotifcher Buruf an Die Minifter und Rathe ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ein Denbane ju ben in Erfert obniange gefronter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Principle of the state of the s | ébend.     |
| Die Rechte Des Meufchen, ater Theff, worin Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ausübung verbunden find, pon Ch. Paine, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | US OF HE   |
| Engl. ate Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73         |
| - ster Theil, eine Antwort auf Grn. Burtes Angri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| die franz, Repolution, a. d. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebend.     |
| Beantivortung ber Painefchen Schrift von ben Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sten bek   |
| Menschen, pon J. Mams, a. b. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Patriotifche Gebanken eines Danen über febenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dett,      |
| politisches Gleichgewicht und Staatsrevolutionen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'ébent.    |
| Bebanten eines Mormegischen Offigiers über bie patr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iotifchett |
| Bedanten eines Danen von ftehenden Beeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ( `w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebend.     |
| Bemerfungen über bas ftebenbe Beer in Banamauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebeno.     |
| Erlautermer Commentar zu ben patriorifden Gebant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Banen, über stebende heere, - von dem gerf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ken W. S. Greffen von Schmettom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebend      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

## Reue

# Algemeine Deutsche

# Bibliothef

Bunfgehnten Bandes Erftes Stud Erftes Seft, und Intelligenzblatt No. 9. 1795.

#### Themir und Mineralogie.

Des herrn Gupton Morveatt, Mitglieds der Akabemie ber Wissenschaften zu Paris it allgemeine theoretische und praktische Grundsase ber chempschen Affinität oder Wahlanziehung. Aus dem Französischen übersest van David Joseph Beit, d. Arg. Wisse Candidat. Mit Unmerkungen besteletet und herausgezeben von Dr. Siegismund Friedrich Permbstädt, Känigl. Preuß. Obersanitätseash, ordentl. Frosessor der Chemie u. f. w. Berlin, den Rottmann, 1794. 8. 320 Geiten. 1 Mg. 4 8.

in wichtiges Buch, besten Verfasser unter und schon lange auhmlich bekannt ift., und das gewiß eine Uebetstehung werch war. Arster Abschönitt, Don dem Andangungsvermagen. Man solle Abhäbnitt, Don dem Andangungsvermagen. Man solle Abhäbnitt, Bon dem Andangungsvermisen Abhäslan vereinige stoop kaliche Korver bis zu einem geswissen Punkte, die Eshäsen singegen bewirte den Justammen hang der Theile einer Kerpers unter einander. (Allein bie Kraft ist doch den beiden wern des Leberstehet für Abhäsen Andangungsvermögen sicht and ist es nicht ersorderlich, daß ben der Abhäsen die sich an einander hängenden Körper einandes ähnen Aufmann die sich an einander hängenden Körper einandes ähne

tich find, und ber Julas: "bis zu einem gewiffen Auntesticht immetit ab fod.) Die liffade bei Abfaffit in mitte Drutt ber Luft, fonbern Anziehung (Anziehungstraft), benre unter der Glode ber Luftpumpe enfordent es eben wiel Ge-wicht, bim gneedlachtatt pon Quediffer im ben fie ire Berubrung ift , wogunteben, all in freste Buft. Mobalion und Verwandtschaft bangen pon einerlen Urfache ab. Ber-warntichaft fi ein beiten Grad ber Modfin baff er Guige Aufiblung der fleinften einander berichrenben Theile bewirkt. Er giebt feine: Derthebe an bie Bermandtichafteverbaltniffe feffer Korper gegen trapfbar floffige an boftimmen ; weiche er Um die Bermandtichaftsperhaltniffe der Metalle gun Quedfelber nach bet Orace ber Abhafton in befrieden; fieß er voll-Fommen timbe Dlatten von verschiednen reinen Detallen. einen Boll im Durchmeffer und von gleicher Dide verfertigen, bieng fie mittelft eines in der Ditte ihrer einen Flache befeffiaten Ringes an bem einen Urme einer Drobiermaage auf. brachte fie mit ber Chaale des andern Urmes ins Gleichges wicht, lief Die Platte fanft auf reinem Quedfilber bingleiten, und bestimmte bann gengu die Quantifat bet Gewichte, welde nothig march, um Die Metallplatte von Dem Quecffilbet abaugieben. Er fand daben, daß Gold am Quedfilber mit einer Rraft von 446 Gran bangt , beim Silber fund et, 229 Sinn 418, Bled 147, Bismnth 372, 3fit 204, Stupfer 142, Spiefglangmetall 126, Gifen 15, Robolt 8. Diefes Berhaltnig fimmt damit überein, out Gold am leichteften fich mit Quedfilber vermifcht, und f. m. und man fieht, daß die Unziehung fich nicht nach ber Dichtig. feit, auch nicht umgefehrt verhalt. Dann folgt Die Ergab. lung von Achards Berfuchen über die Abhafion Des Glafes an das Baffer und andere tropfbare Fluffigfeiten, und von Dutours Berluchen, mit feinen Bemerkungen, ju beren Inführung uns bier ber Raum fehlt. Tweyter Abichnitt. Don der Verwandtschaft oder chemischen Wablangie. bung. Bollftanbige Gefchichte ber Unterfudungen über biefen Wegenstand. Dritter Abfdnitt. Don den phyfifchen Principien der Verwandtschaften. Die demilde Angiebung ift biejenige Urt ber Ungiehung, welche Korper von verfcbiebner Ratur nicht blos burch die Oberflache, wie bie 3dhafion, fendern Beftandtheilden mit Beftandtheilden bereinigt. Die innete Starte Diefer Kraft zeigt fich nur in Ent-

fernungen, die wir meber meffen noch einmal wahrnebmen tonnen; fie entfpringt, wie Die Cobaffon, aus bem gegenfeit tigen Beftreben aller Theilden ju einer volltommenen Berub rung. 3bre Rraft muß ftarfer fenn, als bie Rraft bes But fammenbangs, fonft mare feine Auflofung moglich : Hebrigen ? fann der Berf, freplich ben gureichenden Grund ber Bermaubt fchaft eben fo menig ertlaren, ale man bisher es gefonnt bat & Dierter Abschnitt: Don den verschiedenen Arten Die c Dermandtichaften ju betrachten. Dit Recht verwirft ber Berf. Die meiften Benennungen von befondern Bermanbt Schaften, bent fie find bod nicht eigentlich besonbere Bermanbre ichaften, fonbern nur befonbere Umftande find ba, nach bener Die Angiehungen wirten. Aber auch die Bermandtichaft bes Bufammenbaufung ift feine Bermanbifchaft au nennen, fone bern blos Ungiebung gleichartiger Rorper. Die Lebre von ben doppelten Mabivermanbtichaften wird febr gut auseinane ber gefest. Gine Maffe ift gefattigt, wenn teiner ber fie ju fammenfegenden Theile eine großere Quantitat bes andern empfangen fann. Wenn man ju einem volltommen gefattige ten Deutralfalse noch Caure thut, fo nimmt nicht bas Mitale noch Caure auf, fondern das Reutralfalz verbindet fich mit bet Gaure. Den Begriff von Auflofung icheinen bie meiften Chet mifer, auch ber Berf., nicht gang richtig ju beftimmen. Gin fefter Rorper fann einen andern, ber tropfbar fluffig obet luftartig war in feine Difchung aufnehmen, fo bag er mit ibm fest wird. Das ift aber nicht Auflosung zu nennen, 2uf. Tofung ift nur bie Urt von Difdung, wenn ein tropfbas fluffiger Rorper einen feften, ober wenn ein dampfartiges T. Rorper einen feften ober tropfbar fluffigen, ober wenn ein luftartiger Rorper einen feften ober tropfbar fluffigen, ober Dampfartigen Rorper in feine Difchung aufnimmt, fo dag er mit ibm refp. tropfbar fluffig, bampfartig, fuftartig wird. der Bermandtichaft. 1) Sie erforbert, bag einer von benten Rorpern fluffig fen. 2) Sie findet nur unter ben fleinften integranten Theilchen ber Rorper Statt. 3) Dan fann aus ber Bermandtichaft einer Gubitan; mit einer andern nicht auf Die Bermandtichaft ber aus benden Gubftangen mit Hebermaaß einer (ber einen) gufammengefehten Daffe fcblieffen. 4) Die Bermandtichaft ber Bufammenfehung (ber Difchung) wirft nur, in fofern fie bie Berwandtichaft der Bufammenbaufung überwiegt, (b. b. eigentlich; Die Bermandtichaft wirft nur, in fofern fie die Ungiehung der Theilchen jedes Rorpers unter

fich überwiegt.) 5) 3wey oder mebrere Korper, welche fic burch die Bermandtichaft der Bufammenfegung mit einander (namlich bis jur Gattigung) verbinden, bifben ein Ganges, welches neue Gigenichaften befift, Die von ben Gigenichaften, welche einem jedem von ber Berbindung gufamen, vollig verichieben find. (Dies findet bod) nur bann Gratt, wenn bepbe Rorper genug von einander verschieden find; & D. ben Beingeift und Baffer, ben zwenerlen Gauren, ben Bufer und Baf. fer, ben Weingeift und atherifchen Delen, ben atherifden und fetten Delen, - nicht. Frenlich aber findet ben Diefen Korpern in Rudficht auf einander auch Sattigung Statt, fie mifchen fich mit einander in jebem Berhaltniffe.) 6). Die Bermandtichaften erfordern einen gewife fen Zuftand der Temperatur, welcher ibre Ginwirtung langfamer ober fchneffer macht, vernichtet ober verftartt. ber Urt, die Grafte ber Bermanbtichaften ju beftimmen. En geigt Die Ochwierigfeiten ber Bestimmung nach ben von Bengel, Rirman, tc. angegebenen Gefegen, u. jugleich bie Dangel berfelben, sr Abfchn. Don den aufcheinenden Abweichungen der Bermandefchaften. Oft ideint es, daß eine Berbina dung dem Gefete der einfachen Babfvermandtichaft jumider wirte, wo doppelte Bablverwandtichaft wirft. 6r 216fchnitt. Pom Mugen der Vermandtich, im ausübenden Theile Der Chemie, Man fann mit allen demifchen Operationen nur amen Dinge gur Ubficht haben; entweder die Erweiterung feinen Renntniffe, ober bie Umwendung ber bereits erworbenen, um burch ben einfachften und ficherften Beg fur bie Argnenfunde, Die Runfte und die Banshaltungstunde nubliche Produtte ju erhalten. In bevden muß und die Bergleichung ber verfchies benen Bermandtichaftegrabe jur Leiterin bienen. Sieben; ter 26 dbnitt. Don den Mitteln, das Syftem der Vermandeschaften vollftandig ju machen, Heberfesung ift febr wohl gerathen, und man fieht aus 2finmerfungen bes Ueberfegere, bag er, wie man auch von jebem Heberfeber fordern follte, Die Biffenfchaft feines Buches ver-Rebt. Berr Germbfradt bat an einigen Orten mit tenmerkungen ben Bortrag des Berfaffere eifdutere ober bei richtiaet.

Friedrich Alexander von humbolites, Königlich Preufischen Oberbergmeisters ig. Aphorismen aus der chenischen Physiologie der Pflanen, Musdem tateinischen überset von Gotthelf Fischer.
Nebst einigen Zusähen vom Herrn Dottor und Professor Pedusig, und einer Vorrade von Herrn-Postor und Prof. Christian Friedrich Ludwig. Leipzig, ben Voß. 1794. 8. 192 S. 1838.

Gine reichhaltige Schrift, beren Berf. fcon aus anberen ju rubmlich befannt ift, als bag es nothig mare, ibn an loben, Sie ift ein neuer Beweis von feinem in der Ratur felbft fore ichenden fleiffe, feiner großen Belefenheit, und feiner gludlie den Gabe, aus Beobachtungen ju abftrabiren. Da fie nicht foftematifch geordnet ift, und aus furgen Gaben beftebt, beten jedem ein tleiner gur Erlauterung und jum Beweife beffelben bienender Commentar angehangt ift, fo wollen wir nur bie wichtigften eigenen Gebanten u. Bemerfungen bes BI, obne gewiffe Ordnung bemerflich machen. Er fest richtig bie Les benstraft als ben Charafter ber belebten Befdiopfe felt, ben fle von ben leblofen unterscheibe. Dod gefällt uns baben Die Urt nicht gang, wie er biefe Bahrheit im erften und aten Daragraph ausbruckt, obwohl bier ber Raum fehlt, eine ume Randliche Eritif berfelben ju geben. Bir murben lieber fo gen ; "bie belebten Rorper unterscheiben fich von den feblofen burch eine ihnen eigenthumliche Rraft, welche man Lebense Braft nennt. Bermoge biefer Rraft miberfteben bie beiebten Rorper ben allgemeinen chemischen Rraften ber Ratur, und erhalten fich ihre eigene Difchung ihrer Grunbfieffe. " Er macht barauf aufmertfam, bag nur Gifen und Dagneffum, und Feine andere Detalle ben organifchen Rorpern bengemifcht find. Dan muffe die Gefete der Bermandtichaft blos aus der Datur ber unbelebten Rotver ableiten. Unbelebte Rbruer fonmen nicht in Faulniß übergeben. Dichts fen fchwieriger, als eine paffende Definition von der Lebensfraft ju geben. (Breilich ift bas bochft fcwierig, weil die Birtungen biefer Rraft, Erhaltung ber Difchung, Ernabrung und Berabnlichung fremder Stoffe, und Beugung abnlicher Korper fo verfchieben find; befonders auch besmegen, weil ben ben Thieren gwen gang verfchiebene Rrafte, Reitbarfeit und Merventraft, eine fowohl, als die aubere, ben Damen Lebensfraft verbienen.) Er theilt bie belebten Rorper in gwo Rlaffen. Bu ber einen rechnet er biejenigen, beren Glemente großtentbeils matt ben

ans unbelehtem Beo alle großtentbe elinige belebte Theile haben ; ) ju bet aubern che in feber Riber Lebenstraft beitent Miline Founte er feine Duit was Richt Defionen baben mit ben meiften Bhieran, welche maiftet und taltre Dint haben, auch biefes gemein, bal fie teine mabre Anden haben. Das Sols fakine aus belebten veralterten und verengten Gefafet, ber Doppus allein aus unbelebten Eles menten au entfteben, Ben teinem von bepben finde baber Reproduction der Moterie Statt, (bie bingegen in ben Knochen Statt findet i in benen unbelebter Knochenftoff mit belebten Gefähen durchzogen ift.) Er nimmt mit Dalpighi an, baf Die Pflangen auch Brustelfibern, (eigentlich reigbare Fafern) baben , weil fie Bemegung und Contraktilitat (Reisbarkeit) geigen, u. führe ogben Brugmanns Bemerfung von ber Semmung bes Saftfluffes ber Euphorbien burch verbunnte Bitriols u. Maunlange an. Das Sittern ben ber Bemegung reitbarer Rafern fen den thierischen Rafern wohl nicht eigenthumlich ba man es auch bey dem Hedyfarum gyrans bemerte. Der Sauer. Roff fen ein ftartes Reismittel fur die Dflangen, Saamen von Pisum sativum feimten in gewässerter übersaurer Koch. falsfaure fcon nach 6 bis z Stunden, in blogem Baffer erft nach 36 bis38 Stunden. In der nicht überfauren Bodifals. faure murben die Saamen femarglich und runglich, feimten aber nie . In dunkeln Orten feimten die Gaamen in jener Saure geschwinder, theils weil überhaupt die Dunfelbeit bas Reimen befordert, theile weil die Gaure am Lichte von ihrem überfchufigen Sauerftoffe etwas verliert. Much in orydirten Metallen, die mit Baffer befeuchtet maren, feimten bie Saamen geschwinder, als in bloger Erbe, und in Mennig fcienen fie geschwinder zu teimen, ale in Dafficot. Staube orphirter Metalle feimten die Saamen nicht. Auch im Sauerftoffgas feimten bie Gaamen gefchwinder, die Pflanzen murden figreer und gruner, als in gemeiner Luft. (Benn bies lettere nicht nur von erft feimenden Offangen, fondern auch von ermachjenen gilt, fo ift bas etwas gang neues, und den bisber augestellten Beobachtungen juwiber.) Much im Schwefel teimten die Saamen geschwindet, als in bibfer Grbe: Schwefelties aber außerte feine Birfung auf bas Wachsthum. Die Pflanzen bauchen nicht blos in ber amge fparifchen Luft und im Stictgas Sauerftoffgag aus, fondern

auch im Wafferfroffgas, und in biefem auch obne Sulfe bes Lichts, in ber bictften Sinffernif. Dicht blos bas Cone nenlicht entbinde Sauerftoff aus ben Pflangen, fonbern quch Lampenlicht. Der Agaricus campeftris hauche, ehe ber Sut gur Husbildung gefommen, Zag und Dacht Bafferftoff. gas aus. Stickgas und Wallerfroffgas fen ben Dflangen icablid, ( pom letteren war dies icon befannt; ) nur bas Sauerftoffgas, welches fich aus ben Pflangen felbft entbindet, made, indem es fich mit jenen Gasarten vermifcht, bag bie Pflangen darin leben tonnen. Man febe jede Pflange, die einige Tage in Stickgas fieht, bald erichtaffen. (Das Bafferitoffgas nennt er ben biefem Erfahrungsfage boch nicht nochmals.) Dur wenige Pflangen, Lichen verticillatus, L. aidelus, L. radiciformis, L. pinnatus, die meiften Byffi, Verrucaria rubra, Agaricus acheruntius, A. acephalus, Boletus botryoides, Octofpora cryptophila, vertragen felechte irreipirable Luft (welche Urt berfeiben ?) gut. Das Sonnenlicht vermindere die Reifbarfeit ber Pflangen, wenn es ju fart und anhaltend auf fie wirft, weil es ju viel Sauerftoff aus ihnen entbindet. Er bestätiget Sales Bemertung, Das die Pflangen im foblenfauren Gas verwelfen. ben Bflangen die gewafferte Roblenfaute fo bienlich ift, fo fieht man, daß bie luftartige Beschaffenbeit daben ben Unterschied' ausmache.) Dicht alle Pflangen enthalten Erbe; alle Byffus-Arten, und mehrere Arten Offofpora und Peziza enthals ten nichts bavon. Singegen giebt es einige froptogamische Dflangen: Hypnum crifta caftrenfis, Neckera dendroides, Chara vulgaris, (von der nach Blaproth | Dfund s Uni gen 6 Dradmen 31 Ralferde giebt,) die eine Denge von Ralts erbe enthalten. Ben allen Schwammen, die er auf bem trocf. nen Bege unterfuchte, beobachtete er, baf fie, ans einer gla. fernen Retorte bestillitt, Baffer und flüchtiges Del, verbrannt aber Mafferftoffgas, verbunden mit einem febr fleinen Theil toblenfaurem Gas aushauchten. herrn Profeffor Bedwigs Bufate find wichtig, erhoben ben Berth bes Buchs, und marnen vor rafden Schluffen. Es ift vortrefflich, mas er im Bufabe jum erften Daragraphen von den belebten Rorpern fagt. Des Berfaffers Utterarifche Unmerfung über bas vermeinte Gold einiger Pflangen wird vermehrt. Bergleidung ber Sore ner mir dem Solge der Pflaugen. Dem Solge fen die Lebense fraft teinesweges gang abzufprechen, wie unter andern du Sas mets Berfuche beweifen. tc. Ruth

į

ger biefer Bundelft ber Mineraldie in Anfareger biefer Biffenfthaft, tabellarifch entworfen port einem Ungenannten, herausgegeben, mit einer Parmi rebe und Anmerkungen verfeben von B. H. Biespenbring. Berlin, bey Thomas, 1794. 8. 9 200-

Der Berausgeber mag von biefem Grunbriffe fo vortheilhaf benten, als er immer will, ibm feine gange Renntnig ber Det neralogie zu verbanten haben, ober nicht, fo tragen wir boch fei Bebenten,ibn für eines ber entbehrlichften, fehlerhafteiten Dach werte ber lettern Deffe zu ertlaren, bes Umfands nicht gu ermabnen, ber boch auch ernftliche Ruge verbient, bag ber Berausa, teine ausbrudliche Erlaubnig gur öffentlichen Be-Canntmadjung von bem Berf. hatte; benn ber alte Gpruch, ben ber Berausg, ju feiner Entichuldigung anführt, ichust ibn nicht gegen ben Bormurf: Dag vielleicht ber Berf. die Diof. fen feines Werte beffer eingefeben haben, als ber Berausgeber, ber fie burch feine Unmerkungen bier und ba noch vermebrt bat. Jebes Mineral follte nach bem Beffandtheil, wovon es am meiften mit fich führt, gepronet, alfo & B. Die eifenhaltigen Rupfererge zu ben Gifenergen gefest werben, (davon nichts zu fagen, bag ber Berf. und Berausa, baufig gegen biefen Grundfab, ber allerdings ein febr philosophisches Mufeben bat, gefündigt baben, fo finden wir es auch ben folden Biffenschaften nicht gut, die fo mandem Gewerbemann jur Benbulfe bienen muffen, von dem einmal eingeführten Sprachgebrauche fo oft abzumeiden).

Als Belege zu unserm eriodhnen Urtheil, iste vir fie fast auf jeder Seite dieses Buche finden. S. 4. Etrublig iff feiner (?) als faserig (wie bestimmt!) grob oder feinsterig. S. 7: Sarte. Man prodict die Erden (nur sie? boch der Herungs suge ben, das man auch den etwigen (!) Meidlen darauf zu sehen habe) zusörderst mit dem Ragel. Schneiben singt in der Mineralogie (in welcher?) so viel, das das Mes, fall unter dem Wasser nicht bricht oder springt. "Manche Steinarten geben am Stahl Keuer, und werden doch zu den Thonarten gerechnet, z. B. Turnalin (giebt dieser immer dim Stahl Feuer?) S. 8. "Der Tungstein oder Schwerstein (in welchern doch schon Schele und Vergmann eine Mes

saffaure emiefen haben) ift ber fcwerfte von allen befannten Steinen." "Der Robalttonig als bas leichtefte (und ber Braunffeinkonig?) Metall." Dag das Pulver von Steintoblen mit Del ju fdmargem Kirnis über Effenmaare gebraucht werden fonne, batte ber Berausg, ben Berbard, bag es eine Art Erdpech giebt, welche wirtlich ju fcmargem Sigellad gea braucht wird, batte er ben Pallas lernen tonnen. 6. 17. bie ichlechten (Thonerben) bienen zu Schmelatiegeln -ju Safens in den Glashutten; (als wenn bargu nicht reiner feuerfefter Thon nothig mare. ) 6. 18. "Der Thonschiefer taugt nichts zu Mauersteinen, weil er von bem Baffer (bas ihn boch auf Dachern noch mehr trifft), leicht gefprengt mirb" 6. 24. "Die Schwererbe bat nach bem Brennen feine bins benbe Kraft; nicht allein nach on. Monchs, fondern auch nach eigener Bemertung, bat fie bas eben fo menig vor bem Brennen" (wer bat bas lettere je behauptet, und bas erffere anders, als fur ein Unterscheidungszeichen vom Gips ausgelegt ?) "Rad Berrn Bofr. Monche Beobachtung wird bie Schwererbe burch Blutlauge gefällt (nach unferer und Wefrumbs reiner Schwererbe aus reiner Saure durch reine Blutlauge nicht) . "Fluffpatfaure (Borarfaure und Phosphorfaure?) ift die einzige Caure, welche die Riefelerde auf foiet." G. 32. "Berlarut beißt eingesprengt." G. 33. "Dlas tina wird vom Magnet nicht angezogen (allerdings die robe)" 6. 37: "Rupfergrun. Anmert, 1. eifenschuffiges bat Gmelin nicht (wir baben feinen Grundrif ber Mineralogie por uns, mo es allerdings unter bem Ramen Oliveners, wie es verdient, als eine eigene Are, aufgeführt wird)." " Turtis (ber boch oft feine Farbe nicht vom Kupfer bat.)" 6. 39. Unm. 2. "Alle gelbe Gifenfalte geben bas befte Gifen." 20m. 4. "Db man. einen Gifenfalt por fich ober nicht por fich bat, bestimmt bie rothe Farbe: Benn 3. B. bie rothe Farbe burchs Reiben auf bem Ragel nicht heller wird, fo hat man zuverläßig einen Gi-fenfalt vor fich. G. 40. Ann. "Alle Eisenerze, Die viel Schwefel enthalten (und unter biefe ftecht mit ben Sumpfe erzen bas Gifenery von Elba) geben fein gutes Gifen." 6. 42. "Ein außerliches (empirifches) Reunzeichen bes weiffen Bleyfpaths ift, bag es (er) gemeiniglich (?) mit Glastopf vermischt Ift." "Bley mit rothem Arfenit vererat, rother Blepfpath aus Sibirien (um neuere Unalpfen befummert fich freplich 23. und Der. nichts, fonft batte diefer, fo wie viele andere Mines talfen eine andere Stelle erhalten muffen.)" & 43. 3nm. 3.

Das naturliche Blevglas ift weiter nichts als Diengels. S. 44. Anm. t. "Der Binnober unterfcheibet fich vom Roth= gulben baburch, bag er beller an Farbe ift (aber giebt's nicht auch dunteln Binnober, und helles Retbgulben? vom Gtrich mei Der Berausg, nichte.)" G. 47. Unm. 2. burch ein ftablb'an angelaufenes Befen unterscheibet man bies Spiesglangs metall vom Rupferroth." S. 49. Unmerf. 2. "Dicht alleite Glang : Robold hat Glang , fonbern auch (Metallglang?) ber Schladen : Robolb." S. so. 2fnm. 1. "Der ftrablichte Braunffein unterscheibet fich in ber Chroftallifation vom Spiefglange badurd, bag er feilformige Chruftallen (Rruftallen) bat. Tabelle II. Unm. , Beboren alle Galge in Die Mineralogie ober nicht?" Zab. X. Unm. I. Gin ficheres Rennzeichen, ben Sopsfpath von Ralffpath ju unterscheiben, ift: Sopsfpath brauft nicht mit Gauren; er bricht blattericht (hat einen blatterichten Bruch, und ber Raltfpath ?) rautenformig. (bricht in rautenformige Stude, und ber Ralffpat?)" Jab. VI. 2111 mert. 1,2, "Bergfeife; Man unterfcheibet fie am beften von allen Thonarten baburch, daß fie an bie Bunge bangt, wie Gifen am Magnet." Unm. 4. allerdings lagt fich Thonfchiefer auch im mineralifdem Laugenfalze auflofen (nach Bergmann por bem Lothrobe nur vertheilen." Unm. 6. "Der comifche Maunftein wird baburch besonders charatterifirt, daß er leiche ter, als Maunerbe ift." Tab. IV. Minn. "Der Raltfpath une tericbeidet fich von den übrigen (auch vom Schieferfpat, Braun. (pat, Gifenfpat?) auch badurch, bag er mit Sauren braugt, im Reuer undurchfichtig wird, und in blatterichte Bierede bricht." Sab. V. Mum. 5. "Sornftein geht nach und nach in Rreibe aber." (Goll bas mahr fenn?) Unm. 10. "Wenn Dechftein (nur baraus allein?) verwittert, fo wird baraus bas Beltauge. Inm. 13. "Porphyr, Gneis und Granit find mit einander gang verwandt, fo baß fie faft Gine Steinart ausmachen modyten.

So wenig fich Berf und Gerands durch Richtlett. Des finmerheit und Bollständigteit einpfehlen, so wenig einstehn fie fic auch durch Fahlichfelt für den Anfanger, für welchen

bod dieler Grundeit bestimmt feyn foll.

#### Proieffanelfthe Goeresgelabeheit.

ATTOO S

- Dr. Marin Lufters hauspostiffe; an: Prebigte buch aber bie jaftelichen Gonne und Festagenangelien, jur Hausandacht für evangelische Christen. Herausgegeben von Christian Gottlieb Frohberger, evangelischem Prediger zu Kenners, vorf in der Oberlausis. Ersten Bandes erste Abtheilung. Enibalt die Predigten vom ersten Avent die Septuagesima. Görlis, 1794. 265 Seiten in 8. 16 P.
- 2. Dr. Martin Luthers nugliche Belehrungen über wichtige Wahrheiten ber heiligen Schrift, besonders über die Erfahrungslehren des Christenthums; aus den Schriften des seligen Mannes herausgegeben von Christian Guttlieb Fronderger zc. leipzig, 1794, 272 S. in 8. 16 ge.

Bir nehmen biefe benben Schriften jufammen, weil fie Ginen Berausgeber und Ginen 3med haben, namlich bas driftliche Dublifum unferer Tage mit Luthers Beifte naber befannt gu machen, und feine Ideen durch Auszuge aus feinen großern Berten in mehrern Umlauf ju bringen. Seit einigen Sabren bat man fo viele Ausjuge der Art gemacht, fo mandes aus ber unfterbiichen Dannes Schriften gefammelt, und wirb, wenn bas gutwillige Dublitum nur taufen will, noch ferner Rreplich find die vollständigen Musgaben feiner fortfammeln. Berte ju foftbar und ju voluminos, als daß unfere jegige Lefewelt, der man bie Beiffesnahrung nur in fleinen Battoden - und Brochuren vorlegen muß, fich damit befaffen follte. Sierju fommt noch, daß gar vieles in Luthers Schriften enthalten ift, bas burchaus nicht mehr unfern Zeiten angemeffen ift. Daber fann man es an fich nicht tadeln, bag man aus ibnen Ausguge macht, und Dur basjenige, mas auch fur unfre Beit-genoffen brauchbar ift, fammelt. Auf Schriftftellervetbienft ift bieben menig ju rechnen, als nur in fofern ber Epitomater eine gute und gweckmaßige Musmahl ju treffen weiß. Doch wir geben ju ben bepben vorliegenden Ochriften über.

t. ich ber Dies beiger, ein Ausund aus Lithers ftifie. Die bie Ware an biefe bintelefter Gifteift prefallen ift, verbient Benfall. Denn fie zeichnet fic vorzugiff hatet feftien Erbamnisicheffen bire bine ungeffieine Dopte denitat und Derglichfeit mis. Es mar auch febr die, ball bet Dermiegeber fo manches wegtieß, welches nur auf die Betten, in beneu Luther lebes, Beziehung batte, ale bie nicht Rieft berben Ausfalle unf ben Dapft, die Didniche und die pappliche Ritche. Go gett bas min ift, fo tann both Rei. int ben alle Shuptungen des Derausgeberg in ber Borrade nabe einverkatte Aen fepn. Wir haben bem großen Dimme afferdines vill ale anten; wir uttell babilto, baf er bie Bibel burch feine the berfesting allgemeiner madte, und ben Epriften die Freiheft, fle ju lefen, erfampfte; nur allein bieburch bat er fic ficen unfertbliche Berbienfte erworben. Allein, bas nan viele Befeter bes Coriffenthums mit bem sottlichen Buche underfille unigebn, wie in ber Borrebe gefagt wirb, if eine gu ferete and ablbrechende Bebandruftat boffentlich wird doch ber Ber-Die remern bandenteiterthen Bemubungen ber biblifden Erint. Me freglich manden Gouffrfellen einen undern Sinn blebt. die ju Luthers Beiteit, baruntet berfteben. Unberfeinbar, find bie Berbienfte, welche fo manche anferer wardigften und einfichtsvolleften Theologen um bie Bibel und folglich auch um Die Religion felbit fich baburch ju erwerben gewüßt haben, Etmen folden Gebrauch von bet Schrift gu machen, ift feine anchriffliche Behandlung berfelben. Ift biefer ober fener Legrer ber Religion hierin ju welt gegangen, fo bebt ber Dis. braud ben guten Gebrauch nicht auf. Bir glauben gewiff, Luther, wenn er in unfern Beiten lebte, wurde Die Fortfdritte in der biblichen Eritit und ble vielen Bulfomittel jur begern Auslegling ber Corife nicht nur bantbar benuten fendern fie auch mit feinem Geifte, feinem Scharffinn, feiner Frepe muthigfeit und Wahrbeitsliebe öffentlich barfegen; und bann mochte er feicht in Befahr tommen, auch unter die Lehrer gerechnet ju werden, die undrifflich und underantwort. lich mit ber Bibel umgeben. - Luthers eigne Borrebe, por biefer Poftille, boll berglicher und fraftvoller Meugerungen, bat une mehr angezogen, als ber Borbericht bes Berausgebers. "Diefe Predigten, fagt Jener, habe ich unterwellen in metnem Saufe gethun, bor meinem Gefinde, bamit ich als ein anausvarer auch bas Weine thate ben meinem Gefinde, fie gu "unterrichten, ein Gefflich Leben au führen. Bolles Gatt, fie - Dåte

plattens alle, nicht allein laßen zum Ohren, sondem auch zum "Derzen eingehen, als ich hoffe, es seh nicht ohne Frucht absgegangen ic. — Ueber den innern Gehalt der Sauspastille felbst wird man wohl keine Rycension erwarten.

12. 2. ift eine Sammlung aus Luthers Schriften fibet-Saubt, in welcher ber Berausgeber basjenige jusammen getras den bat, wovon et glaubte, ball'es feinen Mitchriften jut Er Sahung, Belehrung, Beruhigung und Startung nuglich fent tonnte. Benn Diefe Sammlung Bepfall findet, fo foll eine Det etwas hyperorthodore und augfliche mente folgen. Mann mennt in Det Borrede, daß wenn Lither lebt aufftee ben und fich in ber evangelischen Rirche und micer ihren Leba tern umleben follte i fo murde er fich wundern, fatt des Epane gelii von Jefu. Philosophie und Maturreligion vortragen ju boren, und ftatt des Glaubens an Jefum Christum und feine Erlöfung, Ermahnungen gut Tugend und Rechtschaffenbeit. Er wurde ben fluch bes Apostels Gal. 1, 8. 9. auf biefe une evangelischen Morasprediger berabdonnern, und ihnen Derb ben Text lefen. Ja er marde ihnen die Rangel gans und gar verbieten, wenn fle bas Evangellum nicht predigen wollten. Sollteft du bas wohl thun, gutet Babrheit liebens ber Dann! wenn bu, mit den Renntniffen unfere Jahrhund berts ausgeruftet, unter uns wandelteft? Sollte dich ber Bore tebner nicht verkennen? - Wenn bie und ba auf manden Rangeln trockene bhilosophische Bortrage gehalten werben; fo find das boch nur feftnere Erfcheinungen. Philosophie im eis dentlichen Sinn gehort giver nicht auf bie Rangel | eber thut fie nicht bem Ranzelrebner wichtige Dienste? Giebt fie nicht feinem Bortrage Rlarbeit, Denflichteit und Beftimmtheit? Sollen benn bie Buborer nicht jur Tugens und Rechtfichaffene beit ermabnt werben? Dit bas nicht bie Sauptoflicht bes chriffe lichen Lebrers? Bits nicht im Srunde einerlen mir ben Glauf ben an Jefum? Drang Luther nicht felbft auf Quiend into Rednichaffenbeit ? Lebte er am Ende bes achtzehnten Jahre bunderts : fo murbe er fich mit den Lebrern der profesiantifchet Litche bes fellern Lichts freuen, und fo fremmitbig lebren, wie fle. Dan laft immer einen menten Luther auftreten tie wollen und gern an ibn anschließen. - Ob aber unfre Chris ften in Luthers Schriften, fo fchabbar fie auch immer fut fein Sabrhundert waren, und fo manches Gute fie auch noch lebe enthalten, mebr Mabrung für Berffand und Bece antreffet. 17. 2. 2. 3. XV. 2. 1, Gt, 10 Geft.

Me in ben Boriften ber Renern, burite mobil febr au bembei fein febn. Bir baben fo viele vortreffiche und beiebrenbe Defletonsbacher, Die bem Gefdmack unferer Beiten und unfit fortforeitenben Renntniffen augemeffen find, bag es in det Binficht jener Ausguge nicht bedurft butte. - Damit bie Sefet wiffen, was fie etwa bier ju fuchen buben, fo mogen ein wine Rubriten, beren 45 find, bier feben: Ertenntiff Gottes: Dem Worte Gottes muß man einfaltig glan Den und folgen; Mosis Predigt ist nothig, sie bill iber nicht wider den Cod; das Evangelium, die tite te Croffpredige; Aeber 2 Cor. 6, 17 Aergerniff in Rvangelio; das Geber im Namen Jefu; Derbeiffung und Blaube; von der Bergebung der Ganden durche Predigrames Luthers Glaube und Betennenif von Welligen Abendmabl; Christus verolent als bloss Mentito unfere Liebe; über Matth. 6, 44; über Jet 17, 3; Luthers Bedanten über die Schriftlebre De Breveinigkeit; Lucherg Gedanten von den Ceremonien und Airchengebrauthen; neue Erschreinungen der man im neuen Ceffamente nicht hoffen noch begebeelt; in More an aufrührerische Unterthauen ze.

120.

Kon der Auferstehung, als Glaube, Geschichte mit Lehre. J. G. herder. Riga, 2794. ben harm Inoch 184 S. in S. 12 ge.

Niemand ermande, nach S. 3. dur Borrebe, in dieser Schrifts sine sogenanme theotogische Nettung, ober eine angstiche Aarsponistrung jedes Wertes der Geschichterzähler. Misse jeder! derfeiben nach seinem Wissen in seiner Namier englist haben: die Seschichte als ein Ereigniß im Insammenhange der Hegebenbeiten, und die darauf gegründere Lehre, als bissociation Glauben im Insammenhange seiner Ursachen, und Wirkungen, gang, ohne Nückficht auf ein geglaubtes. System, ins Licht zu sehen, war des Berf. Abstat.

Der erste Abschnitt giebt den Ursprung des Glaubens an Anferstehung ben den Ifraeliten un. Die atteite Meinung sop wehl gewesen: Du bist Staub, und Staub fallst du wieder werden. Bang habe bas frahe Sterben der Linder, ober

guter Menfchen, ober überhaupt folder, Die bas Leben noch langer brauchen fonnten, Die Sdee von einer Fortbauer in School gebilber; und ben Denfchen, Die bier ein Leben bet Gotter geführt hatten, wie ben Benoch, ber Glaube, baf Got ibn ju fich binmeggenommen habe. Doch fen tiefe Ehre nut bem Benoch zu Theil geworden. Der Megel nach mar bas School ber Ort, wo alle versammete wurden, und ohne Rucke tebr. - Buerft tommt die Auferftebung Stef, 26, 19. als ein prophetisches Bild ber Bieberhenfiellung bes Staats pom politifchem Lobe, und eben fo Ejech. 37; etwas abnliches auch Sof. 6, 1, 2, 13, 14, und eben fo Dan. 12, 2, Mod Robel. 12, 7. hat bloß die alte Lehre: Bott nimmt ben Baud juruct, ben er gab, und der Staub wird wieder Staub. Erft im Buche ber Beisbeit finden wir beutliche Snuren bes Glaubens an Befeligung ber nach bem Tode ben Gott forb idenden) mit Derfinlichtett und Bewuftlenn fortdauernben Immmen, auch en minftige Befrafting ber Lafterhaften; abet noch nicht Amferftebung. Subeffet findet man biefe im aten Onde ber Massabher; aber bies gebaut in eine fpatere Zeit, ant in; bie Beit der Dancabaer. (Der Beif, hatte folglich brent mobl nicht &. 32 ben Schluf berleiten follen, bas Berifialide an bem Zeiten bier Magagabaer bet Indisinutie Stanbe an Aufurftehmein man adesfern bofeftigt fen. Der Beferung bef Alten febeint vinimeler auf folgende Ubt nach ber Befchichte et diet werben au muffen. Den Mauben an Kortbauer nach dem Tobe mit Bestonlichteit und Bewufitfebn nabmen auert einzelne jubifche Belehrte, wie ber Berfuffer bes Dirthes bes Beisheit, von ben Griechen en. Denn ans bem Exil brachte Das Bolf ben Glauben noch nicht mit. Diefen Glauben fuche, ten nun bie Schriftgelehrten auch in ihren beiligen Schriften auf, worin fie überhaupt jebe neue Lebre aufzufinden fuchten. Die ihnen an und fur fich annehmungemurbig fcbien, wenn fie fich nur mit ihren beiligen Schriften vereinigen lieg. Da meinten fie biefelbe in ben Stellen gu finden, worin eigentlich nur von politifcher Auferftehung bes Staates bilblich gerebet ift, 3ef. 26, 19. Gjech. 37. Dan. 12, 2, Die deuteten biefe Stellen von ber Zeit des Meffigs, nahmen das Auferstehen ber Leiber eigentlich, und bildeten baraus ihre Lehre, bag gut Beit bes Meffias die entichlafenen Leiber wieber murben auferwecket werben, und biefe Bebre breiteten fie unter bem Bolte nus, fo daß fie zu Jesu Zeiten berrichender Bolts-Claube mat.)

Der groope Abschnitt erwähnt ganz bart des Balkalausens an Auferstehung an Detohnung der Frünklen, um Kens an Auferstehung an Detohnung der Frünklen, um Kin Bestrafung der Bosen in der Sehenna. Beboe, die Auferstehung der Bosen und das Gericht über die Voller, sohre der Mestas berotren. Indem also Jesus als Messas erschiene is sollte et auch der Erwecker der Toden und als Wester derpaktet werden. Christus bedient sich dabeb der tichter derpaktet werden. Ehristus bedient sich dabeb der bobmlichen Formeln seinet Zeit, die er, wo er nur kann, sinem geistigen Sinne umlentet. Er versichert, das die sinalige Generation nicht aussterben wurde, die das bis kann state der base seinige vor ihm ständen, die ihn als bis lichter erblicken wurden. — Jest beweiste man diese Tedischung Jesu gegrindet, und auch die werde deproties. Bie Sache verdiene daher von neuen eine Untersuchung.

Im beiten Abschniete find ans den Evangelien die Anderichen nan dem Tode Jesu nur Kranter und vonnseinen: Und gange mie den Seinigen nach seiner Austerschung, in tenngan Worten daugestellt. Im Tempel durfte nun der Meunalakuste gar nicht eines ersteinen: sich seinen Keinden nder ganntstauft sich zu gesten zwies bechst undesnuen gemelen. Jum punge ben Aufer mit ein besonnen gemelen. Jum punge ben Aufer mit gene er nicht gemellen den er gang andere filt die Water gemellen gemel

dererkandene, der Wiedergebohrene erschien er ihnen unts duf diese Begedenheit ward das Christenthum aufellindet. Welche Freude sir seine Schulor, ihn so unverhofft vieder zu selche Freude sir seinen bestätigt als Christus, und als der neu Gebohrm; der über Todte und Lebenidige ein Kern sied und sein nicht niehr sterbe; Gott in einem nenen Leben siede Richt mehr nuter der Kerrschaft des Todes, (S. 73) bereis kier er sich, als ein zum Leben Wiedergebohrner, Gott zu sie hen. Bierzig Lage waren kine Weihe: da gieng der einige Hofenstert ins Allerheiligste des Himmels, in den gerbergensten Ort; sein Lob hatte ihm den Weg dahin bereiter. Das waren ste Borffellungen der Apostel über den Ausgrüschten. Einige entständen früher, andere später. Auch unter

ben Beiben fab man Bieberaufgelebte als beilige Derfonen an Die Gebeimniffe und Orafel aus der andern Welt mitbrachten. Der aus ber Lobesnoth Gerettete mar auch feinen Schulern nun mehr als Jonas, als alle Gerette'e der alten Beit, werth. als Mufter bes bochften Bertrauens ju Gott festgestellt ju merben. Des Auferfandnen Lehre machte nun auch Gindrud . fafite Burgel, ftartte feine Oduler zu bem Belbenmuth, alles, auch ibr Leben für feine Lehre aufzuopfern; ber Befenner feie ner lebre gitterte nun vor dem Tobe nicht; fein Tob mar nun bie Erlofung aus ber vorigen Anechtichaft und Rurcht, und rif bie Scheibemand amifchen Bepben und Juden weg; benn - ben lettern borte nun ber Huferstandene, ben fie fo fcanblich verworfen hatten, nicht mehr an. (Allein nach ber Lebre Der Apoftet follte boch immer erft ben ben Juben der Unfang ermacht werben, Jesu Lebre auszubreiten, und put bas, daß fie die Appftel nicht beren wollten, wird von Paulus Up. G. 13, 26: als ber Grund fic an bie Benben zu wenden, angegeben, wonenen Betrus bie Rechtmafilafeir ber Ausbreitimat ber Lebre Refu unter ben Benden aus bem Machdenten aber! Die Aufbebung der unofaifeben Religion und Wegriffe vom Reisnen und Unreinen, und aus der Billigfeit der Sebben, fie engunehmen, ertannte, Ap. Gefch. 10, 10 - 48. 11, 17.) Mun ertonte Lob und Dreis bem Heberminder! und diefen Dreis ibm ju geben gemabrte Gott bem Auferstandenen die vierzig Lage, bamit er gelehrigere, burch feinen Lob von Borprebeiten mehr entwohnte Schuter über die mabre Beidaffen. belt feines Reichs wirtiamer belehren und ju Boten beffelben ausruften tonnte. Bien pragte feine burch ben Zob'betoabrteil Denfart fic ben Gelnigen ein; min murben fie ein wirtfames Roich bes Reubelebten, bes Mufermedten. Die Freubigteit ber Schuler Jefu liege fich nicht ertlaren, ohne feine Aufer-Bebine, melde fie au derfeiben ffartte.

Ichefer Abschniet. Einer sichebaren Simmelkabrt erwähnen die berden Augenzeugen Matthäus und Johannes nicht. Aber ber berden findet sich der Gedanke einer Aufnahe me zu Gott, der Schon seit Henoche Zeiten (durch die Erzähelung vom Henoch in Mose) geheiligt war. Bey Christo dachte man sich dieselbe als Eingang ins Allerheiligke in den verborgensten Ort, der göttlichen Hertlichkeit Sie, dem er zur techsem Hand thront. Kur uns liegt nur der reine Gedanke dare inn; er ist gelangt zu der Johe, ein ewiger allgemeiner Wohlschafe

thater der Menschen zu werden. Das Weitramiene ift finntlich zu denken. Weltlaufe sites und Michelichen Wert der Zeizen, das die Verkebring weider und auf führt; ein moralischer Plan, eine Schresbring des ven und Sosen, eine endliche Burftellung des reinis Guten, als eines görtlichen Awells mit unserm schlechter eine Zeutperiode des üllgemeinen Rechts allgemeinen Silligkeit nach der innigsten Kechts allgemeinen Silligkeit nach der innigsten Kechts werden! Laste uns nur kerben, dasst bereit werden! Der letzte unsere Cage ist unfer jungs Tag! — So sind auch die jubischen Vegriffe und Auserghung des gestorbeinen Leibes durch das Christenthum in Begriff personlicher unzerkörbarer Breibenen umgehildes

Becheften Abfchente. Das Chuifentoum urm fr'an Ale Cabor point awigen Achen if ouf Glauben gegrievbets Staube, das Jehie fender Chrifte dies mar die Glaubenickeben ber Apollet. Affes, theige war, Micioung, wie in das few. mas er feverbarous entitanten Dierriese : fint bereus Mujita und Studie "Wife finiten mid hillig biof an bie Beriffen ben Apolitel , und fleihen, ben kenem fenneln Glauben, alite And aber Dentungen gu entzwepen ! - Com fa erinnets ber fien bence Abschwies es ben nicht pu nichten ber nicht an Anfren Arbung glaubt ; er tann boch feiner Pfliche genreu und vedlicht feun 3. 2) diefen Glauben niemmud einfmoingen zu wollen 333 aber michenismand um deffelben willen zu verathen dur zu verfvocuit. F es liene boch fo viel Erhabened und Mithrendes Barier, dus Store den Unschuldfolgidenden, der ungerännige fiblen , mieber belebt, und ibn badurdt in ben Grant gefebe dabe, frinemiBerte die Douor und Husberieiner un merichoffen. Die es fauft nicht wahl botte erlangen tompen. Endlich ich wornt er, diesen Glouben auch nicht zu wiedbreichen. Er fage mit Recht: nichte mehr mirb gemiebranche ale guten Blaube.

Eine Machideife zum Bestühnste enthält noch folgende Bemerkungen: 1) Ware bas Wiederausteben zest auch nir eine nardestiche Bezebenheite: so ware sie darum nicht minder wichtig für die Geschichte des christichen Glaubens. Dung erscheine doch diese Geschichte for einem nardrischen Zusammenhange, über den man frey sprechen darf. Dann find doch bie Schriften der Apostel tendare Schriften, und nicht auf einem Betrug gegründes, der sich sogge nicht in den gangen Zusam Betrug gegründes, der sich sogge nicht in den gangen Zusam-

Sammenhang ber Beschichte, und mit bem Charafter und bem Berfahren der Apostel reimt. 2) Ein Bunder im biblischen Sinne. onua, repac, onusion, bleibt die Begebenheit ichen um ihr rer felbft, ibrer Befchaffenbelt und ihres großen bemirtten gottlichen 3medes willen immer. Der wurdige Berf. fagt, eben fo mabr, als nachdrucklich und fremmuthig : Munder, im Begriff der scholastischen Metaphyfit, tennet die Beit der Propheten, Christi und der Apostel nicht. -Aber 3) auf zweifelhafte Somptome der medicinischen Lebens und Todestritit folle man fich nicht einlaffen. Die Begebenbeit war ben Schulern Jefu das großefte Bunder und Beichen auf ihre Lebzeiten; und wem unter und der fich in ibre Umstande versett, tounite es anders seyn? Ber tonnte das Wunderbare und Cingige Dieles Ereignisses im moralischen Reiche Bottes vertennen ? 4) Bang, naturlich knupften Die Apostel ihre gewisse hoffnung der Auferstehung an bas ewige Leben Jesu im Dimunel. Gie rebeten nicht von Aufermedung und Whederherstellung biefes irbifchen Leibes; fondern von einem neuen geistigen Leibe, und bauten die Soffnung beffelben auf feine Aufnahme zu Gott, auf feinen verherrlich. ten Buftand im Dimmel. 5) Auf die Behauprung einer fichte Baren himmelfabet fommt es beb blefer Lehre nicht an. Bunsche ibr aber, so beschließt der Verfasser, für ibre Schmergen und Belchwerden einer fabelhaften Ariadne u. 3m Gludi gonnet ibr fur ibre zweifelhaften Berdieufte ben Damen eines Eptus, Romulus, ja jedem um die Menfcheit verdienten Manne eine belobnende Aufnahme zu ben Gottern ; fait ichame ich mich, ju ihnen, bettelnt ben Ramen Deffen bingugufchreiben, ber von Gott geliebt und aufs bartefte gepruft, ime merbin des Mufter eines ftillen und des reinften Berdienftes um bie Menschheit, immerbin auch bas Muster eines gerette ten Glaubensbeiben fenn wird, fo lange Meufden auf un-Frer Erde leben. 'Auf allo! (gebietet uns bie Beichichte ber Muferftebung,) auf aus der Bergenstragbeit, die dem Glaub wirdiaften auweilen ben Glauben meigert. Der Beilige Mit wirklich auferstanden, und dadurch, eben nur baburd, ward bas Christenthum gegrundet. Hyap In & Kupiac OUT WE !

Rach biefer Angelige des Inhalts mogen folgende Bemerkungen bier Plat finden: i) Bas eigentliche und vernunftiger Welfe zu urtheiten wöllig bundangliche Sauptargument für bie Mudlebr Stefu ins Leben, die bem Bec. eben fo und aus eben ben Grunden, wie bem Berfaffer entichieben glaubs wurdig erscheint, ift unftreitig, bag es fich gar nicht ertlarett und mit dem Charafter bes Apostels reimen lagt, daß fie, obne eine folde wirfliche Mudtebr Jefu ins Leben, Diefelbe etbichtet, und fo wie fie bernach redeten, bandelten und bachten. geredet, dehandelt und gedacht haben tonnten. Dies ift fteite Dier ift tein vernünftiger Grund ju zweifeln; alfo bas Sweifeln mare unvernunftig! 2) Aus ben fragmentarifden und fo verschiedenen Radrichten der Evangelie ften tann fein Zweifel bergenommen werben. Denn es lagt fich begreifen, daß Jefus fich nach feiner Rückfehr ins Leben nicht ben feinen Schulern; fonbern im Berborgenen aufhielt. und daß die Apostel nur Kragmente aus ber Befchichte bes lete ten Umgange mit Jeft mittheitten, fo weit diefelbe namito andre ; als fle besonders, interessiren und jum Glauben bemes gen konnte. Der übrige efoterische Theil Diefer rubrenden Ge-Schichte mar für ihr Betz ein werthes Geheimniß. Berf. zeigt mit Recht, welch ein wichtiges, und fichtbar gottle de Lentung beurfundendes Ereigniß biefe Begebenheit ift. wenn fie als eine natueliche Begebenbeit betrachtet wird. Er verlangt mit Recht, frey bergus über sie sprechen 30 Aber warum follten benn nicht auch die Umftande freymuthig ins Licht geseht werben, die es beweisen, daß, wenn gleich ohne alles Darumwissen der Schaler Jesu, es fich gar wohl als moglich denten laffe, daß diele Begebenheit naturlich von Bott bemirtt feo, und daß Gott Menichen bey derfelben gir Berkzeugen gebraucht habe! Dies gehört alferdings mit zur völligen Beleuchtung biefer Begebenbeit; und barin thut ber Berfaffer ichwerlich feinen Lefern Genuge, wenn er nur mit dem Machtspruche entscheiber, daß Menschen das gewiff nicht bewirkt baben! Das ist sehr richtig, wenn es so viel heißen soll: fre baben es nicht allein bewirkt, bier ift Gottes Lenkung fichtbar, auch nur in biefem Sinne tann es mabr feyn. - Und wate um follte es Misbrauch feyn, hier alle neuere Renntniffe ungumenden? Dein! Mur ein vernünftig prufender und alle Mittel der Prufung, alle Ginfichten, Die Gott ibm geschenft bat, anwendenber Glaube ehrer Gott, und ift feinem Willen gemäß. Wissentlich blinder Gtaube ist Frevell 4) Bas ber Berfaffer über die himmelfahrt Jefu gefagt bat, ift fo wahr und einfeuchtend, daß es billig darauf aufmerklam maden follte, bie Begriffe von einer torperlichen fichtbaren Ditte melfahrt, ohne fie eben in Bolksvortragen anzugreifen. bed nicht mehr zu erregen; fondern dafür ben Ginn ber bilbilithen Redensart, auslinoIn sig rou upavou, die das Ende eines Gott wohlgefällig geführten Lebens bezeichnet, in beut lichern Worten auszudtucken, - Aber ben Urfprung bet Borftelkung bat ber Berfaffer nicht aufgebeift. Bielleicht was er folgender ; Die Ochuler Jefu batten ben Umgang mit Seft nach feiner Wiederauflebung eine Teitlang genoffen, Bernach genoffen fie defelben nicht mehr, und wer min von iben rebeth, fagte nur, er fev nicht mehr auf ber Erbe, itt himmel, ben Gott, ju Gott binaufgegangen. Da bifbete ad baterbin bie Borftellung von einer forperlichen Berfegung in eine babere Begend der Belt. Diefe mart in einer poer Ser andern Lebridrift, moraus Encas fchopfte, noch meiter fo, wie man fich nun biefe torperliche Simmelfabre benfen konnte. ausgebildet; nicht sowohl um bistorisch zu berichten, als viele mehr moralifch lehrreich bir Cache fo barguftellen, wie fle am wurdigften gebacht werden toune; gerade fo wie in ben Apo. Erpphen fo mandje andere weitere Auchibung der Borftellungen. Die man fic pon andern Umftanben ber Geschichte Belu, mobon wan teine Rachrichten hatte, ju machen bewogen fand. -2) Einlich mare in der That in ungabligen bochwichtigen Beidnichten ;u munfden, baf bod bes Berfoffers Erinnerung Gindruck machen mochte; daß die Zeit der Propheten, Christi und der Apostel, feine Munder im Begriffe der scholastischen Metaphysik kenne: Die mahre Ehre ber Bibel tann nur bann volltommen gerettet, und gegen allem leichtstunigen Spott vertheidigt werben, wenn man einmal aufhott, Begriffe in die Bibol bivein ju tragen, die ben Berfaffern berfelben fremd maren! Die mahre frepe Auslegung ber Bibel fann erft bann möglich werden! Und wie groß ware ber moratische Gewinn, wenn biefe Eriniterung fo, wie fie es perdient, angenommen toftebe ! Berfchwinden warbe bann bie Munberfucht, die leider noch in unfern Lagen fo viel Unbeit ffiftet, und bie besondete badurch genahrt wird, bag man in ber Bibet überall Bunder im Begriffe der scholaftischen Mei tanhplit fiebt, und von Jugend auf feben feint! Dagegen wurde ber Wenfch forthin angeleitet werben, mit mahrer vernünftiger, und bem Beifte ber Bibel gemäßer Religieffe tat, alle Begebenheiten, Die in ber phyfifchen und moralischen Matur wichtige Erfotze bewirten . welche gemeinwohltbat g. Ø i

nud ben Abstater Kottes, mie den Manichen die den nunft einleuchten, gemäß sied, edesperchtwoll, und dan ben Sott zurück zu sühren, wenn sie gleich durch Menkigen durch natürliche Mittel bewiedt find. Dazu wärde die siche und morotliche Regierung der Weit dem vernünftig Wenschen die Weisbeite, Macht und Gute Gottes verheichen, und Alles wurde daun eine Ermunterung zum dam gegen den Willen Gottes werden !

Mbg. Way

r. Predigien von Dr. Jusias Fele von Chetstung Laffler, Oberconsistoriatrach und Gemeralspering tendent (en) des Herzogehungs Gotha. This tweete, verbessere, und mit einen Abhande Umg über die kirchliche Genugthungsesser die mehrte Ausgabe. Zullichau und Frenstade in ver Frommanuschen Buchh. 1794. 1 Alph 4 R.

Predigten von Ludwig Theobief Kofegarten. Dekroe der Theologie und Philosophie, Pastor zu Attenkiechen auf Wissow. — Erste Summe tung, welche Porträge über bes Menschen bestigste Pflichen enthält. Berling 1794, ben Hars mann. 19 Bogen & 20.38

Mir nehmen diese beyden Predigssammtungen julimmen, deren Aerscher Doktoven der Theologie sind, ab wir wohl berden nicht gleichen Werts beplegen fund. Wit wolken dier zuerst, um manchen unseren Lefern das Nachläusgen zu ersparen, anwerten, das das Altkürchen, wo Gerf Dr. A. Prediger ist, auf der Insel Augen tiegt; und das eine v. I. zu Postock promopiet har. Soine Dissertation handelt: Do autorum sacrorum ipsusagna less Christi vi atqua inclade pastica.

4. Neber den Abegeb der Löfflerschen Predigten ist schafflemmig entschieden, und fie find auch in der Alls D. Bischlich, dumat der meste Band (Bd. 201. S. 41.) aussührt sieder untergenzangern angezeigt; daßer wit nichts

nichts weiter nothig hatten, ale zu fagen, daß ber verdiente Benfall schon eine zwepte Auflage des ersten Bandes nothig gemacht habe; zumal da die Berbefferungen nur tleinere bennt Druckeingeschlichene Fehler betreffen. Bir sagen allo auch zur Bermeidung aller Wiederholungen nichts weiter von den Predigten selbst, und schränfen uns hier blos auf die auf dem Litel schon angezeigte Borrede über die Genugthuungslehre ein.

Gegen bie Dredige von der Ettofung namlich find bem Berk verfchiedene Bedeutlichteiten gemacht worben, weit ar barin nicht bie Lebre von einer Rellvertretenben Genuathue ung, fondern von einer mittelbaren Erfofung porgetragen bat, die er für mahret, schriftmaßiger, fruchtbarer und begreiflicher halt. Beb jener blingegen findet er wichtige Debaruber einig fen, wie wohl tein bentenber Theologe languen wird, bag fein Dogma qua tale auf Die Rangel gehore, fonbern nut leines brattifden Ginflufies wegen. Rerner: baf es biefen nur ba außere, we man von feiner Babrbeit u. Schriftmaßigteit gewiß ift; daß unter mehreren Borftellungsarten bie ben Vorzug verbiene, welche bie begreiflichfte, idriftmalfinfte und fruchtbarfte ift. (f. des Berf. Abhandlung in Cellers Meuenr Magazin fur Pr. B III. Ct. 1.) Sierauf tragt ber Dr. B. bier (O. VIII. ff.) Die gewöhnliche Theorie von ber Genugthung vor, und beffreitet ihre Babrheit und Ruge barteit (C. X.) mit folgenden Grunden: 1) Gie fest voraus, Sag Gott von bem Denfchen einen gang volltominnen Beborfam forbere, welchen, nach der Dinchologie, ber Denfch unmöglich leiften tome: alfo etwas Unmögliches verlange, Die Theologie beruft fich biet und alle unbillig behandle. auf Idam, im Stande der Unfchuld, als Stellverereter feinet Machkommen. Aber wo ift der Beweis, daß die Rachkoms men ju diefer Stellvertretung Abams ihre Ginmilligung gege-Ben haben? Sagt man : Gott mablte für fe ben beften Deite fchen dazu ; fo ift die Untroort : bie Bernunft findet es ungerecht, daß Gott einen Beborfam forderte, von dem er worber, fabe, daß ihn auch ber beste von ihm selbst gewählte Densch wicht leiften wirde. Cagt die Dogmatit: Gott bat die Folcen bes Ralls burch Sendung eines neuen Stellvertreters in feinem Sohne wieder gut gemacht; fo anemorter der Philoforb : das biege durch eine fpatere Beranftolrung den Mansel einer frühern ergangen, ober bereu unvermeibliche Solgen wier

wieber gut machen; welches fich von Gott nicht Benein lag (S. XIV.) Man nimmit eine Unendlichfeit ber Strafen bet Bergebungen gegen Bott an, und feht voraus, bag bie Strafe nach der Perfon bes Gefengebers fich richte. Aber bies ftrefe tet gegen bie Imalogie ber menfclichen Gefellichaft : beun man gleich bier einen Unterschied macht, wenn ber Mene ober ein Mann von Bicheigteit beleidiget ift; fo paft bas bo c. Denn, in diesem Rall ift die Rede von Berles illa Wier Derfonen, welche für die Gefellichaft eine relative Bidriafeit baben, ba bier von Uebertretung einer Geferate Bling, nicht von Verletzung einer Person, die Rede ist, in bem Gott nicht verlett werben fann, da ben Berletung feis ner bas Universum, fo wie ben einem Regenten ber Steat, in Gefahr fame; welches gang unbenfbar ift. - 2) In ber b. Schrift (S. XXIII.) findet ber S. G. E felnen Grund aut Behauptung ber ftellvertretenben Genugthuung. Dein aus ben allgemeinen Musbrucken in ben Reben Jefe, fie euch, für viele, jur Vergebung der Gunden, folge feine Erbulbung emiger Strafen gur Befriedigung ber Berechtigteit Gottes. Die achteffe Interpretation jener Ausbrade finde. man in ber Bergleichung Johannis 1 Cp. 3, 16. Sefus leitet auch in ber Parabel pom verlornen Sobne bie Beanable gung nicht von einer empfangenen Benugthuung, fonbern pon der Erfenntnif bes Unrechts und baraus erfolgten Rud. febr gum Bater ber. Er lebre feine Junger, Gott um Bergebung bitten, nicht weil Giner fur fe genug gethan babe; fonbern weil fie ihren Schulonern vergeben; beun, fest er bingu, fo the ben Denfchen ic. Fragt man ibu: was muß ich thun, daß ich felig werbe? fo ift die Antwort; thue, mas geschrieben ftebet, fo wirft du leben. - Obgleich bie Apoftel auweilen Musbrude gebtauden, bie mit ber Gennathuungs. febre Mehnlichfeit ju haben fcheinen; fo ift bogh in manchen threr Schriften bavon feine Opur; und ihre gange Borftel. fungsatt weicht von fener Lebre febr weit ab. Gie wißen . pon feiner Gott geleifteten Benugthung; - feiten mifre Begnabigung nicht von biefer, fonbern von Gottes frenet Gnabe ber: - Beziehen biefe Begnad., welche feit Jefu von ihnen mit einem unichuldigen und reinigendem Opfer veralichenem Tobe verfundigt wirb, nicht auf funfrige Gunden ber Chriften; fondern auf den vorberigen ftrafbaren Buftand ber Juden und Seiben, welche Chriften geworben maren : forbern bon biefen nun moralifche Reinigfeit, und imen von feis

feinem amenten Opfer fur neue Berbrechen. - Dem an Rol. ae geht ber Berf. bie Musbrilde aus ben apoftolifden Schriften. aumal Pault Briefen, fury burd, und zeigt mit vielem Chari. finn, bag in benen Musbruden, auf die man fich fur bie Benugthnungelehre hauptfachlich ftust, bas nicht liege, mas man batin ju finden mennt. Sier zeichnet fich ein fconer Umrie bes paulinifden Begnadigungefpftems febr gut aus; ben Diec. nach feiner leberzeugung vollig mabr findet. Er bedauert nur. biefen und die barauf folgenden Bemerfungen (C. XXXIV.) aber die Berichiebenbeit des paulinischen u. unfres icholaftifchen Onitems der Rurge wegen weglagen ju mußen. Gebr gut ift euch Die Museinanderfegung der Stellen in Job. Briefen, Die bierber geboren. - Die Rejultate biefer Unterfuchungen find (G. XL.): 1) In ber Schrift ift nie die Rede von einer ben abrtlichen Berechtigfeit geleifteten Benugthunng: nie ift thus ender Geborfam ber Grund ber Rechtfertigung : fonbern ber Jefu, abet nicht als ein norbwendiges Genug. thungsopfer. Er with mit bem Tobe eines reinen Opfere thiers verglichen, um deswillen Gott aus frever Gnade Dia bisberigen Gunden vergiebt; aber wodurch auch, als ein Reinigungsopfer, die Menfchen felbft moralifch gereiniges und von ber Berrichaft der Gunde befrepet werben (lebteres ift, wie Recenfenten buntt, nicht vollig bentlich genug entmis delt). Die Begnadigung megen biefes Opfers begiebe fich auf Gunden, welche Die Menfchen begangen hatten, ebe fie Chriften wurden; nicht auf tanfeige Gunden der Chriften. (Dier batte es der Berf. Deutlicher machen follen, was unter Der Begnadigung wegen ehemaliger Gunben ju berffeben fen. Die Schwierigfeit laft fich mobl heben; und Rec. munfchte, Das es tier gefchehen mare. Danche Lefer ftoffen fonft an, and fragen! Barum vergiebt und wie vergiebt Gott ebemalide Gunben ber Deiden um Chriffi willen? Barum nicht ben Christen, die doch auch in Gunden, oft in grobe verfallen ?) 3. (8. XLII.) Bedentlichkeiten aus ber Sittenlebre araen die icholaftifche Theorie. Bier wird, wie es gewiß waht, und daher auch billig ift, eingestanden, Dag ber Glaube an eine ftellvertretende Genugthnung ben bielen feine nachtheilige Burtung babe, fondern eine fehr teine und murbige moralifche Dentungsatt gum Grunde haben tonne. Dennoch aber glaubt ber Bf. ber Glaube, bag Jefus für uns genug gethan babe, biswellen den Bedanten begunftige: "Es tann alfo mit ber Unterlagung mancher uns jumal fcmerer Dflich.

ten I went auf bis Werbuftlebn Diefes Webaiffens mut bund del ift) fe viel nicht auf tich baben. Rebre ich mich wieber an Bott; fo vergiebt er wiedet burd Cheiffunt." Dierbittch ente Rebe fitt bie Gittlichteit um foolef mehr Schaben, ba man Burch den Glanden, nach jener Theorie fo leicht alles wiebe dit machen fonne: - Stergegen toutte man aber wiebei eintweitben, wie der Betf. Jelbst aufflort (S. XLVI): ken eben fo gefährlich zu alenden. Gat kordere keine wollfaft mene Tunend, und feb geneigtet au vergeben ale au beftrafen. Mierbings dafit fich burauf fagen, bag nicht Bon ber We fichtett din und amberet fchablichen, anoglichen Asigen A Me Sittlichteit auf Die Unrichtigfeft bet Theorie felbft au gefchlegen werden konne; benn woh jeder fieht Meichen Benen Binmurf haben auch bie Beguer ber G de beforcen. methuntasiebre newis übertrieben. Indeffen wird richt andemertt, bag bies Argument theile auf ber Borausfehum willführlicher Otrafen, wells auf der Meprang berube, bat burch Bergebung eine Deranderung in Gott vorgebe. Cong richtig? Aber man wird bier wieder fagen tonneit. Bev erfteren Einwarfe wird auch unridgeig voraus gefest, ba den ber ber Benugthungelebre nicht auch lehre, ber Denie mille fich begern und fromm leben). - Der Verf. wint biet Die Minfchablichteit ber neuern Theorie recht gut , und fest a mil ben Bauprmintt von der Beldvaffenbeit ber Strafeit De Sande in fein gehöniges Licht, Indegen bleitet es kinmen mabr, bag bie möglichen ichablichen Koloen einer ober anbere Mehrart noch allein nichts gegen fie entscheiden. - Recent mit, um in feftent Austuge nicht zu weitlauftig zu werben. Bier abliceden, und nur noch ben Schlug berfeben, welcher das Refultat des Gangen, gumal für Orediger, enthält (S. LV.): Da Doffosophie und Moral gegen Die Genuathunnas. Mentie froiel gu erinnern haben; auch bie Begnabinung um des Zibes Selu willen, welche bie Appliel verfundigten, fic duffiet auf ben ehemaligen ummoralischen Buffant ber Juben sind Deibeit, nicht aber auf einen abnlichen der Chriften, bealebet: is eann diele Lebre auch, lofern fie avoffolijch ift, nicht ber Inhalt des gewöhnlichen firchlichen Lebroormages Ber uns werben. Wir befinden und fin bein Falle. Chriffen Beiligfeit ber Geffenung und bes Wanbels zur Dflicht au mas den, umb mugen alfo fo lebren, wie Paulus Dit. 2, 41 Biel Stoff zum Denten für den, Ders verfteht und anbefangen prifen will? -2) An

2) Sin ber Kolegorieuftben Guinmlung find mill Dre-Diaten, allesammt über wichtige Materien gehalten. Don der Menschwaliebe; von der Gutsbegterbe; von den Pflichten genen Rinder, Rvante, Todee, des Vaverland at. Die Gaden find auch im Bapten genommen que difponirt; of mir es wohl nicht billigen konnen, wenn auch ba Anisbrude aus ber niedrigen provinziellen Vollesforache, fo wie im Bortrage, mit vortommen, die bhalt fonberbar gegen fo viele uber die gemeine Kaffungstraft binause aebende Ausbrude und Schilderungen abffehen. 3. 3. 3n ber Drediat von der Rinderzucht werden dren Banptregelit gegeben; 3hr mifr eure Rinder i) nicht vergartein; 2) micht verbluffen; 3) nicht verruchlosen. 'Es maa feinen Blus ben baben , fich in munblichem Borttage zwoeilen Ausbrucke aus der niedrigern Bolfsfprache ju erlauben, wettes gar feine andre giebt; abet nur nicht in gedruckten Brebigten, und bot He nicht fodar borb als diefe find. In ber Bredfat von ben Pfliditen gegen Rrante geht ber Berf. fo febr ins Eins teine bet Befandlung ber Rranten, daß viele Stellen fich aus nicht in eine Bredigt ichicken, indem fie nicht betailletter itt einer Anweifung für Rrantenwarter fenn konnten. Cebb gern ift der B. fencimentalisch und füß, 1. B. S. 37. 100 et ber Chegattin Regeln giebt: "Gil' ibm (beinem Gatten ) "entgegen, wenn er mit Schweig bebecht pam brennenbens Sonnenftrable, bes Abende fcomachend, in feine Sutte "jurudlehrt. - Rofe die Aungeln von feiner Seiem Hinweg mit boldem Grobsinn." - Ueberhaupt ift der Deut durch ein Gemilch von Dopularität und rednerfichen. auch poetifiben Bhimen, jumal nach ber neuesten Art, febr itne Micico. Bollte der Berf. ben feiner Barme und Lebhaktige Seit fic beltreben, mehr Gleichheit und Einfachheit in seinen Bortrag ju bringen: fo murbe fich, ben feinen guten Aufagen, viel Ruslichen von ihm erwarten laffen. Die Austegungen Siblader Terte auf der Kangel find ihm noch am besten gelannen, manche Gigenheiten bes fconlaffenden Unsbrucks abgerechnet. Da Simeon 3. B. den Erlofer im Tenmel fand (C. 28%), "fath er ihn an, ftaunte ihn an, glanbte in foinen "Ragen etwas Großes und Wunderbares zu fefen. Be iff es! Eriff es! fagre ihm fein Berg. Er ift es! Er ift est Kibien es firm zusulifpeln." — Doch berefelichen Ander man faft auf allen Geiten.

# Meltweisheig.

Heber einige Grundbegriffe ber Ontologie, Rosman logie, und Gröffenlehre. Ein philosophischen Rome mentat von einem Etlektiter. Beiffenfels und Leipzig, ben Geverin. 1794. 126 Oftablichten 8 26

Dieser Titel ift in Rupfer gestochen, julest fteht: Ende be erften Theits. 1) Einige Srundfebren der Arichmede. & Ding ift eine, beffen Bestimmungen nicht von einander g trennt werben tounen. And der Ontologie werben bier b Geffarungen bes Dinges, ber Beftimmung, ber Tremung volt ausgelett. Dieraus Begriffe von Bablen. Groffe ift. 400 Bermehrung und Verminderung fabig ft. 11) Cinige Grun bebren ber Geometrie Alle Subftangen find einfan, b. ohne Theile, die außer oder neben eingnber find, mirbin aus theilbar, unausgehehnt. Wornber Baumgartens Detes wholf und Werners Actiologie angeführt werden. The me ausgebehnte ober einfache Substang beift: Element. Rang ift Kraft. Baumg, und Werner. So find eines Che ments mefentliche Meremale Ginfachbeit und Rraft. Bete Sindung Mehreret Elemente beift: Materie. Wernet. 36 melentlichen Merkmale find alfo: Ausbehnung und Rraft, Die irren, die fie für ejn blos paffipes, aller Energie bergiffe Befen baften. Ein Clement, beißt ein phpilitet Punterit Reibe folder Clementen, bie neben einander liegen und berühren, phyfliche Linie, Berbindung mebrerer folder Linken. ober Duntte por und neben einander, phyfifche Fichche, Bis fandmenfebang phyfifcher Fladen, ober Duntee bor, miten a über einander phyficher Rorete. Oubftang, Gement, bop ider Puntt, ift undurcheringlich. Baumg, und Wernet. alfo auch ber von Elementen zufammengelette phofifche Rett leblieft feben anbern von feinem Raume uns. Dit, Stelle wo ein Clement fenn fann, beift: geometrifder Duntt. Co. Raum, ben eine phofische Linie einnehmen tonnte: geometel fice Linie, fo Raunte ber phylischen Kladen und Korper : . metrifche Kladen und Korper. Das phuffice ift underede Deinglich, bat rente Eriffeng, bus gebinereifche ift burchbeinge lich, bat nite Ibee bber gebachte Eriftent. Bie num aus phofifchen Duneren phoffice Linien, Gladen und Korper entfleben fo durch aus bingentnebehrten geometriftben Buitfibm gebi mercifche 2. F. A. Der Punkt ift alfo-niche fowobl Ende. als Clement Der Linie. Bas gegen biefe Bufammenfehme der gepmerrifden Ansdehnung aus Dunften Geaner, Raffe ner n a. erinnert haben, dem der Effekiller auch felbst wore! dem bevorpflichtet bat. will er im amenten Theile feiner Schrift entfraften, auch wird bas Bert Werner in feinem Sournal für Die Mahrheit thun. Bielleicht mare nicht un-Dientich gewefen, diefe Eutkraftung bier fogleich ju innerrieb. men. Der Geometer abffrabire von ber Annlieben Empfindung ben Begriff feines Roipers und der Granten belleiben. ber Rlachen. Linien, Bunter. Gegenwartiger Efleteiter, fingt von bem an, was er Gleinent bes Korpers neunt. Machen berm einfache Befen bas aus ; was man in ber armeinen Sprache Korper nennt? Benn ber Etlettiter für biefe Behausenna Baussgarren und Wernern affegiet, fo kannt man gar viel eben fo betannte Datuen gegen fle allegiren. Er fangt von Gubitangen an, deren Dafenn von vielen be-Arinen wird, und feier aus biefen Korper gufammen, gelot aber micht, baf biefes die Rorver find, die man fo geneit. Schwere lich wird ein foldes Berfahren ben Gemeter miderlegen, ber won Korpern anfangt, wie fie jedermann empfindet, Abftraftionen pon ihnen macht, die jeder gemeine Renfchehverftant in unzahlichen Geschäfften bes gemeinen Lebens macht, und durch Entwickelung und Beftimmtung biefer Abstrattionen auf Dunkte koment, aus denen fich feine abstrabirten Korper nicht gufammen feben faten. Auch bie Benennung bbys Alch ift benn Ettefriter übel gewählt, es mufite mergebys Mit beillen, unebeilbare, folglich einzeln unempfinbbare Oub kanzen geboren bod wohl nicht in die Bhuff. Selbit ift dec' Rame: physiche Punkte, fdon langs von Zorpern mebolublid, ben benen man auf Geftale und Raum, ben fie eine wehmen, nicht fiefic, g. E. wenn man ein Bewicht als einen fomeren Dunkt betrachtet. Det Recenf für feine Berfon if in manden Senden noch übereinftimmenber mit bem Eflete tiber, als es jeko febe viele Philosophen senn werden, denn er wannt die Leibnisische Monadologie an, hatt also alle eigente lice Cubitangen für einfach , und ertennt; was aus Berbinbing einfacher Wefen enriebt, für ein lubitantiatum, eine labitantiam per accidens. Abet bie Romer fete er nicht aus ben einfachen Oubftangen als aus Theilen jufammen, belmigen und ihm find Korper Erfcheinungen, für eine R. L. D. B. LV. D. L. Gr. Is 40ft

milde bit einefnen Gublenem milt mit de besteht die Mittaltrafte nicht aus Beernchen als aus Chris de fie ift Erichehung für das Auge, das die einzelnen Grernden nicht unterfcheibet. Daburch fallt nun bie gange . Tufarmenfettung ber Korper aus Dantten weg . und Geometele ift im teinem Cweite mit Metaphofit. Bielmehr ift bes Elletrisers Berfahren Betrug ber Einbildungstraft; beti ben, vor, neven, unter, find Worter, die fied auf unim Ompfindenigen besieben und ba vollfommen verstanden men den : wet fie von Manaben braucht, ftellt fic bie Monabe als floine Rorperchen vor, in bem Raume, ben wir in ber Einnlichen Welt bennen. Oft gening ift bas benen gefagt worden. melde die Monadblogie aus dem Grunde befiritten, weil Riewer fich nicht aus Duntten aufemmen feinen laffen.) Dring: Extlarimaen ber geraben Binie, (Es folkte erinnert werben. Dag wir eigentlich teine Entlanning ber geraben Einie haben. barans demand Re Cennon fernie, ber fie word nicht Cenns. Das fagt Baffner eben ba, wo flebt, das bier angeführt wird, als gabe et es für Erkarung der gevaben Lime, 14) Meber Puntte, Substangen, Betorgung. IV) Blick in bie Webeimniffe der Zablen. Zus bem Werteben gines groffen Denkers abgedruckt, weil da diefe Abbandlung micht hefamit. genug geworden fcheine, und anbre unbefangene Donter barens die Goldforner von den Ochlacten fondern follen. Fangt. d ant Die Mauteren hat viel mit Zahlen gu thun . . . Eine Brobe baraus: Zwey ift Die erfte Babt., Die ein Qua-Erat und einen Cubus bat, da ben ber Gins feine von der Burgel unterfliednen Dignisaten find. Diefe Bemerkung Leites darauf, daß außer Gost, niebes reiner Geift fev. fondern much fein oofter Erzengter fchon biefe brenfache Entelechie habe. Die wir im Meniden Grundtreft, Seele und Leib nennen. und von welchen eine immer der Grund ber folgenden ift. (Bielletthe foll bas eins von den Goldfornern fevn. Sofangenen Dentern modre et nett bielem Auffabe leicht gebn. isle es den Goldmachern gewöhnlich gebe.) V) Eins, ober Me Einheit und die Zahl. Eine Stelle aus Jenelon in feiten Demonstr. de l'exist. de dieu. Bir empfinden me Bammlungen, nie Bins. Doch find wie uns bewuft, wie men beutlichen Beariff von Mine au haben, ber alfo in und B. unabhangig von Sinnen, Einbildungetraft und forverliche Einbrucke. Senston leiter baraus ber, bas es ummaterielle Bubstanzeit glebt. Dialer Ablat folieft fic bennit: Wenn

ich zu einer zuerft genommenen fleinften Groffe eine gleiche nur einmal benfuge, fo erhalte ich bie Bahl gwen. (Go was, erft auf Der achtzigften Seite Diefes Wertchens über Grundbegriffe!) VI) Anhang jum Artifel pon Subftangen. Sind die Grunde fubitangen ertiftanden, fo muß es auf eine Beife geicheben fenn, vom der wir uns feinen Begriff machen tonnen, naturliche Eutstehung und Untergang finder ben ihnen nicht fatt. Bie fcon Leibnis von ben Monaben gelehrt bat, beren Entftehung, ober Bernichtung, wenn fie fich ereignen follte, uns mittelbar vom Ochopfer herrührte.) 2lecidentien, find nur in ber Subftang und burch fie moglid und wirflid. Spinosa bielt menbliche Musbehnung für wefentliche Gigenfchaft ber eine die möglichen Cubftang, Die er annahm, von welcher alle andre Dinge nur Modificationen maren. Aber unenbliche Bahl, und unendliche Groffe find ummöglich, wie Wolf und Bofcowich gezeigt haben. Befdilug: Elyfium und Tartarus, ober Stige eines funftigen Bertchens über Die Unterwelt. Der Eflettifer icheint bem Recenfenten allerley richtige Kenntniffe ju befigen, aber nicht gulangliche Prufung, und in Detaphyfit, oft, Borftellungen der Ginbildungsfraft fur Begriffe des Berftandes gu nehmen. Bie ber Schüler Baumgartens und Wolfs in den Geheimniffen ber 3cht IV Goldtorner vermuthen fann, fallt dem Dec. fcwer ju begreifen.

Hz

Borlefungen über die Pflichten und Rechte des Menfchen, so wie über die wichtigsten Gegenstände, bie
für den denkenden Bürger Interesse haben musfen. Bon Johann Gottlieb Coffemit. Dessanden Bon Bollmer. 1794. C. 88 in 8. 12 ge.

Die gelangen wir zur Religion? 2. Das ermirige Schicken der Menschen, die ohne Religion seben. 3. Wie unrecht und schädlich es seb, auf das blos außere Bekenntnister Religion einen zu großen Werth zu legen. 4. Die Radze welle des blinden Sienbens in der Religion. 5. Derrschende Simuliabent als das größte Hindernisterie eines glücklichen Lebens. 5. Serrschende Sinnlichten uts eine Quelle vieler Laster. 3. Die Berschieden des gönlichen und menschlichen Urcheils der die Wenschen. 8. Neber die Dossphutig. 9. Neber die

Gieelfeit. 10. Das beffe Berhalten neben Beblenbe. X 2. Regeln zu einem vorfichtigen Betragen im Umgange mit Menichen von anderer Dentungeart, als wir find. 124 2000 her fommes, baf vornehmlich die bestern Denschen von anbarn gehaßt werben?" Dies ift bie Sinhaltsanzeige eines! Buchleins, welches mit vieter Barme und Berulichteit anfdrieben ift, und ber ebeln Denkungsatt bes Berfaffers obne ! Groinia Ehre macht. Weniastens in biefer Middet hatte er est : affo nicht nothig, bag er fich wegen ber Derausgabe beffelbere : in der Borrede entichufdiget; denn auch eine gutgemennte: Gabe verblent Benfall, wenn auch ibr innever Bebalt nicht ; febr groß fenn follte. Bur Stenet ber Bebrbeit tonnen mie : miches Anderes, als das Lehtere von diefen fogenagmen Borlefungen, bie man auch Predigten nennen tonnte, fagen, fo : lange es unlaugbar bleibt, daß eine genaue philosophifche Ente . mickelung der Begriffe, Religion, Pahrheit, Tanend, Reiter und Unvecht. Oflichte Moralitat n. f. m. ale etwas Befent. liches jum innern Gehalte folder Schriften gebiet, mit baft biele obne jenen Geift bes Scharffinne nur auf ben Benfall maelehrter Lefer rechnen burfen. Der grofte Theil ber Les fer, fant Berr Bollemit, hafcht biet , wie aberall , nur nach etione Meuem; aber ber Juhalt feines Buchleine fette aft fo : menig nen, bag barian nicht einmal auf die nenern ertiliden : Unterfrichungen ber practifchen Bernunft bie minbefte Rad. fidet genommen ift, ba jedoch obne diefe Unterfuchungen folche Muffage, wie bier vortemmen, fur nichts anders, als ein unbeftimmtes moralifches Sin und Bergerebe gebatten werben Fonnen, fo aut und edel auch die Abficht beffelben fenn mochte. Der Berf. wird alfo gewiß in fofern feinen Billen baben, bal fein Buch fein befferes ber Urt leicht verbrangen burfte, fo wie mir ibn gern mit ber erbetenen recht fcbarfen Benrebelfung. bes Inhalts deffelben verschonen, weil er mit.ber neuern teltiichen Philosophie nicht bekannt zu fenn, und überbies far teis ne Denter neichrieben ju haben fcbeitit: 3m gegenwartigen ! entru Befte kommon and nur die vier erften angezeinten Bore) Leinnen por dem noch sin zweites, vielleicht auch ein brittette : lant des Beriprechens in der Borrede, falgen mitb.

Heber Frenheit und Gleichheit ber Menfchen und Burger mit Betrachtungen über einige neue politische Lehrsage. Uebersest aus bem Französischen bes Herrn Grafen von Apala. Wien, ben Trattemer: 1703. 233 S. 8. 2008.

Unter den Lealonen von Buchern, Die Die frangbfiffe Rebot lution bervorgebracht fat, und worin die Rechtmaffafelt voet Beitheit berfelben genruft, und bie burch bon bauftgen Wet Brauch nur immer mehr unbestimmt gewordenen Degriffe von Supheie und Cheichbeit: feftgefest und berichtigt werden follen ft bie bier augezeigte teitre ber ichlechteften. Der Berf. (bet fit mebrern Samen in Deutschland lebt, two auch bas Drigie nat diefer Schrift gedruckt morden), bat offenbar viel Aber biefe vermickelte Materie getefen und gedacht; es gelingen ihm einzelne gute: Bemertungen; bie Bibertegung gewißer bleus benben Cophismen, er mirft mauchen hellen Blick über einzeli W Geiten bes Gegenstanbes - int Gungen aber jeigt er fich trinesweges tels ein vorzäglicher, phitosophischer Ropf. Sein Maifonnement ift oft laufet ft fowantent und undeftimmt : es feblt ibm am Banbibleit & Rlarbeit und Mothabe. Der Bh fein politischer Empiritet, ber nach ber Art Diefer Berren viel Unfug und Mistrauch mit ber Befchichte treibt, und fie in gallen, wo affein der Ausspruch der Bernunft und Moral Bebort werben darf, jur Morm und gum Regulatio aufftellet Er fallieft nicht felten o bies und bas ift oft , ift ummer , ben Wien Rationen geschehen, folglich wird, muß und foll es auch fuiftig gefcheben ; ober mingelehet. Auch ift ber Berf. ein ele friger Ratholit; ein Umftand, ber ihm allein ichon ben Unterd fichungen biefer Art febr binberlich fenn, und ihn verleiteit mußte, fatt, mander batbertannten Babrbeit fich mit Unbes fungenheit zu nabern, und fie vollende aufzuhalten, mit augfie Ader Ochen won ihr jurudgimeichen, ober Diefelbe fich felbft unter ber Dant wegnistelen. Den Mangel an gehöriget -Ordnung und Methode wird man feben aus folgender Stige be Gangen erfeben.

Buffen Burch. Bon ber Freiheit bei Menschen und Binger. Bon ber Freiheit aberhaupt. Sie fen bas Berd migen, ohne Zwang und ohne Rothwendigkeit ju handeln; nicht in soffen nicht dem Menschen alle

leitt eigen, fonbern bas Gigenthum aller belebt Rrevheit vernünftiger Befen : bas Bermogen varzug Ueberlegung und ohne 3mang ju benten und ju Frembeit bes Menfchen im Daturftanbe: fie ift allet bas emige Gefet ber Moral beschranft. Rarurliche in ferliche und unverjahrbare Rechte. (Der Berf, bot bien Babrheit geabnbet und buitel geficht, eber fie mebet. filbfig weit ben Lefen Clausenboffete und gefreifen. efficalises dischiers Mississus des Messes M 1821 Dat Honerad fenlichen Rechten fireife. Bie Lee Mr 11 allimentin die Ancobeie verhanden i mark Giele helffloete gar bediettette aben night mich in behalften "when abat gine Theif ju veranfiern. Milies, masine ferlich iffe fonen es nie vermine niese Rental, fonberten vertices einer Pflicht feren, der ich with nie jennichten phys ain. Gefot: ben Bernunge und Monat au Marmat Meher die gestallfause Belligensburung sien Teile Bindebung der geistlichen Shiene: im **Joan**beid mille von ber gertelichen Unrechteniffelbete ber befrennis dens Berfe nicht fichmer foften. Beit friebet find bie acien belieut ... Gie bemeifen aus bas Minniet ber Arb Beile. mit meldine Die Bentienteinellem minime Caben an B gieng, und die igtrechten Klosen, bet lebigen Bultitiefer: meiflichen Giften in Residenich, nicht aber , bag bie Dan berbaunt feite Medie gebaltes mit Orbentude und Entide mung der arbigen Meliber fie auf Live medrus Aus grade bieffe gefichen, with Bholides Ganten au vermenden - Det Ache Cichertrait ; Bhiberthant detem, Mutestern dung. ... (Meller bestelle inue ein vone Barte : Bas ber Mexiaffer über bei A depland gegen Anterbruckung fagt, ift ichtmantenb. Twolf Bilde binche und unventraglichen Bebauptungen. Das Beffe, was uber biefen titlichen Bunte gefant worden, ift gewiff bon ! und Biber, bas Sume in feiner Gefchichte uon Geveloin kim barüber aufgestellt bat. Dinge biefer Art, werübte in Allaomeinen. und überhaune burch Bemun bereinde mich Sidetres, auf befandern Rolls. Ummenbhauer logen lift, fallbe la leabterbinas nicht bffentlich für bas Boll gebracht merifes Die Lebre won dem Biderftand gegen Ungerdrückung gehört of finfage untet bie Gingkonfien ber Politike Diefer Reibten torn und muß wohl mach beir Umffferben auchauen , ule mben wied er geloft interben. Die Erbre vem anhebfrigerit leibenblem Deligniform propiet bas menfchlicheriffieliche. Die Lebre wone 99 ben

Biberftand gegen bie gefehmaffige bochfte Bemalt emport ben menfcblichen Derffand, - ju beflagen mehr, als ju verbammen, find die Rationen, die ihr Schicffal zwingt, für immer ober für lange Beit, eines burch bas andere gu betauben !) Bon ber gefellichafelichen Frenheit überhaupt. Ge giebt bren Arten berfelben, die von ben Gefetgebern Frankreichs auf bas unverzeiblichfte vermischt und verwechselt werben, und woraus fobam eine Denge der verderblichften Brrthumer entfranden. 1) Die Frenheit, Fraft welcher Menfchen fich eine Berfagung geben, und ben Stand ber Datur verlagen. Gie perftatte die willführliche Wahl iegend einer Regierungeform, Die bem Rlima, bem Intereffe, den Sitten, bem Charafter, felbft ben Leibenschaften und Borurtheilen ber gangen Dafe ber eingelnen Menschen zuträglich fen." Anwendung auf die neue franzöfische Constitution. 2) Die constitutionelle Frenheit. Sie ift von der naturlichen Frenheit unenblich verschieben, und befteht in bem friedlichen Gennfe aller jener Bortheile, melde Die Conftitution den Gliedern der Gefelfchaft gewährt, in als len ben Rechten, Eraft welcher Die Burger gur Bermaltung ber öffentlichen Gelchaffte und jener Gefete jugelagen merben, welche ihnen ihre Perfon, ihre Chre und Eigenthum fichern. Saft jede Ration verbindet verfchiedene Begriffe mit biefet Frenheit. Ginige fegen fie in die Waht bes Oberhauptes, ans bere in die Befugnig, ftets bemaffner ju gebn. Ginige glauben, fren zu fenn, wenn einer aus ihrer Ration fie beherricht, anbere, wenn ein Fremder fie beberricht. Go vortrefflich eine Conflitution fenn mag, fo giebt es doch feine, die im Gangen oder auch nur in einzelnen Theilen allen Bolfern ohne Musnahme guträglich fenn konnte, und immer mird es bie fdwerfte affer Unternehmungen, wenn nicht gar eine Ummege lichteit, ein allgemeines Bundnig und Berbruderung gwifchen den Marionen einzuführen. Unterschied der constit. und polit Brepheie. Die lettere beftebe in ber Trennung der gesetige benden, ausübenden und gerichtlichen Gewalt. Bollkommene Bereinigung biefer breyfachen Gemalt ift ber burgerlichen Prepheit nachtheitig, aber Die allzuguoße Abbangigteit ber eie ben von der andern ift es nicht minder, und gangliche Trens wung berfelben ift biefet Frenhoft noch mehr entgegen gefett. die Bereinigung beefelben. Mit Die gefehgebende Semalt sang unabhängig, von der ausübenden, fo wird früh ober fait die erfere die lebte jum Machtheil der öffentlichen Sache vervichten Go giong es in Frankreich. Widerlegung ber Er

flarima, weldje bie frang, Conflit, van ber birgerlichen Franbeit giebt; fie fen bas Bermagen, alles zu thun, was bezze Deadften nicht fchabe. Dieg behaupten (fogt der Berf. febe fchon und treffend) beife ben Burger von feiner Liebe aut Ehrfurcht für die Befete entfernen, und ihm Diefelben als latige Einschrankungen barftellen, ba er boch ihnen feine Frege beit ju verbauten babe, und fie allein bie mabre Quelle feines Slucts in ber birgerlichen Befellichaft ausmachen. Die mabre burgerfiche Frembeit bestehe in der volliommenen Berfiches rung, bafiniemand, felbit die Regierung nicht, Die Chre, Derfon, und bas Gigenthum des Burgers willfubrlich angreifen toine, n. in der leberzeugung daß man alles thun tonne, was nicht durch Das Gefet, Die gefunde Bernunft und Roligion (!) verboten 3) Die fogenonnte gesellichaftliche Krenheit, Die die Austofung ber beftebenben Regierung und Die Errichtung einer neuen jum Gegenftande bat. Dirabeaus Brithum, dag diefes fogenannte Redet feinen Heforung in ter Ratur ber Dinge habe. In wiefern Enticheidung durch Stimmenmehrheit gefeslich ober verbindlich fen tonne. Gebr que fest ber Werf Die nachtheiligen Kolgen auseinander, Die es baben maßte. wenn man dem Bolt ein Recht, feine Berfaffung nach But bunten ju verandern, jugefteben und es baffelbe ausuben tof fen mollte, die Unrechtmuffigfeit biefer gegebenen ober ge nonmeuen Kreybeit aber bat er bamit noch wicht orwiesen.

Imerees Buch. Bon der Gleichheit ber Dienkhen und Burger. Die natürliche Gleichheit kann uns teine andere Unsprüche ertheilen, als jene, vermoge beren wir das Neche haben, die Theilnahme, das Mittleid, die Hillfe und Die Boble Maten eines andern zu fordern. Die Welche, welche für alle Burger bie namlichen find, find es nicht besmegen, weil big Birger von Darne gleich find, fonbern weil fie porausfeben. Dag alle Birrger ibre Pflichten auf gleiche Beife erfühlen, und fidr ber Boblitaten ber Gefete wurdig machen; benn thaten Ar bies, nicht, fo warden die namlichen Gefebe bie einen bestrafen und die anvern befohnen, obne auf die natürliche Gleichheit bie minbefte Ructfiche zu nehmen. -Die Ratur, indem fie ibre erften Grafte verbreitet, macht icon alle Belen ungleich; auch die Ungleichheit ber Ginge macht alle Menfchen ungleich, noch mehr die Ungleichheit der Berstandsfähigkeiten. Ungleichheit des Schieffals (Geburg, Rang, Reichthumer) moralijche Ungleichheit. Bon ber bifre . aerli-

ntiden Chidbelt und Ungleichhelt. Die Orfete murben nicht desmegen gemacht, um die Gleichheit zu erhalten, Die der Menich vor dem Uriprung der Gefellschaften genoß Chiefe Bieichheit ift eine Calimore, Die nie eriftirt bat, noch wifie men fonntel wielmehr traten die Menfchen in Defellichaft, und Die phylischen, moratischen und anfalligen Ungleichheiten zu verbellern. Die allen Meulden nothwendige Skeichheit ift bein Beident der Datue, fondern aine Boblibat ber Regierung, n. wenn mir alle im gefellichaftlichen Buffande in gewißen Rud-Adter gleich End. fa verbauten mir felches bent Gefes und feie nesweges der Matur. Die Gleichheit, nach der leber in bet Deklichaft ftreben, die jeder fordern \*), und welche bie Die Elldoft gewähren fann, ohne üble Folgen zu befürchten, find: 1) Bleicher Schutz ber Chre. Des Lebens und Gigenthums 1) Sleicher Genun aller gefellichaftlichen Gitter und Borning 3) Gleiche Areibeit, alles ju misernehmen, was mir Barthell Armat, phne Das Sintereffe eines andern zu beeintrachtigen \*\*1 4) Berhalenigmaffige Bertheilung ber Abgaben. 5) Geide beit der Belohnungen und Strafen (b. b. nicht die nehmlichen Delobnungen und Strafen für alle Stande, Rlagen, ditter in welchest die fchrecklichfte Ungleicheit feyn murbe.) . 6), Wied de Bulaffungen ju Ehrenftellen und Jemtern, Die den unmit Belbaren Dienit bes Staats besteffen , wenn bie erfordenlichen Ligenichaften und alles übrige gleich ift.

Drietes Buch. Bemerkungen über einige neue palis isiche Lehrsche. Bon ber Souveraintät und dem Sonwegain. Begen die willtührsiche und undentbare Trennung dieser Despisse und ihre Anwendung auf zwei verschiedene Segenstänzbe, die Nation und ihre Repasentanten. Kann es ein sowwergines Bolf geben? Der Verfasser verneint die Frage, und glaubt, wer sie bejahe, der verwechsele Souverainität unt Inabhandigteit. Jene sein muer ein Perhaltniß zu Untern

<sup>&</sup>quot;) Der Berf. füge, man ergath leicht marum, die Bedingung bingu: "wenn fie mit ber Regierungsform übereinfimmt, uns ter bee er geween ift."

<sup>\*\*</sup> Auf diese Gleichbeit, sagt der Berf., gronden fich die Gestiere wider den Alleindandel, den jede Regierung verhieren muße. Er ist nur in dußerst wenig Jallen, und bochfens auf eine bestimmte Jeit zur Aufmunterung und Belohnung zu mestaties.

C. Alle Sant o Minterbanen baben ? Raim abe bein W me tas Bolf feine Coulirmnicat welle eit nod einer Gefelicaft Wettragen bar, Mine " daden 7 Bet es tilde felde Grunten gegeben uiff gie midt noch iest welche ? The Bie Spederobille fer wiber mentionienick noch unthellier. Diefen, in the Those aben die folgenden binber Diefe Mitterige Gereitfricht if felche behandels, wird wier gang thes abgefertige. wie min denfen fand, bejahr. Im lebted Abfanite der Berf. einiger wie er fich andbruckt, febr wichelne I mor ben Borf. ber Meufchentechte (Wh. Pitrme) ibn B Johen. Ginige feiner Bemertungen fint allerbinge fibe ibet : ober bisweilen bat er bas Linglick, ben Amerikanet, bem er mit einer unfthicflichen Wegeverfung und feder Schinpfwbriern fpricht, nicht gut verfiebn. B. folgende Gabe gang falfch; ober abeitetrischille, a Identico uno emfignio: Leie Ordenio, die Miner den A Schon bericht, ift größtentheils eine Wiefung bet gufellf lichen Genablate und nicht ber Regierung - Die Regier aft mur in gewiffen fallen norbiernold, reo bie Befellichaft u Die Civilifation nicht binreicheud find. - Det nolltonunen burgerliche Zuffand ber Civilifation ift berienige, 166 gran M Diethmenbigteit ber Regierting am wenteren finte it. f. m. Em Inhang finde ber Berk m beweifen, bafteine bemottat fiche Reglerung bemeiner großen Ration nicht beffeben tonne. wind die Ursachen anzigeben, warum dies nücht indglich seit

tim die Lefen in den Stand zu feben, den Grift bieffe. Buchs und die Stundsige und Bentungsgert desta zichtiger Mentuheilen, wollen wir zum Beschuß noch ein paur daradie visische Urcheite und Aussprüche ausheben. S. ... erhebe der Wf. den Abch legigen Cardinal Manny die an den Simmel aborgsglich preifig er die Mahrheit und den Verstand, manife er in der ersten Baeionalversammlung die Reisgies und ihre Dienes (Katholicismus und Wondt) vercheibigt habe. Dagegen heiße Chamas Papne S. 26., wie bistig. Verfaller der Schmädsschrift die gesunde Vernunkt (Commonkenla). den gar nichts von der Sache, über die zu geschrieben, untstehen, der ger Legen Theorie der Menschen der geschrieben, untstehe.

Comacte, feine Behauptungen unvernanftig u. f. m. S. tt. gefiebe der Berf, boch, daß fich unter ber erften Rationalpere fammlung mabrhaft groffe Beiffer befunden, (die aber ber Deutsche Sophist Rebberg, und alle, die ihm nachplaudern und nachforbiffiren, gern zu ffeinen, unbedeutenden Denichen. wie fle felbit find, berabfegen mochten.) - 6. 37 finbet man folgende berrliche Bertheidigung ber Rloftergelubbe: "Auf felnen eigenen Billen fur immer Bergicht thun, und ben eines andern an beffen Stelle fegen, wird noch burch die tarboliichen Botter (welche nicht die unwiffenoften und frupidefter bet Belt fend), fur ben bochfen Grad von drafticher Bolltommenheit gehalten, und es ift in der That nicht mabricheinlich, bas Millionen Denichen benberten Geschleches von jedem Grande und Range fich eines Lafters wider bie Seinime ber Datur follten febulbig gemacht, und bem 2l Verbochften etwas. Das nicht in ibren Bermogen frand, follten angeboten baben." (Deie abuliden Argumenten ichamen fich auch in unfern Ege gen protestantifche Odriftfteller nicht, abnliche Diebrauche und widerfinnige Gewohnheiten zu vertheidigen.) C. 43 Bon gleicher Rraft find bes Berf. Argumente for ben Regerbanbel. "Durch eine Rette von Gewohnheiten , Die fich nicht mehr gerbrechen lagt, gebunden, fann Europa jene Produtte. au beren Unbau man bie Regern braucht, und bie, ba fie ane fangs ein bloger Begenftand bes Lurus waren, nun gleich -foftbar und nothwendig geworden find. Gines von benden -ift alfo unvermeidlich: entweder mußen die Europger ibre seignen Landeleute bierzu gebrauchen, oder fie mußen Cowars Le von ber Riefe von Guinea taufen : Das erfte Diefer Mite "tel winde ihrer Bevillerigig fehr nachtheilig fenn, findest bas Lebeeve der Bevolkerung von Afrita teine fo großen Sinder "nife in den Weg legt, als man gemeiniglich alaubt."!!-B. 131. Leife Die Lebre vom Widerfand gegen Unterbruckung zein metanbuffch wahrer Geundfab. \* S. 151. "ein notars "liches Recht, welches wit der Bernunft übegeinftimme." S. 353 bingegen "ein abscheulicher Lebrfas," eine "abscheutiche Lehre" und eben daselbst werden Sidner und Locke unter Siejenigen gesthis, welche biefe abicheuliche Lebre verworfen Satten ti! G. sat. Donf. Odveib und Preffrenbeit fem aur für diejenige Ration ein Gut, die burch bas Zusammenkreffen aufleverbentlicher Umitande fich in der alucklichen Lage befinde, diefelbe nicht zu misbranchen; (bas beift mit andern Westen fün leine einzige) für jede andere aber würde sie

eine mabre Quelle von Berlaumbungen nung und Laftern feyn !!!. . 245. Rounder fipb: mer die feefften Berlaumder. Go verficert ber Ber dans cavalierement auf feine graffiche Autorftat; "Rong "philosophifche Unterfuchungen maren nur burd verbrechen Leidenschaften veranlagt worden, undi Liebe jur Dabebete "be nicht den geringften Untheil batan gebabt. aefellichaftlichen Bertrag habe er nur aus Biff und agefdrieben , um mit einemmale Deligion und Engend "guffurgen, jeden Begriff von Unterwerfung und jebe Chris und Erfenntlichfeit aus ben Bergen feinet. Dieburget gus bannen, und die gangliche Berftorung ber gefellichaftig "Ordnung zu bewirten." Schandlicher ichaamlofe Berla bung! - - Ereffend ift bagegen bie Bemerfung &:: 464 daß es eine lacherliche Einbildung der Frangofen fen, beftie Die Revolution ihres Baterlandes balb bie policifche lienen tung aller Bolfer folgen werbe. Die bet eine Marfongbie gierungsform, die eine andere für fich mablee, angenemme und nie ist eine zu einem solden Entschluß weber burch Ge nachbarlchaft, noch Gleichbeit ber Religion, weber durch Mehnlichfeit des Charafters und der Sitten, noch durch ge des Intereffe bewogen worden. - - Die bentide bie berfehung ift nicht schon und elegant, boch febeint fie niemt gren, und ift auch, bis auf einzelne Provinzialismen und Da laffigteiten (bie Apolteln, funftebn Tage, quinca jours u.f.w. n Rucket auf die Sprache ganz erträglich.

236.

### Mathematik.

Baklisndige und gründliche Anweisung zur Vemzeichnung ber fand See- und Humetscharten,
und der Nebe zu Coniglobien und Kugeln. —
pon Johann Todias Maver, Hofrath und Prokesse, ber Mathematik und Physik zu Extangen.
Erlangen, den Paint. 17234. 623 Octavseiten.
7 Aupferiafeln varant 70 Figuren. Auch wift
dem Litel: Bründlicher und ausführlicher Unter-

ticht jur praftischen Geometrie — Bletter Bell. 2 M.

On. R. prafeische Geometrie bestand aus bew Theilen. von Den erften benden ift bie zwepte Musgabe erfchienen, und bag Der vierte bor bes britten gwenten Ausgabe erfcheint, ift fein' Biderwruch; bas Wert fann aber auch als ein gang befonderes angefeben werben. Roch niemand bat feinen fo weite Maftigen und wichtigen Gegenftand in Berbindung abgehans belt, obaleich einzeln die Theile bes Inhalts gut ausgeführt Rad, fo teiftet Berr DR. ben Biebhabern ber Biffenfchaft einen' betrachtlichen Dienft. Das Buch besteht aus fieben Rapiteln. I. Borlaufige Begriffe. Bestimmt man die Chartenur, auf ibr geographische Langen und Breiten leicht ju finden - fo tinnes man Meribiane und Parallelfreife nur burch gerabe Linien worftellen, in gleichen von einander, und fentrecht auf einander. Rur ein groffes Stud ber Erbflache weicht! to bie Rique febr von ber Geftalt auf der Rugel ab. Immer. fann eine foiche Entwerfung ju gewillen Abfichten bienlich' fenn, wie, mit einiger Beranderung, ben ben Seecharten. Berr Bonne und andere Geographen bedienen fich folgember Enrwerfungsart: Dan dente fic auf der Quael einen Que raffettreis, ohngefahr burch die Mitte des Landes, das man? Darftellen will; und nun eine Legelflache, welche die Rugel in biefem Parallelereife rings bernm berührt; to fann man tich ohngefahr vorstellen, - eine Bone auf der Rugel, in meldee bas Land Heat, fen einer eben fo Breiten Bone ber Regelflache gleichgaltig, bie lettere in eine Come audgebreitet, bitber fo Die Lugelzone ab. Naturlich muffen folche Zonen fchmal fenn, indeffen laffen fich both auch etwas breitere Bonen fo ber Babrheit ziemlich nahe darftellen. Cobias Mayers, bis Baters, vom Berf. Mappa Germanine critica ift fo gezeichnet. Mehr Entwerfungsarten, da immer eine Bedingungen er füllt, die man ben der andern aufgeben muß. Die fterenne ne whische Projection hat das vorzugliche, das alle Rreife der Rive gel auf ihr auch durch Rreisbogen vorgefiellt werben, frentich; nicht von eben bem Salbmeffer, baber gumeilen auch bimib gerade Linien. Es fcheint unnaturlich, bag bas Mane in bet Rugel - Boblung hinein fieht; wollte man aber bas Ange auffer ber Lugel fegen, und die Safel gwifchen ihm und ber Aus gel. fo murben die Regeln ber Beichnung verwickeiter, und in ber Bauptfache, ber Mebnlichkeit bes Bildes mit bem Bors

bilbe, ware bod nichts gewonnen. Man tonin and orthographische Projection fallen, bie in ber Intonomi fo viel Ruben gebraucht wird; fie weicht aber ben ber lichfeit mehr ab, als die ftereographische. Die Iburi ber Erde von der Rugelgeftalt ift fur Landmaten mi traditlich. Betrachtlicher fur Die gegenfeitigen Bogen ter fonte ber Unterichied fenn, benn bie Bergiebene b piers benm Abbructe macht. Das II. Rapitel erzählt Bulfemittel ju Bergeichnung ber Landcharten, namich & richt von Lagen ber Derter, Specialcharten W. . w. einer Safel ber Bangen und Breiten giebt Br. De aus fei eigenen Beobachtungen von Erlangen, Dolhobe 4448. 14 36 S. Meridian 8 Gr. 46 DR. 12 S. villiorr ale ben Begen bes Gebrauchs von Deffungen auf der Groffe ber geographischen Deilen und bgl. Bereihnin und Werkpenge jur Bergeichnung. Hl. Capital. Mohr unterschiedene Bebugungen. IV. Kap. Werfperkriften V. Kap. Stereogengifche. VI. R Orthographifiche; Centralprojection. VII. Cap. Bene ju & gein. Bon Koniglobien ift fcon fre Al. Ravitel a TODE DOG

Befchreibung eines Mirplograph, womit man waßig Elipfen ohne Berechnung der Beeinpunkte fage Leiche beschreiben kann, nehft erwas Reubs far bis Bruden- und Genoblbendou und ben Steinschnitz, von dem Berfaffer der zweiknäßigen infereiniger, 111 Detauf. a Rupfere. 8 R.

Die Theorie diese Etipsographen ift, wie der Bert felle fand, Aller giuntte, sie guerft enweite zu haben, stom von Bronn siegen, (wo? fibrese nicht un; es ift Plattiendu. Dictionmey Louid. 1726's unter Elipsis J. d. und mit bem Beweife: Abet soon ben Pranc. a Schweizen die arymical Bock. con. in plans destliptione. (Leid. 1787) Enk 43° die wifte Weiftsche) Dier sehr deutliche Bestreibung, dergleichen Wertzeich vormittelf höhrener Laiten, Liniale, Jupien u. K. wo du wossertigen. Gebracht zu Beschen Elisse. Auch wie das gleich in ver Anchonny von siese verlange werden von die der Krieft von der Krieft von der Krieft verlange von die eine Einen zu destloren von siese verlange vord.

(Es fomum allemal welche von der nierben Ordinna,) Ein einfacheret Elliplograph. (Die befannte Bergeichnung burch einen Dunet in einer geraden Linie von gegebener Lange, bie fich immer als Sypotemufe eines rechten Wintels verschiebt. Unter Schoorens Verzeichnungen die lette ohne eine Diefer zwente Ellipfvgraph ift, nach des Berfaffers Unsbrude, für gang gemeine Leute. (Man findet ihn doch in Catnus lungen von Bertzeugen fur Bornehmere.) Denn erfte tonnte man wohl fo groß maden als man wollte, aber ba modite wegen der Materie und Bufammenfugung allerley Befchiver. lichteit entfteben. Groffer Bogenbau ift affo lieber Leuten ju vertrauen, die mehr als blos praftifche Renntuiffe befigen. (Um beften mare es, wenn auch Die Leute, Die fleine Bogen banen . . . verfteht fich ben Bau anordnen . . . mehr bis bles praftifdye Remntniffe befagen. Der Ellypfograph foll bein Titel gemaß, Die Berechnung ber Brennpunfte eifparen. Bie elend muß es nicht mit beffen Kenntniffen fteben, ber aus Breite und Sohe eines elliptischen Bogens die Brennpuntte nicht ju finden weiß! Und wer die finden tann, braucht feinen El lipfograph). Die fentrechten Rabien einer Ellipfe zu befchreie, ben, in Abficht auf ben Steinichnitt. Der außere Gewolbe bogen ift eine Ellipfe, ber innere eine gleichlaufende, ba met ben bie Salbmeffer der Rrummung gefucht. (Die trumme Linje, welche einer Ellipfe gleichtaufend ift, ift teine Ellipfe, ben fall ausgenommen, wenn benbe fich in corcentrifte Rreife verwandeln. Kaeftner de curvis aequidiftantibus, Commentat. Soc. Sc. Gottingenf ad 1791; 1792). Ilualytifde Rechnungen fur die befdriebenen Bertzeuge und Den Boben. Die Schrift zeigt ben großen Ruben ber Theorie in. ber Musubung, burch ein fo febr einleuchtendes Benfpiel als ber Gebrauch ber Ellipse und der Ovalen ben Gewoh bern ift.

Hz.

hererisch o praktischer Untetricht über die burgers liche Baukunft sur Steinmehen, Zimmerleute, und seben bauluftigen Jausvater. Aus den bestein Schriften jusammengerragen und herausgeges ben von Johann Paul Birckner, Hochgraft. Castell von Johann Paul Birckner, Pochgraft. Castell

ftell. Ruth. mit 10 Rupfert. Murnberg, 1794.

Die gute Absicht, die der Verk. hat, bauende Handwerker und Liebhaber der Livst Baukunst mit den besten Sahen die der Kunk hefannt zu machen, whne ihnen dadurch große Koffen zu verursachen, und also denen zu dienen, deren Bermösgensumstände eines Theils nicht zuläpig, sich kostbare, iheure sin dieses Fach gehörige Busher anzuschaffen, oder andern Theilswegen mangelhafter Kenmuiß von solchen Keinen Gebrauch machen konnen, ist an sich lobenswärdig. Sonst fehrts frene isch nicht an vollständigern Werten. Uebrigens ist das mehrteste wörtlich aus Penther und Sucows Schriften genome wen, mober sich auch fast alle Kupser schreiben.

233. H.

### Rechtsgelahrheit.

Bersuch einer Einleitung in das Metlenburgsche Staatsrecht; von Dr. Smanuel Friedrich Hagemeister. Rostod und keipzig, in der Koppenschen Bucht. 1793. 370 Seiten 8. 1983.

Das Mellenburgsche Staatsrecht wird bier von einem Aus-Minder — der Berfalfer ift Rechtslehrer zu Greifswalde — Bearbeiret, und gewinnt unftreitig viel baburch. Seiten find Mibeinfiche Gelehrte, weim fie auch alle bazu erfordenliche Miffenfchaft und Kahigkeiten befiehen, überhaupt in folden Werhaltniffen, um allenthalben mit ber wiehigen Freynnichige det nach ihrer Meberzeugung zu urtheilen; und nicht in mabgern Rollen ben Berdacht einer gewiffen Partheiligfeit ju veranlaffen. Ohne des Berfaffers Berficherung, daß er mehrere Laire dam Gegenflande: feiner Schrift gewichnet babe, mith Bele felbft ichon einem Jeden von der Borafast juid dem Fleife, wome ber Benfuffer gearbeitet bat, überzeugen. Beundiche Sachkennenis, Vollständigbeit, zweckmäffige Unordnung, und anter Boutrag, rechtfertigen ben allgemeinen Berfall, ben bet Selcheibene Berfaffer bereits in Deutschlands gelehrten Aunalen gefunden bat. Die Betgogthumer Meflenburg gehoren Di denjenigen Theilen bas doutschen Reichs, deren Bewohner

pormals Benden maren, foon als eigne Staaten unter die Sobeit bes beutichen Reichs famen, und eben daber viele Gigenthumlichteiten por ben urfprunglich beutichen Laubern baben, fo daß man fich in bem Staatsrechte biefer Bergogthit rner befto mebr vor analogifden Schliffen von ber Bei falling anderer Staaten huten muß. Daben ift auch, wie ber Berf. mit Recht bemerft, nicht aus ber Icht ju laffen, daß die Derange von Deflenburg von mannlicher Seite in gerabet Linie vom letten Ronige der Obotriten Pribislav abstammen, und ban in Diefen Landen ichon vollkommene Craatshoheit aus Beit ibrer Bereinigung mit Raffer und Reich vorhanden wat. folalich nicht erft nach und nach durch einzelne Berfeihungen und derdleichen erwachten durfte. Ben ber Bereinigung der Bergogthumer mit dem bentichen Reiche - im Jahr 1348, ba fie Raifer Barln IV. freywillig ju Lehnen übertragen murben - ift jenen urfprunglichen Sobeiterechten teinesmeges entfagt worden, vielmehr heißt es in dem Lebnbriefe ben Blu. per, Befdreib, der Bergogth. Meflenb. I. 304, febr mertwurbig : Volentes expresse, quod supra dicti duces et nune ut antea omni dignitate, nobilitate, iure, potentia, liberrate, honore etc. gaudere debeant. Es hat wohl feinen 3meis Tel, daff nichts befto meniger burch Bertrage gwifden Landos beren und Standen, ober fonft auf rechtmaffige Urt, verfdiebene Ginfdrankungen biefer Bobeitstechte Cratt finben tons nen, und wirtlich vorhanden find. Gin anderes ift aber Die Grage: nach welchem Princip bie Cache ju beurtheilen feb. wenn es an bergleichen befondern Beftimmungen febit, ober Die etwa verhandenen nicht weiter enticheidend fenn fangen; menn unter gewiffen Beranderungen bas Recht eines britten wirtfam werben, und vermoge beffelben bie befannte Megel: resoluto iure dantis etc. jut Anwendung fommen follte. Ochon in bem eriten Lebnbriefe verdienen bie Borte bemertt in merben: Praeterea fi ab imperatoribus, praedecefforibus nofiris, quidquam iniusti super ante dictos principes, dominia feu terras iplorum indultum forer personis quibuscunque, hoc tamquam iuri contrarium de regiae potestatis plenitudine abrogamus, volentes quod ex huiusmodi indutlis nullius valoris antedictis ducibus, heredibus, et successoribus eorum in perpetunm in principatu ipsorum nullum debear praeiudicium generari. Recenfent lage ben Berbienfien bes Berfaffere alle Berechtigfeit wieberfahren, uff will bey biefer Belegenheit unt fo bief erinnert haben, das 12 2. D. D. XV. B. J. St. 14 Keft.

wohl bin und wieber jenes urfprunglide, und im Gangen nicht abgeanderte Berbaltnig ber Dobeitsrechte etwas mehr batte in Ermagung gezogen, Die 3deen, welche baffelbe nothwendig barbieren muß, ben Abhandlung ber einzelnen Sobeitsrechte nas ber erortert, ibre Unwendbarteit ben ben vortommenden Streis tinfeiten gepruft, und dag in biefem Betrachte vielleichr überbaupt noch mit mehrerer Bestimmtheit batte gezeigt werben mogen, in wiefern fich eine Abhangigteit ber Landeshoheit und Ginfchtantung derfelben mit Recht behaupten laffe. ubrigens die Detlenburgiche Berfaffung, wie fie bier barge. fellt wird, fich in mehr als einer Ruchficht febr portheilbafe ausgeichnet, Davon tonnte Rec. mehrere Benfpiele anfubren. wenn der Dlan unferer Bibliothet erlanbte, Deshalb naber ins Detail zu gelen. Noch weniger tann es uniere Cache fenn, bier weiter gut erortern, mas jumal auswartige Lefer in einzelnen Gagen und Behanprungen des Berfaffers etwa noch Ameifelhaft finden, und baber eine nabere Erlauterung vermif. Dabin gebort vorziglich, wenn in Infebnig fen mochten. ber Quellen, woraus ber Bertrag abgeleitet wird, noch nicht gang ausgemacht ift, in wiefern fie entscheibend febn tonnen. Cog. B. erheller ans bem § 39. daß die Ritter und Land. ichaft einem gewiffen Erbvertrage mit ber Seeftadt Roftvet v. 3. 1788 als unguitig widerfprochen haben, und gleichwohl wird diefer Bertrag in der Folge burchgangig als ein mabres Grundgefet in Anfebung ber gebachten Stadt, und beren Berhaltniffe jut Mettenburgiden Landeshobeit angeführt, oone den etwahnten Widerfpruch und ben Erfolg belielben gemitte attaigeben.

Meus Sammlung der gemeinen Bescheide und genichtlichen Berdraumgen des Königlich ChausPreflichen Oder Appellationsgerichts zu Celle,
Veranstaltet und herausgegeben von Johann Conitud Benele, Ober Appellationsgerichts Protonotarius. Patmover, inv Berlage des Hölwinge
schon Hospanhiung. 1794, 86 Seinell: 4.

Diefe Sammlung besteht in 69 Berordinggen. Est Beteffen die Formalien des Processes und die Eigenschaften per Dersonen, welche gerichtliche Weichafte gultig führen wollen, und unter beren Leitung fie geführt werben. Es ist wenig mehr darin enthalten, als was die gemeinen Rechte schon versordnen, nur daß manches naber bestimmt und wieder in Gang gebracht wird, was dunkel, oder durch Mighrauch und Nachsicht ausser Acht gelassen worden war. Die Hannoverschen Rechtsgelehrten bleiben dem h. dafür verbunden. Er spart ihnen manche Muhr und Zeit, ein und die andere Verordenung in den Archiven auszumahrn.

Ka.

Ins Publicum Germaniae variis variorum differrationibus et aliis id genus libellis, ordine quodam illustratum et editum a D. Theodoro Kretschmann. Vol. II. Lipsiae, 1794. pag. 761. 4. 3 M2.

Mis Rec. den ersten Sand dieser Lissertationslammlung apgricte, zweister er, daß sie sortgesetht werden wurde, weil der Dian zu groß angelegteworden, und der Actseger schwerlich feine Wechnung daden finden durfte. In dieser Erwartung sieht er sich durch die Erscheinung des zweyten Sandes auf eine nicht unangenehme Art betrogen. Soll indessen dass eine nicht unangenehme Art betrogen. Soll indessen dass eine nicht unangenehme Art betrogen. Soll indessen dass eine kinnen Fortgang behalten, und nicht zu einer ganz ungedeuren Tengahl von Banden anwachsen: so ist es durchaus wehrig, daß die frengste Auswahl derhauter, mid siese Disertationen, die klos na auriquitates ober ampenitates zurz publici gehöben, desen Werth Nexens übrigens keineswege verkennt, keinen Olas darin erhalten.

Dieser Theil enthalt blos Dissertationen won der Der Sinding des Longsbardischen und Kömischen Reichs inne dem deutschen 3 und 3 und

Hieron. Gundling de juribus Imperatoris et Imperil in magnum Etruriae Ducatum Lipf. 1734. 2) De jure Augulti et Koman. Imper, in Parmae et Placentise ducaribus. Diff. X. Lipf. 1734. (Da von diefen Differrationen eine eigene Sammlung veranfigliet ift, fo batten fie fchoti aus biefem Grunde bier nicht aufgenommen eterbert follen 3. Chrift. Don. Beck de restaurato a Carolo M. imperio ramano ad locum Zonarae L. XV. C. XHI, Lind 1777 (2) Inft. Henn, Backmer Vindfeine imperialt pro Parme at Placentiae duestibus. Halae 1736. 10) lo. lac. Reinhard de iure Imperator, et Imper, in rempublicam Genueniem. 1747. 113. Chr. Guil, Franc. Walch de Ottone M. 180liae rege et Romanor. Imperatore. Ien. 1746 - 12) in. Phil Slevogt de advocatia Imperatoris eccleliastica. Iemae 1745. 132 Cafp. Achat. Beck de triplici adepostia Imperator egglet len. 174 10 14) In Frid Hertel progr. que sepraelentatur imperator fol pontificis et epifcoporum ex epdice et novellis luftiniani courufcant, lengte 17 96. 15) To. lat. Helferick de eccella romana fedeque cumi primis pentificia morre august. Imperater. Careli VI. furnito advocato othata. Tub. 1741. Lange Benefit history and there

#### Romane

Theopheastus Grobmann, einer von den sellenen Erbenfohnen, ein Roman für Denker und Eble. Erster Theil. Leipzig, ben Bohme. 1794. 398 Seiten in 8. 21 R.

Ein Roman für Denker? — Wie würden dem Verf diese staden Ankündigung seines Duche nicht werzeichen, merin- es nicht bekannt genug ware, daß seder Autor, so schiecht wir auch sewn mag, seine Leser sür — Denker halt, und das in der Bucherwelt ein eben so großer Unsug mit Liefen, als in der dürgerlichen gerrieben wird, zumal da es seit einiger Leber Mode geworden ist, daß die Verleger den Autoren die Aleberschriften zu ihren Werken aufdringen konnen. — Wegenwariger Roman enthält die Schilderung eines Mannes, welcher siger Roman enthält die Schilderung eines Mannes, welcher siger den geraden Weg zu gehen, welcher stere fers pricht, wie immer den geraden Weg zu gehen, welcher stere spricht, wie

er benft, unb, welches frenlich vielen Lefern febr fonberbar portommen wieb, burch feine Grabbeit die freundlichfte Aufnah. me in einem graflichen Saufe findet, ob er gleich meiter nichts, als ein Maler von Profeffion ift. Durch Mitmurfung ber jungen Grafinn Conftange, ber Schwester bes grafe lichen Gutsbefibers von Reinthal, macht er auf beffen Gutern eine Menge fehr nublider Berbefferungen, befeftiget burch feine guten Rathichlage Die Ginigfeit gwifden Dbrigfeit und Unterthan, und erwirbt fich baburd eine allgemeine Liebe und pornehmlich die ber unverhepratheten Grafinn Conftange. Bieles ift siemlich gut erzählt, und lehrreich für unferm ftor. rifden Abel; vieles ift aber auch außerft weitschweifig vor getragen, ber Dialog ermubend, und vornehmlich ber Unfang und bas Ende bes Buchs nichts meniger, als einlabend. Um meiften bat uns die Gefchichte des Geiftercitirers Spenblers und des Actuarius Rubolphi gefallen', die mahricheinlich auch in ben folgenden Banben fortlaufen wird. Die Gleichniffe bes Berf. find nicht immer gut gewählt. Gleich Unfangs beift es: jene Eigenheiten ber Grafen von Reinthal verbectten ihre Zugenden wie ber Dedel auf bem Caftrol eine lieblich Dampfende Rraftbrube. Bennahe hatten wir baraus ben Schluß gezogen, bag ein gewiffer beuticher Roch, ber fich fcon lange mit Romanfchreiben abgiebt, auch biefes Dud fabrigirt babe, jumal ba es von Schnitzern gegen die Rein's beit ber Sprache, von gemeinen Phrasen und Schreibsehlern frost. Leiber ift es nur ju wahr, bag unfere meiften Ro. manfchmiebe gleichsam mit einander wetteifern - undeutsch und fehlerhaft gu fcbreiben.

Fernando, ein hifforfither Behtrag zur fitelichen Charafteriftit bes Menfchen. Drey Bande. 1070 Seiten in B. leipzig, ben Woß und teo. 1794. 3 MC.

If die Geschicke eines Buftlinges, ber von seiner schwachen Mutter von frühester Augend an verzogen wird, und sich in der Folge allen mmalischen Sebrechen und Ausschwestungen derläft, die nur legend eine übermütige Der kungsart, und der murtlattiche Dang zu funlichen Vergrügungen bervorber unerlättliche Dang zu funlichen Vergrügungen bervorbeingen können. Die sehlt diesem ausländichen Produtte blev
und da nicht an Interesse, und warde obnificitig mehr gestalen.

len, wenn ber Berf, feiner Beitfdweiffateit Grenzen gef batte. - Uebrigens fühlt Rec, feinen Beruf, bas Gund regifter bes Belben biefes Romans, welcher überall als moralifches Ungeheuer ericheint, und ben allen feinen Planen oft auf eine recht teuflische Beife Lift und Bosheit mit einen ber zu verbinden weiß, abaufchreiben. Fernanco front große Reibe feiner fcanblichen Sanbfungen burch ben Dott feines eigenen Rindes. Defto ebler und liebensmurdiger ber Charafter feiner Gattinn, Wilhelmine von Rrantenbes Ein großer Theil von ben Gemalben biefes Momans ift offen bar verzeichnet, und wir feben baber nicht ein, wie man einen-hifforischen Bentrag jur Charakteviftit bes Denfo nennen founte. Es ift freylich nicht zu laugnen, bag ble Ein bungefraft eine Urt von Bolluft barin findet, fingirte & ber und Situationen als murtlidje barftellen gu tonnen; a en ist eben so ulestengisar, daß viese Platificen, Beurschane. Nach auch lesen lassen, tetne genkolluseralle warmandere ichenkenntnif gewähren, bonerneber alle Bontunielete Die Produtte und Diefer Duelle gefchipfe me Laben wo

Marki Engekands Mondechin, ein hiftoeistes Gemalbe aus bem sechzehnten Jahrhundert, versuche vonic. D. 206. Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandlung. 2793. 672 Seiten in S. 1 Mit. 20 Me.

Art bearbeitet, wie im vorigen ist ill sehftreich gind mindiche Art bearbeitet, wie im vorigen ist ill sehftreich gind auterhaltend. Die Reben der Johanne Stan ichen ihre einen zu ausgedehnt. Sie enthälten fo viele Bieberhoungen ihre Lebrsten, die einem graßen Theile der Lefer in der Kindse Langeteile machen wurden. Auch in diesem Theile verläufgnet der Peine Freise Denkungsart unde, wie er dinnigen verläugnet der Peine Freise Denkungsart under einem Theile verläufgnet der Peine Stand sie so in der Despotitumes und indeben einen Der Großen nicht und littig rüger, nich er nicht und bei gentam haben under fennen gert der heben er nicht glaubte das von fehr den millig eines heiten und beiten gert bei der heiter gerten haben und bei gerten mille der gerten beiteichen Littige wert gerten gert

rette Existedus fire et ihren gelehrt und wied es nach baller lebren, das es Moriste-ift, maglanden, man kanne ihn wie den Kelel an feine Krippe binden, und mit volltichem und religibe fen flakenut spietern. Mur der , welcher aus Unwissenbeit, Geigennuh oder Pflicht glaubet, deute fich folchen Unfinde ....

Kæ.

Maziel, oder Sagen que ben grouen Zeiten ber Zaubenweit. Frankfurt und leipzig, ben Pech. 1793. 30 Bogen. 8. 1 M.

Sollte je ein Erziehungsinstitut (da man beren jest viele errichtet), angelegt werden, um datim Ammen und Aindere warterinnen zu bilden, und sie Beistermaßechen zu lebren, die gut in langen Winterabenden zu erzählen waren: so möcket dies Duch daben Dienste leisten konnen. Doch mußer es dann erst in erträgliches, reines, verständliches, nicht verschrobenes Deutsch überseht werden. Zu jedem andern Gebrauche (auf ser wozu Maculatur soust zu dienen pflegt), ift es ganz und brauchbar.

Die glüftliche Nation, aber ber Staat von Feligien. Ein Muster der vollkammensten Frenheit unter ber unbedingem Herrschaft der Gesese. Inch dem Französischen. Erster Speil Leipzig, 2794. ben Woß und Compagnie, 2 Alph. 22 Bogen in Detwo. 1 M. 16 M.

Ce hat von jeher speculative Köpse gegeben, die, bamn Anblich ber Gebrechen unterer Staatsverwaltungen, das politische Dublifum mit selbst geschaffenen Idealen einer volltome menen Regierungssorm unterhalten haben. Und in unsern Tagen, da, es einer gappen Nation gesungen ist, sich von dem drickendsten Despotisppus der Aristofracie und Monauchie losmublichen Despotisppus der Aristofracie und Monauchie losmud Skricklieit ist gestährt, unter einem noch drückendern Desotismus der Demotracie und Angerchie berachgesunten ist, scheine der Geschungt an sochen positischen Romanen aus sie nene beiebt warden zu senn. Und dahrt gehört denn auch die eine beiebt warden zu senn.

The California Reliebent ob mil aleichentelle frage Matten in wie nur bie mientite Begiebiten auf Taffeleinig auf ben gedettoartigen ober vorherigen Buftand pan Rranfreid batten benierte barten. Schitberungen eines ibealifden ganbes mich Boltes jamal wenn die Buge fo act febt, ins Rieige unt Ciegelne geben, haben fur uns wenigftens wenig Intereffe; und ein foldes Gemalbe, bem es fo gar febr an außerer und innerer Mahricheinlichteit fehlt, murbe für ben Rec, und ben Lefer gleich unangenehm feun, und ben Rauff unteren 21g. D. 20t. fie nothigere Madrichten wegnehmen. Bir begnigen and alfo, für Lefer, Die an bergleichen Phantafien Behagen finden, bas Buch nur im Allgemeinen anzuzeigen, und von beffen Inhalt nur fo viel ju fagen, bog Felicien ... obes im Doube the auf unferm Dlaneten flegt, tonten wir nicht bestimmen bisher unter allen wechselnden Deglerungsformen, unter Do. narchen und permanenten Staaterath, unter monnlicher und weiblicher Regierung, unter Ariftpfratie und Ochlofratie une gludfich gewesen, und bis jum außerfen Berfall bes Boll's berabnefunten war. Dun tam, nach bem Tobe eines ichmeden Ronigs, Die Regierungenachfolge an feinen Bruber, Abelfton, ber fern von bem Sof auf bem Lanbe', von feinem Lebrer, Babemund, jur mabren Beisheit erzogen worben mar. Diefer nahm fich benn por, ber Schopfer feines Boile und Bie-berherfteller bes Reichs ju fenn, Das Bolt follte fich feine feine neue Berfaffung geben , und in bielle Bante puet einem Stahr zu einem alfgemeinen Landtag gufammen fompfen ; und um es gu blefem wichtigen Boidaffte fabig ju machen, ließ et porber einen fdriftlichen Auffat unter bagelbe verifiellen, um es aus feiner bieberigen Lethargie zu ermeden , Sichfilles be und Ehrbegierbe ju erregen , und es über Dienfchenrechte, mabre Gluckeligteit, Frenheit und Bleichheit, 3med bes Lebent und des Grants ju belehren. Dinn theffte fich bas Bolt in Urversammlungen, behielt feinem Matsomitonwent bie affelgebenbe Semalt vor, und überließ bem Ronig die rithe terfiche, bollziehende utb vermaltende. Tugend, Bervienke und Renntuis ber Betfagung bereichtigen affein ju einem Stagteburger, Rotabein und Minifter. Jeber Burger tunn unter biefen Bedingungen alles werben. Gelebe binden ben Ronig, Bififfter und Bolf : Hine Felitritte ober Eingriffein Die Rechte Des Anbern find möglich, jebem find Die Sande gebunden. "Freiheit beffebt in der pollfommenften Gleichheit Der Gelege und Rechte. Auch ein Erfabel mird uon ben ebels ften

fien ber Notabeln, die als Antschreit fith ausselchters, webeint. — Doch wir wollten ja nicht ins Einzelne gehen! Bep diesem Gebande bürgerticher Glückseitzleit setzt ber Berfusser wie ste niegends sind, die keinen Sinn als für Patriotismus und Gerechtigkeit haben, ben ihren Wahlen und handlungen nie von Wottven best ihren Wahlen und handlungen nie von Wottven best Egoismus überschlichen werden, furz, immer so handeln, wie nech stengstem Nechte handen blien. Wie und wo aber fann man Menschen zu siehen Staatsbürgern umschuffen? Ronnen selbst Staatscensoren Wiedender und Menschlichkeiten verbeit wir nun wohl die Organisation der Geistlichkeit, derei hier noch nicht erz wähnt worden, und neue Questen der Staatscinklinste zu etz wahnt worden, da die Kelicker nichts von Abgeben wissen.

Mir.

## Naturiehre und Naturgeschichte.

Ish. Christ. Fabricie Entomologia systematica emendata et aucta. Hasnise, 1793. 8. impentis Prost Fil. et Soc. Tom III. P. I. pag. 487. P. II. pag. 349. 2 MR. 18 82.

En diefen bevben Weifen finden wir die Wennes Claffe der Infetten oder die Gloffara. Die Gintheilungen nachten Mund. wertzeigen haben bein & viele Schwierigteiten gemacht. Er ; besennet es auch kiblion, und daß die Metamorphose mehrere genera haben molle, als er angegeben babe. Reue Beweise, Das die Warne fich micht zu einzehr angenommenen Charatte. eren wingen laffe, fondern mehrere zufammen genommen metden mullen, wenn man bie genera einigermaagen richtig be-- Pimmen will. Die genera, wogu einige neuen gefommen, find biefe: Papilia, Charunter benuben fich alle Togschmetter. tinge, bis ouf Linne's Pleb. rur, und prbicolas, welche ber Berf. unter bem Ramen Hefperia gla ein befonberes genus von Papilia trennt. Er giebt folgenbe Rennzeichen an : Palpi dua beli compressi, hirti, apice eylindrici, nudi. An-· tennae clava oblonga, facpina uncinata; alleiu bie palpi aller gufammen genommen geben in ihrer Befchaffenbeit · eben fo eis bie Subiforntente gu bem Papilio fo unmertiich ther, bas man bier feine fichere Grante, obne andre Charpfe

2D 5

ne Tenner d peji inge und del it. des Molfommenen die Labib er . Mingel : amout, allen theichet mehr ober welliger von einen if he wenigkens noch dimmat misten gevorift getreme Sen mann man fie picht ben Bepelio laffen will. Res. Aber immer lieber. fie bieben mit Papilio werbunden :wonn man ja bier neue genem muchen will: fo follte bas Dielmige enthalten, welche nur 4, bas amere, welche 6. Commene Page baben : mit biefem Cennzeichen battionirt. Die Metamorphole. Bu Kamiljenabtheilungen aber tonnte alsbenn einiges von bem gebrauthen, mas ber 2. jur 36 dung feines Papilio angegeben : ich jage, einiges : benn elles Andet Rec anmenbhar. Der Berf. thelle bie Arten Papilio in 4 Linien. 1) Alis elongatis; babin rednet et bie Equites i., alie posticis pro abdomine libero excilis (biefes ift vin febr guter Charafter; allein nur munbere fid Mec., both. Apolla, Macmolynp, and Himspyle, welche micht affein Diefen Charafter, fonbern qua b poliffandige Rufe haben, von der Ritter Chre ausgeholeffen, und die 2 erftere beiben Darhaffiem, ber lettre aber ju ben filgenben wermiefen morben.), b) Sutyre: alis posticis, margine interiori dilattis in canalem pro receptione abdominis. (Einmal weit Dec. nicht, wie bas Rennzeiden, alle elangatis, ben Dieffer zu verfteben fen, und bernach finbet er bien viele, melde pffenbar pen ihren nachften Verwandten geternnt find. Dier Reben 3. E. Levans, Protis unter ben Linneifthen Augennum-Shen, und alfa mben, Samele. Ligen u. bal. , ba fir both ache au der weiter unten vortemmenden Abtheilung Numphales, und affo neben Vetiges undsandern abuliden geberen; Auch Sibil-M. Camilla, Lucilla ope Lucina, Dia - Ginnia mit ihren Demeffen fteben bler unrocht, benn ibre Worwandten 1 E. P. populi, Euphrolyne etc. finden fich gielibialis unter Nuisphales, und muffen baber miteinanber vereiniget merban. 2) tis oblungis policis brevibus communitis. Hellechli Obiele unterfcbieben fich gwar leicht non anderit, aleichmebl findet man bier einige , bie nicht bieber gebbren , und andere vermiffet man, welche bod bier fteben: follen: 2. C. P. Hyparete gehört nach allen Rennzeichen unter bie Damas, ber Parnalfigs diaphanus und apbert aber bieber. "Ben. P. livparete ift auch Rec. weber mit bem B. woch Sorbif einverffanben, baf Hypasere, Euthans und Antonot Cram. mur eine

eine Mit guftenachen ; Sie unterfcelben fich wertellens aben to aux pon einander als Hyale, Palagne etc. aber Nani. Rapan etc. man follte fle baber fo. lange abgefondere feben lafe er, bis man beutlichere Beugniffe anführen towne, bag fie nur Morten feven: Dur eninnert mich Bec., baf er bie Antonoë Gram, t. 187. F. C. D. ver Hypaxete L. maltr.) 3) alis vosundatis hinc inde denudatis, Paruaffi. (Diefer Abthele fung baben wir fchon ben P. Apolle, Mnemofyne, Diaphanus genommen , ben P. Crataegi fann Mac, auch nicht bier faffen; einmal hat er, wenn er aus ber Dumpe tommt, bie Schuppenbloge nicht, und bernach bat er alle Ronnzeichen eis mes Danaus, er gehort auch buhin, Meberhaupt benft Ret. bağ die Parnalhi überfluffig, und unter bie andern untergeftedt ju merben verdienen; meniaftens ift bas Rannzeichen alis des nudatis, febr fchwantend.) 4) alie wannderie, a) Festivi alie pofficis margine renuiore diffentibus. Auch bier trifft mon Weten an, welche in Unfehung ihres gangen habitus und mefentlicher Unterfchiede mußren getrennt werben. Bie ungleich and R. C. Cypariffies, Syphax, Evalthe etc. einem Niavius, Plexippus etc. Jene haben 6, biefe int 4,vollfenbige Rufe, Benber Rublhorner meichen in ber Rolbe von einander ab, auch trifft nicht ben allen bas alis polizeis margine tenuiore difantibus ein. Gar füglich tonnte auch biefe Abtheilung eingeben, und jene Cypariffias, Syphax etc. ju ben pleb, urb. -Plexippus und abuliche ju den Nymphalen gezähle merden, h) Danai alis posticis margine tonniore conniventibus, hafin abdominis tegentibus, (Diefes Renvzeichen ift Achtlich. sund bas hat and Crainagi, ) c) Numphales alis posticis margine tempiore cansiem pro receptione abdominis formantibus. (Den Chapatter ift gang einerlen mit Satyris bein tene Kentieichen alis olongatis und alis votundatis find nach Muffche ber Arten bie gu jenen und biefen gebracht worden. Teimanfend. Mit Recht aber bat ber Berf. manche, welche fonft unter ben Equitabus frunden, Dieber gebracht, L. G. ben Lafins, Pyrchat , Varames etc.; benn fle hoben weber ben "Musschnitt ber Sinterflugel am Junenpand, noch 6 wollfian-"bige Tufe.)

Doch Rec. geige die weitere Ordnung der generum gn.
Mit Helperia falgen nun Sneines. Sofia, Zygaena, Bonopya, Caffus (ein muies Seichlecht, wozu, der Bombya Colifus, unn Caffus ligniperds, magniculatus aus Italien, Tereorden, Assauli, Reducis und pyrinas, hebbe, lehtre ehmalige

Hepiali, gezogen werben. Ihr Hauptkennzeichen soll lingua nulla seyn.) Hepialus: diesem werden nich aus der Mantissa Bombyx testudo, asellus, buso einverleibt, und angesuat: hae tres species sorte proprii generis, wihi haud rite notae: Barum sindet man aber hier weder eine Abeisbung aus Esper noch aus Knoch angesuhrt? Unoch sonderte sie schon unter Heterogenea von andern ab.

Noctua. Her fiuden wir nun mit Necht den Patroclus, der so lang mit Unrecht unter den Tagschmetterlingen gedulbet worden; auch gehen von dieser Familie verschiedene z. E. Noct. equestris zu Bombyx über. Hyblaea; Ein neues genus, wozu der Verschien Noct. Saga, die phal, sagittalis aus der Mantissa und noch 4 neue zählt: die Kennzeichen sind: palpi porrecti, compress, in medio dilatati, labium porrectum acutum. Antennae setzceae. Phalaena, Pyrasis, Tinea, Alucita, Pterophorus. (Hier hätten wir mehreregenera, die linneische Pyraliden von Phalaena getrennt, des Verschieden.

Bie man in ben vorhergebenben Theilen sine sabl neuer Sinfeften findet. Jo findet man die bielen a nicht wenige. - Ein großes Werdienft bein Berf., alles liche gufammen ju bringen, um feinem Wett die moglie Bollffanbigtefe in geben, nur Schabe, bas fie nich nichte ibren gehörigen Dias einfrehmen, unb bie Bononimie ofe at fehlt; ober noch unrichtig ift. Do finben wir noch bie Bou byx lacertula, hamula, flexula - unter ben Sponner Bie Nock, unca - unter den Dpraitden, die Nock, irrores, roscidat unita - unter ben Tineis, ble nicht einmal bas Rennreichen, fondern nur a fleine palpos haben. Es ift bier ber Det nicht, bas Bauge ju durchgeben. Diec. füget baber. nut noch einiges wenige, wie es ibm ben bem Durchblattern in bie Ingen gefallen, bingu, und verfichert ben wurdigen B. Bont er nicht bet lette fene, ber feine Berbienfte fcabe, und wiffe, was por eine Riefenarbeit eufordert werbe, fich burch eine fo ungeheure Menge von Begenftanden burchzuarbeiten, ... ohne Rebler ju begeben. Seine Arbeit verbieuet unfon Indem er aber ben Hebergebung biefes Banbes fagt! His utere, hisque dum ahi plura melioragne hitant : fe er Mart er felbften fein Bert nicht vor unverbefferlich, und ermuntert einen jeden, wenigstens bas, was ba ift, reinigen gu belfen. Itus biefem Gefichtepunkt wird: babet bet Bart. lo-

wohl, ale bas Publifum bas, was Rec, vortragt, und das er felbft noch einer Prufung nothig balt, beurtheiten. Dan. ches ift hier verbeffert: 3. E. Bombys Mali und Avellanae find nun ju einer Urt geworben: Collte nicht auch Noch So-- lani und fimbria eine gleiche Bereinigung verdienen? Much Sphink, Minos und Bampprus fommen unter Des Suef. line Ramen Vefpertifio als eine Art por; ob aber diefet Dammerungefchmetterling auch Sphinx Thylia Cram, fenn tonne? Pleb. urb. Paniscus und Sylvius verbindet der Berf. eben fo mit einander als die Pavonia minor, media und majort allem jene find fowohl zwenerlen, als biefe 3 Arten, ba ben den lettern auch die Raupen unterfchieden find. Sphing Peacedani (Eip.) wird mit Unredit zu Zygaena filipendulae gezogen, und baben Roefel zwenmal angeführt, und baruntet vininal falft. Ben Bomb, Monthaftri fteht ned Enoch t. 2. 1. 5 - 13. das gehort an B. mendica. Pap. pl. fritillum ift nicht Efp. t. st. f. 2. ber ift bes Bergfragers P. Taras, fondern (Efp. 1, 23, f. a. und t. 36. f. s. Pap. Argus und Aegon merden auch bor einerlen gehalten; fie find gter fand. hoft unterschieden. Der Pap. pl. rur, Argiolus ift nicht Argiolus L., fondern der Acis, woben Cleobis Sulz. citirt ift. Den Pap . pl. Sedi ftebt alis caudaris, foll ohne 3mcifel ecaudatis beigen, er fommt noch einmal unter Battus por, benn au bepben ift Maturforfcher IX angefiffrt. Ben Pap, pl, rubi wird behauptet, daß Die Reibe weißer, Dunfte ben Unter-Schied des Sexus anzeige. Das ift aber nicht, Mannchen und Weibchen haben fie. Bu Pap. Nymph, Penthelilea wit auch Cramere Biblis angeführt; allein bie Beichnung und Große find boch febr verschieden. Geba's angeführte Riguren ben Pap. Equ. Troj. Eurypylus geboren gu Seloftris Cram.

Moch muß man merten, daß viele Schmetterlinge ihre Ramen verandert haben. Zygaena Phegea heißet nun quercus, Z. Ephialtes ist verandert in Z. Coronillae, Z. Fulvia in Lori, Z. Pythia in Scabiolae, Z. Carniolica in

Onobrychis, Bomb, Strigula in B, ulmi u, f. f.

Deb.

Abbildungen merkwärdiger Wolfer und Thiere, nebst einer Beschreibung ihrer kebensart, von Dr.J. R. Forfice und Prof. G. S. Klugel. Zwepers GeMint file Ainset: Halle, Seine Renifigialisse Brenffig. 104 Seften. 8. 19 ge.

Abennals ein Geschent für Linder, bad ihnen durch Einge Einein fober geschiebte Lehenk gang angegen und migfig enen genacht werben.

### Theaten

Kinderschamspiele von B. J. Koller und F. C. Basnetts, ein Renjusiergesthent für gate Kinden. Wien, ben Passowery. 1794. 18, 6 und 8 Bogen in 8. 20 Je.

Dren besondere abgebruckte Schauspiele fin is, De unterterin Amichlag diefes afidenreinen Eftels vertaute warden. Man weiß es schon, daß Kinderschausbiele meistentheils wolf des enbrenden Gattung find, bag gerraritge Rinder wert wechten Bende Eltern im Contraft mit bat Wergigen Leuten ober arigoaenen Kindern gewehnstill bie Sauprevilen find, und das ural 28 übrigens ben beren Beurtheilung mit ben Roeberungen bie Strindtischen Dichtenift nicht fo gentet nebenen part. bas ift benn auch bet Kall ber ben voellegenden Schassie Das erfte ift überfchrieben : Der edelmetthine Dentencione. in 5 Aufgügen, von Gannens. Es war auftide Entrafmi eines Kirchenranbers ein Dreis von 100 Duraten netest unteben. Biven Sobile eines unalutifichen Unbefrinnten, ber all in dem namitchen Dorfe aufhalt, und bon eften ungebellem Berichtsbalter feht gebende wird, entfattegen fich, ween 234et dutch diese Sittinite ju retten ! Dereine ibernimme das Berrechen, bet andre bemincht feinen einnete Bruber fallblich als Etrchenrauber. Spat geting und nach umathiner Weltlaufe threit with enotic ber gutgemennte Befrug und der fang enbefdite Blamen bes timberamiten entbecte, und febtever in feine potiar Sificiannitanot eingeftst. Bir verbeftelliere Character Des Dorfedelmanns, Bar. Ballner, ift nur nicht confistent und fart genug. Det eble Stole Des Unbefannten -Jen unverbienten Beleibigimgen ift, gut gezeichnet. Gin bis ans Ende tacherith haffither Charafter Wiber Des Berich Belters. . 11. Die Einstides Liebe mader gelden, aus verfeilebenne eitzelnen Migen der Campischen Aluberhibitothek (In . E. 15 und 242) jeffindenengefest, von Kollev Giet

Dialer ift Burd ble Batte ber Dienfchen fo beruntetgetomitten. buff er in Sefahr ift mit finen 3 Diribern ju verbungern. Der eine ftelkifich frait und will wirtige perhangern, um feigen Eltern Die Sorgen sit verminbern. Ber amepre lauft auf Berdtbenible fout, um Beld ober Boob au fchaffen, und liffe fich won Betnangen, ber Aberlaffen lerften will, um Geld an beoben Armen Ubern affnen, und kommt mit feinem Berbienft beidenblag nach Saufe. Der britte rennt gleichfalls auf aut Glud fort, und retter, freplich auf eine immobricheinliche Bit. mit eiener Lebensgefahr, bet Ebiber eines im Orte lebenben sinantithen Obriften, beffen Charatter trefflich gezeichmit ift, des Leben, und macht Sabutth ben Bater sum Bobitbater Rines Soules: Bulett enthecht fithe, bag ber Maler ein Comalier di , ber sines Duells, megen Grand und Ramen ver eaufcht bat, und nun in ben Genuß feiner Gifter wieber einwitt - eine Entwickelung wie in bem porigen Stud! dexbat ift es, bug in berben Studen Die tugendhaften armen Rinder, wie finis ur Ende answeift, von abelider Geburt and. Die Beiff. buben boch mehl nicht baburch bem Abel Consisted wollen, ale wonn nur bud unbargerittem Blute fo Bervifche Befinnungen keinnen kungen. - Ubbrigens bat Diefes Defick einige mohl ausgeführte Charaftere. Juwarten aber Back langer merben, ift ein Provincialisettes. III. Dor Inc tio coer der Bebarrecag; ein Bingpiel, von Bollet Die Rinber bes Deren von Sichtbal wollten feinen Gebrustgeng mit auten Sandlungen fevern, und überbaufen daher einen eiterr Innaliben, ber eben ben ihnen bettelt, mit Beldenten. Muf eine unglabblich avgelcondicte Art aber zeigt es fich aulent. Dag Biefer bettelide Simalibe bes Barons eigner Bruber iff. Der ben Betreiftund ber Rudtebr in foine Familie und bem Genuf leiner Appaninge vorgewern bat. Das Ctuck ist abris dens nitht leer an rabfertben, aberraftbenben Geenen, Die man mme nicht burch Lefung ber battotifden Beife, ble baffibe gum Strigfpiel' muchen follen; fibern muß. Endo bier ift ber Berf. in bomifchen Charatterer auf glucklichften : aber von einer gewillen Armitich ber Erfindung zeigt boch bie auffallende Aebne etir bes Biand und bet Entwickelung in bevoen Sollerschan enden. Rg.

Bauf und Birginte, ein Bemalbe gutet Diensthen. Dach bem Grangof fen boarbeitee von & Reif. Braff, Meternichiffen Canjali an Ranigonate in Bohmen. Pilfen, ben Morgenfaufen, 2794, A. B. und 126 Gelten. 8. 8 32.

Der Grabbe de St. Pierte gebort unter die festen Cabrififtel ler Frankreichs, die vor Ausbruch ter unleigen Revolution burth Seyl und Darftellung fich ausgelchurten ich be junge Manne batte Renntniffe, cfint warthe Cinbilbunibfrats, und marisa Offindlen gewefen. Wit neuen Bilbem alfpheteinbert, Die er in eben fo neumobifche Rabmen jur faffen mußte, ermorn im Schriften tu unterbatten Werfigiel. Bielbeider, das meinit ben Brit ibn bud verofent bitte. Ginige Withblingen, benen Sindifches Loful, fretude Citten, und galy anbere Richtungen ber gelftigen Luftur ungetucin viel Dattung mittheiten, worde ben im Krandoffthen mit befto mehr Bergminen geleien "da and the Bettem ber Denkelt des Inhalts entfrend: Cine Savon, Paul und Diegene bestreft, hatte Beie be France, in ben Offindifden Gewäfften juin Ochumplus, and ein sall unce: bafiden Colonifien vorgefallnes Arthuif lift . E Rus diefer Erzählting nim mit irgend jemund in Braste feton ein fermliches Druma gezimmer haben, weit On I großem Bepfall in Bruffel es auffahren fab. Da aber er udne freder Bearbeitung fpricht i fe man ber himmel m Ein, was noch auf Mochung bes guten St. Lierne gebort, a worrein Dramatift und Ueberfetter fich zu theiten haben ? W flanbliche Bergleichung berhalb unguftellen, mare befte ung Ber, ba die Verdentifining, und figenanne firme Debandin ager nicht barnach auseitefallen find. Erftere ift in fbrandmibuta Reif, ja mit unter nomenstal, daß nabere Prufung in Love rectur rines Schilereprecitif ausarten murbe, und lettere: d eigenmachtig und fchief, baß ber empfinbelnbe Canzellift auf febem Blette jum Borfchein Lomme. - Ber linde Bucht & des Verlegers, eben fo unbentich und popierlich wie das O Rulum felbft, belehrt uns, bağ felder mis der ibeberfenne af mal fid Beranderungen erlaubt, und aus parvierifder Anen thie gegen die Renfranten, ben Samplab auf rine Em Ansel in America verlegt, and bie Brang Coloniften in D fche umitemodelt habe. Alles Difgriffe, Die icon jur Ont engelgen, wie übel bem eigentlichen Beter bes Produces mit gespielt morden, und wie arg letteres unter ben Rauften von bergleichen Gebartsbelfern verunstalist lep? 36.

## Reue

# Allgemeine Deutsche Bibliothef

Zunftehnten Bandes Erstes Stud Zwertes Heft, und Intelligenzhlatt No. 20. 1795.

#### Vermischte Schriften.

- Deutschland und andern Staaten. Resultate der besten ben ber Churmainzischen Alademie nühlicher Wissendigten über Gegenstand eingegangenen Auffäße. Erfurt, ben Repfen. 1794. 4. XVI und 90 Seifen. 12 R.
- 3. Buruf eines deutschen Patrioten an seine beutschen Mieburger, insonderheit auf dem tande, bep den jesigen Unruhen in Frankreich. Eine Preisscheift von D. Johann Gotilod Benjamin Pfell, Justizamtmann zu Rammelsburg. teipsig, ben Bengang. 1794. 8. IV und 64 Seiten.
- 3. Patriotischer Zuruf an die Minister und Rathe ber Fürsten. Ein Pendant zu den in Erfurt ohne, tängst gekrönten Boltsschriften. Berlin, ben Magborf. 1794. 8. 68 Seiten und XII Seiten Borrebe. 6 ge.

Das Intelligenzblatt dieser Bibliothek hat bereits (ver B. die. 18.) von den Preisfragen-sowohl, weiche die Chulmaitissische Alkademie zu Ersurt über das Problem: Rübe und Glück der deutschen Staaten zu erhalten, ausstellte, als von ihrete Entstelden Staaten zu erhalten, ausstellte, als von ihrete Entstelden über die eingelausenen Preisfragen Rachticht gegeben. Best kann das Publikum aus den oben genannten Schriften noch näher beurtheilen, was die durch die Preissaufgabe geweckten Bemühungen der Gelehrten für Ausbente gebracht haben.

Wit mussen zuwörderst gestehen, das uns, so sehr wir bet Mahl des Gegenstandes unsern Bepfall geben, die Ausgaden ber Akademie selbste so wie sie dem Pakitenn vorgrügt men den, nicht destannt und zwacknäßig genng abgesaßt scheinen. Der eigenliche Preis war ausgeseht für die beste populäre Schrift, wodurch das Bolt von den Portheilen seiner vaterländischen Versssung belehrt und für den Uebeln gewarnt werde, wogt überspannte Begriffe von ungemessen Freuheit und ibedischer Eleichheit sieben. Neben dieser Arbeit, die tem Volt in die Hande kommen sollte, war die sür Regenters ind Mintster bestimmte Begntwortung von solgenden vier. Fragen gefordert:

i) Auf wie nieferlen Art fann man bie Umenthonen eines beutschen Staars überzeugen, daß fie unter einer weifen.

gerechten und milden Regferung leben?

2) Bas heißt burgerliche Frenheit, und auf wie vielerles Begen laffen fich richtige Begriffe bavon unter allen Standen, befonders unter ben niedrigften Volteflaffen verbreiten?

3) Wie muffen zur Erreichung diefes Endzwecks baustiche Erziehung, Unterricht in Schufen und auf Unwerfitäten, in Volkstückern und Zeitscheiften, und andre zur Nationalbildung gehörige Anstalten eingerichtet werden? und

4) durth welche Mittel kann man ohne auffallenden Zwang es bahin bringen, daß die dazu vorgeschlagenen Eine

richtungen wirklich ausgeführt werben?

Dunkt nicht ben Zusammenhaltzung dieser Fragen und der vorleugehenden Preisonfgaben untern Besern, so wie uns, bast die durch die erstern gesorderten Untersuchungen von der vorlangten populären Schrift vorausgelest werden, das werzüglich die Beantwortung der zwehren Frage die Grundlage des Inbalts derselben, und die drütte die Bestimmung ihrer Form batte darreichen mussen? Erst, wenn diese Punkte ausgetstärt.

waren, konnte ble Akabemie genau bestimmen, was fie in jener Schrift, und in welcher Art fie das Seforderte verlange, und erst dann war sie im Stande, genau zu beurtheilen, wie welt ihr Endzweck durch die eingelaufenen Arbeiten erreicht fep?

Nun aber, da dieses nicht der Kall ift, mussen wir fremlich bie Sache nehmen, wie wir fie finden, und uns bey der Untersuchung bessen, was geleistet worden ist, nur von dem leiten lassen, was unter den porliegenden Umstånden geschehen konnte.

Jene viet Fragen sind uns, wir wiederholen es, die Haupfande, und daher widnten wir auch unfte vorzäglichke Andwerkundeit der gusuk genaunten Schrift, die die Ausgage aus ihren Beauwerungen entfält. Wiederum blaße Ausgage aus diesen zu gebeit, märe int der That nicht blos schwer, sondern auch unzwertnäßig. Berdienstlicher dürste aber der Berstuch sepu, ihren Geist, so viel möglich, jusammenzusassen, und in der Kürze übersehn zu lassen, was die Resultate jener. Untersuchungen sind.

Wir bemerken zuvor noch, daß hier sieben Abhandlungen im Auszug geliesert sind, auf welche wir in unsver Darstellung durch die hier und da beygesetzen Zahlen hinweisen werden. Einige derselben, die dritte, vierte und sechste solgen der Ordnung der Kragen nicht, sondern werfen rhapsodisch ihre Ideen über Gegenstände derselben hin. Die andern zerfallen aber, nach den erwähnten Kragen, in vier Abtheilungen, und sind freylich, in Absicht der Bollständigkeit, weit vor zenen voraus, ohne jedoch in ihren Behauptungen so gleichsormig oder abnition zu sen, als man vielleicht glauben dürfte:

Erfte Frage. Unmöglich ist ein Bolf bavon zu übere zeugen, daß seine Regierung gut sen, wenn diese nicht wiellich weise, gerecht und milde ist. Dieses ist eine Forderung, welche jene Frage nothwendig vorausseht. Allein, freylich erkennt das Bolf nicht immer, und sogar selten von selbst jene Eigenschaften der Regierung, gewöhnlich will es darauf ausmerklam gemacht werden, um sie zu bemerken, und sich von ihnen zu überzeugen. Jenes, "Erhebung der Regierung zur wirklichen Weisbeit, Gerechtigkeit und Milde," (auf die falt alle Verfasser der hier gesammelten Abhandlungen hinweisen, wenn sie auch nicht ausdrücklich darauf dringen,) sordert, als allgemeinen Grundsat: das Interesse des Regenten sey dem wahren

Enterelle ber Unterthanen untergeoronet, welches legtere fii Boblftand und burgerlicher Frenheit beffeht. (2. 4. 6.) Durs aus entfpringen nun bie befondern Regeln, und zwar for bie Stagteverfaffling überhaupt: baß fie intr mabrer burgerlichen Arenbeit verträgtich sep, und alle unnöthigen Cinschräntungen berfelben vermeibe (2. 6. 7.). Insbefondre entferne fie allen Religionsoruct (4), und ibter Rorm nach idifielle fie bie Rrett ben von ben Landeebedichungen, verzüglich von ben budfete. 'aus (1). (Diefem lebrern Grundfing fann Ret, nicht bentraten. Die Erfahrung hat gelehrt, daß in eben fo viel und mehreen Ballen wirfleicht Anstander ben veitheilichteften Girl. fliff auf die Stoaten, beren Berwaltutte ihnen ameutratt wurde; gehabt haben, ale bas Gegenthell Statt land. und bag ber amgerebree Fall, wo Sindinder jene Otellen befagen. eben fo wenig allnemein mm Wortbeil von biefen enticherbes. and diefe Erfcheinung wurde fich auch, wenn bier Zeit und Dre bazu frier, aus ber Matur der Soche, nicht undefriede denb ertiaren igffen.) In ber Juftiporfaffing moche alles auf moglichft turge, aber nicht tumultuarifde Buftig ab ( . g. 14.7.); fireme Aufficht auf Die Obrighriten und ihre Bebulfen thindre fle, graufam ju fepu (1.4.7.): jeder, auch der armfte. Alnterthan finde trichtes Gehor (4); und in Belobnung und Beftrafung aller Staube und Bewerbe bereiche Bleichformigteit 15. 4.). (Nuch, wo ble Berbakmiffe gang verschieden and abmeidend von einander find? mo baber die Eindrücke ber Belohnungen und Strafen nicht im mindelben mehr Diefele ben bleiben ? wo burch die fettern ber eine gang vernichtet. (ber andere taum fublbar getroffen wird?) - Auf die Doligen beziehen fich bie Forberungen, reichlichen Genufi ber Be-, burfniffe und Zunehmlichkeiten des Lebens zu verschaffen, welaches einen Theil bes Wohlffandes ausmacht (2), und vorzuge Hich bem Dangel an Lebensmitteln burch offentliche Dagagine portubengen (3): angleich aber dem Lurus zu fteuern (4), und . Dagegen Rleif und Mechtichaffenbeit, hauptfachlich burch Chrene bezeigungen ju ermuntern (1. 4.): hiernachft Bittwen, Baf-fen und unschuldige Urme ju verforgen (3. 4.): und Junfte und Innungen abzufchaffen (4). Ber ber Finangverfaffur g - endlich find die Abgaben moglichft ju verminbern, ju veremfachen, in ein richtiges Berhaltnig ju bringen, und ihre Erbebung zu erleichtern (1, 2, 3, 4, 6.). (Go gutgemeint alle Diefe Borichlage, eine Regierung weife, gerecht und mifbe ju imaden, find: fo fann man fich boch nicht bergen, baß fle

entweber viel zu burftig, ober ungwedmaffig finb, Das grifte, wenn man fie in Begiebung auf ben Begriff eines Staats im Milgemeinen betrachtet : bas andre, wenn man ben ihnen gewiffe bestimmte Staaten jum Grunbe legt." Denn in der erftern Rudfidit umfalfen bie Dattell, einen Ctaat weife, gerecht und milb ju machen, bie Gtaareicher in ibeent gangen Umfang, und ohne unfer Erinitern Buttet ein, bag bas Dt. rail ihrer Lehren ummöglich in bie Benneibereung biefer Fragen gebore. In foferne aber bie Berfaffer ven Abhandlungen die anbre Rudficht mabiten, und was fur Dannel in einem beftimmiten Staat Die Regierung von bee bobern Stufe voh Beitheit, Gerechtigfeit und Dilbe noch eutferneu, barlegen wollten: fo burften fie augenfcheinlich fiere Rudficht nicht auf gant Deutschland qualeich nehnien, beffen Staatsveifuffungen augenscheinlich von einer viel gerberichtebenen Berfaftung fiet, baber auch die Forberungen berfelben an ihre Regionnigen viel zu abweichend unter fich werben, um einen gemeinfahiftle den Befichtspunfe für fie finden gu laffen. Auch in feferite Die beutschen Staaten unter fich übereinkommen mochten, feile nen wir aludlicherweife feine Dangel, Die allen allgemein maren. Die Darftellung jener Unvollenmenfleiten muß fic alfo, um zwechmäßig ju fenn, auf beffeninte Smaten einfchehi. fen: allein, hieraber ift nichts andidauter, und baber vorlieb. ren alle jene Borfcblage bas einzige, mas ihnen Intereffe geben Fonnte, namlich Individualitat und Anerkennung ihrer Dothmendigteit. Bollten oder tonnten die Berfaffer ihren Urbeis ten diefen Borgug nicht geben: fo mußten fie fich nur im Alle gemeinen auf die Lehren der Staatsfunft und ihre 3meige bes Bieben. - Fruchtbar murbe bingegen die Unterfuchung feyn, was den guten Erfolg einer weifen, gerechten und milben Regierung und die praftifche Birtung ber portrefflichften Staatse lebren bindere und fdmade, folglich auch Ungufriedenheit und Unruhe befordere, wovon jene gwar fo oft ihren Grund nicht in ber Regierung bat, aber ibn durch Borurtheile und Dip. leitung leicht barinne fucht. Bier mußte man auf manche Seiten im Charafter der Denfchheit geftogen fenn, von benen Die Berfaffer der Abhandlungen Die wenigften, und auch dami faft immer nur entfernt oder vorübergebend berührt haben. Der Sauptanftoß, ber auch die Regierungen, die die beften Abfichten haben, in ihren Fortidritten bindert, ift, baß fie fich fo ungern bequemen, in ihren Magsregeln mit der Dentart und ber Muftlarung bes Bolts fortzuschreiten.

fie bie Vilbung bes Bolfs auf millen, um in Weren Geben beiben gu tonnen, und bober nuffen auch bie fen Daasvegeln guletet unpaffent merben

Der anbere Theil ber Unterfachene, smelther m Mitteln fich beschäftigt, die Rennteife und Habergengung ber Gute ber Regievung unter ben Walf an beingen, lest ichlage bar, die fich theils auf die Cremmenten ebgile. Cubjett beziehen, auf welches biefe eigenenhet werb Die Mittel, benen bie Gefelgeburg, jene, Gegen, fiegt, fpringen entweder aus ibr felbit, ober aus ben Musus In dem erftern Fall tonnen fie entmeber in Befen der Gefete ober in ihrer Sarus und ben ber wiederum theils in der Cinricktung theils in der Beffin maximing ber Befehe und Regierupasanstalien liegen. this aber die Mittel wort welchen bie Rebe fit, auf das & iet, auf welches die Befehoebung mud Augibung ber Re Alling angewendet miche grunden; fo findet bies Statt entire mit Begiebung auf das Sabjett ollein, auf feinen Chanet Sittlichteit und Berkandentrafte .. obne angleich auf anben Menfchen und Berboltnille , Die mit bem Subjett in Machin Dung fteben. Dach diefer Stille faffen fich die Borfolese. Dia die Berfaffer thube ordnene die ? regie in com bo 100%

Daß bie Mittel, welche in bem Befen ber Befete liegen, und wovon querft die Rede fenn follte, mit ben vorberbehandels ren Begen, die Diegierungen felbit weife, gerecht und milde gu machen, jufammenfallen, bebarf faum einer Erinnerung. Bingegen wird die Form ber Gefete, und gwar querft ihrer Ginrichtung, dabin abmecten muffen, bag fie tlar und deutlich und über ihre Rothwendigfeit und Rugen belehrend find (5.7.): Die fo ertheilten Gefete faffe man in ein deutsches, turges und fagliches Gefenbuch jufammen (1). Das leutere begieht fich zugleich auf bie form ihrer Betanntmachung, mobin aber noch gehört, die Befanntmachung neuer Gefete und Unftalten und Belebrung barüber burch Prebiger (5): ferner burch Beitungen, Ralender, Bolksichriften und Beamte (7). Eine flugliche Dublicitat ber Finangverfaffung, wenn Diefe felbft gut ift (7), wurde nicht minder zweckmäßig wirkfam fenn Um die Musubung ber Gefete und Beranftaltungen ber Regierungen ihrem 3med entsprechend ju machen, ift nothwendig; Borficht in Bahl der Juftigbedienten (6), Aufficht auf biefe (4.6. 7.) : auf Cameral und Finanzbebienten (6):

Micher utaffen Mernacks nicht blas geneckt fein, sandern auch die Gerechtigkeit ihrer Urtheitssprüche möglichk sublbar machen (s), und sich nie Machtsprüche, auch nicht einmal scheindare erlauben (s). Die Abgaben mussen so viel möglich schonend erhoben (sehe schon oben), und die Unterthanen über hre Nothwendigkeit belehrt werden. (s)

Die in Begiehung auf bas Gubieft allein anwendbaren Mittel follen entweder burch feinen Berftand, ober burch feinen moralifden Charafter und Sittlidfeit, ober burch andre Beftimmungen ber Geele bervorgebracht werden. Berftand wird gewirft, burch allgemeine Aufflarung und gute Erziehung (4), in welcher vorzuglich ber Unterricht in Wefegen und Pflichten mit beabfichtigt, und mit dem Religioneunterricht berenupft merben muß (1). Ein gut abgefaßtes Wei fdichtebuch für Burger und Bauern, morinne bie Saupthegebenbeiten bes beutschen Reichs, Die Grauel ber Unarchie im brengigfabrigen Rrieg, bes Rauftrechts u. f. m. lebbaft barges ftellt maren (1), fonnte bem Unterricht in abstratten Baben Sim wirflich prattifchen Leben aber wird au Sulfe tommen. Die oben empfoblene Unichaulidmadung ber Rothwendigfeit und des Dugens getroffener Unftalten, fo wie der Gerechtig. feit gefällter Urtheilefprude, biefe Ginwirfung burd ben Berftand fortfeben und ausbilben. Um ben moralifden Charafter und die Sittlichkeit einer Mation in Die gewunschte Richtung au bringen, muß Erziehung und Auftfarung bier eben fo wirte fam fenn, wie fur ben Berftand. Insbefondre ober gebort bieber Beforderung ber Religion, theils an fich (1. 3. 4. 6.). theils burch Chrung bes geiftlichen Standes, und Bermeibung alles beffen, mas ibn lacherlich macht (4), moben auch Gerenge und Entfernung unmurdiger Geiftlichen abzwectt (4. 6.). Des ber Erziehung, hanslicher fomobl, als offenelicher, muß moge lichft verhutet merben, bag fie felavifch fen (6): bindegen muß ben ihr fruh zur Baterlandsliebe, auf Borguge des Baterlanbes gegrundet, hingearbeitet werden (2). - Unter anbern Stimmungen ber Geele ift vorzuglich Die Laune wichtig, und baber, um ein Bolt gufrieden gu erhalten, fur die Doner feie ner guten Laune gu forgen. Diefes gefchteht nicht nur burch aute Staatsvermaltung überhaupt, fondern insbeionere and burch Boltsfeste (1. 6.) Die Sinnlichteit bes großern baue fens wird vartheilhoft benntt, indem aute Eineichtungen burch ausere Darkellung und Ceremonien so viel, als, obne ibrem Welen

Befett gu flieben; unbelieb ift, bei bie Mugen fullenbigilieute tourben [773].

Auf bas Subjett, in foferne es mit anbern Befen un Berhaltniffen in Berbindung geletzt wird, Begieben fich bi Mirtel, bie in ber Wirffamfeit bes Depfplets, ferner bes trauens ju benen, Die Die Regierung ausüben, und ent verschiedener andrer Dinge auf Charafter und Heberzeugung thren Grund haben. In erftrer Mudficht ift pormiellen Benfpiel der Rurften und ber Obern (1. 4. 6.) und ibre iffe liche Achtung für jebes Berblenft (7.) wichtig. Rutroues. ber Regierung entsteht, die vorber berührten Mittel. Die Gi derfelben fühlbar ju machen, ungerechnet, noch burch Popul ritat ber Obern (2. 3.) und Soflickfeit ber Beamten (5) Daberung ber verschiedenen Bolteflaffen und Aufhebung W Personalvorzage (2): Entfernung affer Laune in Forberung und Maasregeln des Regenten (2). Annehmung des Rist von den Reprafentanten des Bolle ben neuen Einrichtungen (6 und in ber Berftateung und Forberung an jeden Buffer, bit Mangel und Unvolltommenheiten ber Staatsverfalling, bie ibm bemerkbar werden, anguzeigen (7). Endlich, in foferne noch andere Dinge von Ginfing auf die Gefinnungen bes Bolts fenn tonnen, verdienen Aufmertfamfeit die Belebrten und Schriftsteller, welche daber Achtung und Ehre genießen will fen (6); Patriotifche Gefellichaften fur Berbreitung der Ebrie Auslehre und politischer Auftlirung, die baber möglichft ju begunftigen find (d): und endlich Schaufpiele, Die man gut Beforderung ber Auftlarung benuben, und ihnen babet geborie Aufücht widmen sollte (6.).

Die Wirtung biefer Mittel, wore fie und an fint nach seinfprechend; kann beunich hindennisse fie von den verfissige bestehen in Dammbeit des gemeinen Bolts, Matisaglischen khiefen; Kabale; falscher Ansticungs- und Menoradystadt. Det ersten arbeitet diffentichet und hänsticker Unterricht ontogeger; wohlt sich vorziszth die better Jungs bezieht. Dass Matisaglisch fich vorziszth die beiter Jungs bezieht. Dass Matisaglisch fich beiter Jungs bezieht. Dass Matisaglische zu einem gesein sie nicht anzgerottet werden Guntang, siede zu einem gesten Zustaglisch, nur Danpaglisch der Regloungen sowe fallschen Unfelderung nur fallschen Anglischen Bestehen gestellt bereit allein der Regloungen sowe berein Bestehen und der den Bestehen gestellt ber Regloungen fest.

Miliorte Butge. Der Beefferertung berecht auf dem ubdiciaen Begriff von bienerlicher Frenheit, welchen m geben vier Berfaffer mit febr imgleichem Glad verfieht baben. Bie führen nur zwen biefer Definitionen (5. mid 7.) an, die uns Die beffen febrinen. Dem etftern boift burgerliche Arenheit Die Befugniff bes Burgere, affes ju thun, mas bem Amed ber burgerlichen Gefellichaft weber mittelbar, noch numittelbar untgegen ift, und nichtet thun an anifien, was denfelbe nicht Broert. - Kaft beffelbe, mur mit andern Borren, faat die mente die er Definitionen: Barnerliche Frenbeit ift ber Inde ariff allen Mente, welche ber Burger im Staate fomobi non leinem natürfichen Becht; als auch burch die Staatseintichtunaen ale tiene Rechee erhalt, wher Integriff aller individuellen Rafte, melde mit ber allgemeinen Orbnung im Stoet befte. ben fonnen. Der Geund ber bungertichen Rrepbeit ift, baf Siefene regieren, und bag bie Mitalieben bes Bolle an ber Gelekgebung Theil baben (1). Die Kennenis biervon lafte Ad burch gehürig bentlichen und grundlichen Unterricht verbreis ten (2), und biefen tonn Statt finden bereit Lebrer in Riechen and Schulen, Sournatiften und Bollefdriftsteffer, und bund alle gebilbete Danner, welche Gelegenheit baben, mit bem Boll umingeben (5. 7.): fo mie auffer diefem noch durch bie bausliche Erziebung, Erhebung ber Borftellung von bardert der Arenheit zu einer bertidenten Bolfeiber, und burd Schaufpiele und Bergangungen. (7).

Dritte Genge. Meberkount menbe die Erziebung noch einem bem befondern Staatsintereffe augemeffenen Dion eine gerichtet: burgerliche Meral und Erzeugung bes Patriotismus. fo wie Bermeitung affee beffen, mas aum Egoistung und Arren mant fibet. fem ibr vorgüglichfter Genenftand (7). Insbe Coubre I. matisliche Erwiehernit. Buy the batf bie Renies song nur ermahnen und febren: getive Mortebrungen bart fie mur fitr den offentlichen Unsetteicht treffen. Diefe Urt ber Ere Mebeing beschäftige fich frit bemit, die Grundlate vom Beaate pobl den Kindern einzugengen: porgiglis sprecke man immitt in ihrer Giegenware mit Sochachenna von den öffentlichen Un-Antbett (7.): Bilbung mir Debmung und Beberfett fep ihr Damezweit (13): fo wie Einestang alleemeiner Wenichen Hobe (5). Bertheiben mitt fie bas Defputifinen ber Elterns alle Mingen ihrer abnintricidir Berfonen und boten Gering fibeitung, und alles, was Bladzbahrien extengen und begandi

pen funn (5). II., Goffentlichen Banasulbat Web allen-Billethiffen im Allaemeinen Aft mebrete Romitenif ber Landie verfallung gu verbreiten, und die richtige Borftelings von bis gerlicher Arenbeit aur berrichenben Bolteibee an muchen. Die mird durch bie in ber Rolae angegebenen Mittel erreicht (713 A. Deffentliche Bildung der Jugend; a) in nicht Schulen. Die muß fo, wie bie bonsliche Erziehung, at Beariffe usm Graatswoot und Ehrfurcht für offentliche Xa Galten gerichtet werben (F). Dierzu find wothig Bolfsichte fen, im welchem ftatt bes Bebichenifimerts auf eignes sichtiges Denten bingearbeitet werbe (5). Sie erforbern fabige Ginte beitrie (a. 5.), und Anftalten zu Bilbung berfeiben (a): bine Milaliche Ronds (2): Lebe - und Lefthuchet, und Unterriche. nach benfelben iber Bortheile ber Staatsverfaffungen (1. g.). Ther die wornehmften Landesgelehe und ihren Grand (1: 7.). und makich Unterricht über Krevbeit im Milgemeinen und über Die Berfoffung bes Baterlands insbesondte (2.). 2) Ja bó. Deben bent Beobfindium biftorfiche abb been Ganlen. philosophiche Wiffenschaften zur Wenschenbildung: Andekund WRink, Menfchen zu leiten ; Erhaltung ber Debnude mil Dirtichteit (1). Dinfictiouf Erwedung zur Ebrfurcht gegen Die Stellte durch empfohlenes Studium ber Matur was ber Moletie der Stanten und ber Geschichte, besonders ber vaters Anbifden, burd granblithe Bebre bes allgenteinen Staats rechts, fo wie des positiven. das fich auch auf die Wolfsrechair erftrecten muß (5). Borguglich muffen auf Univerfitaten Britarumiffenfichaften und befondrer Beftrimmtheit und Borficht gefehrt, bingegen bie Unvolltommenbeiten ber Staaten mit Bebutlamteit bemerkt, nie lächerlich gemache werben (7.). Dag dus feitrere geschiebe, ift in der Chat vin fide gemeinet Gibler des akabemilden Bortrags, ein Neblen, der freplich in das allgemeine pratsifice Lebensfoftem unfere Zeitalters were Briffifd pufit, nach welchem fein Mittel; Infmertiamteit und Denfall ju finden, ber Grindlichfeit und Burbe im Dandeler weigen berf.) B. Rertnefente offentliche Bildung den Mermachianen; 1) burth ben Religionennterricht in Airchem Meire Anweikung au einem weifete und glucklichen Loben . vort Light mir Rudfiche auf burgertithe Banbaltniffe, und woniger Deginatit, als bisher ben gall war. Bu birfem Unterricht ustinghow Golevanbeit in Ratechilationen (5). — Zwecki maffig munten Juftrurtionen für Befftige fem, was für Brundskie sie vorwiglich zu erläutern und zu empfehlen batten (7.): - e) Durch Obrigheiten und Befebachung. Die lettere, in foferne fie bittgertiche Rechte und Pflichten beftimmt top to bestimme und vollifiendig, ale montich: jedes Siefen jeine Deutlich, welche Machtheile für das gemeine Bobl gute feiner Ermangelung enefteben warben; Auslige: aus Diefen Gefeten ale Bebrbucher in Ganten , verbreiten ihre Remunit muter Dem Bolt (7.). - 3) Durch Schriften ... Beit . und Boltse fcbriften muften aberdaust nad iben: 26fichten und Zweden eingenichtet werden, die im votbergebenben, amgegeben find (7). Inchefondre follte in Melinioneldwiften mehr unn ber Obrigfeit und birgerlichen Gefellhaft, nebfe ben beber entflebenben Obe Mogenheiten, Die Rede febn :- (in Religionsfehräften 3. mohl uur. weil biefe am coften und leichteften in bie Sande des gemeinen Mannes tommen :) in ambern ift auf Unpartheplichteit, behntfante Untergratung ber Boltevorurtheile, beutlich/ Entwicker . lung, Morbeit bes Style und Riege gu feben (5). Zuch Ras tenden und Beitungen find jum gemeinen Unterricht einzuriche mi: wife gewihrlichen Beitungen finb., auffer andern Daneeln . auch barum unewerdenafig, weil fie auf eine ober bie unbre die naubenift find (5.). - 4) Dutel andre Mistel Unter biefen ift Benfpiel ber obern Bolestlaffen für bie gerinden bas wirtlamfte (2), fa wie überhaupt alles, was offents Liche Bichtung für bargerliche Meralität verrith (7?. Chaug Siete mirten vorzhalich in großen Golbten , wied nidlen baber auch für biefeir Iwed einwerichtet fenn: Bertilaung bes Dage rionetenfereid inifeber letzigen Beftall und in foferne es uicht an beffern Ameden eingenichterwerben fann (s. 71).

There was a wind of the contract Dierre Franci : Amang. dem bie Arage felbst fchon nere tolife; bille gas nichts; bother auch Abstellung alles Lauerus (1), ERe. Mittel, wolder bingegen bier benenorlingenben Zwedt felbft worgefchlagen werben, laffen fich füglich in bern Klaffen beine wene 1) falche, die auf Empfanglichmachung bes Bolbs für Die Anftaften, die bie britte Fringe behandelt, abrielen. Die Mittel felbft, an fich bertachtet, die biefes mirfen, find richtigs Befehrung (1); guco Baltabucher, jebech feine Ibeale (1)4. Bolfelieber (1. 2.): Dintmiller geter Ligeten (2); Bolfe vegoglichteiten unt Basionalfefte (2); Geregung gewiffer Leis Benfchaften (2); insbesondre bes Blationalenthusiasmus (2): Der- Rengierde, Radeiferung und Dadiabmung (s); nub endlich bet Liebe jum Strften, Die aber einen bauerhaften. Steund Gotten muß (2) ..... In feferne biefe, Mittel burd Derioe

and provide and michigan straight account of if Dies vornigitige burch Einenentung ber Dientelt au Buduffebrer, mehr auf bem Laube, bie in ben Bafbefu? Biele Comsirtung weit unbetraditlichet if: Dabet ift bie: die biefer Orfende wit tuditiaen Slieben, vertinlich im ett (4)4 burch Eimbinkung der Borftebet den Zunfte und white it auch ibre: Mati ift beier tichtig (2): und be defelfdaftliche Berattburg von Dringtberfinen inter Mie let bes Ronnum (2). - 2) Beltret, worlde auf Im midliefelt und Wirtfamdelt biefer Einfloten felbf fich bestehn Molesideifen und Refenngen, die beniftengezeichneten Biver erkforethen, muffen wohlfeil fenn, unemgefolich entretabe obet duf gemeine Roffen unterhalten worden (5: 7.). vie Erifebung worderiffig einzurichnen, biern eine allgeme Beittliche And grandliche Borfchrift für bie Erzieinmasmes Wher dine Erziebungseremung (7.): ein Burgerkatechienme sind auf Univerfitaten eine genane Workdrife ber grosafmital Einrichtunden, und gute, au gielchem Endzwed eingezicht Behrbieder ber Gefchichtenud Steatemillenichaften (b). Arriching ber Derfoiren, Die Diefe Anftalten angaufilten Wen, moffen beffer unterrichtete Lobrer in den Ochulan am Wellt merben, welches jebach erbabtene Schulbefolbungen a neberig anerfannte Birbo biefes Bambes vorannfent (a): und Wolfofchriften su vertheifen und in Umlauf gu brinne millen die Megierungem mit ben gebortgen Sonds nutertid unt in Brand geffet ftint (1: 7.) : Geiftliche fallen ther A Erziehungseronung webigen (1): bienGiserus und vorzagt bie Bater auweiten barüber gepruft, und bie, welche ihre Rimber vorganlich gut ergieffen, betobet werben. (?): Guiftliche unt Schullebrer fomebl, ale bie jeriftifchen Cambingten, fi ther thre Remnenin ber Banbesverfaffing und Gefette, fie mabren barnerlichen Bergheie und des Umfange ber Recht und Pflidten eines Samrebienen ju peplfen (?), und bie Ochen ind glabemitden Beiner welche die beften Junglinge niebe Die Geiftlichen , uniche fier Bemeinden varziglich gut bilben bir Obrenteiten, Die booginglich friebliche und erzue Unterehante brhalten ; au totofiten (2) , Enblich. 3) Mittel, meriche 4 berne Cimfinden unterfidien. Bam beit geift bentungentigten fente elier die werfchiedenen wergefeblagenen Belofinu man auch bi den und wie Molfrierhoblichfeiten und Folle Beiten. Mehr ab find find au erwährters Benfpiel ber Obern Golle vernans Bucherenlier , micht micher falde Beliebeten, bie ber il

febrien dem Misstand unterworfen find, und zu alderer Des Rimmung birgerlicher Pflichen nichts begergeen, in der Sprache der Gelehrten geschrieben werden mussen (7), und endlich Wegraumung der Hindernisse, die diese Einratennen erschweren konnen, wie denn 3. B. das in öffentlicher Baufern gewähnliche freche Rassonniren durchaus zu unterdrücken ift (7), und die absichelichen Zunbrücke von Zugellosigkeit und Aufrahr fchnell und ernsthaft zu erkicken find (2.)

Diefes ift das jusammengefteftte Bange aller Refutate and Morfeblace, welche Dir. s. in ben verschiedenen Augungen der eingelaufenen Schriften entbalt. Daß feine biefer einwie wen Beantwortungen auf Bollftandigfeit und Erschufung in Debandlung bes wergeschriebenen Gegenstandes Aufth uch mas den darf, und daß eine aus der andern erganzt, verbeffert. Gerichtigt werben muß, wird fcwerlich einer nufrer Lefer vertennen: baß viele biefer Behauptungen noch Erinnerungen und Ginfebrantungen unterworfen febn mochten, au & mo wit michts angebeutet baben, burfte mobt eben fo ffar fenn, und andlich mochten wit auch bas, was fich auf jene gragen aut. worten lagt, in ber Bufammenfaffung aller Ochriften feines meges nach für erichopft balten. Borghalich ift, wie wir aben Schon andeuteten, basjenige vernachläßigt, was die Sinderniffe Betrifft, Die in den Berbaltniffen miret torperlichen und geiftis sont Cultur fich ben Burtfcbritten ber Auftlarung, Die biefe Dreisfrage beabmockte, fo nothwendig und fart entgegenfest - eine Seite Diefer Betrachtungen, Die eine ber intereffantes fen bes Gegenstandes ift, beren Behandlung aber freplich et. men andern Mangel aufgebedt baben wurde, ben wir in ber Dreisfrage felbit, und also and natutlid in three Hufflung Saber

Weit gesehlt inamlich, baß wie in Rr. . unte, ober and nur die vorzüglichsten Mittel angedeuter faben, Gincheligteit und Rube in Deutschland und andern Gwaten zu rehalben, und den Stohrungen, die sich in dieser Rücklich begürchten laffen, zworzutommen, wie uns wohl der Sitel haffen laffe, finden wir hingegen hier nur Eine Quelle behandelt, and mehder eine solche Stohrung erfolgen kann, und zwat eine Quelle, die wohl mit Recht als disponitend für Granderendintinnen gelten darf, aber selten oder gar nicht allein ihren Ausbrend für geren Dasen, die weiten Dasen nicht einmal nothweitig für und jenen zu begünstigen. Frentlich kommt alles, wie Lindallsen

einen der bedagestieben Befellschaften Ruber und roas lie Meniden brode, und gue Ungefriedenbeit mit ihrer Lage vergetiefe. milest auf Unvolltommenbeiten in den Staatseinrid mnaen anruck. Allein, oft leiten fich die erftern aus ben lefte aren fo ratterne ab . Das die Umzufriedenheit über biefe nur aff Mirrel und Beg gelten fann, fich bes Drucks von letten i engiehiere. Go 1. B. alles, was folge unjers Lurus. bei immer mehr abnehmenden Gleichgewichts zwifchen Ermerb un Beburfalf, unfrer vermehrten Ginnliditeit und Cavisimis it. lind wan fo unläugbar bie machtigften Eriebfebern bes Weme iches. fich in einen anbern Buffand verfett zu feben, entbatt Diefe Bertialtniffe. Diefe nübern Urfniben und Beranfaffunget Die die Revolutionen unter Einwirkning andter aufferer ums Mande bis jest hervorbrachten, und durch welche der Keim Mit Philiffige Repolutionen auch in andern Stagten icon rebet ober entroichelter gelegt ift, perbienen um fo eber eine ernilball Betrachtung, ba fie vielleicht Dittel gulaffen, Die femelles. und folglich, vorliegenden Umfanden nach, auch fichrer wie-Ten , flett bag alles , mas wir som wachfender Mufflatunt. porzhalich in politifcher Richtscht, erwarten, fehrer Ratur nach nor landfame Schrifte thun tann, und affe immer fürchten läft, bag por feiner Birtung bas liebet, bem es entgegen alle Rellt wird, fcon ausbricht. Doch wir barfen bies nur au Benten, und nicht ainflanstider verfolgen. Dantbat nehmmie wit' jeben Deptrag an, ben Baterlanbellebe für ble Rabe ber Staaten tout, unb fo ift une auch biefer ehriburbig, beffett Bernachtung wie jeht verfaffen.

Die unter Mr. 2. genannte Arbeit ift eine ber populären Schriften felbst, welche ber Dauptgegenstand der Preisonigable waren. Wir möchten keineswesell sagen, daß sie streit Zwock aucht entspreche, ober, am diese in der möglichten Bolkommmenbest zu kinn, fehle ihr allerdings noch wirk. So beiser Ableite Bolkommmenbest zu kinn, fehle ihr allerdings noch wirk. So beiser Bocken sowohl die er vorträger, die des Vontrags sehle. Unsehn sie erstein find Dings und Discussionen eingemischt, die erstein kind Dings und Discussionen eingemischt, die assend pum Iwert der Schrift nicht gehdren. Weigu 3. So die Warstellung des Ledrgehaubes von Nomiseau, mojk mehr die Darfellung des Ledrgehaubes von Nomiseau, mojk web die Darfellung des Ledrgehaubes von Nomiseau. Weige Bestwille auf die Philosophen? Der Verf. weine den beissellich und die nuchtbern, wurde Ustpreadung diese Lamens; war hie Plutpeadung diese Lamens; war der Allege gewoesen? Wei puffe er zum Rweit

Zweck des Berf., was er S. 16 darüber fagt, wie unglicklich der Staat wäre, in welchem die bähere Klasse der Smarkbürger, die Eddelleute, unwissend waren, da er doch hier den Saand seibst vertheidigen will. Nicht mit den gutdenkenden, ausgeblärten Edelleuten, die ihre Borrechte lieder ausgeben, alse miskrauchen, wollen wir rechten, wird der Bauer sagen, aber eben die unwissenden, lasterhaften, ungestretten, die wir wolf zahlreicher erblicken, undgen wir nicht duden, u. 5 w. — Endlich wird auch der Bortrag des Berf. oft zu perindisch, zu gesuche, und oft werden von ihm Worte und Wegrisse einges wischt, die für den gemeinen Hausen nicht weständlich sind, z. B. Varionaldaratter, ein Freydrief wider Krankbeit und Tod, Despotenstnu u. f. f.

Mr. 3. ist dieselbe Schrift, beren Auszug in Mr. 1. um ter IV. S. 33 fg. geliefert ift, und aus welchet wir baber bie michtigften Sabe in unfre obige Darstellung bereits eingeschabtet haben.

- Die Nechte bes Menschen. Zweptet Theil. Worin Grundsaß und Auskhung verhunden sind. Won Thomas Point, Secretair der auswartigen Angelegenheiten ben dem Congteß wahrend des ames vikanischen Kriege, und Versasser des Werks, bestielt Common sense. Aus dem Englischen übersseitelt Zwepte Auflage. Ropenhagen, ben Prost. 1793. XXXII und 191 Seiten. 8. Mit dem Brustill des Versassers. 18 26.
- 2. Die Rethte des Monschen. Eine Anemert auf Hrn. Burtes Angriff gegen die französische Revotution von Thomas Paine, n. Aus dem Englischen übersest. Dritter Pheil. Sendschreiben
  an die Unterzeichner der Abbressen über die leste Proclamation, nebst einigen Briefen au Dundas, Onslow und das französische Wolf. Kopenhagen, 1793. ben Prost. 138 Seiten. 8. 1238.

3. Beant.

g. Benneverung ber Paineschen Schiff von ben Nichten ber Menschen, von Johann Abains. Aus dem Englischen übersetzt. Kopenhagen. 1793. 56 Seinen. 8. 5 M.

Der enfte Theil won Paines Menidenreckten ward , fo wies bhaft beleibigenbe Stellen er und wegen bie englifche Berfiffe fine und Megierung muthlett, body fit Grutland ungebinbers netefen und verfauft; mind fonure es fom in blefein Lauba mächtiger und ftrettenber Darthepen, wo es ber Angufriedenem fo wiel giebt, an Borofall nitht fehlen. Wies itheint bent Berf. Muth gemacht au haben, immer weiter auguben. Det ausente Theil feines Buche, beffen Ucherfenung wir bier angelgen . ift pun gerabegu gegen die beftebende Berfaffung jenen Reichs gerichtet, und der Beuf. bat es fein Dehl, daß frine Abficht fen, Die englische Ration gu einer wolligen Revolution gu bemes gen, und wur Grundung einer Conftitution (feiner Deimung nad bat fie bis lebt noch gar feine Conftitution) aufjufordern. Er begnugt fich baber in biefer fortfebung feiner Schrift nicht Mine, einzeine gegenwerte Didugel ber engufden Berfaffung aufluderten, er übertreibt ihre mabren und febeinbaren Unitelltommenbeiten muf bas ärgfte, ftellt alles in bas ichmatufte Licht, fellt bie gewagteften und gefährlichften Grundfate als busgemachte, beilige Babrheiten auf, fucht den Konig und bas Parlament auf alle Art und Beife verhaft, laderlich und beradelich ju menben, und thut formiliche Borichlage, Die lediae Berfoffung Englands umzuwerfen, Ronig und Porlament au verjagen, und einen Mationalconvent gufammen ju rufen. Mur dem Bon und ber gangen Manier bes Bortroge fieht man beutlich, das D. vorzugfich fur die untern Boltstlaffen fchrieb. bie er gegen bie bobern aufzuwiegeln fuchte, weehalb auch eine mabifelle Ausgabe von biefen Shell veranfaltet, ja fogar meb vere taufend Examplare unantgeblich wertheilt wurden. Ber-Diente alfo le eine Schrift aufrührifch genagnt gu werden, fo ift es blefe, und man mig in ber That febr vertebrte Bearifie von Preffrenbeit haben, werm man burch fie auch biefe und Billide Cheiften rechtfertiget, und fur ihre Urheber Hime. itraftheit bertangt. In bem worliegenden Rall murbe bie Strafbarteit des Buchs und feines Ulibebers durch die Beitum. frande bonnelt vergrößert. Dit vollem Bug und Recht marb baber ber Wertauf bes zweyten Theils der Denfchenrechte verbo

netfetet, und genen ben Berf. Unterindung marfallt. Gin andere Arage ift es fervlich. ob folde Berbote le ben beablich sieten Rweck erreichen konnen, und also enthig und reichlich and? Grundliche Widerlegungen einlichtsvoller and matricele Ber Schriftsteller batten mabeldeinlich, auch obne Berton wen Seiten der Regierung, das Gift des Veinefeben Drodufes weit ficherer und bester unschadlich gemacht, als ber bagegen winfenen Berbote und Drodomationen. Die ihm. wie Di felde triumphirend resolut, nor enebr Lefer, wenn auch midst Anhanger, verfchafft haben. Bie man aus mehrern Stellen left, to hurre D. von der Birkung diefes wien Theils bie. maile Croartung, die et für mansbleiblich bielt: er alarbes er muffe aung diefelben Kolgen in England baben, die fein bee mimies Pampieles Commonionse einft in Anterita Biene! Miein, er überfab den newattigen Unterfiched der Beiten, tiene inde und Marioners er verweichseite den Beviell einzelnen Ungefeiebenen wie ber Seinene ber Ration, anie fab nicht. de feine Demidbungen und Läfterungen der enaffichen Confin ution, die der alberaubste Theil des Bolls, und leibst dielende den. die wife der Regierung und dem eben berricheiden Deinis he now to appetitioen find, doth won Jugerd auf ale ein Meifterund bes menfahlichen Berftandes, und Die befinibalichin wier Berfallungen zu betrachten gewohnt find, mehr ben Line willen der Lefet gogen ihn felbft richten, als fie bewegen witte den, in feine Ibeen hineinzugeben, und jur Erritbung einen gang neuen Configution, zur Blachahumung ber amerikanilidiere thing mitgumerten. Dan fiebt flar, daß er die allgenning Ctimmung der Gemitter in England, und Aberbator in Eng topa, beingspeace to never famote, als er he autemen walnute. Man fann fich eines wittleibigen Lathefus nicht ermetren, werm men & KVI der Borrede fieft: "Ich glaube nicht, das Monachie und Arikotratie in itaend einem aufgeflatten "Laube unn Europa noch feben Jahre dagern werden." --Aubere Reitle des Juhufte dieser Schrift gebort nicht in eine demekte Bibliothet. Wir keinerken um und, das dieses Theil noch defutterifcher und ehmpfobifcher gefchrieben gift, als dar erfte; das man aber gleichwohl guter vielen faffinen und philippe ditte seiten bod auch marche richtige und emffende Draeremaen und manche febr. lehreeiche Stelle finder, die den nerbefangemen Lefer für die Daihe und Langeweile beschichnen. womit er fic durch das übrige sorbiftische, ungajammerhäng, Bude Affinnement hindurcharbeitan mufte. Sion sind im W. R. D. D. XV. Z. L. Ct. He delt.

waßit pilalis ein Seller und mabren Gebunge aufer in pilo. D. 37. "Rationen ebinen leine Gehemmiste haben, und de Debeimniffe ber Bofe, aleich ben Gebeimniffen einweiner Defe foen , Aud kommer ibre gebier." Bortefflich ift der Greite B. 2.1 fq. aber die mahre Ratur bes Baubels, ber und großen. ber finner noch nicht gertag erfantest Babehelten ift. Bei Das Bermogen zu taufen in einer Ration vermindert mith. To leivet der Bertaufer auf gleiche Beffe. Ronnte bie Begie ama von England ben Hanbel aller andern Rationen zerkoren d makre the unumagnation when eigenen michu Grunde ale wir. Es ift atoglich baf eine Ration ber Darte für bie De fen tonn; allein, fle tonn nicht ber Raufer fenn. Gie tann micht Raufer und Bertaufer ihrer eignen Baaren gugleich fenn Das Bermogen zu kaufen muß auffer ibr felbe liegen, wi folalich richtet fich ber Boblftand jeder handeluden- Natig stach bem Bobiffaube ber übrigen. Sind biele ann, fo ta Meinicht reith fenn, und ist Zustand, er fen, wie er wolls, ist ein Maauftab der Sobe bes Sandels ben andern Mationen Benn während ledem Rtiege der Sandel von England Erl. for war bie Urladie, well bie allgemeine Quantitat fich allenthat ben verringerte, und er flieg, weim ber Sanbel bewallen Ob Muten im Steigen war. Beim & gegenwartig mehr el and engluberg als in vorigen Beiten, formug es ben ben stonen, mit werden es hanvelt, nothwendig derfelbe Fall Refier bre Importe find feine Erporte, und fo imgelehet. Eine Mation; die für fich uflein durch den Santel biabt, ift ein Due biene: fie tann nur Theil nehmen, und bie Zeoffermigis Bandels in einem Cheife muß nothwendig alle angleifeit Benn demnich die Regierungen im Kriene fieben, fo geschiebe: Det Anariff auf von gemeinschaftlichen Stort des Hundels, und Mie Rolae ift diefelbe, als harre feber feinen elgenen angegriffens #. T. w." - Sehr gut wird bie Eruglichkeit der Danbelde. glance gezeige, die die englischen Minister Bein Partament. nus ben Bollbnusbildern vorzulegen pflegen. Mach bielen min ber Bewinn für E. fimmer welt bober fteben alle er im Brunde whethich ift. — G. 107. Ruge ber Inconfequent von Route ber, nach eines beutschen Sophisten Bekanpenna, den confes amentefte Politifer ift. "Dr. B. behauptet, die englische Rebrifentation ist allen Invecten vollkommen anaemesfen : diese Erelarung von einem Manne, der fein gunges politifches Leben lang, ein ober zweh Jahre ausgenommen, fich feet allen Mansregeln des Darlaments widerfest bat, ift aufferft feltfam,

#### Bermifchte Schriften.

und wenn man ihn auft fich felbst vergleicht, so findet man keinen andern Ausweg, gis daß er entweder als Parlamentsglied gegen fein Urtheil handalte, oder sich als Schriftsteller gegen basselbe erklart han. — — Die Uebersehung ist fteif und follecht. Rotten botoughs, verderbte Marktstecken — Themadinget und Verluger des öffentlichen Gelden — Die Sonne bedagt keiner Juschrift, um sie von der Finsternis zu unterscheiden, u. f. w.

Mr. 4. hat fur deutsche Leser sehr wenig Interesse, und hatte füglich unübersetzt bleiben komen. Diese Bogen sind eigentlich blos ein Anhang zu Mr. 1., worten die Schickfale und Berfelgungen des Buchs und seines Verfassers ausgerst weitschweifig und unordentlich exiablt, und neue hestige Indectiven und plumpe Schimpswörter gegen den Konig, die Minister u. f. w. ausgestoßen werden. Das wirklich Lesenswerthe

fullt koum ein paar Blattet.

Dir. 3. bat ben befaunten 3. Moams, Biceprafibent Des Congreffes der nordamerifanifchen Frenftagten, und nicht einen Drn. Moam, Mitglied bes jegigen Unterhaufes in England, jum Berfaffer, wie ber Heberfeger von Dr. 2. behauptet. Er bilder fich ein, nur burch eine Bermechfelung ber Damen batten die deutschen Zeitungen jenen als den Berfaffer ber fleinen bier überfeiten Schrift gegen Paine genaunt; allein, bies ift Abams ift wirtlich Berfaffer berfelben, und fie aticht andem. erfdien querft in America, und ward hierauf erft in England Co tury fie ift, fo lefenswerth und lehrreich ift machgedruckt. fie both. Das Ungegrundete, Seichte, Gefahrliche ber D. Srundfaße wird febr gut ins Licht gefest, . b bie englifche Conflitution gegen feine Zingriffe und Berlaumoungen gerettet. Durchaus hort man bier ben erfahrnen, einfichtsvollen, leibena Schaftlofen Mann fprechen, der die Quelle bes Hebels am reche ten Orte fucht und finder. G. 31. "Die vornehmften und gefährlichfen Digbrauche in ber englischen Regierung fommen weniger aus Mangeln in ber Staatsverfaffung ber, als aus ber burgerlichen Gefellichaft felbft : dies find namlich die allgen meine Seilbeit und Verderbniß, die alle Rlaffen ber Mens fchen in diefem Ronigreich angeftecht haben; und die eine veranderte Regierungsform nicht beffern wird." Bie mahr! und wie fruchtbar in ber modificirten Unwendung auf jede andere Berfaffung! "Last uns beffer werden, fo wird es beffer fenn!"

Marge

#### Mathematif

Abhandlung, wie ein ganzes Land mit allen feinen Gegenständen und Abtheilungen durch geomeirigsche und aftronomische Beobachtungen vortheilhafs aufzunehmen, und in einer Chause geographisch porzustellen, auch wie jede besondere Gegend, Ged diet oder Kerrschaft nach geodärischen Regelnschaft nach geodärischen Regelnschaft nach geodärischen Regelnschaft nach gestänischen Regelnschaft was Militategebrauch, gestänische Tann aufgenommen werden, von August Chuttad Bohme, lehrer der mathematischen und militatrischen Wissenschaften ben dem Churcustl. Sächsischen Ingenieurzorponer Dresden, in den Buttherischen Hospinischundt. 1793, 230 Octavs.

Der Br. Berf. ergabit, daß er durch den Rath anter Freunde peranlagt worden fen, biefe Abbandlung brucken ju laffen, bamit es berfetben nicht eben fo gebe, wie feiner Befchichte der Befestigungskunff ic., welche einer feiner Buberer ibm in bem Collegio nachgeschrieben, und als feine eigne Arbeit in ben Druck gegeben habe. Unfers Erachtens batte bas gegenmartige Bud, bas im Manufcripte bem Brn. Berf. ju feinen Borlefungen biente, füglich im Dulte bleiben tonnen. Co ift ein aufammengeftoppeltes, und fur ben, ber fich baraus unterrichten will, gang ungulangliches Wert; daben ift ber Bortrag, bolpericht, undeutsch, und wo der Berf. nicht andere wortlich ausgeschrieben bat, juweilen fehr unverftandlich. Wer wird . E. bie Ertlarung, Die ber Berf. S. 27. von einer Landcharte giebt, "baß fie namlich eine Chene ober eine Blache, bas ift; "eine Mehnlichteit ober Gleichheit ber Erben, ober eines Studs "ber Oberflache ber Erbfugel fey," nicht bochft unbentlich und verworren finben? Eben fo beigt es C. 38: "Die Dappirungefunft ift die Biffenfchaft, wodurch nach aftronomifchen "und geographischen Regeln gelehrt wird, wie eine richtige "Abbifbung und Stellung aller Theile auf ber Erdfugel in eine Ebene, fowohl ber gangen Erbe, als auch ber befonbern Theile volltommen fann bewertstelligt werden." Das it biet

der Die Bene Book Der nangen Erbe, als auch ber flefonbern Theile? Ble vertoderen und unbentlich liegt bier alles burt einauber b. C. 114 beift ed'z Diefe Materie, namlich Die polltommente Lange einer geraden Linie auf dem Reide zu en "langen , ift am erften von einigen frangofifchen Dothematicis "auf die Bahn gebracht worden, ale fle die trobre Figne toel "Große der Erbe zu bestimmen, fowaht in Reantreich felbit, als auch am Nordpol und unter bem Mequator in Deru ibre Derbachtungen anftellten, und die bieber in Deutschland und "uberhaupt ben Keldmeffern unbefannt gewesen, weil tein Reldmeffer mit mathematilder Gewiffheit bebaupten fann. siemals eine gerabe Linie auf dem Relbe auf bas richtigft be-"ffimmt ju baben. Furwahr eine große Demuthiqung für "ben Reideneffer! Beil aber boch die Ausmeffung einer grouen "Grundlirie ein wefentliches und wichtiges Stud ben Laubes vermeffungen ift, und ihre mabre gange ben meiften Ginftel Lin die Berechnung ber Triangel und richtigen Entwerfund "der Derter bat, fo wird es nicht undientich fenn, wohn man alu diefer Materie, als einer uns gleichfolls unbefammten Diche, einige Kenneniß ju erlangen fucht." Dies mur, unt eine Drobe von bem Gtol des Berf, ju geben; fo geht es burch bas gange Buch, Die Stellen ausgenommen, Die ber 23. ausgefdrieben bat. Unterweilen widerfpricht er fich auch. 6. 413. wenn es beitte Ben langen Linien ift es ein febr agroßer Bortheil fich ber Diefftangen zu bedienen, weit folche ben Beranderung ber Barme und Rafte feiner Beranderung in ihrer Ausbehnung unterworfen find, wie die Degretten," und nun gleich barant: "Dan weiß namlich aus ber Erfahgrung, daß Barme und Ralte metallene Dagge verlangern "ober verturgen, Golf in der Marme fürger wird, und alfo die Entfernungen weper Derter allezeit anders gefunden werden, wenn man fie mit eben diefen Daasftoben und mit gleichem Rieife, aber nur ju unterschiedenen Beiten, miffet. -Berf, bat mit allem biefem nur fagen wollen, ben Deffung gerader Unien fen es vortheilhafter, fich holzerner, als meralles ner Masftabe ju bedienen, weil jene weniger ben Berandes rungen der Warme mid Ralte ausgeseht find, als diefe. -Diefe Proben mogen binlanglich fenn, die Lefer nach der 216. handlung von Projectionen ber Opharen und Landcharten, Mid fo nach verfalebenen anbern Schriften, welche ber Berf th den Borrede mich berausjugeben verfpriche, mofern bie 6.4

gegenindritge Whatel finden folke, eben niche febr füsterin

20 Yr.

Die Astronomie, nach Nemtons Grundsägen erklärt, faßisch für die, so nicht Mathematik studiern. Nach beite Englischen des J. Ferguson, von Kirch bob. Dritte vermehrte Austage. Berlin und Setztin, den Misskal. 1793, 1. Alph. mit i. L. Kuspfefen.

Die bephen: experi Antidaen bieler mistigen Schrift find ib. unferet Bibliothef im LV. 23, 423 &, und LX.V. B. 429. 3 angezeigt: In ber zwenten fonnten bie Cupplemente nut angehängt merben, weil gerade um die Beit, ba diefelbe vereanffaltet mart, der murdige Sr. Berausgeben zum Ditgliebe bes Samburgifchen Senats erwählt morben war. 3n biefer. britten Buffage find jene Bufabe geborigen Orte eingefchaltet. und noch einige jugefügt worden. Die Befchafte bee wollt. Sen. Bircbbof übernommenen, Uhres entfernen ibn nunmehr von literarifchen Arbeiten; allein, er wird boch feine mit vielen Roften ans England angefchaffte wollftanbier Sammlung phufikalifcher Inftrumente feinen Freunden und porzuglich jungen Leuten gewidinet febn laffen, wenn er gleich gegenwartig nicht mehr fo viele Zeit baranf verwenden tann. als vorbert. Gebr edel ift die Geffinning, welche fr. St. bieben auffere; wie febr anders als die mancher Gelehrten bon, Profession, welche die Biffenfchaften nur als ein Wemerke treiben !

Seuguson scheine nicht ganz in den Geist der Jewronts schen Affronomie eingedrungen zu sem. Daber ist auch wohlle der vom Grn. Rirchbor selbst angesührte Ladel entstanden, daß F noch zu viel vorausgeseht habe, und daß überdaupt das Rewtonische System nicht deutlich genus vorgerragen sept Wie viel Schuld an den Lefern, und wie viel an F. liege; konnt bier nicht untersucht werden. Folgende Demertungen über diese Schrift werden aber nicht überstäßig sem. — Die Uniedbellungszeit der Benus wird bies nach Dianchint zu 24 P. 2 S. Ct. angegeben, da sie doch nach des altern Cassin Denkacht ungegen nur 23, St. dauert. Freylich ist die Umdrehungszeit nach

nach benben febr imanverlagig; boch geben bie bom Sen. Schröter por furjem angeftellten Beobachtungen eine Um. brebungszeit, wie Die bon Caffini gemachten. - Auch ift bier au positiv behauptet, bag die Ate ber Benus fich 75 Grad gur Ure ihrer Babn neige, oder daß fir Arquator mit der Babn einen folden Bintel mache. Ben ber Comierigteit, welche Die Beobachrung ber Blecken auf ber Benus bat, tonnte Biandini Die Lage der Ifre nur muthmaflich angeben. Go viel erhellt ingwischen aus Bianchini's und Caffini's Beobache tungen, daß ber Bintel betrachtlich groß ift. - Die Beschreibung der Oberflache des Mondes (G. 34.) ift aufferst turz, und daben unrichtig. — Die Umbrehung des Mars foll vor berfchel nur gemuthmagt fenn. Doch hat Caffini fcon im Sahr 1666 diefelbe bis auf 38 Gec, eben fo gefunben, wie Serfchet. - Bon bem Ringe bes Gaturns ift Berfchels Entbraung an bemfelben nicht angefihrt, obgleich der zwen neuen Trabanten ermabnt wird. Sergufon halt aber ichon ben Ming für doppelt, und grichnet eine Theilungs finie mitten auf demfelben. Huch fchlieft er aus gewiffen Beobachtungen, baf ber Ring fich um eine Itre brebe. Uns flatt bider (G. 43.) icheint breiter gefett werben ju muffen. -Die in einer Unmerfung bengebrachte Dachricht vom Hranus M zu unvollftanbla - Das Rapitel men ber Materie mil Wren Eldenschaften enthalt zu vieles aus ben fublunarifchen Physie. Gravitation und chemische vour perielle physiche Arraction fallte man febs unterfcheiben. - Die Derfuche mit Benbein von gleicher Lange und ungleichem Gewichte fee weisen eigentlich, bag ungleich fcmere Rurper gleich geschwind fallen, richt daß die Kraft der Schwere (bas Gewicht) bes Duansitat des Materie eines Karpers proportional fey. Zerauson redet (3. 179, 148.), wie manche appere, non Centrifugalfrafe, als eines der Atteraction abrilichen Rraft, Da jene boch eigentlich mir bie Wirtung ber fogenannten Inortia ff. - Die Schwierigfeit wegen ber Entlarung bee Befrhes ber Schwertraft (G. 135.) wied fich freben laffen, wein wart kemerkt, daß die Schwerktafe ber Dichtigkeit ber Linien, bie ton dem Centraltbrper ausgeben, proportional fepn muffes und daß Partifeln der Mamerie, die auf einer und berfeiben Rinie liegen, alle bie Birlung bes Centralberpers erfahren, ohne daß die vordern die Bietung auf die bintom aufhalten. -Die Maffe ber Erbe wird (S. 036.) nur 40mal größer aft Ple des Mondes geleite. Blackenenern Westinnungen ist fie

the office (Princ. L. III. pr. 37, one. 4.).

Die Centrsflugalitsolchine, welche in dieser Schefft beschrieben ben wurd. Ift von Mairne versetigt, und in der Einrichtung von der Fergelouschen ganzlich verschieden. Sie ist sehr gin- sach, und dadunch auch wiel besser als die Gravelaubsche. Den- knigen, die ein werig Rechnung verkeben, ist sie freund völlig antbehrlich; andern kann sie einige Lehren kuntich machen. Die Erbinterung der Ebbe und Fluch durch dieselbe (S. 249.) scheine nicht passen. Den der neu binzugekommenen Beschriebung der Habkwischen Octanten ware eine Zeichnung sche möhlig gewesen.

Hu.

Peren v. Fontenelle Unterredungen über die Mehrbeit der Welten. Ein aftronomisches Handbuch fibe das schone Geschiecht, von M... Palle, bep Cunt. 276 Docarf. 2 Aupfert. 22 M.

The ber Barriche verfteitet Dr. R. feinen fobnen Befreitenem Me-Rofets der Aftennettie, ofine bie Dornen ber Berechnungen. Statt Det Carteffcen Birbel, bir Jourcnelle brauche, bet th die richtigere und mehr anmuchige Erficeung von ber anziebenden Rraft gesete, die jo alt ift, das feben die Beleden fage ten, Kerros, ber Gett ber Liebe, babe bas Chaos verrinian. und die Wolfigebiden (En belijt; Aron.) Einige Rade staten von Songenelle. Er forieb fein Wert zu Rouen ben ber Franko. Moskanasre, nach ihr fehilbette er bie erbichtere Stoffen & ... Weit fie vor ber Belt wicht ertannt jun molle. anderteier manidies, mit macher dus einer Definette, wie fie was, bis Infolie feines Beliebs zu riner Blandine. (Die Belt, die wulte, das Fran vi M. eine Brinrette war, und blatich nicht die Graffn & - febn fennte, muste dech febn Mein fenn.) - Ox. M. hat his und da Ammerkungen beharstan auch am Eribe eine turge Ueberficht bes Bonnenfofterne. Amphe kultur die drev Bultordnungen von, und Mondwecklei. Erfibehrungen bes Geturne inget, Rinfterniffe, Anflicht bes Months divides Remembre & Lonsenellos Dialogen über bie Mehrheit ber Welten, wie den Bodere Annerbungen, find in Beille 1780 Serambelanemen und miehrung 1789. Auch

das Original mit Orn. B. Anmerkungen franzlikle Merfche 1783. Or. R. ermahne hievon gar nicket; es sen nun, das Ihm dieso Lingaben wirklich nivetanne geblieben sind, ober daß er geglaubt hat, sie gehörten nur für das männliche Eiskhlecht. Der Nec, hat gleichwehl die französische Ausgabe aben Kräuenzhumen geschenkt.

Ha.

#### Haushaltungswiffenschaft.

Reuelle, allgemeine, anwendbare Borfiblage gur Brebesterung ber Pfeubezucht und Thievarzumpfunde, ins Deutsche überfest, und mit einem Schreiben wirten ben an ben Bergogl. Wärtembergifchen aften Stallmeister herrn von Stähler begleiten Leipzig, 1794; in der Bräffichen Buchhondlung. 8,

Se find bie Barfeblags, welche ber Nationalversammtning gift. Berbesterung ber Pferdezuche und Thierarguen fibergeben wilte ben, welche hier, wit einer tangen Zueignungeschrift, übersehr erscheinen!

Der erfie Pian pur Berbestung der Pferdemidt im Franticeite fi vom Arti. Franticie, zweitem Dicerton der Thierspfringe zu Mort, und enthäle Folgendes... 4

Sine Stefelistoft fell fich auf ihren Jahre verbinden, nach und nach 25 Carolin zusammenschießen, hieren ein Sauch de der Brahr misshen, wo aller zur Erweineung der Pheblik währnichafe Roubiges, ale: Bibliothek, anatomilike Zubepels mingen, Limstenmen, Gatecheehlie: Instrumente zum Unsern nicht fin Auhrwefen, Aupferfliche m. f. m. aufbemahret, und durch Amsterfahrne felbige gelehert werden foll.

Bann bent pigbelit die Geftilichaft nabe ben ber Stollt gin tleinen Geftile an, aufengs nur von drey Befchalenn und tim Sunden, giefe deren anderzeichniere gute Pferbe, webige nach und winden am femiere Berbefterung der Pferbezucht dutche Loos unter ber Gefellichaft vertheilt werden.

₽ \$



Sugleich bat jeder Theilhaber des Diecht, jabriff eine Stute burd einen ben Beichaler bas Beftur bebecten ju laffen ; wer been Logie bat, erhalt ben Beichaler aus der erften Rlaffe ben feiner Stute, und gobit & Carolin fur den Sprung; mer amen Loofe bat, ben amenten Belchaler, jabit 4 Carolin, wer ein Loog bat, den britten Befchaler, jable 2 Carolin.

Weach acht Sabren foll bas Befint vollzählig fenn, und bie überfluffigen Pferde werben alebany ourche Leos an bie-Intereffenten vertheilt, ober jum Beften ber Caffe verfauft.

Mus ben Intereffenten wird eine Direction gemablt. welche bem ganzen Wefen borftebt,

Der gwente Dlan gur Berbefferung bos Geffucwefens ift bon bein Mitter be la fert Pontottie . 1 200

Der Berechnung beffelben nach hat Frankreich im Jabe 2786 blos für englische Reitpferde gehn Millionen Danid ausgegeben, und in folgenden Jahren noch mehr. Er fagt, bag blos aus mangelinder Kenntnis der Pferdezucht, aus man-gelnder Aufficht und Sorgfalt dafür, Krantreich nicht fo viel gute Pferde giehe, als es brauche, dem Klimat und Nahrungs-mitteln nach tonne es Pferde, jum Debit gieben. Diefen fimme Nec, aus Erfahrung ben; Die Urfache, marum auch in Beffuten Die Dierde ichlechter merben, liegt allemal barin, bag man Gefrutmeifter anfest, Die weber Ginficht nach Erfahrung, meder Ropf uoch Luft haben, ober baf nat ein Geftindirector, ein Sherstallmeifter bas Divectorium bat, ber burch Unmiffens beit und Sobjucht alles verdirbt, und ju folg ift, die Kennte niffe bes vernünftigen Befritmeilters ju benuten, dem Dann fregen-Billen gu laffen, feinen guten Borichlagen ju folgen.

Darch eine Het von Landgeffur foll die Berbefferung ber Pferbenicht gelcheben, und deshalb in jeber Proving eine gewiffe Amabl guter Befchafer angelchafft, jur Decfzeit in der Proving unter Unfficht fichrer Rnechte vertheilt, und die Stuten ber Landleute Damit belegt werben.

Es follen Dramien ausgefett werden für biejenigen, fo bie beffen Fullen gieben. Es follen Dferbemartte angeftellt werben, wo feine andere Pferde jum Bertauf tommen, ale folde, fo Dramien erhalten baben, ober als ausgezeichnet que von ben Directoren erfannt, und beshalb mit einem Brand erzeichnet finde THE STORY OF STORES HEST 1.5 4 1.3 . . . . . . .

In feber Proping foll noch ein besonderes eigener Gefile eingelegt werben, die Anschte babep aus den Landleuten det Proping genommen, nach einigen Jahren entlaffen, und durch nurdere erseth werden, dannt Enfere ihre erwarbene Arnna miffe in ihrer Deimath vorhweiten.

Bettrennen follen angeftellet werben.

Ein Generalcommiffair, wien Oberausseher und vorschles dere Unteraufsehen sollen baben angesehr werden, und die Bech sammlung der Landstände die Direction führen.

Die Koffen jur ersten Errichtung follen burch eine Auslage wan 6 Pfenning auf jede fleuerbaro Person erhoben werben. Die Erhaltungsfosten burch eine Laxe auf alle Pferde, und die Westlibung:fall bie Regierung tragen.

Der dritte Plan gehet auf Berbefferung der Therarinege miffenschaft, undficht eigenulich der vierte Theil des medicinischen Constitutionsplans, welcher der Rationalversammung von der Konigl. Gesellschaft der Arrite vorgelegt wurde, und bereits anderweitig gedruckt ist.

Reithunft, jum Gelbstunterlicht, nebst einer Abs handlung von ben Krontheiten ber Pierde und ihr ten Curen, von J. F. Beper. Leipzig, ben Bog und teo. 1792. 81 18 92:

Die erste Abtheilung handelt von den Theisen vines Pferdes, deren Schönheit und Mängeln; alles, wasischan so oft gesagt ist. Beg den äusiert Seeilen des Juse kommt 6 Raden vor, soll und muß Wände beißen. In der eten Abtheilung wert den die bekannten Kennzeichen des Altres angegeben, Die ale Abtheilung, so wie die vierte, sind der eigentlichen Reutel ver gewidnut, aber ohnte alle eigene Srundste und Ardnung. dingeschrieden, Blas mit Kappaum und Brangen atbeitet der Verft sein Pferd, Trensen muß en gas nicht keinen, welh des doch das nützlichse Instrument ist; er räth noch, der insvendigen Kappaumszigel am Sattel sek zu bisiden, um den Kopf des Pferdes bereinzubiegen; er fänge den Prozes von hinten opg, lehrt gleich ansangs, wie einem Pferde das Krent auszuarheiten und in die Volte zu kellen, ohne erst das

Wertertheit frem zu matten, zu entbinden, Alen Theiten des Pferdes die so nöthige Biogsanksit und mehrere Beweglichkits au geben, will er gleich das Hintertheit in eine gestonnache Stellung deingen, dies beißt da anfangen, wo man aushören soill; webe dem, der sich aus diesem Buche seldst unterrichren will. Was der Verf. über Neuteren sogt, ist längst verjähre, aus alten Duchenn ubgeschtieben, mit den neuern, besfern Ausren wuße er nicht bekannt sepn, sanst häbe er selbige wohl hennge. Was in der sten Abtheilung ut er die Krantheiren der Pferde und Heilmittef vorkommt, sie desse krantheiren der Pferde und Heilmittef vorkommt, sie desse krantheiren der Pferde und Heilmittef vorkommt, sie desse krantheiren der Pferde und Keilmittef vorkommt, sie der Keilmittef vo

Bi

Dekonomische Winke, Rathschlage und Berfuche fite , benkende Oelevomen Deutschlands. Aus bent Englischen. Dit einer Kupfertafel: Berfing ben Lange, 1794: 268 Seinen 8. 16 M.

Dies Buch enthält vier gut geschriebene und nützliche Asabandlungen, die aus den Schriften der englischen ötonomischen Gesellschaft übersetzt sind, welche sich zu Bath 1727 vereinigt bat: Der Herausgeber verspricht, wenn diese Arbeit Beysalt sinden sollere, alle Jahr einen solden Band Nebersetzungen zu keisen, und zwar nicht bips aus dem Englischen, sondern auch eine aubern Sprachen. Wenn der Herausgeber immer eine seiche Wahl troffen wird, als er in diesem Bande getroffen hat, so wird ihm der Bestall des Publikums nicht entsprechen.

eine Abhandlung über die Erhältung der Besundheit von Leuten, die sich mit dem Landbau beschaftigen, von Williams Falconer. Die Bemettung, die darin S. 4 gemacht wird, ill sehr richtig, und in der Ersahrung gegründet: "Die Krankbeiten, heißt es, welche diese Personen tressen, sind überhaupt in ihrer Narur und Beschaftenheit gang einsach, und setzen zeigen sich zu gleicher Zeit ben ihnen solden wisdernaufrische und verwirtelte Symptome, als ber beneu Krankbeiten, deren Queste Lurus und Verspinerung ist. Die libbandlung enthält übrigens gute Nathschläge, deren Anhen Nec., der ebenfalls auf dem Lande lebe, schon selbst öfters erspiedt hat. Besonders ist barin eine gute Anweisung zur heitung der

der Ander, die gemeiniglich und halften Sommern im Berbst. unter dem kandleuten aus der Urfacherzu eneftehen pflegt, welf sie sich mach ihren erhibsenden Inweistreihenden Urbeiten is sehr ten gleich mit ihren Aleidern zu bederken pflegen.

- 2. Untersuchung über ben Brand im Baigen, von beffen Urlade, von ben Mitteln, ibn gu verbindern, und mort beit Bulfsmitteln daben. Die Uclach des Brandes lieur nicht im Saamen, wie man fo oft irrig glaubt, und alle Proparatur bes Saamens vor det Aussaat nuft nichts; fondern die einzige Urfach liedt in einer ungimftigen Witterung, befondere in einem talten naffen Sammer, vornehmitch ju der Beit, wenn der Baigen in der Bluthe fteht. Dies wird damit bewiefen, weil man zuweifen gefunde und brandige Aehren fi: vet, die aus eie nem Rorn gewachten find, die Statufna des Saumens tonnen alfo nicht verdorben fenn, weil et sonft gar keine gesunde Nebre batte bervorbringen tonnen. Alle, Die berühmten Beiten, mpo mit man ben Saamen gubereiter, find alfo dimarifd, und baben trinen verniuftigen Brund. So wenig allo ber Brand. im Bagen ben noffen falten Sommern ju verhiten ift, fo tann man ben eingeerndteten brandicten BBigen fich baburth : nutbar maden, wenn man ibn walchet und trodnet. Man verliehrt alsdann zwar daben einen kleinen Theil des Gewinne. ftes und die Roffen den Baichens, aber der Baigen tit alsdann auch fon und gut, und giebt ebeu fo gutes meifes Debt, ale wenn kein Brand darin gewesen ware.
- 4. Binke, welche dahin geben, bie anneendbarften Mittel zur Berbefferung der Qualität bet bestriften Wolfe zu zeigen. Der Berfasser dieser Abhandlung glauft, das England
  das einzige Land in der Welt fen, welches feiner Lage nach dies
  beste Wolfe ziehen könne, dares eine jede Schaafart mit feiner
  Wolfe ganz von alten andern Arten abgesondert halten wiene,
  auf den häufigen kleinen Inseln an den Kulten wie man nicht
  befürch-

Befürdren batfte, gaf fie von andern foliedneren Macen, beum Bocke auf dem festen Lande fonft nicht wohl abzuhalten wirung nicht verschlimmert und verborben werben sonnten.

**23**0.

Bartendkonomie für Frauergimmer; ober Amoeifung, bie Produkte des Blumen-Rüchen- und Obstgartens in der Haushaltung auf das mannichfaleigste zu benußen. Drittes Bandchen. Vom Obstgarten. Züllichau, ben Frommanns Erben. 4 793.

In den ber Manier, wie in ben bepben erftern Wichellungen, fabrt Die angebliche Berf. fort, Borfdriften zur ofonomifchen Benubung der Obffatten ju geben, Die Die vorzudlichften Unwendungen ber felben mubricheinlich erfchopfen durften, und aut gewählt find. Bloch find fur bie Fortfegung, einige Produkte bes Obfrattens, vorzuglich bie Beerenfruchte gurid. Briefform ift une awar wegen ber baburth veranlagten unnawirlichen Bendungen wiederholt auftogig geworden: indeffen wird fich nun freylich diese Einrichtung nicht woll andern tas fen, obne einen andern liebelftand ju verntfachen, über wels chen, ob er aroger ober theiner als ber ermabite fen, bie betheile wohl febr verschieden ausfallen butften. - Das Gulie und Salfe für Gele'e gebraucht wird, ift boch mobl ein um feiner Ableitung willen noch bagu febr feblerhafter Drewitztag liem. Auch wurden wir apfern Freundimmen nicht, wie & 34 geschieht, rathen, dem in Gestalt von Apritofen bereiteten-Befrornen burch Gummigner Die Raube dener Fruchte gu gen! ben, da diefe Effent bekanntlich nicht gang unichuldin, un venigliens ecfel + und extrechenerresend iff. 👑

## Naturehre and Naturgeschichte.

Bersuch einer Naturgeschichte ber Krabben und Krebse, von Joh. Fr. Herbst. Bwevter Band. Fünftes Dest, Tab. 27—40. Berlin und, Sital-

Spolisto, den kange, 4794. 2 Bagan da 4.

Diele zwente Dantiffe haben wir infonderheit einer Reife bes Berf, nach Ropenhagen ju banten. Er fant da in ben reichen Rabwetten eines Chemnitz und Spengler Gelegen. beit, fein Bert nicht mir mit heuen Studen ju bereichern. Enbern auch manches barinnen ju verbeffern : jugleich erhielt er von andern Orten Beytrage, daß er verarlagt murbe, die fen Rachtrag ben Liebhabern der Ratur ju liefern, welche es nicht ohne Dant erteinen muffen. Dier ift nun ber Erfte Machtrag in ben Rrabben, welcher uns noch mehrere erwarten laft. - Ju der erften Samilie mit vieredichtem Schild: Cancer hilpanns (Herbst) - Jut zweyten Samilie mit Fue lformigem Leib : Cancer mediterraneus (H.): C. excifus Fabr. Eine verbefferte Befchreibung ju Pennants C. platycheles u. 25. C. mirabilis (H.), canon aber nut der Coild abgebildet werden fonnte. Bur funfren Samilie, deren Schild wie ein balber Sirtel abgerundet, und an den Beinen gemeiniglich geferbt ift: C. fenlprus (H.). C. speciabilis (H.), C. decorus (H), von diefem ift auch unr der Schild abgebildet, C. princeps (H.), C. navigator (H), C. eruciatus (H.); Davon fiebet man oben icon f. 53. Die bloge Schale, bier aber bie vollffandige Krabbe. C. natator (H.), C. olivaceus (H.), C. Cedonulli (H.), C. defenfor (F.), C. armiger (F.), C. gladiator (F.), C. forceps (F,), C. variegatus (F.), C. pygmaeus (F.), C. parvulus (F.), C. lancifer (F.), Sur achten Samilie, Deren Schild binten breiter wird, und die Scheeren oben wie ein Sabnenkamm eingeferbt find : C. fismmeus (H.). C. inconspectus (H.). Co weit geht diefer Madetrag : Diefenigen, ben welchen angemertt ift, daß fie int Muleo Herbitii befindlich, find auch auf den vier Rupfertas feln abgebildet. Deb. est iffa Chift ure 3. ગુજુ વાં ફ્રેડ

Runggefotzte gemeifinüsige Maturgeschichte bes Inund Auslandes, für Schulen und hauslichen Unterricht, von Johann Mathaus Bechstein. Erften Bandes zwepte Abtheilung. Fische, Infutem und Millemer. Wite einer Auffarigel, Leipzig, ben Crufius. 1794. Mit fortlaufendere und fich auf die erste Abtheilung beziehender Seitzuzahl von 619 bis 1852, in ge. 8. 1512, 18 18

Dr.B. tiefert hier, wie sonn der Einel besogt: die Bestimer bungen der Fische, Inletten und Wiremer. Arc. bat bepetit den der Anzeige der ersten Abrheitung seine Akeinung ginda ebogisch und visenheitzig gesagt, und studen keine Lichate. Lechoil über dieses Wert zuräckneichnen.

Den Lögeren der Natungeschäfte, oder densenigen, de sich felbst in den Ansangsgründen der Batungeschächte untersieten wollen, das St. D. allerdings viel und teiltt gigt die grarbeiter, nur must sich Jeder duten, die mancherten dierstliebeitern, die sich hier und da noch in dem Werte das Son. B. eingeschlichen haben, für Währtstein anzuneignen.

Der Pinn unfere A. d. Diel beingt en wicht inte fint, hertiber weitlauftige Unversuchungen und Vertärigungen und piefellen. Bier, beginde fich baher, nur ein einziger Bestallt von der beiter Art unguführen, und die Lefer überhaum aufwereigen und derzieften Frührteben Frührt, und des fonk haufterfigen alle einfeltsvorllen Berf. zu verantoffen, fint Werk ihrendigen alle möglich zu fäubera. Die Poverflanklichweisen, fagt Die Big gegen fahrlich, weie die Rauble, hos Beher alle wurtheiger, als die Regen fahrlich, weie die Benahler, hone. Bieber ist unrichtiger, als die Benahleren, beite die vertärigen Ednichten, beite Benahleren, beite der aberteit den genen bei Bedahleren Bruchten ber Edifert ausgehören, ihr fahr und die bereitern. Die dieser geweren Idaal werden geöferen, und sichelich erweitern. Die dieser geweren Idaal der Berteit der gestaller der gestaller die gestalle Die Der die Berteit die gestalle der die Berteit der Gegeber der die gestalle Der die die die Berteit die gestalle der die der die Berteit der die Berteit die gestalle der die gestaller die gestalle die Berteit die gestalle die Berteit die gestalle die Berteit die gestalle die Berteit die gestaller die gestaller die gestaller die gestalle die Berteit die gestaller die gestalle die gestaller die gestaller

Auf der bevorfägten Rupfertalel ift ein Markafer in fener halltenaufrier Gestalt und Falbe, was nach alfer feines merferiedenen Ihrien sehr fauber abgehilder, so wie gieß Ausgerinfel wolfinglich dazu bestimmt Ar einige Daummbeite der Inferera unsthaulith zu niedern.

J)t

Di. S. fat ben Einfall gebabt, eine Sammlung pon Abbitbungen naturbiftorifcher Gegenflande gu liefern, burch welche man benm Unterrichte bet Datutgefchichte, weih' man fic die Raturalien nicht felbft berfchaffen tann, in ben Stand Befest wird. Ach bentliche Borftellungen von benfelben in ma. den und zu geben. Er giebt fie baber in ber Schneibete und Beigetichen Runft - und Buchhandlung git Rutuberg beftweise unter bem Litel heraus: Getreue Abbiloungen naturbifforifcher Gegenffande, in Sinficht auf Bedifleine turgefaßte Maturgefchichte Des In . und Muslandes, für Eltern, Sofmeifter, Jugendlebrer, Ersieber und Liebhaber der Maturgeschichte. Jeber Geft enthalt gebre illuminirte und gebn fdmarge Rupfertafeln vont benfelben Gegenftanden in gr. 8. Den Tert ju biefen Rupfet. tafeln findet man in der furgefaßten Raturgefchichte des In. und Auslandes; mir ba, wo die Rupfertafeln noch einiger Erlauterung bedurfen, boer too begangene Rebler gu perbef. fern, und neue Bemerfungen anguführen find, find bie nothis gen Bufate beugefügt morden.

Den Rugen und Zweck biefes Rupferwerks bestimmt fr. B. folgendermaßen: 1) biejenigen Lehrer der Jugend, die nach feiner turzgesaßten Naturgeschichte unterrichten wollen, auf eine rophseile Art mit Abbildungen zu versehen, die ihnen theils das Erkennen und Aussuchen der natürlichen Produkte in der Natur selbst erleichtern: theils wenn sie gar keine Belegenheit haben, sie in natura zu sehen, dieselben entbehre

lid ju machen.

2) Denjenigen Lehrern ber lateinischen, frangbfischen und englischen Oprachen, die fich der Sprachmethode bedienen,

ein gwedmäßiges Bulfsmittel gu verfchaffen.

3) Den Kindern eine angenehmte und lehtreiche Unterhaltung im Illuminiren ju besorgen; daburch, daß sie die bevoelegten schwarzen Abdrucke nach den illuminirten Rupfern ansmalen.

4) Die ichlechten Abbildungen ju verbrangen, womit gewöhnlich die Rinderichriften, und besonders die Raturge-

foidten für Rinder verunftaltet find, u. f. w.

Jeber Beft, in einen grunen Umschlag gehülle und auf schnen Schreizerpapier abgedruckt, koftet 15 Gr., und ohne bie ichmarzen Abdrucke 12 Gr., welches in ber That wohlsell genug ift.

. .

Ar. B. will ber Derausgabs bieter Kupfer nicht iche auf Ahwechselung überhaupt, sondern auch darauf seben, das ber kannte und minder bekannte Naturprodufte in jedem Gefce vorkommen, um dadurch die Aufmerksamkeit der jungen Lepte besto mehr zu fessen. Im Ende wird man alle diese Aupfer spstematisch zu gednen im Stande sen, da die Nummern der Laselu durch den Stich nicht find bezeichnet worden.

Rec. hat die somarzen Abbrude ber zwei ersten Sefte vor fich, und muß gesteben, daß die Aupferstiche selbst seite fauber und schon find; nur ift die Zeichnung nicht immer somar der Ratur gemaß gerathen. Wie z. B. benm Trampelsbier, das unter andern auch den Kehler hat, daß die Beine ganz unnachrlich kurz gezeichnet sind; fo ist auch der Ropf und besonders das Gesiche des Lowen ganz gegen die Natur gezeichnet n. s. w. Rec. sindmut übrigens von Berzen in den Musich des Drn. B. mit ein: "daß dieses Wert alle den Ningen siehes wen meige, den er fich mit demselben zu leisten schmeichelt."

Œ٥.

Zoologische Bentrage zur brenzehnten Ausgabei bes Linneischen Naturspstems, von Joh. 2019. Donne dorf. Inventer Band. Erster Theil. Ober: Ornithologische Bentrage zur drenzehnten Ausgabe bes Linneischen Naturspstems, von J. A. Dorme borff. Erster Band. Leipzig, in der Weide mannischen Buchhandlung. 1794. 8. 4 Wogen über 3 Alphabet. 3 NG. 8 Se.

Dieser Bond fast die vier ersten Ordnungen von Bogele nach der Linneischen Gintheilung in sich, und ist ganz nach dem Plan des ersten Bandes dieser wologischen Bentrage, und mit dem gleichen Reife abgesalt. Das der Berk nicht leicht eine Schrift ausgelassen bar, wo ihm auch nur der Name-diese oder jenes Bogels aufgestoßen ist, werden die Leser schon aus der starten Bogenzahl schließen; aber manche von ihnen durch ten wohl wunschen, um den Umsang des Buche nicht ober Roth und Nuben vergrößert zu seben, daß sich der Bers, ben den Synonymien mehr auf klassische und solche Schriften ein.

fordusen midte, bie van ben augeffisten Phieren eigene Ramen ober Macheichten beybringen.

## Mittlere und nenere politische und Kirchengeschichta

la Farette, als Staatsmann, als Krieger und als Mensch. Aus dem Französischen. Mit eines Borrede von Joh. Neinh. Forsier. Nebsi La Fapette's Bildnisse. Magdeburg, 2794. hep Creup. X und 291 Seiten, 8. 1 Mg.

Das Original erschien 1792, angelitich me Baris, m Eftel: Mémoires historiques et pièces authenriques sur Mr. le Marquis de la F., und enthalt mides als Brudflide aur Beichichte bes mertholitbigen Mannes, Die and öffentlichen Plattern fransofilder; englischer und nordameritanischer Dreffe einam find. Die Compilator batte mit bie Enderdes Stahra-1740 melantmele, und auch ber leberfeger weiß fich nicht ans deut zu hetsen, die mit Auflätten, die er aus der Auchenholzig ficer Ulinewon wieder abbrucken lift; und die für unbedingte Antreben befielben beiten tonnen. Entlich Ant.aus ben dan bemischen Friedenmordlimmerien undurin naar Briefe, ann arbitrat, bie L. A. auf eine Lanbaminnin ein London foll new foriden baben, und bib, wenn fie ucht fittbe menjaftens fo vielheweisen, daß er felbst michrend feiner Flucht nach fike Sichma Kellung ber ibm anweitragt; gewesenen Leupven forgte, und allo knum in den Berdacht follen kann, mit den Keinden Prantreiche im Einwerftfindmille gewesen zu fenn. Rerner was bellet aus biefen Briefen,: die leicht bas Erheblichfte ber gangen Sammfung senn usigen, daß auch L.F. schon den Anschlag gen tate, ben ungläcklichen: Känig nach Compiegne zu entsähren. mu aber bagn nicht habe bemegen fonnen. Wenn ber Rowen. m entrathfetude Mann übrigens von nichts als Bertheidigung Mr Confficution fpricht: so weiß men schon, was von der-Meiden Aeufferungen zu haken sem; denn gerade biefe Confibtution war von ber Befchaffenbeit, einem fo ehngeizigen Copfe, bas meitefte Selb zu offnen.

Die erfte Abrieilung porliegenber Detnoiren San bon dem Aufenthalt Des ben feiner Anfunfr erft gwangte alten 2. 3. in Amerifa. Diemand wird von fo befannten Borfallen in unfern Blattern noch umffanblichen Bericht ermatten. Der von David Ramfay, Mitaliede bes Comre fes, gefertigte, aber auch langit fcon gelefene Muffat uber bes gute Benehmen bes jungen Frangofen, ift bas Befte bieter enft ichlecht genug jufammengereibeten Bruchftucke. Mebride find Complimenebriefe, Reben und Antworten ! unferm Gelben groar Chre machen; wo ein halbes Dutel aber volltommen bingereicht batte, bem lefer einen Barg bon bem lebrigen ju geben. Der Leberfeiser will mellebe Deraleichen Grerefrengen und Allotrien unterbrucht baben. bem mirtlich alfo: fo mit bas Original ein febr gefchmaden Machwert fen; benn wie viel giebt es in ber Berbeutichung felbst noch zu überschlagen !

In der Boerten Balfre, bie ben falten und befto tiefet. unrubigen Mann als frangofifden Burger und thatigen Der ferbeter ber Mevolution barftellt, ficht es um nichts trafficet und julammenbangenber aus. Auffabe, bie E. R. ben ett Aufammenfitnfe ber Motabeln ablas; Motionen, Die et in bet erften Rationalperfammlung machte : Reben bie er ale Can menbant ber Barifer Dationalaarbe bielt, ober an ibn gebe ten murben, Briefe, Protocolle und bergleichen lofen einnigt ab, und werben bier und ba burch eine Reibe Ameiboten gerbrochen, bie eben fo wenig von ber Art find, bie unes liche Kluft mifchen Sprechen und Sandeln ausftigen belfen. Die gange Arbeit, mit einem Borte, ift fo thet praamatifch, bag ber gewählte Titel: E. F. als Staats mark Brieger und Menfch, für viel zu verfprechend und pompe erflate merben muß, - Diebr als jemand ift Rec. abetter Daß biefes Dannes mabrer Charafter noch lange Rathle ben wirb. Dis Zeit und Umftande folches auffofen, first # nicht ab, warum feine unvorgreiffiche Deinung nicht bit. eben fo gut ibren Dlat finden burfe, als anderwarte die Det Panegpriften bes nunmehr fo ungludlichen Rrangofen. glaubt alfo, bağ E. F. auf nichts Geringeres fosgearbeitet bale als fich ju bem Doften eines Dajorbomus, ober werigftens Connetables von Frankreich binaufzufchwingen; burch eblete Mittel freplith, als die Marat versuchte, und bie in ber Bolet einem Robertpierre gelungen find. Dag feine ibige enge Wefate

Gefangenichaft febr triftige Grunde babe, glaubt man ebem falls der notorischen Gerechtigteitellebe bes ihn noch lange nicht bastillenmäßig behandelnden Monarchen jutrauen ju durfen.

Die Uebersetung läßt sich gut genug lesen; hat aber boch Stellen, die für verunglückt zu halten find. Zum Glück ist der Gegenstand nicht von dem Belang, daß die Schwierigkeit, das Original auszutreiben, irgend semanden zu beunruhigen drauchte. — Die Vorrede des Den. Forster enthält brauchtere Gedanken über Fistorie und historischen Styl, Aussalle gegen die ehemalige Staatsadministration Englands. Empfehrungen des noch jungen Uebersetzers, und Lobsprüche, die dem Buche selbst ertheilet werden. Daß auch L. F. hierbey nicht zu furz gekommen sey, kann man sich vorstellen.

Nachrichten jur Runde ber voruchmften bengeltigen aufferenrapaischen Gurffen, ihrer Samilien und Besignungen. Robft einer Beschreibung von legten inrischen Arieges, einer Rarte und Bafolechtstafeln. Leipzig, gebruckt ben Richter,

1793. VIII Geiten. 1 912. 3 92.

Der Berf. ift ber aus abulichen Arbeiten gu feinem Rubme foon befannte Dr. v. Breitenbauch. Er giebt von ben sornehmiten Sofen in Mien und Afrita bie beften und neueften Dadrichten, welche er aufzutreiben im Stanbe gewefen ift. Bir finden bier fleine und große Regenten unter einander, den Groffultan und die Gultane der Gunbifchen Infeln, ben Raifer von Efding und bie Ronige von Ana, Giam, Tunti u. f. Die meiften ber angeführten, beren gegen 30 find, find aus Mien. Dur ber Scherif von Marocco, die Regenten in Migier, Tunis und Tripolis, ber Degus von Sabeld und ber Ronig von Rongo find Ufritaner. Der turtifche Raifer führt die Reibe an, und ber gedachte armfelige Konig macht ben Buerft merten bifterifche Dadrichten von bem Urfprunge ber auf bem Throne fibenben Regenten, von ihren Familien und ben neueften Ereigniffen in ihren Staaten mit. getheilt, und alsbaum die Lander befchrieben. Die Befchreibung der Lander ift gemeiniglich weitlauftiger, als der hifterische encelor ... gencelor

Benealboffdie Mofcheiter. Die Galfsmittet, beren fich bet A. bebiene hat, werben eitirt, bisweilen abgefürztes, ale wir gewunfcht haben: 3. E. N. Hift. Die Labellen und bie Karte erlautern die Siftorie und Geographie, welche in dem Buche ibgehandelt ift.

Dr.

Catharina II. Sargestell in ihren Werken zur Beben zigung ber Bolter Europens, vom Berfaster der ofonomisch politischen Heste für den Marben. Berlin, in Commission ben Unger. 2794. 199 Seiten. 2. 1986.

Der Hauptzweck des Verf. dieser historisch politischen Khapsodie ist, durch Thatsachen zu erweisen, "daß die rußische Mangarchie dieser (wie er sagt) von Unwissenden und Partheyssächtigen noch immer sier bespetisch ausgeschricene Staat,
"nicht blos vor mancher großen und kleinen souverainen Reggierung Europens, die oft unter der Maske der Frenheit sie
"nen Despotentörper versteckt, sondern auch vor den eigentlich
"sogenannten Frenstaaten unsers Erdtheils, reelle, nicht er"traumte Vorzüge bestipe." So schwaifend und unbestimmt
diese Ankündigung des Zwecks dieser Schrift ist, so unbefriedigend ist auch der Beweis selbst. Es konnte dem Verf. nicht
schwer sallen, einzelne Vorzüge der rußischen Versossung \*),

Doer vielmehr Bortheile, die ein kleiner Theil der Staatsbürger dest ihen auf Unkosten des gekkenn genießet, oder die doch erst aus andern weit gekkenn Nochtbesten entspringen.

3. B. der Berk südert es als einen Borsug an, daß man in Russand, nichts von Natrosenpressen wisse. Wenn England so viel Millionen Bauern batte, die Sclaven waren, und auf das erste Wort der höchten Gewalt kommen und sich brauchen lassen müsten, wozu man sie drucken wollte: so brauchte es frenich in dringenden Fallen nicht, Matrosen pressen zu fassen. In England erzeugt allgemeine Archbeit eine vorübergehende Sclaveren silv wenige, in Rusland allegemeine Sclaveren beständig Frenheit sur wenige. In Rusland, sogt der Verk, weiter, schließt nan die Gtscheftember Religionsbarthepen nicht von Staatsbedienungen aus. Mie wollte man auch, da die Norton im Sanzen in missensvaltlicher Religionsbarthepen nicht von den übrigen cultiv vieren Europa durfic ist, so wenig Liebe zu denselben zeigt.

Die andern frevern und beffer eingerichteten Staaten feblen. aufzufinden (benn von welchem Staate lagt fich nicht bemel fen, daß er in einigen einzelnen Studen Borguge ber lebem andern babe?), aber viel ju übereilt und gang falfch ift feine Rolgerung, daß beshalb Ruglands Verfaffung im Gangen ber ber übrigen europaifchen Staaten, worunter felbft England, Dreußen, Defferreich und bie Schweit ausbrudlich genannt werden, vorzugieben, und bag Rugland fein befpotifcher Staat Die wenigen geschriebenen Reichsgrundgefebe beffelben maden ibn boch furmabr noch nicht zu einer mobren, eingefchrantten Monardie, jumal ba biefe von fünfrigen Regenten bes Reiche, ohne daß fie Die gefetliche Ginwilliaung bet Motion bazu nothig haben, eben fo willruhtlich und eigenmachtig auf gehoben werden tonnen, als fie von Deter bem I und Catha. ting ber II. eingesett worden find. Hebrigens wird niemant bem Berf. abitreiten, baß bas noch befpotifche Mugland fic mit großen Schrirten, jumal feit ber jegigen Regierung, bet Do archie nabere. - Bon G. 16 - 61 entwirft ber Berf. eine Burge Stige von allen neuen Einrichtungen und Stiffungen, worurd Catharina fich um ihr Reich allerbings febr große Berbienfte erworben bat, wenn fcon die Darftellung berfelben von dem Berf. weder von mannichfaltigen argen Bebertreibungen fren, noch jum Erweis ber oben erwahnten Behauptung binreichend ift. Steplich ift Nugland wohl baran, bağ es feine Accife bat; Diefe neuere Erfindung, bem Armen und Dittelmann bie fleinen Bedurfniffe und Unnehmlichtele ten bes Lebens zu vertheuern, und oft gang ju entziehen; bas man bas barbarifche Recht der Wildbegung fo wenig tennt; als die gleich ichabliche Erift : und Matigerechtigfen u. f. 10.3 offenbar übertrieben aber ift es boch, wenn ber B. verfichert: "in feinem Lande finde ber Bleifige leichter Erwerbmittel, als in Rufland; bier berriche unter allen Bolfstlatten ein Bobiffand, ben man in ben meitien Staaten Guropens pergeblich fuche ! ober G. 20: "Reine Marion übertreffe giebt Die tufifche an aufferer und innerer Politue (!!). an mabrer und thatiger Denfchenliebe und warmen Patrio. stismus;" oder G. 35: "Runfte und Biffenfchaften batten unter ber jegigen Regierung in Rufland weit groffere 374 5. A 266.45 1. 12

und bis lest noch ben weitem plett fo wiel fabige und gelehrte Orduner bervondeinat, sie es bedarf? da man ber Auslander wicht entichen Taun't 164

und flattere fortfdritte gemacht, ale Lande Europens:" 1!! ober G. 43: "nicht alle Muftlarung und mabre Tolerang, fonbern auch ein ge ater Gefdimad fur Banfte und Wiffenschaften "wahre schone Matur und edle Architectur, bobl burch gang Rufland verbreitet; im ethabenen Bent Bebaube, fo wie in ber iconen Gartentunft tibatiffine Rufland mit jeder Mation Europens, felbft mit ber e aganten brittifchen, und in berrlichen Unlagen von Wanten behaupte Rugland fcon gegenwartig ben Borme per 2 "tannien;" ober G. 51: "man reife jest nicht leicht in ei Lande fo rubig und ungeftort, als in R. (an gangen Bie u. f. w. Durch biefe und abnliche Uebertreibungeit bat Berf, bie Birfung bes übrigens glangenben Gemalbes geschwächt, ale verftaret; marum anugte ibm nicht fire Babrheit, Die ihm ja fcon binlanglichen Stoff ju ei prachtigen Danegnr lieferte? Bie wird mander heutiche griftofrat im Beift ergrimmen, wenn er vielleicht biefes & in bie Sanbe befommt, und bier zu feinem großen Erftau "lieft (G. 27.), "bag in Rugland ber 2fbel, welcher wi "im Dilitar., noch im Civiletat bem Baterlanbe gebient! gar feinen Rang erhalt. Babrend bag bie fegenani namhaften Burger, mobin nach ben neuen Reichen auch privatifirende Gelehrte und Runftler geboren, Ege gen mit zwen und vier Pferben baiten tannen, barf ber bie Debuetberiffenn, nach eben biefen Weichegefeten, mur Ginem Dieibe fabren. Die Battin bes Officiere uit El fiften von fogenannter burgerlicher Geburt ift on bem ole "genben Sofe Catharina ber Beifen eben fo churfabit. all gebobrne Gurftin. Gelbit Fragengimmer von ber Rei "manustlaffe erhalten die Ehre, jum Sandtug ben ber Mons "din gelaffen, und von ihr auf bas Geficht gefüßt zu werbe Bur Derfonen, benen die Gnade widerfahrt, auf Defeht & "Raiferin jur Zafel gejogen ju merben, ift feine fogenaust "den Gaft beleidigende Darfchallstafel (Bediententifch) 14. f. to. Bas der Berf. G. 62 - 110 über die Borgige ber monarche fchen Berfaffung, von ben mit Revolutionen verbundenen Befahren, über bas mabre Befen der Frenbeit, Die Dothe mendigfeit ber Staatsveranderung von Franktich, Die Ge waltebatigfeiten ber DB. gegen ben Ronig, und bie ichabliche Beidranfung ober vielmehr Bernichtung ber toniglichen Gewalt u. f. w. fagt, ift jum Theil febr mahr und gut. Inbes

bedarf bod auch bier mandes einer uabern Bellimmung. Der Berf. fagt mit Montesquieu: La liberte confifte à n'obeir qu'aux loix. Allein, es mare boch gewiß nicht überflugig gemefen, binguguleben, bag es nicht gleichgultig fen, mober die Gefete entfpringen, aus der Bernunft eines meifen und rechtmäßigen Gefebaebers, ober ous bem Gigenfinn ober ben Leidenschaften eines Deipoten und Torannen? Much ift es eine gang unverantwortliche, gerabeju mit ber eben angeführten Meufferung im Wiberfprud ftebenbe Bebauptung: "bag es auf ber gangen weiten Erbe teinen eigentlichen Fregftaat gebe, ale bie Sorben nomabiftrenber Bilben." 3mmerbin mag man Benedig, Genua, ben größten Theil bet beutschen Reicheftabte, und jest felbit Solland aus ber Babl ber Frenflaaten ausffreichen, aber England, Die bemofratifden Schmeis gercantons, und por allen die pereinigten amerikanischen Dros pingen foltren feine Frenftaaten fenn ? Ber bas behauptet, bet treibt ein armfeliges Opiel mit Borten. Bos ift es mehr als Bortfpiel, wenn ber Berf. 3. 90 in ber Rote fagt: "Imes rifa ift mehr eine gludliche bictatorifche, als eine eigentliche "Republit, und einzig in ihrer Urt." Und eine folche bictae torifche Republit mare nach irgend einer vernunfrigen Theorie tein Freuftaat? Uebrigens bat ber Berf. freplich Recht, Bu behaupten : "baß mancher frepreichsftabtifche Dagiftrat, mande fpgenannte parrigifche Regierung, mander armfelige venes stianifche Mobile, manche fleinliche Stadtmonarchen bet Schweit und Solland ihre vermeinten Unterthanen (bie burd Robgle, Uebermuth und unterbrudenbe Berrichfucht "ihrer heutigen geftrengen herren und beren Borfahren, bon "ber Theilnahme an ber Regierung verbrangt und ausgeschlofe "fen murben) befpotifcher und grroganter behandeln, als irgend pein europalicher Furft." - - Bon S. 131-150, Ermahnungen an die Bolfer, fich fur ben verberblichen Bolgen des Frenheitsichmindels und bes Sirngespinnftes einer allgemeinen Gleichheit zu boten; zu bebenten, bag nicht alles Druct und mabres tebel fen, was einigen ober oft auch vielen lo ericheines bag bie meiften Berfuche ber Bolter, fich burch Gewalt zu ihrem vermeinten Recht ju verheifen, wie die Eta fahrung lebre, großere Webel und Burben erzeugt haben, als biejenigen waren, die man ju gerftoren boffte; bag fein beuts icher Stgar, fo feblerhaft auch feine Berfaffung und Bermattung fenn moge, fich in einem Buftand befinde, der mit bern Buftanb Frantreichs vor ber Revolution verglichen werben tonne. 4

mo bas Glend wirtlich ben bodoft mbaliden Bipfel erreiche barte, und wo es faft im buchftablichen Ginn ber Borte nut amen Meufchentlaffen gab, Unterbruder und Unterbrudte ge-Bon G. ist bis ju Ende Ermahnungen, Botftellungen und Bitten an Rurften und Regenten, Die Laften bee Bolle zu ero leichtern, jest mehr als jemals auf ber But gin fenn, bas Ganftlinge und unnufe Softinge nicht ju viel Bewalt und Einflug erhalten ; fo viel moglich mit eigenen Augen zu feben. ben politifchen Berfuchen und neuen Ginrichtungen die großte Borficht angumenden, den Charafter und Die Lage ibrer Unter thanen ju ftubiten; Runfte und Biffenichaften nicht mie Raufmannsmaare ju behandeln, woch bie Schriftenceufur jum Regale ber Bollbofe ober gar ber geiftlichen Gerichte gu mas chen ; fo viel thunlich verhaltniffmaffige Gleichheit ber Abagben einzuführen, bie großen flebenden Beere zu vermindern; (bie wie bie neueffen traurigen Erfahrungen lebren, feinesweges in allen Rallen ausreichen, Rationen ju fougen, und bie Seibitvertheibigung ber Staateburger entbebrlich zu machen ben gemeinen Golbaten menichlicher bebandeln ju laffen; Die Hebertreter ber Gefebe obne Unfebn ber Derfonen zu ftrafeit. und alle Burger vor ben Gefeten gleich ju machen, u. f. to. Mit Reche empfiehlt er ihnen fernet Corge fut Die Ergiehund mur braucht er hier einen febr unschicklichen, feicht mi figubeittenden Ausbrud's "die Boltserziehung fen ein Gigenchumse racht des Regenten." S. 188. . Alle anonnmen Schriften muffen ftrenge verboten fenn, felbft bann, wenn fie auch bie muglichften Bahrheiten enthalten follten. Gine fonberbare Behanptung, und doppelt fonderbat im Munde eines anonne men Schriftstellers! Ebendaf. Die fast allgemeine Berg berbtheit ber englischen Ration bat eine ibret Dauptquellen en ber schrankenlofen Dreffrenbeit." Aus biefen und abnit den Urtheilen über England fieht man, daß bet 3. bort nicht febr ju Baufe fenn muß. Ueberhaupt, gilt nicht eben bat. auch won der Preffrepheit, was ber Beif, felbft ein vaar Blate der porber febr wahr von der Auftlarung fagt? ... Unwiffenbett und Ginfalt wirtt welt größere Lafter und Rachtheile, all ber etwanige Migbrauch ber Auftlarung." - Der lettere Theil bicfer Schrift (von G. 151-199.) enthalt viel Bat. nes, ber Bebeigigung werthet in einem marmen, einbringente den, beralichen Cone g. fagt. 23s.

Pro-

# Protestantifche Bottesgefahrheit.

Auserlesene Benspiele zur Erläuterung der gewähnlichen Sonn- und Festiagsevangelien für Prediger, Schustehrer und die häustiche Erbauung, von Joh. B. Friedrich, Pastor zu Camin im Mellenburgischen. Julie, in der Buchsandlung des Batsenhauses. 1793. XVI und 464 Seiten, gr. 8,

Man fieht boch lete bew allen Dinnen fo mehr auf bat Amedung figere; und beine Unterrichte auf bas Drafnichel Collee es berm nicht bald babin Boninen, baf man aud fie Drebigen amffenge, the flicht fift Affe, boch für ben gemifchteft wird groffen Banfen etings weniger zu bogmatiffren ? Dennt is bamit fo gar viel unsgerühtet werbe, - 08 bas ben großen Broeck ber Befehrung, Eibanung und Beredfung ben bein arollen Sanfen' - nicht am beften, fendern nur fo halbwed Beforbere : bas ift gewiß fite ben verftanbliten und theilnehmen ben Beobadter feiner Mittenfchen gar nicht weiter bie Grage Shiammenhangenber, wentt auch noth fo dutgebroneter Bold grag über refigible, oft transfertibentelle Babrbeiten pafe, wons er auch nicht noch eine Biertelftunde bauerte, für die Empfand Aldreit ber allerineiffeit Menfchen weit weniner, als ein fluie bentanger Bortrag itt Ethablungen, welche buich einen Damit gebanfen und durch betragende Folgerungen und Binte if Berbinbiung gebracht werben, und ber getofbire Babrbelt Rorper, Leben, Barbe und eindringenbe Rraft geben. Dank konn fier unmönlich Die von felbft eutlenebtenben Grande bei won erwarten. Chriffus wußte bas gur wohl, und gebrauchte meiftentheile füre Bolt, für feine Junger und für Gelebrit That und Ergablung ; jur Befehrung und Beroinnung fires Sute. Es mußte aich ein fehr rober Beobaibter ber Dreis Ribert fenn, beite es nicht balb auffiele; wie welt webr und unermudende Aufmertfamtelt und Juteteffe ben Denfern uns Michtbentern That lind Erzählung findet, als noch fo grande Hiche und treffende Beige. Wer tertuet nicht bas alte Coruch wort: Liongum per praetopra, brevius per exempla sier? Und es mache Ement gewiß Bregnfigen, wenn La Bruvere fagt: - Wichts erfrischt das Blut mehr, als هاط

Die Ergablung einer iconen Chat. ...... Das fob mur folde Spruchelchen, Die man immer felle fhabet. Bes mag uns aber wehl abhalten , bag wir fie ben ber michtigen Cade der Aufelarung, ber Befferung und Berebing unferet Bifemenichen nicht fcon langft und afgemeiner befolgten Babrot, ber als tiefverfuntener Denich nur auf webmuthiges Bebauren Mufprud machen fann i verbient boch gewiß: als Dieufchenkenner und profeischer Gelebrter alle Achtung. anter anbern and barin Denfall, wenn er in feiner Abest mifflichen Bolesreduern ben Rath giebt : baf fle fich tiad nach gewöhnen, die bloge Theorie gang zu verlaffen, und Bilforie und Maturgeschichte, verfieht fich, als Bebital und ale bas fraftigfe Erbemittel, me ihren Danptfache 2 mablen. Allerdings muß man clauben, daß die Rirchen be mehr Bulauf wieder gewinnen, und mabre Auftlarung un Quaend in der Belt beliebter und gangbarer merben. Da mare das einzige Mittel, Die allgemeine Erfattigung aufzuher ben , meldie jest in ber Belt faft alle bentenben Menichen gegen bas leere Gewald und emige Ginerlen unferer Drebiger fablen ; bas wurde gewiß die geiftlichen Redneuftuble mieber nubber und beliebt maden. Und folde bifforifche Predige sen waren fruchtharer, ale alle bogmatifchen und thearetifch meralifchen Dredigten unferer beiten Boltelebrer. Bon ac. brucken Lebrvorträgen (um nicht zu fagen, leeren, of Gratten Bortragen -) bachte Rec., batten wir nun mo lebou genug Muster von allerlen Ton und Temperatur. Aben. wer giebt uns nun auch Muster von acht nepularen Predict gen historischer Battung? Daran fehlt es nus gang une laughar, da Einige, g. E. Sturm, der, allenfalls mit Laug ser in Gefellichaft (man febe beffen Somilie über Selle und Paulus in feinen vermifchten Schr. B. 2,) biefe Wea mit Shue wurde baben vorangeben tounen, fich nur au Liblische Gieschichte einschränkten, und Andere die besten Das terialien nicht zu bearbeiten verftanden. Man ift gant von ber Ragur abgewichen; und da balt es benn fo fchmer, wieber pingulenten. Die Orebiger wiffen gum Theil nicht, wie fie as augreifen follen; und der große Daufen? burch; bas ewige Dogmarifiren, wovan er bas menigfte verftebt, und blod Bow ter behålt, wird er nur noch immer mehr ans Richtbenken und rubige Fortschlummern in feinen Borurtheilen und Irrthumern gemodne; baben fühlt er bann fein deiftiges Bedürfniß Branch Barrer & Barrer 2:3

fveniger. Beir bet abwechfelnde und etgablende Barring

Bude, buf ber Berf, biefes Buthe nicht barauf anna legt bat, uns wenigftens von' biefer biftotifchen Gattana som Drebigten, wie Rei. beym erften Anbticle beffer, eine Drobe Ju liefern. Dennech aber giebt feine Bebeit wohl eine neue Beraniaffing, mif jenes große Bedürfnis ju benten, meldial feber matre Denfchententer bafür etflaren mus. Dies Bach enthalt nur Materialien für die hanslide Etbaumug und zum Bebuf bes Unterrichts in betr Landichulen. Der Berf. war eigenifich mur gewillet, inertwärdige Benfoiele neuerer Jeis ten mit ben werbenikben Contre und Refitagsevangellen fo jit verbinbett, baf fie jedesmal eine befondere aus ben Evangelien berauteripaene und kurtich ertlatte wichtige Wabrbeit ertais tern, und gleichsam recht anschaullch machen sollten. Bopfpiele, bum Ebell and wohl die Erlauterungen, find meb Kenthells aus Geoberfen, Wagenitz, Left, Ulber, Sed bing ind andern Schriftfeltern gefammiet; manche aber And riod Mirgende gedrindt, und ibrd von einem nicht veringern Sebalter Bie Cerre vorne find gleich mit ben ubthigen Ept Bauterungen verwebt. Das ift recht gent. Aber bie baraus getogenen Gabe mit Wahrbeiten Arben bamit nicht immer in Der bemetebarften Berbinbung, und find oft im eigentichften Berffande berausgesogen, auch whoe Immer mit ber iftigen Rlarbeit und Deacifibn tearbeitet, und gat micht auf bie ange meffenfte Beile zu und thit ben Geldichtsbelegen verarbeitet Bala giebt nun Babrot fibon gang bestimmte und braudbare Binte. - Der Diefen Etinnerungen ift nun aber noch fine iner nicht die aute Brauchbarfeit biefer Gammlung ju bem angegebenen Zwede delananet; bas mare gegen unfer Befatt Mur thete es 'uns both immer leid, bas ber Berf, über bal Evangelium am irten Sonntage nath Triuftatie. - 366 auch recht; am Sabbath beilen ? - fo commentirt, ball mian ben bem achtibeefratifden Thema - Die driffliche Sabbachsfeper - ben Borgug drifflicher Grumblage vos Ben indifchen fo mit knapper Doth bemerft. Dachbem bas Ebangelium, mit ber Ertlarung verwebt, porangefticht word Ben, fo fangt ber Berf. ant - "Datuit bat uns Siefes beute "Ha gelehrt, bag Roth und Liebesmerte au Cabbath) Sonntage und Reftrage, allerblings erlaubt find. Und mie "foffen fle auch das flicht? Gutes thun it la boch affermei seffen. " tocić

ameit Didelter; ale Wintes boren und lernen, wenn alle auch mirflich der Gottesbienft barüber werfaunt werben follte. Bum Gutesthun find wir ju allen Beiten - phne Ausnahme. amp und fo oft fich war Gelegenheit benu findet, folechterbinas uverbunden, und am Sabbathtoge gevahr am allererften, weil 200 Problithacigteit - Liebetenweifungen - Begluctung bet Mitmeniden - Der Schonfte Gottesbieft ift, Stac. 1, 27. Und men ein recht ant erlauternbes Bepfpiel an Banersteuten. Die im Winter 1789 an einem Countage fribe über Tel mach dem Rirchborfe jum Gottesbierifte geben, unterwegs zinen erfeornen alten Weteler auf ber Strafe im Schaer finden, und und fich gegen biefen-ocht menichlich und christlich betragen, Dachdem man bas Alles mit innigher Billigung und mit Wobigefallen gelefen bet, fo follte man Alles eber erwarten. als einen Dialog bes Juhales, wie ber zwifchen ben Bauerse keuten Christian und Goerlieb, welche bas Maben, Bing den und Einfahren des Betraides am Sonntage ber anbeltend felichter Witterung, verfteht fich - fo burre men für Sabbethaschanderer erflären, und einander in ihn son Emfchillen mider folde Granel recht driftlich bellatten. Es wundert Einen, wie doch noch den voor Dabben, wolden ainander die Sonntgasviffte machen, das Strickjeug erlaubs wird. - Benn ber Berf. Alles noch simmal unbin burchbem ten will , fo wird Er; ber ben Schlug des iften Ran. Lacoba so and zu etflaten wußte, mit uns wunschen, dast, wenn von Staate megen, in biefer toidtigen Angelegenbeit, jur Auftlarung bes großen Sonfens und jur Berichtigung und Sicherung feines Gewillens wererft noch nichte zu hoffen fenn follte, weminstens leder Orediacy, als theilnehmender und ratharbenden Ereund und Mitalieb bet Gemeinde barüber folde Belebrung gen ertheile: - weben die emfige Siderung ber gottlichen, Mornbegaben, worauf Die Subfiftenz und Bufriedenheit fün das Sahr verzäglich berubet, als eine Pflicht ber Dankbarfelb gegen ben boben Beber, und ale Dflicht ber Belbftliebe und bes Erhaltungstriebes Jedem einleuchte, fo ginfeuchte, daß ba-Lev ber Achtung für Die fonntäglichen Gottesbienfte nicht im minbeften Abbruch brobe. Es ift ja boch affenbar eine nicht: aufaufchiebende Dothfaches es ift ein ber Sogietat febulbiges. Liebeswert, und in diefer Sinficht, da man turd diefen Schritt dem Sunger vieler Menschen verbeugt. - wahrer Gornesdienfe. "Aberglauben," fagt Left febr richtig, "ift es, bas Getraibe auf bem Erbe verberben laffen, meil man es am -Conn-3 . . . 4

"Conntage nicht einfahren will, ... (-... Dan ficht be ben Gottesbienft für etwas au, mas er nicht ift; und nabrt. indem man aus einer fallden Gewiffenbaftigteit bie angeboi tenen Gaben dem Beider ben preis giebt, ein blindes, grunde lofes Bertranen ju aufferordentlichen Ih terftugungen, auf bie wir weder durch Fleif noch Berbeigungen Unrechte baben. -) "Aberglauben ift es 2iber, wenn eben diefe fo fermpufofen Menichen ohne Bedenten' Andere bintergiben, verlaumden. ain Ungucht leben u. bgl., fo ift bas, ber leibhafte Pharifaise mus. Matth, 23, 23 - 28.4 - 1 The state of the s

i a mi il trusting data i i magicina. Il i i i i annal fin

Welchichte bes Glaubens an Unfterhlichteit, Auferfie hibung; Dericht und Bergeltung pon Chriftian Bulbelin Bulgge. Erfter Theil. Leipzig, 1794. ben Cufius, 470 Seiten, 8. 1 DR. 8 92.

Te forafaltiger man der Entftehung Diefes Glaubens achtet. und die verfcbiedenen formen bemertt, die berfelbe auf vere Schiedenen Ctufen der Cultur ber Denichbeit angenemmen bat: befto bentlicher mirb man auch einsehen, mas in Abficht biefes Glaubens welentlich und eigentlich fur die Bernunft alle gemeingultig, mas bingegen gufallig und jevem nicht gleich ju achten fen. Bare auch biefer Bewinn allein von der vollstane bigern Bearbeitung ber Befdichte eines fo wichtigen Glaubens ju ermarten; lieferte Diefelbe auch richt jo mai der nicht gu verachtenden Bentrag gur Menfchenkenntnig und Grahrungen feelenlehre: fo murde ichon deswegen eine fo viel moglich wells ftanbige Bearbeitung biefer Gefchichte fur nuglich ju aditet fenn. Der Berf. bat fich diefer Arbeit unterzogen, und in biefem erften Theile die Geschichte biefes Glaubens ben bent Juben geliefert. Er veripricht, im zwenten Theile Die Beichichte beffelben unter ben alten nordifchen Boltern, im brite ten die Beschichte beffelben unter den Chriften, im vierten bie Gefchichte beffelben ben den Meguptern, Griechen und Romern, und im funften die Geschichte beffelben unter ben Arabern, Perfern und Sindus, den Unbangern des Dalai Lama, und ben uncultivirten Bolfern. Die Gefdichte der Beweife fut Unfterblichteit, die Ginmendungen damiber und die Bertheidie gung derselben wird vielleicht noch als Unbang bepgefüge wes-Den -

Le unbandbar afacti badietife, fest et bat, und m leiften verforicht, webn man in fcom ein Theil ver Dlan's ausgefährt ift, aber beis! ift tritteln rooffte. Zuch fo. nach ben Billette einges led biefe Gefchichte lebritich. Indeffen mag blet bei Bemertung Das finden, daß eine fundronfftifibe Abbant Siefer Gefchichte nach Beitraumen noch ben Menben gebal hen worde, daß man bie Entftebung und Ausbildung bei ber geborgen Ibeen universalbiftvelfc Batte Abereben besbathten tonnen . wie fie von einere Bolle gift an berne negangete und unter verichiebenen Bolfern zu gleicher ber Sorm nach verfchleben gewefen , und warum fit fo ver ben gewefen fepu, welchen Ginfint bas Land, bas Rfiend, Silven und Stobilishe, die Geschafte, die Gorace u Mend ber Cultur barauf batten? Bielleicht tanm ber 18. en einer neuen Auflage diefe Beranderung in det Anlage Austibrung feines Plans vornehmen; ober vielleicht fügt

noch am Ende eine foudrenftische Liebetficht ben!

Der Inhalt biefes ersten Theile ut folgenber: Rad drien Erfuneritug an die Bichtigtelt, ben Charafter ble Bamerrevolutionen bes iftaelielichen Boll's, folgt eine A fanblung iber ben ittfprung bet 3bee von einem Beifte, Sann bie Beichichte bes Glaubens ber Juben un Praerift ber Seele und un Unfterblichteit, un ein Tobrenreich, un erftebung, an ein Betgericht, an Bergekans tiach bein & und an Seefenwansberung. Ueberall ift in bet Geschiftete fer Ibeen bein Ueffeignge berfelben nachgeschärt, psycholog foenigsteus, to es an biftorifchen Datis fehlte. . Lieberall ble beftert alternt umb meitern Schriftfteffer, welche von bi haufig, wienobt ebemals in einem gang anbern Gefichn find Hach gang anbern Grundfagen begtigdenen Segenftan gehandelt haben, Benutt und natibal gematit. 3mege noch bie in den Pfenbesigtaphis ver Inden vartocht Iden dargestellt, und als Zugase find Rante Idea Judenthum und scolichen Glauben aus bestell Saufe Bem Titel: Die Religiori innerbalb ber Geffinen bes Bernunft; G. 176 f. und ehendeffelben Been aber bie ! lichkeit eines organifirien Welens, aus ber Rrille bet traft. . 375 f. ber itorpren Ausaabe aburbangt

Die gesoninten Pflichten ber Religion, von R. G. Die gesoninten Pflichten ber Religion, von R. G. D. Manderbach. Mounter Thest. 1 Mg. 8 ge. Ober, nach einem andern Titel: Neu ausgearbeitete Entwürse zu Predigten über die aufferlichen Selbsteffichten, von R. G. D. Manderbach. Erster Theil. Franksurt, in der Andraischen Buchhandlung, 1794. 696 Seiten, gr. 8.

Dir baben uns bereits ben ben übrigen Theilen finlanglic aber ben Berth und bie Braudbarteit diefes Berte ertlatt. Es ift überaus reich an Materialien, bie mit phitosophischem Scharffinn au einander gereihet worden, und bas gange Berf tann fuglich für eine vollgandige philosophische Moral geiten. Alle Bflichten find aus der Ratur des Menfchen, und det. Sludfeligfeit; wogu er befrimmt ift , abgeleitet! Der Berf. bet Blichte übertrieben, bat ben Werth bet Menfebennatur nicht verfannt; macht ibn nicht jum beiligen Engel, murbigt in aber auch nicht ju einer durchaus verdorbenen Rreatur berab; ift unendlich entfernt von mpftifcher Frommelen und berjenigen icheinboren Gottfeligfeit, die man Pfetifteren nennt, woben bas Befchaftsleben und bie burgerliche Ordnung und' Bobifabet in der Belt gar nichte gewinnen, wodurch cheiffe Uche Tugend in bosen Ruf ben allen denkenden Menschen gefammen ift; und wodurch-ber gemeinschablichen Absonberungund Deuchelen aufgeholfen wied. Dan'fucht bier alfo vergeblich, menn man irgend etwas anderes, als reine, unbefangene Bernunfeurtheile, und unläugbar mothwendige Borfcbriften jum madern, thatigen, regelmaßigen Leben, und ebeln, groß. muthigen Sterben fucht. Aber eben fo, wie wir den liphen Berth biefer philosophischen Abhandlungen gar nicht zu laugnen gemeint find, ju beren Einmurf große Belefenheit und tiefe Meuldenkeinenig nithwendig mar, fo wiederholen wir auch die Bemerkung; daß fie in ihrer jehigen Gestalt keine Volks. predicten fen tongen. Recombine boch bir Gemeine fehelb Die Borrenge diefer Att mit Mithen boren, verfteben und pniwenden konnte, ba ber geubteste Kopf an ihnen sich noch mehr iben tann. And bie Ginkleibung verbient offenbaren Sabel; bald fitt bie Sage fo turs abgebrochen, wie in einem Compendium; bald sind sie durchwassert mit Redensarten, wie 17. 7. D. 25. XV. 25. 1. Gr. 11s Acft. folgen.

folgende: "Dake ich nicht Necke, weim ich ench oft pefagt hat "bes es scheinet nicht also zu kon, und ist doch wirklich cho; "folglich bleibt es ben dem, was ich behaupte." Ferner wird es niemand billigen, daß der B. in Volkspredigten so wepig, beynahe gar keine biblische Oprüche genutt hat, da bekanntlich das Polk viel daranf hilt, sie leichter ins Gedächtisk sasser, und sich ihrer teichter erinnert, als der philosophischem Grande.

Aumellen ift bem Berf, ein Sat enrwischt, den er gewiß gurudinehmen würde, wie 3 B. S. 624, "die Borfehung alaft oft, aus weisen Ursachen, menschliche Mittelanwendungen nicht geftingen." Das klingt so, als wenn die Borschung baben nicht nach ber Regel der Ratur verführe, und bas thut

se bod immer.

Die abgefandetten Materien find folgende: 1) Bon ben aufferlichen Gelbitoflichten überbaupt. 2) Bon ber Rorperforae überhaupt. 3) Von der Liebe gunt Leben. 4) Von ber Erhaltung bes Beltens. 5) Bon ber Art und Beile ber Erbenserhaltung. 6) Won den Einschrönfungen biefer Pflicht. 2) Dom Duth in Gefahren. 8) Von Der abertriebenen. Lebensliebe. 9) Bom groben Gelbfimbeb. 10) Bom feinen Belbitmord. 11) Bon der Pflicht, die Gefundheit zu erhale ten: 12) Von Berletung biefer Pflicht. 13 - 15) Bon ben gemeinen Mitteln, das leben gu erhalten. 16-203 Bon ben besondern, 21) Bon Erhöhung ber Gefinibbeit: 22) Bom Bebrauch ber Befandbelt. 23) Bon ber Corge far Die Stieder des Leibes. 24) Corge für Die Sinne. 25) Borat für Schönheit. 26) . Vorbereitung auf Krankbeit. 27) Oprige für Wiebergenefung. 28) Berbalten in Rrantbeit, . 29) Borbereitung Rufs Enbe. 30) Berbalten im Lobe.

Dgb.

## Bildende Runfte.

Das vermeinte Grabmal Homers, nach einer Stige bes Herrn techevalier gezeichnet von Joh. Dominik Fivillo. Erkäutert von C. S. Heyne. Mit fünf Rupfertafeln. Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandl. 1794. 38 S. gr. 8. 16 R.

Tn

In dem Ariege der Ruffen mit beir Turfen 1774 fiog bemals Die wichtige Madricht burch gang Europa, "ein Staf Pafch. von Arinen ben ber ruffischen Flotte babe auf der Infel Mio bas alte (bem alten) Jos Homers Grabmal entdeckt; es feb ain Sartophaa vierzehn Ruß boch, fieben fang, viere breit. dus feche Geiten. Auf einer Geite fen eine Infdrift einges araben. vermutblich eben blejenige, bie Berodot anführt, und Die babin nach feinem Tobe fer gefest worden. Das Stelet Ero febend angetraffen; (morben; aber, wie es bamaje bieg, foleich in Staub gerfallen, als Die Luft eindrang ;) vot ihm ein marmornes Befaß, als Odreibzeug: Schreibfeber unb Dold aus Marmor; und ichneidende Steine dazu als Meller n. f. m. Jedermann luftete nun, biefes Bunderdentmal genauer tennen zu lernen, wenigstens eine getreue Abbilbung bavon ju feben. Der Finder deffelben brachte es endlich nach Livorno, wo et es Friedrich dem Zwerten anbet, obne aber auf feinen Antrag Antwort ju erhalten. Bermutblich hatte Briebrich wichtigere Befchafte, als an Afterthumer an denfen; ober, meldes beb ben Großen ber Belt leiber fo oft meldeibet, Die Sache gelangte nicht burd ben rechten Dann au ton; nicht durch eine ber Derfenen, bie er für Renner bielt; ober er marb gewarnt, und bes Grafen Intrage verziethen vielleicht felbit ben Dann und bie Cache. Battsfouci hat die Ebre verfahren. das Szahmal Domers bev Ech an baben; bagegen befag es einen Ronig, ber murbig war. einen Somer als Sanger feiner Thaten ju finden. Eriedrich gewußt, daß bas erhabene Wett Achill gu Styros Seym Lyfomed vorftellt : fo hatte er einen andern Grund fur ben Anfauf gebabt, um eine Begleitung ju ber Rarhille Lyto. mebs au Sanssouci au erhalten. Bon Livorno tam bas Dos nument, man weiß nicht wie? nach Petersburg, wo es jest ip einem - Privatgarten fieht. Auch von dem Grafentfelbft bet man feitbem nichts mehr erfahren. Br.: Lechevalier war auf einer Reife nach Betersburg auf bas:alte Runfewert aufmertlam gemacht worben. Er nabit eine Stisse bavon, Coas mar freplich nicht aut. Beil er einmat an Ort und Stelle mar, und von ber wichtigen Entberfung mabrichemild ange verher gebort batte, fo ware es ubthig gewesen, baff et ben Rund auf bas genquefte unterfucht, und eine moglichft vollftanbige Zeichnung bavon genommen hatte. Die Sache marble. fer Bemabung werth, jumal da bas eigene Anfchauen fo wenigen ju Theil werben, und man ben einer Stige fich boch nicht

nicht recht beruhigen kann,) theinte diese ben seiner Durchreise. Durch Göttingen bem dasigen berühmten Gelehrten mit, und gab auch in Gegenwart des Hrn. Prof. Seeren und Arn-Fioxillo die nbrhigen Erlänterungen, worauf der lette sich-bereit sinden ließ, eine Zeichnung zu einem Kupferklich darnach zu verfertigen.

Aus ber Scent auf ber einen langen Seite bes Monne nients hat der eine dies, der andere jenes gemacht. Dan glanbte j. B., ben Domer in der Gefellichaft ber Dufen und Darcen barauf ju finden. Das mare noch zu ettragen gemefen. Allein, ber gute Rinder Rrinen machte ben aften Barben in einem - Maler, und hielt mabricheinsich die runde Scheibe fin ber linten Dand ber Mittelfiant für eine Balette. ben Stab in beren Rechten für einen Dinfel. Go feben noch finmer manche Interpreten in ben Gefangen bes alten Dannes allerten abenthenerlite Dinge. Mein Berne's forfchens bes. Auge fab, mas jeder mach einigem Rachdenten finden mitfie, den Advill in Frauentleidern, der fich bey Lyto: med, Adnia in Stros, verborgen aufbalt, und durit den liftigen Unfchlag des Ulyf entdedt wird. Somet weiß freulich von diefer alten Bichtersage nichts, allem, von ben entlischen Dichtern ward fie haufig bearbeitet. Auch bei andern griechlichen Dichtern fam fie baufig vor, wie man aus efficen Urbetreften, und besonders aus den Effaten der Scho-Auften gewahr wird. 3. C. in den Schoffen jum Somet 11. r. 338. wird am Ende ansdrücklich gefage: h isopra wapz roig nunkingig. Br. B. trent nun die Berfchiedenheit jener Dichterfage vor, und vergleidet bann das Runftwert felbit mit bem Statins in ber Achilleis; moben er aber febr richtig bemerkt, daß man, bet auffallenden Aehnlichleit gwifchen ber Behandlung Diefes Dichters und Diefes Runftlers ohngeache tet, nicht fogleich schließen durfe, jener babe diefen nur cobirt. Die Riguren, beren eiff find, werben einzeln burchgegangen Die mittlere, auf die der Runffer in der Stele and erfläs. lung fomobl, als in bem Charafter einen vorrhalichen Rleis' gewandt bat, ift Athill, wie er den Ruf bes ichaflenden Barmbornes bort, auffpringt, und mit Stab und Schild entellen will." Links fniet Deibamia, welche ben Achill flett, baf er fe nicht verlaffen mochte, worin fie von der ibr zur Beite Achenden Amnie (rooDog) unterftugt wird. Man fennt ben Beift, in bem ein Seyne Werte ber alten Kunft ju erflaren pflegt. Diefen

Diefen wird man auch biet nicht vermiffen. Um aber auch au zeigen, wie er uberfest, fo feben wir Die Stelle bes Statins Achill. 1, 366 f. 572 fa. bieber: Gleich vom Anfang mable Achill fich Deidamien gur Gefahrtin - ihr folget er auf bem Rufe nach, fie begleitet er überall mit den Augen; bald fcmiegt er fich an ibre Seite, und fie weicht nicht jurud; bald wirft er fie mit Blumen; die von ohngefahr aus dem Korbchen acfallen weren; bald berührt er fie febergend mit bem Thurfus. Bent rubrt er Die fanften Gaigen der Lyra, lebtt fie felbft wielen, führt ibr Die Band, und bengt die Ringer auf Die tonenben Saiten. Dun tuft er ben fingenden Dund. marmt fie, und tobt fie unter taufent Ruffen. Billig fernt die vom Meaciden und feinem Aufenthalte auf Delion fingen. Deit Erfraunen wieberholt fie feinen Damen und feine Thaten. mud fingt vom Achill, ber unerfannt por ihr fand. Dagegen dehrt de ibn, feine Slieber auffanbiger bewegen; gelat ibm. Raben aus ber gebrebten Wolle ju gieben, macht ihm ben Die effen wieder gurecht, u. f. m." Die Borftellung ber erfien Samtfeite wird and mit abnlichen Runftwerten weitlauftin verglichen, und überall bie Berichledenheit der Dichter und Runftleridee gezeigt.

Die zwepte lange Seite enthalt ein Befechte zwischen gwey Centauren mit einem Lowen-und einer Lowin. Das Mass ber Thiere ift hier, obnitreitig zu groß, so vortrefflich auch foust die Zeichnung der Formen und Charaftere senn mag.

Die britte Seite zeigt einen Theil det Geschichte Achills wahrend seines Ausenthalts in Styros, wie er namlich zwischen zwey Damen sist, und die Lante spielt. Dieber gehort, wie man sieht, die obige Stelle des Stotius. Die eine von den zwey Damen ist Deidamia. Der fr. HR. entscheidet nicht, welche? Allein, der Kunstler hat unsers Erachtens dadurch keine Wahl übrig gelassen, daß er die eine Dame vor dem Lautenspieler dinftellt, und sie fich seize seines Spiels die rechte Hand an die Lyra legen läst. Offendar nimmt diese mehr Antheil an dem Spiel, als die andere, welche, Achillen mehr rückwärts, ihre hand auf dessen Schulter legt. Der Beidmer sinder an den Stellsungen dieser drep Figuren seine Augenweide.

Muf Die lette Gelte fat ber Rinffler abnitrettig ben meiften Riefe gewandt. Gie ftelle-ben Chiron war, bervallem Une febn nach ben jungen Achill im Bogenfthiefen unterrichtet, Vollig fo, wie bemm Binbor Mem. 3, 77. wenc sent mouse meyed' soya yego: Jauna Brayveidaren amerra Ballant. Adill ift gang nacht und unnachabmlich fcon. Der Schnilles mablte die Stellung, wie der funge Beth eben ben Dfeil aben Schoffen bat, und bie rechte Band nach bem Rachen bemegt, with wieder einen Pfeil gur nohmen. Fronich feblen Bogen und Rocher, und man weiß, daß bie alten Lunftler bereleichen Dirige offers hinzubenten laffen, zumal ba bier Achill gant unbefleibet ift, und fich alfe bie Buffen nicht allgu eur eneneb. men wurden. Alleit, Rec. ift ber Deinung, baf men Rich auf diese Att benn boch wohl pleffeicht se viel binubenten muffer, und ift daber geneigt, diefen Unterricht bies für ein fogenanntes Stindes Erercicium ju halten. Schabe, daß bem Centaur Die rechte Sund feblt, beren Saltung und Richtung Sierin noch' mehr enticheiben wurde. Bollto man in artift. ficher Sinficht von biefer Scene fprechen; fo murbe man einen Bogen voll ichreiben muffen.

Noch haben wir nichts von der wahrscheinlichen Bestimmung gesage, welche der Ghitingliche Gelehrte dem Denemal giebt. "Der Sarkophag, sagt er, kann die Alche einer angesehenen Person in sich vertwiert haben, wahtscheinlich erst aus den Zeiten der Romer. Both dem mag senn, wie ihm wise auch die Jand voll Staut ist nun langst verweher! Pulvis at umbra lunius." Jederminn nur von einigem Beschmad wird diese Ertlätung mit wahrem Vergnigen lesen musse, weil sie durchgebends von einer angenehmen Laune beiebt wird, und mit dem seinsten attischen Witz gewürzt ist.

Maleriche Stigen von Deutschland, entworfen noch ber Ratur, malerisch und historisch romantisch dargestellt von Gunther und Schlenkert. Des obersächsischen Kreisen Erstes Heit. 1794. 12 Bogen in ger Folio. Leipzig, ben Bas und Comp. 2 NE. 16 Le.

Din Bert, bach nach feinen Dian, Umfene und Einer And. fubrung, wovon Diefes erfte Deft eine Drobe ift, in Deutid land feines Gleichen nicht bat, und ben fplendiden Unterneb mungen ber Muslander biefer Art einft zur Beite gefeht zu werben verdient! Desmegen ift recht febr ju munichen, bag ber debige, für folche Unternehmungen wenig aunftig fcheinenbe Beitpunkt dem Louigang beffelben nicht im Bege fteben, fonbern dag es eine reichliche Unterflubung ber Freunde ber voten. landifchen Befchichte und ber Runft finben moge, um ju feiner Bollenbung ju gelangen, und auf biefem Bege ben rubmit den Gifer der Berlagebanbhing ben biefem toftfpieligen Unternehmen in belohnen, wober wir keineswegs an bem ausbauernben Bleiß ber Mitarbeiter zweifeln; bamit ein Wert, bas fic fo vortheilhaft ankundiget, fich an innerm Berth auch gleich bleibe, und fich auch bierin von fo vielen abntiden Unternebe mungen in Deutschiand unterfcheibe, welche ben threm erften Anfang viel mehr versprachen, als in der Rolae geleistet ward. Es kann vielleicht blas ben bem Eremplar, welches Rec. vor Ach bat, Bufall fenn, bag einige Blatter bes Papiers an mehpern Stellen etwas raub, faltig und flectig ausfallen; ber bem mabren Vergnugen aber, welches ihm ber Aublich bes Menffern diefes Berts fowohl, als die aufmertfame Durchficht bes Inhalts verschafft bat, fann er nicht unterlaffen, ben Orn, Berleger barauf, mit bem Buniche, aufmertiam zu machen. haf auch von biefer Seite bas fchatte Bert moglichft tabelfreb fevn moge. — Rec. will den Dlan des Unternehmens, fo mie diefer auf dem Umichlag bes erften Deftes angegeben wird, fürglich mittheilen. - Die malerifchen Stinen von Di enthalten: "Ausschren und Beschreibungen von dens genigen, entweder noch gang, oder gum Theil erhaltes nen, oder in ihren Ruinen nur noch vorhandenen ebm würdigen Denkmalern des Algerthume, welche in den Deutschen Geschichte besonders mertmurbig geworden find, und fomobl in melerischer, als bistorischer Racks ficht einen vorzäglichen Werth baben." with, weim es eing vollender ift, nach ber Sabl ber Kreife Deutschlands - sebn Bande, einen jeben Band von 6 bie 8 Beiten, ausmachen. Jeder ber lehtern wird auffer einer Litelvignette vier große, boer nach Befchaffenheit der Begenftande, drey große und wier tleinere Blatter liefern. Da jeder Belt qualeich leinen eigenen Eitel bat, fo tonn man thn als ein für sich bestehendes Werk betrachten, mit dem

Die übrigen nicht nothwendig verbanden bleiben maffen. Ein Saupttitellupfer, eine richtige Batte von bem in feinen Dentmalern fligirten Rreife und ein topographifch fart. Hisches Verzeichnif der in bent vollendeten Bande enthat tenen Denfmaler wird ben bem lotten Seft eines Bandes ae-Hefert. 1795 werden die feche Befte des erften Bandes, und In einem Beitraum von gebn Jahren bas gange Bert vollenbet - Mach Diesem wohlgeordneten Dlan fundigt man uns das Werk an, beffen Berleger, ohne vorgangige Unter-Rubung des mit vielem Roftenaufwand verbundenen Unternehmens, einzig und allein im Bertrauen auf den beutschen Patriotismus, Gemeingeift und Runftliebe verfahrt. Midficht, welche er auf die richtige Schätzung und Beaunftigung ber beutiden Runft, burch Deutiche und in bem Deutschen Vaterlande nimmt, mode für die Inkunft von aludlider Borbebeutung fenn : denn bis ieht geht ben uns die Runft (biet ift nicht von einzelnen, abet boch auch febr mo nigen begunftigten beutichen Runftern bie Rebe) nach Brob." Rec. , ber in bem fur die Runft gang unfrnchtbaren Morben Deutschlaude wohnt, mochte fich gern von ben abrigen Genenden eines Beffern überzeugen, mozu aber bie fett fein Briefwechsel mit mehrern ber vorzuglichken beutschen Runfter nichts bengetragen bat.

Der literarische Theil des Werks ift vom Ben. Schlenkert aut beforgt, ein Borgug, ben man ben manchen abnilichen fehr berühmten Berken bet Muslander nicht rubinen Kann. Es find bistorische Stissen von den Bentmalern Des beutschen Alterthums - ein icones, fruchtbares Relb filt einen Befdichtfebreiber! - worin die hauptfachlichften Utro riffe ber benkwurdigften Begebenbeiten, welche die jur Dar-Rellung gewählten ehrwurdigen Gegenftanbe berühmt machen. und die Schitfale, welche fie erlitten, in einem unterhalten. ben, nur je juwellen ermas gezierten Vortrag angegeben, und in angebangten Moten mit Auszugen aus gebruckten und ungebruckten Documenten und Angelgen ber Quellen begleitet werben. (Durch die Bollstanbigfeit Diefer Behandlung et-Balt das Wett einen vorzüglichen Werth.) - Bom Hr. Buntiser find die Rupfer mit Fieig, Beift und Gefchmad Die in biefem erften und ber Matur getreu ausgeführt. -Beft bargeftellten Denkmaler find:

i. Das Riofice Mt Belle. Die Grifting bes Mibbes son bem Darfarafen Ono und beffen baben gehabte mablitale tige Millebe ift durch einige afce Infdeiften bewiefen, und mirt mit treffenben Rofferionen bes Beoft effaufert. Der Umfort ber alten Stiffung mar, in Unfobung ibres Saferbefibere, bes Ad burd bie Berginfligung ber Salfer Friedrich I. und Beine eich VII. auch aufferhalb bes ibr anfänglich bestimmten Bezirts beftreifte, enis beir fanftigen Quellen bes Beichthums und bet Schabe ber Aleftetbrider febr groß. Aber bie Geschichte biedet in ber viethundertichrinen Eriftene Diefes Rioffars feinen befonders bentibliedigen Bug bar. Die Erbbegrabniffe der Driffenfchen Brafett und vieler: anbert abliden Gefchlechter waven in der Stiffeliede ningelegt. Geit ber Reformation. Deren wolflebange Lichtstrablen auch in Die Zinfterniß der Bellen Biefel Rioffete brangen, und ihnen ibre unthatigen Bemobnet untlotten Heat es ibe: Die anschnliche Liefterbibliothet marb Damale noch Leipzige gestacht, mid der nen angelegten Univerfis Micbibliothet viervetleibe. Die verlaffenen Rioftergebaube mum Wen in bem letten Stabr bes ibten Gac. burch einen Bettere Brabt entrander von den Rlammen verzehrt. Dan liegt alles M Ernmern und Ochatt: bie auf Die Braber ber Lobten Sie fies der jobige Chierfurft aus den Ruinen der Sniftstirche Berverfitchen; Die modernden Refte ber Borfabren fammlen. und eine fcone Rapelle baraber erbauen. Diefe ift auf bet gefdmachwollen Tierbelguette biefes Beftes bargeffellt.

2. Die Bergoeffe Aiffbaufen in Thueingen. "Um Liebfthralich beffehrund zu Befchirmung des foniglichen Daffaftes Lau Meba (wielleicht von Ronig Beinrich Mucepe bagu erbanet), Jur Enfemabrung ber toniglichen Schabe," (Tileda was Die Liebingenobnung biefes Beinrichs und mehrerer feines Machfolaer & ... und zur Momehrung ber in der doptigen Gegend "betunibanfenden Gorben Benben, wurde fie in ber Solge" Cunter R. Belarich IV. beb feines Berfolmung und Bedrudung ber eblen Sudfin) "bald ein fcprechicher Bohnplas ber Sestftifiede und Emannen aber Thuringens Frenheitsveutheis "bitet; bald ein ficheren Anfrithale adticher Ranbgesellen, balb "wieder für Thurlingens Deiben felbft (nach der Biebereroberung butch ben Grafen Ludwig ben jangenn); "eine farte Bruft amehr fegen bas Bealinen ber Raifer, ihr freges Baterland many gu' unterjochung und briblich" - (mibreud bes Befibes bet Ochmarzburgifchen Grafen) "eine reiche Sundgrube mon-`... -dilder Miller Ablasteileieren, die under det Alls das Ankerfiem allsesglanderne mit. der frommen Einfalt ihr Unweien dies intellen, als an irgendieiner andern gewelheten State in The bringen trieb. Sonderbares Schieffal einer Bersunfla, die beinen niger Schrecken, mongen unfte Zuflucken dem der Dertrungen ift.— und nun fo gand genrumment und verwüffet da lieut; der Rodmelt in ihren Rainen nach Lein stoenden Denkmal der Raublicht; der Tranner, der Arenbeitellebe, des betügeristen Ablasbandela.

1. Dobb Stolpen. Die Entftebung ift una In ben Rebben bes isten Jahrhunderes zwilchen bem. Wildiaf fen Beiben Johann tha mit dem Edlen von Cartowin Pair ber Begirt Stolpen, 1319 unter Churfirs Mugust a Date: Buchen. . Im beenfligiobrigen Arfret mard bi Begend von ben rauberifchen Erpaton aberichnermut und w Beert. Die Bergvefte warb nachbet mit ber Bacht Dtofien Berfohiebenemal ein Raub ber glammen, und gulente nach ben Regerebrunft im 3. 1723, burch milbe Beofteuern mieber ben weffellt; - Befanntifc mard bas Ochlos im fiebenientian Refege burde preufifche Bufaren , unter Anifering. Beneval Warnert erobert; ein Borfall, melder bama erbfies Muffeben machte. Die eigentlichen, nicht allem befannten, Umflande biefer porgeblichen Delbenthat Warnis mila werben bier ams emigen fcon gebrudten Dadtridsten fürglich fo erzählt : Die aus einer Enmpagnie Linvaliben Sa Achende Befatung mat am 31. August 1756 ans ber Beftund Bezogen, und einige Einmobnet bes Derfes Mittatt hatten Die Bache. Der 74labrige Commendant won Liebent war mildoeblieben, und am 3. September ben finem & muf bie Beitung gurudigefehrt. -Die Aufgugebrude war mi berneloffen; bie Bufaren Barnerl's fainen on, und vitten Bine allen Biberftanb in bas Schloff ein ; benn bie Seme ber Bachen waren nicht einmal gefaben Der Commendan Bum fit ben Burghof berab; ber Sleger forbert ibm ben Deaen ab, mit in bem Augenblid, ba Liebenam nach bem Degen breift, um ibn abjugeben, fibiest ben Borbar bem Greis, ber umringt und übermame won ben Beinden, an feine Gegenwehr benten tonnte, mit ber Diftole eine Rugel turnt ben Beil. Die Gebaube und Beftungewerte wonten groftentbeils wan ben Brougen niebergeriffen, bie Rambnen weggeführt, ober infe bent Borrath won Bufver und Wien in ben Wrumnen ace Moorfest. . Rui4. Anthen win der Burg Jennenfelen die Beiffentiden Erzgeburge. Ihre habe lage beherricht die game darsige kande fichaft. Seit dem derpfligihrigen Krieg ist die Burg undesest gehlieben, und gänzlich verfallen. Sie war eine der direten Bestungen im Lande. Bun kann ihr Dasen die in das eilfte Inden leden, fam im i dern Schut in den Besth der Derren von Iloneg, ward von diesen durch die Burggrafen von Meiste mieder eingellet, und im Jahr 1226 von dem Krisobried dem Sexeisbauen und der Schiache den Aufig wengenommen, und durch einen Bergleich wieder ein die Burggrafen dus dem Plausichen Sause zuräckzoneben. Wach verschiedenen wechselnden Herrichaften benate Churstick Johann Georg I. 1647 die Giner der werschaldenn Schiederen Gewischen Genings Gumme von kond Guleri-an-sich

Br.

# Schone Wiffenschaften und Poefen.

Proftische Anleitung, Geist und Herz burch die kertire der Dichter zu bilben. Ein Beptrag zur Philosophie des lebens. Ziwenter Theil. Bapreuth, im Verlag der Zeitungsbruckere, 2794-254 Soiten. 2. 2022.

Diefer Kiell behandelt die asposiche gabel und die inrifde Poeffe, nir Obe — Kied — Elegio — den beiligen Geseng Gelfinge für die affontliche und händliche Undacht) Ramange — Bullabe — Eautone — Arie — Recitarin. Auch hier undet der Beef, einzelne hute, voorigstens für Anfanger brande der Benordungen, wormter- nur leider manches Schieste bei vollesten bei weitschweisige, rinde fei hat per pfre zur Ungete schumelnde Lon, und das Einmischen zu, ihr der Rechtengen Dinge dem Buthe zu geringer Empfehalt. Wanche Erklärung, manches Urrheit ist dem B. sehr misgliede. Sieich in erften Wischnitz-fichere ist delte fen bekanten Edisch von Johann, Stesichoun, Menangia Larippa zu nebft ihren Vorantassungen un, und folgere darum, es se pe diesn rocken Erstindern von Fabeln nicht sewohl darum zu thun gewelen, einen

wirten allaettrein merrifiden Gas unichaulich zu machen, als wielmehr ben einem gewissen wirtlichen Kalle bie Gemutben verwittelft eines erdichteten abnlichen Kalles auf den morald ichen Standpunft gu leiten, aus welchem jener beurtheilt mes sen follte. Ein foltsames Rasonnement! Der Berf. fagt mit anbern Borten genan baffelbe, mas er ju miberlegen glaube. Bas ift fein moralischer Standpunkt anders, als ein alles mein mabrer moralischer Sal und fein durch einen erdich reren fall leiten anders, als anschatzlich machen? Rren dich mar ber lette Amed iener Minner, nicht blad, eine Rabe Seit au verfinnlichen, und tleberzengung von ihr bervonzubrungen, fonbern burch biele Berfindlichting und Heberzeugung bie Borfonen, ju benen fie fprachen, in einem bestimmten Rall an Gewegen, etwas ju thun poer ju unterlaffen; allein, biefer be-Commte Rall, ber jufallige Broeck bes Dichters anbert in ber Blatur ber Rabel, als eines Mittele moralifder Einwirfung auf die Menfchen nichte. Bogu bie Fabel von ihren erften Erfindern gebraucht mard, dazu tonnen auch alle neuern auten und mabren Rabeln gebraucht werden, und werben auch bise mailan fo gebrancht. Db übrigenel bie Rabel burch bie Eribel terung bes Umfangs ibres Lebramtes in neuern Beiten, madistribie Dichter verfichet wurden, ber fo reigenden und mart. famen Mufion faft gant zu entfagen, und die Thiere faß nute bem Ramen nach, im Grund aber unter biefer Benennung nur ichlecht verfleibete moderne Runftmenichen aufzuführen? Das ift eine Frage, Die Rec. aus auten Grunden mit Dein! beantworten zu konnen glaubte, wenn bier ber Ort bagu mare. -6. 130. Ein Daneapr von Rlopftocht geiftlichen Oben. \_ Es Blageri einige (nut einige 1) über die Dunkelbeit berftiben Tlack met Berf ]; allein, wer mit ber beiligen Ochrift befannt, mer rien ben aroken Wabtheiten der Meliaian überwugt, wer mie Annicen Liebe far den Gridfer erfallt ift, wird newis. whenn er jene Oben in ber geborigen Gemutbaftimmung.lief Goll bas fo viel beifen, als: in einer Stimmung, mo ble Beele fich mit dunkeln, unbestimmtett und febmantenben Deandfen und Sefublen begringt?) nicht über Duntelheit flagen." Dan bie Liebe aum Eriofer bier foll, feben wir nicht ein. Go muste man wohl auch, um als auftebender Richter über bie Deutlichkeit ober Dunkelbeit bes Somerifchen Somnus en AGooderny ju gelten, eine innige Liebe fur Diefe Gattin bas then? Bas ift Grommelen, wenn das nicht gefrommelt ift?-8. 146. Die Borte in der berritchen Obe von Rlopftock auf ben

ben Barder Ste: Moir Janglinge fangen und empfelle Ben, wie Sagedorn, follen, unferm Berf, nach, nur ein mehr poetifder Ansbrud für: "Wir Junglinge fangen voll Empfindung Lieder von Sagedorn." Diese Ertifrung ift mehr fpigfindig, ale ben Regeln einer gefunden Gregele gemaß. - Oft wird bie Schreibart des Berf, bothft trimials 2. 20. C. 18. "Derfenige, ber wirtlich moralifc beffer geworbent. wird oft von feinen vorigen Gefellfcaftern für einen trodinen und lanameilinen Rerf erflart." & 24. "Das Ebich reich verichafft bem Rabuliften feine meiften und beften "Acteurs. Ber fpielt ben Ochatte trefflicher, als ber Auchs e ben furchtfamen wahrer, ale ber Space, ober ben Stoleen \_beffer , ale der Bfant? Der Bolf barf fich hur zeigen, fo "macht man fich auf Ende und Graufumfeit wefaßt, und faime gerblicht man ben Efel, fo erwartet man einen bummes Orreich, u. f. w. - Das Mustramen naturbifforifchen Motigen ber ben angefibrten Rabeln ift in einem Buche gus Bifoum des Geiftes und Bergens burchaus am unrechten Orte: Diefe und abnliche Bortenneniffe muffen bier nothwendig vors ausgeset werden. Selbft bie auf eine fo bochft matte und geiftlose Art ausgesvonnene Moral wird jenen Zweck wenig beforbern. 3. 2. S. 80. "Des febulgelehrten Pobele "Tacht. Ein trefflicher Inebruck fur jeme Riaffe von Leuten. "Die fich fur Belehrte halten, weil fie ihr Bedachtnig mit ein nem Buft aus ungabtichen Buchern gufammengetragener, "aber weber gevroneter, noch geprufter Gate und Meinungen angefüllt baben, bie aber nichts wentger, als wahre Belebein, afind, weil fie fich nicht mit eigener Erforidjung und Unterfu-"dung der Babtheit abgeben, fondern fich immer nur auf "andere Berichte und Urtheile verlaffen, weil fie nur bas Bed "Dachtniß üben, aber bie übrigen Seelentrafte, Bis, Dhane stafte, Scharffinn, Urthefistraft ungebraucht laffen. "Diefes Ediags, die auf eine geifflose Art immer nur medies afammeln, was andere gefagt, gemeint und behauptet haben, "tonnen nicht beffer, als mit bem Ramen fchulgelebrser Wobel "bezeichnet werben : denn ihr Blodfinn, ihre Leichtglaubinfrit. afbre Vorurtheile, ihre Anhanglichkeit an Sasangen und "Kormeln fest fie jur Rlaffe bes Dobels berab, mobin fie: obnehin gemeiniglich burch ihr robes Betragen geboren." --So weitschweifig und wortreich ift ber Vortrag bes Berkdurchaus. H...

Gebichte

stedichte, von Johann Story Manger, Confissorialassesson und Hofperdiger in Meiningen. And feinem Lode herausgegeben. Nebst bessen von Lips gestochenen Bildnisse. Meiningen, ben Ho wisch. 1794. LXXXIV und 180 S. 8. 1782.

Ein Odeifefteller, ber es wagen burfte, neben Leftinge Marban feinen Wond vom Libanon, Deffau, 1782, mauftellen, sone, fo viel Rec. weiß, die Beißel bes Spotter bafår erfahren ju buben, tann in ber That fein fchlechtet Rapf gerbefen fepn. Schon biefes Stud bewies, bag bei Berf. auf bem Gelbe ber Dichtemft bein neuer Antomenlin war. Do bie mich feinem Tobe voradfundenen Berlieche bes luft verdienten, bem Dublito mitgetheilt zu werben, ift eine anbere Frage, bie auch ber Dermusgeber, Dr. Diar, Bengan m Kombile, fich felber macht, und baben gefteht, bag es bein auten D. an Meuts und Muße jur Reile und Bollendung gefehlt babe. Diefer Mangel an Correttheit findet fich benn wietlich auf jeber Seite, und bie veranftaltete Samming & die nicht sowohl Gewinn für unsern Varnag, als für ben mblreichen Eirtel ber freunde bes Berftarbenen, Die im blefen persollenbeten Otuden noch immer ben Geift und bas Der ber wackern Mannes miederfinden werben. Biellefcht; bal and ber Bittive und mehreen noch unerzogenen Tinbern, ein Mehrer Dienft damit gefchab. Benigftens lagt bas bennabe Beben Biatter farte Dranumerantenverzeichniß foldes baffen,

Die kleinere Solfte der Sammlung enthält geistliche Lieder, in denen Geist der Ehrsucht für geoffendare Reigton duchgebends wehrt, und die weuigitens stellenweise zu einer wernunftigen Erbauung das ihrige beptragen konnen. Das ber seiner eignen Beerdigung abgesungene Grablied den Eins sentung eines Toden scheint eines der correcteren in triefer hatte, wo nicht gar das beste selbs zu senn. Die übrigen wermisstren Gedichte, 32 an der Zahl, wovon der größere. Heil sedon, die serzhaften nicht ausgenommen, edersalls ins Woralische überzhaften nicht ausgenommen, edersalls ins Woralische im Reiche der Natur und Sitten; die aber duch Krist und Poetst keinenweges zum sichern Takt ausgedilbet worden. Verzebens sieht daher Rect nach irgend einem Stide sich um, das durch vorzäglichen Werth oder Unwerth

enf Plet in unfer A. d. B. Anfpench thicken kinne. II.c.
derhei fich in der Region des Mittelmäßigen; und von diefent beaucht niemand Proben. — Das man in einem Gedickt den von nier vier Strophen schon auf Neine, wie Frands und Beite, ja, was nach ärger ist, Sorgen und geboechen, köft, läßt sogleich verwuthen, das für audre Ersordernisse zu sesdar poetlichen Nachwert eben so wenig fry geforgt warden; und diese Bermuthung wird sich dann nur gar zu oft bestächtige finden.

· · · Der . 84 Geiten füllende Borbericht enthält biographische Madrichten, wogu feine Wittwe, eine Frau von Geift und Berg, Data vellefert bat, Die ber Menschenfreund nicht abne Antheil lefen mirb. Pfranger wurde ju Bilbburghaufen ger bobren, batte genen Mangel feine meifte Lebenszeit burch au Menpfen, und Rark ichon im 4sften Jahre. Eine burd m marme Detlamation permuthlich entflandene Deufftrantheit verschimmerte fich durch den Umftand, das broochendrische Unrabe ihn uad und nach jum Machtfiben, ja, eublich gar ju Grubeleven über bas Perpernum mobile und bie Quadratus bes Citfels verleitete. Seine Rednertalente, fo wie die are drudten Drebigten felbft, werden febr gerfibint. Auch als Burger, ber mit fittlichem Bepfpiel vorangeben foll, als Daus pater und Rreund betrachtet, vereinigten fic alle Stimmien. im laut Berechtigteit wiederfahren ju laffen. Defto ebet fann fein Undenten ben fleinen Bufat entbebren, ben ein boberes poetisches Calent ibm etwa verschafft buben barfre ! Auch von feinen übrigen bichterifden und profaifchen Berfo den ertheilt der Borredner hinreidende Radrichten.

D

Bersuche eines Dilettanten in ber Dichtkunst. Berlin, ben Schöne. 1794. XII und 98 S. gr. 8. 5 se.

Auch einer von den Dilettanten, die wie Raufvägel von dem beiligen Berge der Musen weggescheucht werden sollten? Unter dem halben Bundert von Gedichten, womit dieser unberusene Sanger die Lesewelt heimsude, giebt es schechterbings nicht eines, das etwas mehr als gereinte Prose, und das von der sinst und geistlevesten Art ware. — Was es mit der lesdigen Diletsanterschaft für eine Bewandnis habe, wird von ihm in der höchst langweiligen Borrede selbst auseinander geseht.

Diff

Sie fein eines Steffenbrie : "Wan auch gewis in einem lebe moben Grade ungliedlich fent, weim man zu der Poeffe feine Ruffucht wen einigen Erweth nehmen muß; au einer Zeitaba withes feitner gelefen, nichts fchlechter benahle wied, als A fichiechte) Gebichte." - Roth alfo mat bie Mutter auch diefer erbarmlichen Reine, und die nicht unminfehnliche Pras numerantenliste ein Bemeis, daß as an Menidenfreunden wicht feblte, die ben Bedarfuiffen bes B. au Bulfe nedommen waren. phne daß er an fo fcon genug feufgender Preffe fich ju verfüne bigen brauchte. In ambern Fallen treibt ber I de fich witerzeichnende Denditant Die Gemiffenhaftigteit wieder fo-meis baß, weil eine bergleichen Schmiereren fibon anderwarus unter bem Dieet: Gedichte eines Dilettanten, jum Borichein gefommen wat, er der feinigen die vorftebende Meberschrift ash; denn, fagt er, das Suum epique if mit moch immer beilig gewefeu!

Ennomia, 1793. Herausgegeben von Berbonk. Breslau, in Commiffion ben Rorn. 10 M.

Es ift ein feltner Fall, daß Samminngen verfdriebner Bedichte pon perfciedenen Berfaffern vortheilhaft, ober fich felbft gleich ausfallen follten. Bier aber ift es gefcheljen. Biele biefer Bedichte fand Rec. fcon, alle leebar, und fein einziges gang Ihr allgemeiner Ton und Charafter, tros der verfcbiedenen Berfaffer, ift fante Empfindung und gefallige Batmonie und Berfifitation. Die meiften find in der Manier ber griechischen Anthologie niedergeschrieben. Eins ber lange ften, aber auch schönften, ift die Spistel an Rouffeau, von Wilbelmine v: S., mabr, empfindfam, mannichfaltig, neu und ungefünstelt, wie die Ratur, welche fie befingt. Die Brefafe fer find: Clausner, S. Contesfa, Sischer, Gr\*\*e Dito, Graf v. Saugwitz, v. Benning, Beld, Caroline Brader, Neubeck, v. Reibnin, Ling Acider, Sophie, Anmmel, Julius Graf v. Galisch, Schwarz, Wilhelmine v. S. Bir find gewiß, daß diese Sammlung ihre Lefer nicht nur befriedigen, sondern auch ein gunftiges Borurtheil pon neuem beleben wird, für ein Land, welches von leber das Baterland beutscher Dichter war, und auch funftig noch feyn wirb.

# Rene

# Algemeine Deutsche Bibliothek

Jungehnten Bandes Erftes Stud Drittes Deft. und Imelligenzblatt No. 11. 1795;

#### Bermischte Schriften.

4. Patrintefiche Gebonten eines Danen über flehende Detre, politisches Gielchgewicht und Staatsreve-Lutionen. Altona, 1792. 144 Seif. 8. 88.

a. Chen diefe Schrift. Beregte verbefferte und vers unehrer Auflage. 1793. Sualit amor patrias, ch.

weene juvanti cupido.

3. Gedanken eines Morwegischen Offiziers über die parciorischen Gedanken eines Danen von stehenden Deeren, politischem Gleichaewicht, und Stootswerdstimm, in einem Schreiben an seinen Frank in Vinemark. 1793. Repenhagen, gedeuckt ben Schulz. 134 Seit. 8.

4. Ammerkungen über bas fiehende Deer in Dansmad, veranlasst durch diepatristuschen Gebankenst. 1793. 128 Sett. 8. 942.

3. Exlanternder Commentar zu den patriotischen Gedanken eines Dauen, über fiehende Deere, politisches Gleichgenicht und Staatsrevolution; von
dem Berfasser dersetben Mostemax Friedrich
Grafen pan Schmettow, veranlaßt durch ein ben
Schutz in Kapenhage erschievenes anaumnisches
Nald D. XV. D. XV. B. e. Schlieben.

Dasquill, betitelt: Gebanken eines Morma Difficiere &c. "Altona, 17930 282 Seit 18 %.

Da bie Dinge, womit bie angeführten Schriften fich in ber Sauptsache beschäftigen, so ungemein wichtig find, und auf bas Bobl ber Staaten einen fo großen Einfluß baben: forperofenen fie eine etwas umftanbliche Anzeige. Und bies um fo mebr, ba befonders in unfern Tagen Diefe Materien burch Die Beitumftanbe einen besondern Werth erhalten, und bie enring gewichfellen Streitschtiften in einem fotentien Theile Deutschlands großes Aufjeben erregt baben.

Der Genfivon Schmettow, welcher ju Dien in Dolftein lebte, bat fic als Bf. ber patriotifchen Gebanten mac prinf bed Bitel wicht genommt, aber gielth trad Etfdelmuth befelben tein Gebeimuis baraus gemacht, daß folche von tim bertamen, und fich in ber Bolge, als fie angefochten mit ben, bffentlich bagu befannt. Folgender Auszug baraus, woele Befentliches Abergangen werden foll, mag unfere Lefte -in ben Stand feben, über ben Werth biefer Gebanten und Daraber zu urtheilen, ob ber Graf Urfade batte, fich Meer au fdamen ober fie abiniauanen.

Die erfte Veraniaffung ju biefen Gebanten gaben bie im biften Defte ber Schloserichen Staatsanzeigen befindfichen "Bruchftude dus einer Abhandlung des Grafen von Bergberg. Crocin bie großen flebenden Beere verthelbigt werben, was ein abbembafelbit befindlicher Auffat über die nachtbeiligen Bolgen ber jebigen Verfassung des Rriegesstandes. Bas in Ansehung ber großen ftebenden Deere fur Dreugen mabr fenn tann, it "Es barum nicht auch für manden andern Staat, und beide ders nicht für Danemart. Aus Baterlanbeliebe fucht ber Bf. bles bier ju berbeifen. Unter Danemarte Regenten mat feiner wie Griedrich der Einzige. Danemart hat tein Beld porrathig, fondeen Schulden. Der großte Theil bes efeculirenden Gelbes (man bebente, bag bies 1792 gefarteben sourbe) befteht in Discreditintem Dapier. Es tann beb ber be-Ben Regierung vie fo madtig merben, bag es andere Staaten fchasen tounte. Es liegt gewiffermaagen ffolirt, dem Etobetet eben fo wenig gelegen, als es felbft bagu gelegen ift, Er-Werungen ju machen. Rein Orfieden Land liegt an feiner

Medine : bellen Weffe fin vosthelihaferväge , ald etma bas Eutiniche, bas weber auf eine rechtmäßige Art, noch burch Siemale der Baffen ju erhalten ift. Boju nubt alfo ein grofe -fes flebendes Deer Danematt ? ein Deer, bas ein volles Drie. theil den Staatseinkunfte verzehrt 3 das die Rrafte der Matian aberfteigt; Das im Krieden nur durch viele Runft erhaften merben tann, und bas bie gange Bation weder mit allen no. thigen Reib. und Kriegebedurfniffen mobil machen, noch eine einzige Campagne binburd erhalten tonnte? Mogu anbers. als ben Stoll einiger Denfchen gu nabren, und bas Land auf iber einen Seite auszusaugen, auf ber anbern aber zu jeber varoßen innern Werbefferung fraftlos ju machen? 3mar fallen alle Grunde, womit man fich bemubet, ben übergroßen Rriegsfrand Danemarts ju rechtfertigen, insgefammt meg, · fobald bewiesen wird, daß D. ein foldes Beer, wie es ibr auf feinen Elken bar, im Reibe gar nicht erhalten fann. beffett verbienen die Grande doch gepruft gu werden. verfte Grund ift: Schweden trachtet nach der Erober jrung Morwegens, und sobato Danemart nicht im Stande th, &, Die Spige ju bieten, wird & auch fogleich ju jener Groberung fdreiten. Aber weber Rugland , noch Breuken. noch England, murben biefe Eroberung jugeben. Auch bat ber Druck ber banifchen Regierung gegen Dormegen aufgebort, und fo lange diefes Reich mit der gehörigen Daffiguna und Billigfeit behandelt wird, werden auch die Mormeger, bie auf ihrem Grunde und Boden nie beffegt worden find, ifr pon ber Datur befeftigtes Baterland gegen jeden Erobe. rungefuftigen, obne banifche Bulfe, vertheidigen. Dan follte aber auch mehr fur Mormegen thun, ale bisher gefcheben ift : vorzuglich die nordische Urmee beffer halten, mit eingebornen Offigieren befeben, Diefen die Mittel verschaffen, Das Rriege. banbmert ju fernen, und nicht die erften Dillitarbedienungen mit gremden befeben, Die man babin fchiebt, um fie au bes gunftigen oder ju entfernen. Much follten die Dormanner nie außerhalb ihres Baterlandes gebraucht werben, weil Clima, Dabrungsmittel, und Terrain gar ju verschleben find, und fein Normann anders, als mit Bidermillen und mit Schaben feiner Befundheit, auf mehrere Jahre außer Landes geht. Bare aber endlich ein großes ftebendes Beer in Danemare Ju Rormegens Bertheidigung nothig: fo mußte es boch auch fo befchaffen feyn, daß ber 3mcd baburd, erreicht merben tonne te. Dun giebt es unftreitig viele gefchicte Offigiere in ber banifden

nfiden Armee ; an Ditto wird es Beinem fellen : und bie Ma meinen find Detrichen wie bie Dreuten und Deffermeiner. Aber gewiß wurde ber banifche Boloat in ben rauben felfichten Gebirgen Mormegens, ben febr frenger Rate uim Rlate brob, nicht ausbalten. Schwerlich wurden Truppen, Die an feine Strapeten gewoont find, und die auf febr große Befdidlichfeit in Evolutionen. Manoeuvres und Lactit, bod wohl feinen Unfpruch machen, ein gand, bas fur fle fe que wie fremt mare, gegen geubte Feinde verthetbigen. Der Rem wer mag fibrigens auch beurtheilen, ob die Baffen bes banie Then Solbaten fo befcaffen find , daß er fich auf fie verlaffen fann, Daju tommt endlich noch. bag man nicht im Stande ift, diefes Beer mobil ju machen, es im Reibe gu erhalten. antt allen nothigen Beburfniffen ju verfeben, und geborig 200 recruticen. Es bleibt alfo nichts fibria, ale Mormenen in Aufo "nabme su bringen; feinen Mormann ju moingen, in Dauemart ju bienen ; feinem Bofe ju miffallen, fonbern fich Me Breundichaft frember Blachte gu erweiben, ohne fich in laftige Allianzen einzufaffen. - Daß bas banfice Deer nicht mobil gemacht und einen Relbzud binderch unterbaften werben fann, ergiebt ber Buftand ber Finangen, und zeigt fich aus ben Die teln, welche angewandt werben mulfen, um die Liften voll. frandig ju machen. Dur durch eine übermißige Babl jum Bortheil der Kriegscaffe Beurlaubter fann die Urmee in Friebenegeiten erbalten merben. Daben ibeforumt med baju ber Reuter taglid & Ochilling Libifd meniger, als vor so Sabren , bie Offiziere werden verbaltnigmagia weit folechter bezahlt, und ber Golbat fann nur bochft fummerlich, folg. lich auch nur wochft ungufrieden, leben. Qs icheint baber. bag diefe funftlichen Erfindungen nur erfounen find, um volle Liften mit vielen Ruffen ju baben, und eine unglanbliche Menge Offiziere zu falariren und ju penfioniren; fo wie die immen mabrenden Beranderungen und das Rafinement auf Rleininfeiten anzugeigen Scheint, bag bie gange Armee mehr gum Beitvertreib ber Ginflug habenden Individuen, und jur De gnabigung ihrer Creaturen gehalten wird, als tur Bertheinis gung des Baterlandes. Biermit foll aber feinem Regimente ober Corps in Danemart ju nahe gefprochen fern. On ober ben ber ftrengften, ja in Rudficht auf Gold und Dreis ber Rebensmittel, graufamen Defonomie biefe Weiner faum ibe Rrieben erhalten merben fann; ba es ibr an einer graf Menge Felbrequifiten mangelt; Da ber banban Det fein **Geis** 

Welt voralifie bat; wie lift es fich nur benten, baf er fie wird mobil machen, und bann, wenur alle Pourlaubre befole ber werden follow, und jeder Mann brenmal fo wiel toftet, als ihe, einen Seldung miph erhalten tonnen.

Der swerer Brund foll fein: Bur Erbaltung der finern Zube iff ein fiebendes deer nothwendig, vor-Malich lit fouverainen Staaten, und ben den baufigen Infurrectionele biefes Sabrbunderte. Ein ftebendes Deer ift nun mobl in feber Monarchie nothmendig; aber nur tein febe! groffes. Im ficherften ware es, wenn Danemart febr wenige, aber febr gure Solbaten, und biefe febr gut Die banifche Regierung giebt übrigens, fo viel ibr' auch noch ju thun übrig ift, ber Mation teine Beranlaffmia' ju Emporungen. Die Dreffen find fren; Religioneverfolgungen feunt man nur aus ber Befchichte anderer Staaten : Lettres de cachet find unbefannt; die Auflagen find groß, aber ertraglich; ber Sof fdrantt fich ein, und zeigt bas aufrichtigite Berlangen, bas Befte ber Unterthanen zu beforbern : beideibene Borftellungen werben angenommen, und nicht felten befolgt; Die Schulden werben verminbert; Die Sitten bet ' toniglichen Kamilie und ber Dinifter find epemblarifch : man bat baber feine innern Unruben zu fürchten, folitich auch best halb fein ftebenbes Deer nothig. Hebrigene murbe, menn einiae Carbanapale binter einauber bas Bolf befrotifirten, bas größte ftebenbe Beer bie Couverainitat wicht lange erhalten. Denn baju find bie Menfchen ist wirflich icon ju tlug. Die meiften Storer ber offentlichen Rube, und die thelften Betachter ber Gefete finben fic auch felbft unter ben flebenben Beeren. Und für ein Bolf murbe es beleibigent fenn, wenn ber Regent feine Sicherheit fleber in fiebenben Beeren , att in ber Liebe ber qurch feine weifen Anftalten begindten Unterthanen fucht.

Weiser vermeinslicher Frunde Es finden viele Menschen in seineden hersen ihre Versorgung, die ins unter stedenden Tache mit wenigent erhalten wertsche mit wenigent erhalten wertsche, and die, oden diese Taskuche, dem Staate som Kast oden gan geschrich warden könnten. Das dande wert der Wastenden ist obereit und die die Andersande ist obereit und entrebere nich bie Atub, sondern tledung und Anneniss. Diesengen, die diese Handwert uits Ernst argunisten und lenden, sinn erson sie blass handliche, und vertiese gesisten und lenden, sinn erson sie blass fin Balliche, und vertiesen

nen ihr Drod so rechtsichtig, das man es ihnen weite reichlicher zutheilen sollte. Dieses konnte auch geschehen, menn man den Laugenichts davon ausschlösse, wenn man ausschlotze, das stehende Deer und die Beschlishaberstellen ben demselben als eine Justucht sur miggerathene Shue der Ablichen und Honoratioren anzuschen. Iht gelangt der verzunglückte Student, wenn er nur körperliche Bildung und eto was Frechheit hat, eher zu einer Offiziersstelle, als der stellsssstelle und geschicktesse Landldar zu einer Weblenung.

Rab reicher und wichtiger find bie Grunde, marum Da. nemart tein greffes ftebendes Beet halten follte. 1) Zann es nicht mehr, ale I bes ift auf ben Liften ftebenden Derres im Rtieben aut und anftanbig erhalten, und im Rriege mit ben vielen Beburfniffen verfeben, obne welche eine camipirende Armee jur vermuffenden Landplage wird. 2) Braudit es fein großes Deer. Dorwegen ift, wenn man nur mill. gefdust genug. Bon ber beutschen Geite ift nichte zu furch. ton, wenn man fich nur butet, an fremden Bandeln Theil gu-Die Reicheftande, mit benen Solftein gufammen. nebmen. grange, find von ber Mit, bag nichte von ihnen ju fürchten Auf Eroberun. ift. Gie bienen alfo noch jur Schutwehr. gen follte in unfern Tagen teln Sof benten; am allerwenigffen aber ein Ronig von Danemart, welcher baju meder Dite tel noch Gelegenbeit bat. Samburg und Lubed, beren Eroberung feine große europaifche Dacht jugeben tonnte, murben unter bem Scepter eines Monarchen aufhoren blubende Sandeleftades ju fepn; denn ihr Flor beruht auf ihrer Freyheit und Unmittelbarteit. 3ft find bende Stadte die beften Martiplate fur die banischen und bolfteinischen Drobutte; ist find fie gewiffermagen die Schubwehren, welche, ihres eigenen Bortheils wegen, D. ben Frieden munichen, und, mo möglich, erhalten muffen: Bur Erhaltung ber innern Muhe endlich braucht D. noch nicht & filnes ist in D. und Bolftein ftebenden Beered. Ja, wenn biefes & beffer gebale. ten und auf einen minder fcmanfenden, menigeren 26banberungen unterworfenen Auf gefett murbe: fo mare 46 and binreichend, einem unwahricheinlichen und unverdienten felude lichen Angriffe gu widerstehen. Burde freplich ein Konig bout Preugen D. angreifen , bann bolfe eine folche Dacht nichts aber ber namliche Kall ift ist auch vorhanden; und es ift ta-Gerliche Drabitten ober finbifche Uniberlegtheit, wenn wim

En Morebe fruit feill , bag D. affeite ju famma ift , mir Ed ace den Dreufen att verthefbigen. 3) D. ftrepat ohne Dach me feinem Goaden feine Rinanaftofte an . um eine fo grafe Ani inee au balten. Daburd wird es in feinem Schuldentilaunod. bilane gebindett, bem Untretbunen werben ju erofe Laften aufgelent, und der Golbat feibet felbft Moeb. Liefte man & Ber Armee nach und nach eingeben, fo tonnte bas übrige & mit ber Salfte bes Belbes, welches man ibt gebraucht, beller gefaften , wind bie andere Salfte jum Beften bee Landes vere wendet werden ; 3. B. gur Abichaffung der Quartmucentitenen und ber abideuliden Boblemietterie. 4) D. muß im Zuse Tunbe ist werben, und biefe bocht toffbare und bocht fchatlie die Berbung tomme gang eingeben. Warum fie bochk toff bar und bochft fcablic find, zeigt ber 28f. umftanblich. 5) D. taim die fammelichen Linder ber Solbaren nicht verpflegen und errieben laffen, wenn bas Beer fo gabireich ift, als ist. ...

D. hat eine Menge wuste liegenden Landes, und mahren Mangel au Menschen. Ließe man 3 der Armee eingehen, so könnte man das bleibende ausgesuchte i besser verpflegen, jahr-lich einiga neue Bauerhose anlegen, einige kleine Auflagen erlassen, das Lotto abschaffen, den finkenden Fond vermehren, und boch noch einen Ueberschuß behalten, um einen Kriegei sond zur Mobilmachung der Truppen zu sammeln, der von stehenden Heeren, vorzüglich in Landern, wo durch Anleihen und Austagen nicht gleich Rath geschafft werden kann, allemal ungertrennlich, seyn sollte.

3ht hat die danifde Armee eine gans unverhaltnifmafe fige Angabi jubilirter Offiziere, und ben jedem Regimente ift eine Menge junger Offiziere a la fuire, die jum Theil ohne Sold bienen, und wenige Aussichten haben.

Nach biefer Betrachtung über die flehenden Heere folgt ein zwerzer Abschnitz vom politischen Gleichgewichte. Bersteht man unter politisches Bieichgewicht nur die Besorge nis der Regenten, das ihnen dieser oder jener zu mächtig wert de: so kam man gern annehmen, das dieses System allgemin augenommen ist, ja, das es von jeher in ollen Cabinet von die Erundiage aller Politik war. Es ist aber wahrs Chariatanerie, womit die Minister in ihren gelehrten und schinen Deductionen und Nemoiren das Publikum zu tam schen bemüht gab, warm sie das politische Skeichgewicht sinen einen

ainen Juffenn Tichinan austarben. Ein bieleit def an einer B werburta zu hindern, oder tenem eine maufebanzen. Eine Universalemonarchie ift an und für fich eine unmontiche Chie thure. Ueberdent entideidet ber Bufull, ober mander gang unbebengend fehrinenbrer Umftund, Gigennung, Bag ober Liebe Cinzelmer Denichen, oft mehr, ale die feinfte Dolitit. Bofe und Cabinette baben in Babrbett bad Bublifum faft jes bestrial jum Boften, meren fie entweder ibre Aisforuche nach ingend einieht hoffelven Mechte bedueiren a ober auch zuwies bem Bormutte bes politifden Gleichaemichte; einen andern Dof an iber Ausubung feiner Rechte binbern. Dies aftes wird tolt Benfvielen aus ber neueften Gefdichte erlauteres Bit lubren nur ein paar wahrscheinlich beit meiften Lefern wene Anefboton an. Es ibar eine Berfcombung bes Dut d' Miguellon, ban ber Bothichafter bes franzolithen Sofes in Bien, ber Cardinal Roban, jur Beit ber erften Theilung won Bolen blind gewefen fen, und feinem Dofe von ber Theifing, bie im Berte war, feine Dachricht gegeben batte. Roban hatte bles wirttich gethan; aber d'Aiguillon hatte Der verftorbene Dinifter biefe Depetche untergeschlagen. Graf Bernftocf in Ropenhagen muthmaßte gleich nach bet Fusammenkunst Friedrich's und Joseph's zu Reise eine Theilung von Polen, und außerte seine Muchmaßung in Develchen, welche ber Bi, gefeben bat, und die noch porbanden fein muffen - Ber nach berateichen Thatfochen, wie fie bier aufaeffellt werben, noch von Erhaltung bes politischen Sleichgewichte fabelt, der lagt fich gangeln und fciedrunt.

Der dritte Abschnitt handelt von Staarstevolutionen, wechte nen. Es giebt zwepeilen Arten von Revolutionen, welche von jeher Stätt gesunden baben, und in Zutunft immer Statt Anden werden, nämlich die sanste durch kloke Austidrung beschritte, und die gewaltsame durck-Engbennia. Ein Aind tana de einstehe, daß die Gesthe; die Renierungksom, der Gerthelichen, sich eben sowahl andern nichtet, als die Siertig, Einstidern und daß seiglich schre Widneth feine Gesehe, seinen Ion, und siehe die Regierungs som seine Gesehe, seinen Ion, und selbst die Regierungsksom seine Sander, den zunehmenden Siskstem und den dem Konten Siert seiner keiner Rasian anhalten und Einstehen Siern seiner Rasian anhalten und Sie deutschlieben Siern seine Konten und die Austischung weiten Siern seine Menschaften Schrier zu halten. versind sein alles welchschaften Routentlin: die ihren ist bereit

was und utvicibus fiet had supe sond a site sone war. moltthatigkeit, ohne Blutvergichen, Das ficherfte Mittele Rebellionen pargubauen, beffeht alfo barin, bog Die Regentem Auftiarung befordern, und feibf aufgeblart benten und bane bein. Danegen fint firbende Goere, Pretimong , Bicheru verbote, u. f. f. tore Dalliacipmietel-für eine furge Beit , unt sad ber Stantefemiotif gewiffe Beichen giner nabe beworftei Benben gemaleiornen Revolution, Die bann auch eben fo nothie il , als bas befries Airber, bas bie gutige Rarnt mweilen ben ben Menfeben ernent, um bie Rrantheitematerie gu vegereibenund anstuführen. Am ollefgefahrlichften aber ift es, wenn ein Monard ermas Schiechtes einführt, bas morber beffen war. Denn dann gebeitet er mit Gemale ber Rebellon ente megen Danemart bandelte gerecht und meife angleich, ale es mit Borfiche Die Freiheit bet Bauern vorbereitere und einführte. to wie es weife und gerecht jugleich bandelt, indem es alleit Bewiffenszwang vetabidener, Die Preffrepheir begunftiget, und bescheine Borftellungen bort. Auf biefe Art ift die Rec gierung, auch ohne ftebende Beere, gegen alle Revolutiouen dang ficher, und es tante mir einem Schibdeiner oder einemi dant Unwiffenden einfallen, entweber aus jedem Rebler, ben bie Redierung begeht, ben Untergung bes Reichs an weiffagen, wer fleine unbebeutende Localumruben auf ben Jufurrectiones bufet ju beuten, ber in alle Europaer gefahren fen foll. Reis be Rebellion eintfteht obne Schuld ben Regierung. Belder Sclave ift fo verwegen ; ju behaupten , daß Rranfreichs Bei wohner alle Behandlung, Die fie ehemals erbulben mußten, immer fdiweigend und butoend ju ertragen fchuldig maren? Bas fouten und was konnten fie aber anbers bagegen thunals fich emporen ? Softe ein Menfc den andern tobeen our! fen, um fich bas Leben zu erhalten, unb 25 Millonen Denk ichen follten nicht einige bundert Große abfegen burfen, unt fic und ibre Dachtommen vom eifernen Gode ber brudenbe feit Erraimen in befregen? Der Sof geffant ja felbft, daß er nicht mehr au beifen wiffe. Frevlich war es aber tricht not 16. Granfantfeiteit au begeffin ; Mire nut feinen Gleife ju ofen, gefunde Glieber mit Mabhaften abgufchneiben unis Alles in Bermirung ju brüigen. Das mittbe auch nicht gen feben fron , wirum bie mielften und jenen us Bbillionen falls Meige Philiofenben mirmefen maren: Alber es il Schill ber Ene mante, ber Ariftografen und bet Pfaffen, baf bas Butt auf olle ble formant accethen it., the es introduction. Betide Totale

Totelfevolution in Europa Arauck wohl fo mechodist juzzegund gen, als die Segwer der framfostschen verlangen, das es ber bieler hatte zugehen follen? — Auf die Frage endlich, was ens der Berwirrung in Frankreich entstehen wird; tann der feichreste Ropf antworten: es kann uniche forbielben wie es ist. Deun, das ist der allen menschlichen Einrichtungen der Fall. Aber so viel schut hochst wahrscheinlich, daß ein Banquerott; wehn er auch noch so fünderlich modificier werden sollte, nicht zu vermelben ist; daß die alte despotische Regierungssorm nicht wieder hergestellt werden kund daß die Revolution ber allen ihren Schwächen; wie die Ausschweisung des Pobels den aller ihren Schwächen; wie die Ausschweisung des Pobels den aller ihren Schwächen; ein für ganz Europa sehr nicht.

Die zwepte Auflage diefer Schrift Mr. 2. ift nicht blog In einer Borrede duf bem Titel vermehrt und verbeffert. bazu bezeugt der Bf. feine lautern Abfichten ben Abfaffung bies ftr Bedanten mit feltener Beideibenheit, und mit gerechter Borliche fur bie meife Regierung, unter welcher er lebte. Bu Ben erheblichften Bufaben, welche die neue Auflage erhalten bat, gebort G. 20 f. eine Dote über Luftlager; eine Dote S. 24, morin behauptet wird, bag, ben Kall eines Unariffs ausgenommen, tein Meufch gezwungen merden follte, meber Soldat ju fenn , noch ju icheinen. am menigsten aber Denfchen aus bem Stande, welcher felbit biejenigen ernabrt und bezahlt , welche ibn zwingen; eine Dote G. 42 f. wie der Lurus am besten gehemmt merden tonnte; eine Dote G. 46 f. wider Baifen . und Pflegebaufer; eine Stelle om Schluffe Des erften Abschnitts über bie ju geringe Belohnung ber Offie giere; eine febr umftanbliche Dote &. 79 f. jur Rechtferti. qung bes verftorbenen Staatsminifters von Bernftorf; eine Dote S. 104 über die neuern Zuftritte in Bolen; und endlich ein Nachtrag über die seit Erscheinung ber ersten Ausgabe porgefallenen Beränderungen in der franzöhlichen und pomiliden Briegegeschichte.

Wir sommen nun zu den Gegenschriften. Sie find van febr verschiedenem Werthe. Die Gedanken eines Mounes gischen Offiziars, Nr. 3., gehören zu der Classe von Basen; mit denen ein Recensent sich ungern besagt. Ein Ausgig und einige Proben daraus wesden hinreideich sonn, sie au chanafturisten. Der W. fängt damie an, daß er versichert, eine Schmattanscha, kinne keine andre Mille.

Mittung fin Bufffe buben : ald firme großen Theliber Man sinn mit einer mielen Ragiermig mikverandat zu machen; and er habe ben Anschein . bag ber Bi, berfeiben bie Abficht babel bie Sandlungen eines jungen Regenten in ein miffallines Liche in felben, und bag'er fich bemube, Die erhabenen Derfor den, melde ber Draenten in feinen Demikungen umterfinblens Bem ber Mation verbachtig zu machen. Mach biefen feinen Sinteitung fahrt der notwegifche Offhier fort: er babe gebort. Baft ein & . . f Sib ... in Di .. der Wf. janes febonen Drodutes fen , und frelle fich , ale ob et bas ufitht alambert fonne. moben er benn allethand Lebensimnflande deffeiben berührt, bie er in bas gehäffigfte Licht ftellt. Bew biefer Betraetheit verfichere er benn ju triffen, baf Damemere und Solftein vall von abnilden Eletten Bichtern waren, welche die Schreibfrenbeit mikbrauchten, und bezeichnet als folde befonders Er. . . in & ..., S.... in D..., und eine Menge anderer Drofefforen, Schongeifter, und junger Denfchen, auch vom 2fbel bie et aber nicht naber tenntlich macht. Er weiß auch , wie ber Sof und die Mation über diese von ihm bezeichneten Danis ber benfen und was diefe für Abfichten haben : " Unfet Sof. afic feiner Zugenden felbft bewußt , und unfer einfichterblies "Dinifferium: verlacht diese Ausfalle Des Bibes thorichter aldmacher Menfchen, wolche ein schwaches Judicium ober Ehrgeis verleitet, Mobenrincipia, Gleichhein, Frenheit, und bergleichen ju predigen, um fich felbft ju erheben, und nur sbleienigen Claffen, mo fic micht hinfommen tounen, ernteabrige feben wollen , ober ben bem gemeinen Pobel ein Anfoben zu erlangen nub da Benfall zu finden. weil fie benbes "ben bem aufgeffarten Theil ter Ration nicht etlangen tom anen. Man fennt theife bie Odwachheit; theils bie ftraffis achen Moniven biefer Schreper und Schreiber, man verlache "die Erften und verachtet bie Lettern-, welche ihre Abfict mie gerreichen werben; und beswegen hat fich auch noch tein vor "nunfriger Mann in Danemark die Deube geben wollen. alu einer Beie. wo fo viele Impertinengen und Thorheiten go aldrieben und gebruckt werden biefe Berren offentlich ju mis aberlegen." - Bierauf folgt eine Lobrebe auf bie banifche Res gierung, ben der jebem Lifet bas non tali auxilio ic. sinfaffed muß. Denn Rec. fennt weniaftene nicht einen banfiden wer holfteinifchen fremmittligen Schrifefteftery welcher feine Regie ring nicht ehrte und flebte, und ber nicht auch bffentiich auen diefo Gorfunder und Piebe bezongen. Doch wir forinfinen zur Daubte Sampelande, ponifich jem Mieberhalung, ber Schneeftoufffen Gebander. Wir wollen bes bam Ancienge berfelben bes Pf. Morte innuen bepbehalten.

Die banifche Armeeift alt, und nicht ibe erft zu ber Ane acht vermehrt worden, die fie ist bat. Gie wird nicht burch Rung erbaken. .. Sie chals Bedrlaubte .. bas thun alle Are. meen in Europa. Gie wird fo aut und beller, ale viele and bere monert, und mit bannem Gelbe bezahlt. Der Officien ift fo dut abgefunden, wie bem ben meinen Armeen in Europa. und bant, und ju robert Beft bejable; ein jedes Regiment, shine Muenabine, auch in Mormenen bie Maribnotregimenner, Saben ihre volle Felbequipage im Stanb; und man ift unab. laffig beichafting, ibte weinigen unbebeutenben Mangel ju erei feben. Der Rond zur Ueterhalbung ber Armee ift felt Stie deich IV. bestimme angewiesen; und es har frentich Runft bum gebort, um ibm bie tichtige Beibimmung ju geben, ben fo viele Rungmacher von fremden Generalen , melde die Runft, eine Ordnum in Sparfamteit zu befoftigen, nicht verftanben, und bie, ohne Renntnif bee Landes Drojester machten, und burchfeben wollten, in Unordnung gebracht Die Armee ift in ben neueften Beiten, burch ben Ginfunder Berfohen, welche bem Rronprinsen belfent, nicht wermehre, fonderer in der Angohl der befolderen Dannichaft verminbert worben, mespegen man auch eine ansebutiche Sume me vom Rriegsfond an bie Schapfammer und ben fintenben Rand bet jurudgeben tonnen. Danemart bat icon gezeint. bal es ein weit größeres Deer, als, bas ikige ift, ien Reibe verschiebene Jahre erhalten fann. Die Armee, welche Anne 1761 and 1702 in Solftein auf bem complenen Feldfuß fland. war weit flatter, ate bie ibige jange befoldete banifche unb mermeatfiche Armee ift, und ber Bf. bat niche gehört, bag bamate bie Anftrengung über die Moglichteit fliege. Danemark bale fein Doer blog jur Bertheidigung, und ben einer anger ariffenen Ration Anben fich eine Menge Sulfamittel und Sutfoquellen, die man ben einem offenfiven Rriege mit fcwevem Beibe berbeufchaffen muß. Die Erfahrung murbe teinen. has D. Referencen but, his einem solchen Autor (wie S.) unbetanne find. Geit Guieduich IV. haben alle Könige und Meinifere immer geglandt, daß D. felbft etwas thum miffter mu bie Abfichern Schwebens grann Brorwagen zu seveitein. Sollten benn alle birfe Midnuer meniare Barriedienes, merrie

ger Cinfldt' in ble Politit ber Dofe gebast Baben , als bieler Berr Autor? Der tluge Daun mirbe bem banfichen Dinis Rerio einen Befallen thun, wenn er zeigte, wo bie Eraeraten tu finden find, nad welchen Rufland, Preugen und England in ber Berbindung fteben, D. wir allen Anfallen von Schmeben ficher ju Hellert. Co wie er bachten auch bie bamifchen Ariffofraten unter Seledrich III. und ber große Machtheil. ber barans entfland, ift betanne, die Ration fabe ein, baf unter bet Demofratifden und ariffofratifden Regierung ber Defenfionsfland bes Deides immer bernachitiaet wurde! und blefes mar ein Sauptarund, warum fle ibrem Ronlae ble nne einasidranere Macht umb bie erbiche Couverainielt übererua. Die Entligftung ; weiche bir Rriege mit Schweben D. 14100 gen, Die Schmache, morein Schweben fiel, wielleicht Die Corglofigfeit des D. Minifterii, welches abngefabr, wie Sciamet. tatt badte, fic auf Alliangen verließ, und verfcbiebene Ums Rande mehr, waren die Urfachen, warum die Armee niche in ben Stand gefest wurde, worin fie nach den Bunfchen und ben Aufopferungen bet Dation batte fepn tonnen und follen. Berichiebene Benerale mit ber Berfallung bes Landes, bee Dertungsart ber Ration, und allen Umflanden unbefamt, Beichafzigten fich allzuefifertig, ihre Dacht und ibre Soffuena ju gebrauchen, um Beranderungen in diefer Armee ju mas iben, und brachten fie gang im Berfall, bis Unnis 177% 'Ad die Umflande anderten, und man einfahe, bag man nun bieber an die eigene Bertbeibigung felbft beirfen meiffe. Das Commundo ber norwegischen Armee wurde einem erhabenen Aurften überetagen , ber gezeigt bat, bag er bie Ligenicaften befibet, ben extaunlichen Berfall, worein bie norwenische At. the and ber gangliche Defenfionestand bon Bermegen gefun-Ben war, obne auffallende Beranderungen, foldergeftalt wie berberguftellen , baf bie Bertheibigung Dr. unfern Rachbarn 'tefpettebel wurde. Dach Schmetton's Raiformement foll D. fich ifoliren , teine Miliangen machen , feine Armee beiten, Mit bir Sicherheit feiner Exiften; blog allein von bem politi-Iden Intereffe, und ben politifchen Spefulationen ber Cable better, der Didder, England, Dolland, Ruffland und Dreufe feit erwarten. - Emphrungen find in Morroegen gar nicht In erwarten: benn himmer baben ble Moriveger, wenn fie The and gegen tonigi. Bediente emporten, die gebite Chrintat and Uneurourfigteit bezeigt, werm fie von dem Willen Das "Abifes und bein Bink der Wersebinungen unterrichtet wurden. Mies

Biemale hat man eine Onne gefehrt, welche ju bent Borbacht Anlag geben tounte, bag Dr. fich von ber banifchen Renierung toereifen wollte. Schweben wurde es fich aus rid. tigen, guten, moblealculirten Urfachen nicht unterwerfen : und als eine Republif tann es nicht befteben, weit es nicht machtig und volkreich genug ift, um fich allein zu vertheibigen. Mormegen ift auch nie gang eploniemakla und aukerft bart bei bandelt morden. Der herr Autor ning biele Dachrichten bon einigen Strandhandelsleuten haben, Die immer mifiver gnigt find, wem fie den Boll nicht nach Belieben betriigen Der ebemale eingeschranfte Rornbandel mar niche ein Borfas, D. coloniemagig ju behandeln, fondern ber Grund lag in einer falfden Berechnung, welche burch intereffirte Derfonen veranlagt und unterhaften wurde. -Die Morme ger find in alten und neuern Beiten verschiebentlich ibermun-Huch fonnen fie fich nicht allem vertheibigen: "ben worden. fouft murben fie fich nicht bem banifchen Zepter fo freumillia unterworfen haben. Die Dunen find keine Krembe in More Es finden eben fo v'ele, ja viel mehr Rormeger in meaen. Danemart Ehren. Chargen, Dienfte, als Danen in Mormie gen. Der Mormeger ichast und ebrt auch die Auslander, benen fein Baterland gute Einrichtungen ju banten bat. er benet mit Unwillen baran, bag man ibm auweiten Befehle. haber buididte, melde zwar mit verschiedenen Gigenschaften bes Berftantes begabt, boch bie Religion des Landes verfunte teten, Die Sitten verachteten, und burch ibr Erempel verberbten . neue Bebrauche und Odicte einführen mollten. und burd unenblide neue Giuridtungen und Meuerungen alles pberft zu unterft wendeten. Schon feit gebn Jahren werben Beine Dormeger mehr jur Completeirung ber banilchen Real menter ausgenommen. In Gefchicklichfeit im Danoenvricen. in Evolutionen und Tactique torilen die banitchen Ermpen Ansbruch machen. Es ift noch gang unbetbiefen; ob ein 75 jaho riger Kriede einer Mation vortheilhaft ift. ober nicht. Der Rugus, welcher baraus entfteht, ift ein langfames Gift. melches bas Gemath ichwacht, und es faft ju allen mannitchen Der Denich wird burd ein be-, liebungen unfabig mocht. Randiges Blud im Frieden ein obnmadriges eigennitiges Be-Icopf. Der Staat und bie Ration wird baburd geichmide. Eine Mation, Die in einem langen Arieben eingeschläfert und greich geworden ift, ift einem fcwachen Denfchen gleich, bet Ad beständig vor Krantbeiten für Stet eft fiebt bestäudig erfare

lidrerteabe Beforeille : bie aertrafte Zinflage icheint ffe, merterdalich. Die mindelte Anftrengung ungusftebild. Bir feben in Danemart Beftungen, Brabte, Schioffer, upd andere wichtige Anlagen , welche faft alle ju ber Beit erbauet und angelegt murben, als Die Mation faft beständig Rrieg batte. und die man nun nach einem laugen Erieben taum in Stand in erhalten permas. Die Schulden , welche ber Staat bat, find nicht durch Rriege, and vielleicht nicht durch die Rolgen der Priege gemacht worden. - Die Urladen, matum Inno 1788 ber Ronig ein Corps Truppen nach Schweden ichictte. and ber Relbrug felbft, find von bemjenigen Danne .. welchet Die befte Beldireibung bavon geben tounte, mit ber ichonftet Beber, und der größten Aufrichtigfeit dem Dublico betannt idenedt worden - Schmettow'n murbe bas lachen über bit Affaire ben Quiftrum vergangen fenn, menn er, wie bis ibtaven gormedifchen Truppen . eine Stunde land einem beitigen Ranone und Cartetidenfeuer, auf 300 Ellen Diffant, ente bloft gestanden batte, welches weit mehr Schaben murbe gethan baben , mann bie ichmebilden Lanenen nicht gegen eine Anbobe batten ichleffen muffen, und baber etwas ju boch Icoffen - Gin Corporal batte &. fagen tonnen, bag ber Boldar ikt, ungleich beffer gehalten ift. als er vor 30. Jahren mar. Es ift bewiefen, bag ber banifche Solbat ben einer atbentlichen Menage mit seinem Gehalt und seinem Bred, abne Die gerinafte Moth leben tann ; er tann einmal des Zaas mit maringefocheen Speifen fich fatt effen, und es bleibt ibm doch an einem Abend . und Erubftud ubrig. Die Armre, Die feit 30 und mehreren Sabren, niemals in ber Angabl fo fcwad gewesen ift, wie anibo, bat nicht mehr Offiziers als alle Are meen gemeiniglich nach Proportion ber Regimenter baben, und weit weniger, par Regiment, als. die Preufliche. Es. fteben ben jedem Regiment mobl ein Theil junger Leute a la Suite, welche von Voraltern geboren ober eringen, beren . Stand ober Borurtheile nicht erlauben, bag fle ein Sandmert ifetnen ober den Oflug treiben. und finden da eine Urt von Berforgung und Ctabliffement : aber es ift beffer junge Gine sthorne ober fonften gefchicte Menfchen ohne große Befoftis gangen in Friedenszeiten zu erhalten, als im gall ber Doch. Avanturiers angunehmen, ober Meniden abne Erziehung mund Ehrgeit von der niedern Claffe des Bolts ju diesen Chase gen ju befordern. Bas die Denfionisten anbelangt, so fant ben gar nicht ablaugnen, bat ber S. Graat etjost ju frem-4:;

wellig aftir Weltfielen neweller fint was best wien Bente fiebe imelde gar feine Dienko leifen , mot leiften tonnen , und die Rich felbfinduch therichte Eufführung affer Beferberung un-Condrbia gemache baben; bannoch blutenbaltung vent Stagte adenierien! allein der milde andelicheige. Dof will picht, bod Continuen, welche verlichtebene Umftanbe in die Berfaffing igefett haben, fich nicht felbften ernabren im tinnen. bad Inicht im Lande Bungers ftorben bber Moth leiben follen. Die iben Militairpenfioniften ift es faft eben fo; aber es find aud bite murbide Leute barunter: - Es Menicht ging genverbie bağ ein gewilfer Ocamm, und eine perhattrifmögige Augus farmorbeiter Trappen im Lande fen, um bie Wefebe Det Landet. tund bie Berordmunden des Konias gegen machtige Alineering inen und Einwohner in Rosvett zu balten; dieses konnte um We northwendiger werben, wann man fortfabren wird zu erlan. Sen, bag folthe aufwiegeinde Schriften im Lande werbneitet berben. - Die wiefliche geworbene banifche Armee wied · Veht wernig tiber rochten Mann fant from, das abride And Gantonisten aber Mationale, and das ift die Berfterdum im Bull eines Arienes; war mit bem Unverfchied. bag bie Leufe theretie einaeidnieben und ererzire merben. und in allem nur ibler Boben bes den Anberen find, außer bes eiftemel, ma fe nie Rerrmen fieben Wochen bleiben muffen. Die Armer Satt ron Den ichabiten Rolgen biefer Linrichtung bie Erlahwund nicht ju fürchten, und ber Bf. bittet, ibm foldes auf Bein Bort ju glauben, moben er (bies find feine einenen Berte) par nicht bande ift. bul fachenbine Danner von feiner Del wung find. - Birm man wur & ber Armite berbefiette. wad biefes beffer beloldere, fo toutes diefes nicht febr wiel beffer weiten, wie es ist ift. Ode wuhlbezuhlte Geftorter fin micht bie beften Rriegeloute. Der Golom muß in Reiebens. aelten nur allein fein Austonmen haben, wenn er micht faul. thernatchia and throwich werden fall. Der Beiber beferrier Butm wm meiften... wenn er am beften lebt and um wenigften in thun but. Alfo witebe biefe Eripavung weber zur Berbelo Gerung der Truppen, und gum Schildenabtragen, noch ju ich enern mitbliden Einrichtungen, ober jur Radiafung ber Stusern etwas bentragen tonnen. - Die Zahlenlotterie lifft ber Sf. Dabin gestellt fegn., weil iben Die Winnbe urfortennet find. warum verlautebene weife Regenten ein foldes Soiel in ihren Stanten bulben, und et deraus ichlieber, baf einige achtige Arfriten fent untiffen . weithe ad rechtfettlaten. Die Dunnt ĭ. . . .

التكريديين أراقيما المطلائلاتكالكالم

procentifetter aber falt er fur viel beffet, als viele atibere Steuern. - Es find viele Commiffionen in D. fiber ben Buftand ber Urmee, ber Finangen ic. gewesen: aber troch nicht ein einzigesmal ift man auf ben beilfamen Gebanten ge-Commen , die Armee um 3 ju reduciren. Diefes Deue bat Den G. Gebanten den Benfall verichafft, welchen es erhalren Unfer Berf, folage bagegen por, eine Committion jut Unterfuchung ber Denfionen, und ber Urfachen , meshath fie gegeben werden, niebergufegen. Diefe murbe weit großere Erfporungen verantaffen, als jene Rebucirung der Urmee. Gefcabe bas aber, fo murde mancher Dann ton Baffet und Bred leben muffen, weil das Schreiben einfact Brodif. ren feine Arbeit ift , die vom Stadte bezahlt werben muß. Es mare ju muniden, bag man ben Canditreicher und Tanges nichts von bem Sanbwerte ber Baffen ansichliegen fonntes allein es giebt besonders der lettern fo biele, bag es wirflich que ift, daß man einen Theil berfetben ih einen Stand beine gen tann, wo fie unter fcharfer Bucht boch ju etwas nublich werden. Det gemeine Goldat ift aus der gemeinen Claffe Des Bolfe, die ohne Erziehung, ohne Stunbfage, all inafchie henmaßige Arbeit gewöhnt find, und bloß nach einem gewife fen Inftinft banbelin Bas &, voit ungekathenen Golinen. bon verborbenen Stubenten , und ungelehrten uder mifigeras thenen Gubnen des Abels fagt, wormit bie Befehishaberfellen befest werden, ift ein beliebiger Diplingseinfall. Bir haben ja Erempel genug, bag aus fogenannten verberbenen Studens ten febr große Offigiers und gefchichte Staatsmanner gemore ben find. - Durch die freinde Werbung gewinnt bie Des polferung und Inbuffrie; in Ropenhagen und ben meiften Stadten D. fiben angefebene Burget und Sandwerfmeifter, Die angeworbene Goldaten aus Deutschland gewefen find, Huch ift Die frembe Berbning ist geringer, als ehemals. Roftiar ift fie immer, Das ift aber auch bas einifge Gelb, toas von ber Befoftigung ber Armee nicht im Lande bleibt ; und die übrigen Folgen , welche S. barque berfeitet, geboren an den Rlagen, daß die Erbfunde in die Belt gefommen, und and immer batin bleiben wird in feculo feculorum. Ein Erup Menfchen ohne Erziehung und Grundfabe ming burch erfchres tende und abidrectende Strafen in Ordnung gehalten wers ben. Goldaten, ben benen eine ftrenge Rriegsaucht unausgen febt gehalten wird, find ihren Obern jederzeit getrett, gebors fam, tend porzuglich tapfer. Die guten Sitten find ben bem 17. 1. D. B. XV. B. 1. St. We deft.

gemeinen Danne von der niedrigften Claffe bes Boffe, poor aus die Soldaren und Matrofen genommen merben auferft felten, und man fann, wo nicht eine fconfe Polizen ifinen Schranten fest, nichts andere ale Laffer und Ansichwelfune gen ben diefer Urt Menfchen erwarten. Daß die Bevolferune burch Merbung und Colonien nicht befordert wird, liegt baran. weil man in D. die rechten Bege baju nicht einschlagt. Bif, jeigt aber biefe nicht an, will auch nichts über Die Ber nach lagigung ber Ergiebungs. und Schulanftalten in Mortie gen fagen , weil er es fich jum Gefete gemacht bat, über alle Dinge, Die feines Mints nicht find, nicht ober ju reben, bis et befragt wird. Denn nur alsbann muß, feiner Deinung nach, Der Patriot fprechen. - Ben ber neueften Sauptveranderung ber D. Urmee bat man eine Erfparung von pans gewiß 150,000 Rither. jabrlich gemacht, und alte Migiere. Die nicht mehr bienftrichtig waren, fast burchgangie mir gatt auffandigen Penfionen, meiffeutheils mit eigener Ginmille aung, jubilirt. Freunde wollte man fich badurch mobil nicht machen. Wer fagt, bag Gunftlinge baburch empor gehoben find, follte foldres beweifen, fonft ift folde Muslaffung eine Pasquille, wofur der General, der ist die Armee command birt, einen folden Mutor vor ein offentliches Gericht forbert tounte. Hebrigens ift es auch noch gang und gar nicht erfois fen , bag bie genaue Obfervarion ber Anciennitat gu ber Bolltommenheit einer Urmee etwas beptruge. - Ibeber allek Hebrige, mas in der G. Brochure enthalten ift, laft ber DR berleger fich nicht ein, weil er fein Cameralifte und tein Doll ticus ift, aber auch feiner der Bertheidiger ftultam et otiofam oftentationem regum; weil er gang übergengt ift, buß er bennoch in einer biftinguirten Claffe ber Denichen wurde eriffirt haben , wenn ibn feine erite Beffimmung auch nicht in ben Soldatenfrand gebracht hatte, und bag er auch noch fetner eriffiren murbe, wenn er auch unter die ? tame, melde ber Patriot von der Urmee will abgefchafft baben , ofine fein Drod mir Brodurenfdreiben verdienen ju muffen. Inbeffen will er doch allenfalls (wenn er gleich nicht gefragt ift) folgen des vorichlagen. Mann Danner Die Dreffrevbeit benugen, um Hufflarungen ju geben, welche ben Menfchen und ber Regierung nublid find, und ibre Mugaben beweifen, fo mußten biefe Belohnungen und, Diffinctionen erhalten. Dacht cin Dann Unordmungen, Gewaltthatigfeiten, Gelbichneiberepen befannt, fo follte er öffentlich gerühmt und belohne werben, middle & St. VV St. 1. St. Dillein

Allein Brochurenfdreiber, die Die Preffrenheit migbrauchen, und, wie wir nun viele feben, fich bemuben , Dinge in ein falfches Licht ju feben; Unmabrheiten und bosartigen Bib auszubreiten, die Dation mit ihrem Regenten ungufrieden gu machen, Berlaumdungen gegen Minifters und andere angefebene Derfonen ju verbreiten, fo muffte ein folder Autor vor eine Commiffion geftellt werden, vor welcher er beweis Ten mußte. Bat er gultige Htefachen, Die feinen Brethum verantagt haben fo muß man ibn eines beffern belehren; ift es aber Dosbeit, Saf, Deit, Luft fefnem Debenmenfchen ju fchaben , fich berühmt ober gefahrlich ju machen : fo muß er ernfthaft beftraft werben, auf dag ambete fich vorfeben, mit Dergleichen Beng ein rubiges Dublitum ju bounrubigen. Die Gleichgultigfeit einer Regierung über bergleichen aufwiegelnde Schriften, fam gewiß Schablich werden. Das Miftrauen und Diffvergnugen machit, und bricht endlich in eine Gab. rung aus, die dann mit aller Gewalt muß gedampft werden. Bir feben unn auch anigo ben den Mationen, wo bie Preg. frenbeit gang uneingeschränet ift, bag bie Reglerung bech ernft. liche Maagregein nehmen muß, um ber Bugellofigfeit ber Schreiber Ginhalt gu thun. Ein Regent fantt gern gugeben. bağ man gegen ibn felbft fcbreibe und fpreche. Millein erlaubt er, bag man negen feine Minifter und gegen feine Befehle. haber Schandschriften, Saturen und Befdulbigungen fdreisbe, fo wird bas Bolt migvergnugt. Es balt das Stillfdwei: gen bes Regenten vor einen ftillen Benfall. Daber entfieht bann, bag man ben ben meiffen Berrichtungen mit einer fcuchternen Borficht ju Berfe geht, bag man enbiich fich genothigt glaubt, alle Befehle ichmanfend, glimpflich, mobil gar zwendeutig au geben, bag ber Ungehorfam nicht nachdrude lich geffeoft, und Die Guberdination nicht freng gebanchabt wird; bag man bie miblichften Einrichtungen ansiebt ober unterlagt, aus Burcht einem Theil des Dublitums ju migfat len. Danner, Die verachtlich und gehäßig ben bem Bolte ge. macht find, tonnen bem Furften nicht mehr mit Musen bie: nen; find folde Danner bann nicht außerft fandhaft, fo werben fie migmithig, fouchtern, fdmantend, ite; ba, mo fie befehlen follren, bitten fie, wo fie nachgeben follten, find fle ftarrig. Bird gar ber Regent auf folche Berlaumbungen aufmertfam, einfernt geschichte Manner von ben Befchaften, weil fie bem Dublico miffallen , fo ift es vorben. Gin Regent verliert gar nichte baben, wenn er bie Berfugungen, bie 8. 2

er mie feinen Gefchaftemannern einmal abgemacht bat, gana allein auf fich nimmt. 2udwig 16. glaubte auch, bag, menn er alle Remonfabilitat auf feine Minister walte, er vorafeine Derfon verschant bleiben wurde. Erempel beweifen . daß bas Bolt fich unr gegen fcwache. und oft gegen fcgenannte aute Regenten emport. Man nuß ja nicht glauben , daß bie Drediger der Modeprincipien, Die unberufen der Regiernne Lebren geben , mabre Datrioten find, Siemeinialich find es eine Art von Genies, Die man nicht im Staat bat branchen wollen ober fonnen, ihr Berffand ift einem Scheermeffer zu peraleichen, welches außerft icharf ift, mit welchem man aber Lein Brod foneiben tann. . Ihr Ebrgeit ift alfo beleibigt, und mollen fich baber an ben Minifters und bem Sofe racheit. Dag nun icon vernüuftige Leute anfangen, die frangofifche Revolution als eine vor die Menfcheit wohlthatige Begeber heit auszuschrenen , ift unbegreiflich. Die meiften Denichen find nur gludlich in ber Einbildung; faft alle Gludfeligteit befteht in Meinutigen. Das billt bas Gemalde und Beidreibe? Die Regierungsform wird badurd nicht anders Der Bf. und die aufgetlarten Denfchen, in dem Birfel morie er lebt , baben ihre Buchführer inftruiret, nichts bon alle bent Beng, mas die jesige Preffrenheit in bas Dublifum bringe. su fchicfen. Mis er & Gedanten gelefen batte, tronete et fich nicht felbft, aber mehr benn bunbert Derfonen vom erfen Range und von dem aufgetlarten Theil ber Mation, waren inle ibm einerlen Deinung. Dan wollte feine Sichanken wife fen, und er feste fie auf; gewiß nicht in der Deinung, bal fie im Dublico ericheinen follten, benn es ift ibm nie in ben Ginn gefommen, ein Mutor ju werben. Ginen foonen Stol fann man von einem Dann, der von Jugend auf in bem at beitfamen Militairfrand gelebt, und die preifte Beit feines Lee bens in abgelegenen Barnifonen jugebracht bat, nicht ermate ten. 11m Die Politie bat er fich nicht viel befummeres bod bat et bie Zeitung, bann und wann ein Sournal, und einige Bilder über die Gefchichte gelefen; bamit er in Gefellichafren nicht gang ein ftummer Buboret bliebe. Indeffen glaubt et Doch fo viel gefernt ju haben, baf er bie braven Deanner, Die Bi Des politifden Journals und den Ritter Simmermann in Sous nehmen, und S. Raifonnement über den Surftene bund fur Bemafche ertiaren tann. 3mar meint er, matt werbe ihm vorwerfen, dag er bie und ba einige fcarfe Ause falle gethan habe, allein die Antoren, melde die neumodie

fifen Principia dem Wille wollen bekannt machen, haben ihn fibor lange scandalistet, und das Sprüchwort sagt ja, wie man in den Bald ruft, antwortet das Echo wieder. Sollto viese Schrift im Drucke erschienen, weil der Wismit Vorsag gar nicht verhinder hat. Abschiften davon zu nehmen: so erflärt er im Boraus, das ihn teine Recension, teine Biber-kegung, teine Lobeserhebung, die er nicht verlangt, keine Wiber-kegung, die er nicht verlangt, keine Wispandimg voer Beschimpfung, im mindesten rühren und beleiolgen wird, und daß er weder auf gedruckte noch schriftsliche Ausschaft verber ungen oder Beseldigungen jemals ante poorten werbe.

Wenn unsere Leser es uns nicht verdanken sollten, daß wir ihnen einen Auszug dieser Schrift vorgelegt haben: so milsen wir sie bitten, zu erwägen, daß wir dies nicht vermels den konnten, wenn wir, um völlig unparthevlich zu sepp, sienen das Urtheil darüber überlassen wollten. Wir haben nichts Erhebliches, wohl aber viele Aussälle und Wiederholunger ausgelassen, und konnten uns aller Bemerkungen über den Vortrag des Af. seicht enthalten, da jedermann den Werth dessehen, haben wir die eigenen Worte des Af., seine Wortsfügungen, sogar seine Interpunction und Rechtschreibung, turz alle Frenheiten seiner Oprache und Wendungen beprebehalten.

Mir fremmen nun zu einem andern Geaner bes patristic Men Dinen, welcher Die Schrift Dir, 4) abgefaft bet : Want toliche biefem Danne febr unrecht thun i mein man ibn auch ! mir im mindoften bem mormenifchen Offiner mir Beite ftellen wollte. Ginfae wenige Bitterteiten und Schwachbeiten abab. redinet, welche einem mur gu leicht entfehlüpfen, wenne mon mit wirthider Borliebe fur die Gade, welche man vertheibiat, gebeilet, wird jeber Umparebenfiche biefe Bomentungen über ' das Bebende deer in Danemart, seibst menn er dem Bf: nice benkimmen folite . Dennoch nicht undern und nicht obve Man fiebt' aleich auf ban erften Geiten , ban i bier ein Mann fchreibt, bemtes nicht an vorzächichen Kennten riffen ber Sathe, wovon er fdreibt, fehlt; unb ber fich mitte februen burf, auch ale Schriftfteller aufgutreten, und me Erfreichung ber Wabrheit als ein matriseifder und ebiere Mann mietuwitten: Odsotialuich Die Erflarung in bem Dot-Betidice , daß at allerbings beiteben fen, bag auch bie banifde . Mili.

Meine freie, erone flebeichen bereite bie ber

Dallitarverfaffung noch einer Berbefferung fabig frem. und baf Danner von Talenten baruber manche nutlide Anichigae ge. ben tounten, bie bafür den bantbaren Benfall bes Baterlane, bes verbienen murben, gewinnt dem Bf bas Barenen ber Les fer. Und die gange Ausführung zeige, bag at sort mobe um Babrheit, als um bie Perfon feines Gegnere garetun mar. Dier ift ein Musjug auch aus Diefer Schrife, bie unfer Urtheil bestätigen wird. 

Schmettow febt voraus, bag bie banifche Armee blog jur Bertheidigung, feinesmeges aber jum Angriffe beftimmt Davon muß man alfo ausgeben , wenn man ibit billig und richtig beurtheilen will. Aber er bat nicht ermiefen, bag die Armee, wentt fie auch blog jur Bertheidigung bestimmt ift, ju groß ware. Es ift mafte, bag in einem Rriege bie Armee weit mehr, als im Frieden toffen wurde; man fann fich aber auch mol berfprechen, daß bie Darfon, ble ift weit figrer und mobifhabender ift, als ehemals, auch ist menigfrens eben das werde leiften tonnen, wohn fie ebemals 3. 95. auter Friedrich IV., ohne fich ju ericopien, vermigend toar. Alle Corps und Regimenter find wirflich mit ben erforberlichen Felbrequifiten vollftanbig verfeben; Die jum Relbjuge bestimmten Batterien find vollig, und in Norwegen fogar jum Winterfeldzuge, eingerichtet; Pulver, Rugeln , Refer-Degewehre, und andre jum Rriege gehörige Bedurfniffe fehlen nicht. Huf frembe Sulfe muß man nicht bauen, und eine Dation von 2 Million, Die auf ihren eigenen Rugen ffeben tann, und es nicht thut, fest fich in den Buffand ber elende. fen Abhängigfeit, und wird ben Freund und Beind veracht. 3. lid. - Ben weitem ber allergrößte Theil ber norwegischen Offiziere befieht aus Gingebornen, und fur die geringe Une jahl Danen, die fich in Mormegen befinden, find, authentie 1 Achen Dadrichten ju Folge, weit mehrere Dormanuer in den Danifchen Regimentern angefest. Huch wird bafur moglichft geforgt, daß bie normegifchen Offiziere bus Rriegshandwert. fernen. Die Grunde, meshalb & glaubt, baf bie nerwegifden Truppen nicht außerhalb Dormegen gebraucht werben follten , find nicht baltbar. Hebrigens hat das Husheben norwegilcher Mecruten fur bie banifchen Regimenter langft aufgebort, und ift auf das Strengfie verboten. - Das Gine ruden ber banifchen Truppen in Schweben hat nichts Abens theuerliches bif fich, wenn man bie Beiveginigegunbe, bein HUP

und bie Zeitumftanbe ernfilich ermagt. Aber bas thrtheil aus dem Erfolge oder Musgange einer Unternehmung ift von - fchlechtem Gehalte. - Ben dem gegenwartigen guren Buftanbe ber banifden Rinangen fann es mobl feinen 3meifel haben, bag man bald im Stande fenn wird, auch fur quger. prbentliche Bedurfniffe erwas jurudjulegen. 2nd weiß ja jedermann , baf , alterer Beiten ju gelchmeigen , D. noch ben dem drobenden Angriffe Deter III. feine Armee mehrere Sabre auf dem Reldfuß gehalten bat. Die Mittel, welche itt junt Unterhalte ber Urmee in Rriebenszeiten angemanbt merben, find biefelben, beren fich auch fast alle anbre großere und fleie nere Staaten bedienen, und die Ungabl ber Beurlaubten ift Beinesweges übermäßig. Es ift mahr, bag bie Lehnung bes Dieuters icon por 30 Sabren um & Schilling verminbert morben ift, wovon die Urfachen unferm Berf, unbefannt find. Aber ber Buftanb ber Reuter icheint boch ist auch fogar übel nicht gu fenn, ba bie Cavallevieregimenter fich, ohne großes Sandgeld, durch meift eingeborne Recruten vollzahlig, und gum Theil übercomplet erhalten. Der Gehalt ber Offiziere, befonders der Sauptleute, ift feit einiger Beit verbeffert more ben. Der Golbat empfangt gang eben ben Golb, ber in ben meiften Armeen gebrauchlich ift, und an Untermondirungs. C fuden wird ibm , befondere bem Beurlaubten , mehr , als in febr vielen anbern Dieuffen, jugeftanben. Heberbem ift er, feit 1785, brev Dachte ober zwen volle Lage vom Dienfte fren? Benn er in Hebungslagern febt , erhalt er taglich & Mound febr gutes Rindfleifch, wogegen unter andern die Prengen, felbit im Rriege, nur 41 Dfund per Monat erbalten. Stieben bleibt es nun gwar noch immer ju wunschen, baß man im Stande fenn mochte, dem Goldaten noch eine beffere Unterhaltung au verschaffen; man barf aber beshalb nie ju Mitteln greifen, ben beren Unwendung Die Gicherheit bes Staats nicht unfebibar befteben tounte. - Die Cantos nifen und Bourlauben fteben nicht biog, in den Liften, fotte Dette fie find wir flich vortanden , getleider ,, bewaffnet , und met allen Coldnenniften vorfeben . werden jabrlich ben den Resimentern arist, and mon ist mit ihnen peranalic aufrieden. Sie konnen alfa micht barum ersonnen som ... um volle Liften mie vielen Ruffengu kaben. Offiziere find fo: wenig in viele varbanden, bag wielnebe noch eber eine Bermebrung berfelinn gu wunfchen mare. Denurpon jeher hatten alle wohl eincorridateton Marmen ben Grundfob zudie munt Dellande der 

975

¢

٠.

Medimenter erforberlichen Officer und Lintere Miters fets volle Lablia' ju erhalten; und Berniebrungen, wenn fle nothig was ren ... mir die Gemeinen vorannelmen. Da kriver, beb ben feit 1989 werfügten Chirichtungen in Davemars 44 Infach Leviele mmaginten, und gange Stefanterieregimenter, 112 Schma-Dranen und's Deagonerregiment, mebfe bem Gtabe eines Die Jorenregimente: fir Dormenen aber ein Theil der Obrtfate -von 5 Mationalregimentern eingegangen finder fo laft fic nicht begreifen, wie mit biefen Offizielepeductionen die den Uchebern -berfelben angefdritbidte Abficht : fic bibd Unftellung -einet grafien-Ilmahl Offitiere Creammen an Derfchaffen, im Gerind Ren befteben tonne. Amar find in aben biefer Beit 94 Come Dagnfen Sager- und leichte Sinfanterie, und ben & norbifden Regimentern 16 geworbene Infantericcompagnien wieder eurichter worden; aber der Abgang, befonders bon Offgieren, bleibt boch immer um vieles großer, als ber Bugang .- Die Cantoniften mogen freplich wohl mit Biberwillen Golbaten Aber bas laft fich nicht attbern, weil' ber Golbaren. ftand allenthalben muhfelig und ichwer ift, und nur aus Doth ergriffen wird. Und noch dazu merben fie in ber Reit, ba fie beum Megimente find, außerorbentlich reichtich bezahlt, inbem fie taglid über to Schiffinge erhalten. - Ber Schut, ben Danemart an feiner ichwachfien Beite vom bentichen Reiche erwarten foll, ift febr miflid. Do dufferte fich biefer Schus. als Peter III. Danemart feindlich übergieben wollte, und Dreitfien 1788 mit einem Ginfall brobeter? Dannovet untet. balt überbem im Frieben 22,000 Matin; und inbichte Di. wents es nur hochftens 19,000 Mant ihm entgegenanftellen Satte, ben etwa vorfallendem Broffte, fein Uebetgewicht febt teicht fühlen laffeit. - Deber, welcher den Buffand und ble Rrafte bee banfichen Staats vorzuglich tannte, und ber ben großen fechenden Deeren teinesweges bold ibar , alifecte Toon-vor mehr ale 20 Jahren bie mit Belegen Begleitet Deinung, daß D: auch im Rvieben ein Beer von 51,000 Mann ju unterhalten vermige. Da nun , nach bem bishet bebbachteten Berhaleniffe, bavon 30,000 Mann auf bie Mr. met in Danemart tommen murbing fo ffimme es wie ben Grunblaten und Berechnungen diefes fachkanbigen Dannes iberein, bag D. ebert bie 3, melche G. eingeben laffen will, 'nicht nur nicht birtbefren tonne, fonbern nuch wirthe su um torbalten im Statide fep. Zuch ift die feit +785 beftebenbe Willtarverfassing von einer aus ben erften Gliebern aller De-DOT#

narenwenis bes Etaats niedergefenten Countiffien unterfeche dem Stanterache und bem Ronige vorgelegt, und von biefen geniehnbirg menben- - Die banifche Armee befiebt aus in und auferhalb Landes Gewerbenens aus leiden, die bas Laub au den Gremothenen liefert. und aus dem Landerschuffe . ober Ben Matiquaten. Die fremwillig Geworbenen verrichten allein Ben Bienft in den Gamilonen; alle lebrine merden mur vier Bochen in Jahr jur Uebing eingezogen. Gin Dationalrem er foltet jabrlich ungefahr to Athin 1946, nin Recionating fangeriff und Antillegift 3 Rebir. 40 Gebill. Cober & . 54 baredinere ber Bi. g. Beber, 444 Billie. auffer einigen ans beren nicht unbetrachtlichen Eurahumenten. Bir biele verleim benen Berechnungen mit einender zu vergleiten find. bariber miebt eine Rote S. 85 wohl den Auffchluß, wenn die Sache bentich baburch nicht gang bentitch wird) ein vom Lande gu Ben Geworbenen delleferter Renter 49 Reble. 24 ft, und efft bergleichen Infanterift und Artillerift 8 Rebir. 29 Schit. Blebinen wir aun an, daß von der igigen Armee 22,718 Des meine reducier murden ; und alfo noch 10,000 novia biteben: De warden Die Ersparungen, die man baburch erhiette, fid und gefahr auf 186,003 Rebitr. belaufen. Dies ift eine febr um bebentenbe Summe, wenn man empagt, daß bafur gegen 2000 De Cavallerie, und ungefähr 20,000 M. Infanterie, tomer brauchbare, fichere, und vollig jum Kriege gerufters Solbaten unterbalten werden, und daß ber tleberreit zu berit Endamette der Armee in jeber Sienficht nicht zureichen, auch aum Their feines innern Behalts wegen, nicht einmal branche bar fenn murbe. Lieberbent murbe biefe erfparte Gumme auch noch nicht einmal binreichen, wann alle bieberigen Golbatene eusbehühgen aufhören, und die übrig bieibenden Soldaten und thre Rinder beller unterbalten werden follten. Es marbe alfo von ben Erfbaruffen zu ben übrigen guten Abfichten, webi de S. baite bat, hichte übrig fenn. Benn ferher, im Raffe eines in fürchenben Angriffes, Die Armee von 10,000 De. mit wentallene 20,000 Mann vermebret werben milite : foller Sana ein foldiebleftalt vergetifferes Beer wohl feine Beftimmitting gefrühren Univen ? Wenttillens willebe eine foliche Ifre bas Bermehrung der Regel, wormach die erführenken Kriegeman. bier das Berbaltuff gulfchen bem alten Stamme und Menast worbeiten beftimme haben, grag gufolbet febn. 'Biolite moit Wiffendes gange Corse with Denimenter fir Ariebenegelten rebit efren : fo wiedem die Danischutzten ben mithig gefehrbeiten 11 7 3 Bette

Bermebrung noch meit großer werben. - 2ffer auch bann wur-De bet aus ber Berminderung entitebende Giewiun ber Rinam Il a beir nicht fo betrachtlich fenn , baff er eine Ermaning rediffertis ind gen konnte modurch die Homee fo gerruttet murde, bag es faft unmoglich fenn murbe, fie, fobald es die Doth erheifcht, miederherzustellen. Ginige Erwagung burfre es auch wohl perdienen, ob nicht ber Gewinn ber Finangen, ben man ben biefer Reduction jur Abficht bat, für einen Theil ber freuer. offichtigen Claffen mehr ober weniger nachtheilig fenn murbe. Cadenubige Manner mogen bas entideiben. Doch berftebt 45 fich, daß ben einer folden Bergleichung gugleich in Unichlag debracht werben mußte, in wie weit ein ftebendes Deer ber Bevolterung, bem Acterbau, und felbft ben Sitten fcablich : ff. Es fcheint freylich unverhaltnigmagia, dag von 21 Dill-Hon Menichen eine Urmee von 74,000 DL. in Friedenszeiten gehalten wird. Aber barunter befinden fich i) mit Ginfclug ber Unteroffigiere, menigftens 10,000 Frembe; 2) 9,900 Landwehre und Referven, und 1845 DR. Bernholmifder Die lik, welche benbe aber nie im Frieden Dienfte toun, Unter den übrigen 52,255 find in Danemart und Mormegen ungefahr 43,000 Mationale und Cantoniften. Unter biefen find wieder : 1) in Mormegen 19,412 Nationale, welche blog in ibren Compagniediftricten jabrlich nur 12 Tage jum Ereici. ren perfammelt merben ; 2) in Danemark 23,876 Mationale und Cantoniften, die jabrlich nur 28 Tage ben ihren Regimentern find, und mabrend diefer Beit, wie oben bemerft ift, reichlich bezahlt werben. Die Cantoniffen erhalten überbem, wenn fie auch auger der Erercirgeit frant werben, ihren Gold, und die frene Rrantentur. Die Erercirgeit felbit ift nach der Benerndte angefebt, und die Dienstzeit ift in Rormegen gebn, in Danemart aber acht Sabre, 2luch mirb berjenige, ber mabrend biefer Beit einen eigenen Dof antreten fann, unverauglich entiaffen. In Unfehung ihres Beprathens find fie auch gang ibrer eigenen Billfubr überlaffen. Gine Erfahrung von mehreren Sabren bat bewiefen, bag biefe Leute fich durch Ordnung, Bucht, und Reinlichfeit vor andern ihres Bleichen auszeichnen. Heberdem werden auch alle Beworbene, bie nicht jum Garnifondieuft nothwendig find, beurlaubt, und nur vier Boden fabrlich sum Erereiven eingezogen .. fanntlid bedarf es einer großern oder geringern 3abl Eruppen, um ein Land ju vertheidigen, je nachdem es mehr ober meniger burch Matur und Runft geschüst ift. Gine trefflice Cour. 1.15

Schutzweis der eifern Art fatter fich in Danennes in bem fast burchaus mit Heden, Goein, Morakten und Slaffen durchschnittenen Gerzogthum Solstein, wo es selbst dem übers legensten Seinde außerst schwer fallen durfte, durchzudringen, wenn diese Vortheile gehörig genutet werden, und daben auch vur die itzige Armee zur Vertheibigung aufgestellt wird. — Nach dem Abzuge für Mondirung erhält die jüngste Elasso der Offiziere, nehst einem dienstsreben Aufpasser und frevem Quartiere, 8 Nichte monatlicher Gage. Sohr erwünscht ware es freulich, wenn auch diesen ein besseres Auskommen zu verschaffen wäre; aber viele junge Männer im Liviletat müsen oft viele Jahre ganz unbesoldet, oder für einen sehr geringen Gehalt dienen, indes der Kähndrich nicht seinen sehr nisten oder isten Jahre eine seinen sehnen nothwendigen Bedürfnissen uicht ganz unangemessene Besoldung zieht.

Am Schluffe giefer Schrift fieht noch eine Anmerkung: "Die vorstehenden Bemerkungen waren schon meist abgedruckt, "da die Sedanken eines Norm. Offiziere über ein und benselschen Begenstand erschienen; vielleicht können sie aber über ein jund andres noch einige Erläuterung geben."

Die erfte von den benden Streitschriften veranlagte den Grafen Schmettom, feinen unter Dr. s. angeführten Com. mentar ju fcbreiben. Die zwente Derfelben erhielt er erft, als er icon im Beariff war, einen großen Theil bes Difpts. von biefem in die Deuckeren ju fenden. Die Ochluganmerfung berfelben, melde mir wortlich abgefdrieben baben , beweg ihn, nicht bloß eine Untwort auf die Brunde des Bf. dem. britten Abichnitte feines Commentars fillichweigend einzuftech. ten, foubern auch über jene ihm nicht mit Hurecht empfinde. lide Unmertung und einige bem Bf. der Bemertungen ente wichte Stellen, die Die Sauptfache nicht betreffen , feine Ben danten in der Borrede gu biefem Commentar ju eroffnen. Satte aber ber Graf nicht in ber erften Sife diefe Repliten niedergeschrieben, fo murben folche ohne Zweifel meniger bits ter geworden fenn. Der Commentar felbfe ift in drey 26 fonitte getheilet, und wir wollen auch in Rucfficht diefer Schrift nicht urtheilen, fondern treulich referiren.

Der erfte Abschnitt handelt von Streitschriften,. Dublis, citat und Preffrenheit, und untersucht die Krage: Ber hat, Besugnif ju uptheilen, und andere Menschen öffentlich ju

enbliden Mugen, und ide Ochaben Bringen funti. folite din allermenlaften in einem Munembliefe begidelfelt werben. Da bant 'alleraufallenofte Deuffel biefe Babrheit beftatiat. 'Es aeftes hett la Belftofparen und Comeichler fitt einmutbin ; ban fich Wie werftunbeten Bofe win ben framolifchetr Emigeanten gir mans wei teboren Manfregen babeil verleiten laffen. fen Bofen find bod unitvettig febr fluge Dinifter und febr droffe Relbbereet; bie entroeber nicht gebort worben find. aber hider haben foreden burfen. Diefe Sofe haben nuch ftrende Cenforen . und verftatten teine Dreffreubeit. thing bods ires ten fich biefe Bofe, und bie Schriftffeller bebielten Recht. Das remark fief fich nicht werteiten ... und gerabe barum burfre en Mie Meuffen nicht foerren. Ein Staat , bem falus popoli fuprerie lex ift "lafte Siebeit fchreiben, toas er fich zu verant. Annten geraut': er farditet fich vor feinem Chriftieller. Bern in ben Beiten ber Poetpadous, du Barry und bes EMonne vollige Derfibenheit gewelen mire: fo butte von biefentifenen und wieten ambern Denfchen nicht einer deberricht. weit de mare the in Diefem Lande Segen und Rube. Queen har Buguquiff un nethellett , der es verfteler, ober auch wir merfeben glaubt, und feber bat bie Befugnif. Inbere Bibnetid at contotomictiren, ber es verantiworten fann. Die Befriedige feine Deinang vorzutragen, bat jeber Benfeb von Brotz, and die Bflicht, ge ju thun, fleut Redem ob. ber es West Rinigen eineln Stuate, ober einem Bolle beir Ele ber Duebe gefdenvern bat. Ein Burger, ber feft iberbenatift. onie wer Mation mutilide Bubrbeit gefunden zu habert, und We Beniroch veridentligt, bandelt gerade fo, wie einer, ber et Rem Bleufchen ins Boffer fallen fieht, und top erriften lagt; weil er beforde, mafte fruge mi betommen und fich zu erfalten Permen ift fein Danvior, biefer feln Denfchenfreund. Gie berbienen beibe Reiachtung. Ladetlich ift es, bag bie burin ime ober Berrafberifche Brige: Wer bent bem Labier ober Del: australier bie Wefugnif dazu: gegeben finbe? geiftelnigtich von Contentinufgewoofen mit welche mit vollen Bacten Affes. thhate und nteilen ... mas On Dajeffatt, Gt. Durchtauche wier Gr. Ercellens befchieffen, angebronet, :ober gethan be Beb. : Ber bat ibuen benn bie Befugnig gegeben, au loben ? pher iff 206 micht auch lierheit? Goll man Staatseinrichtund went febmeigend anbeten: fa. muß man ja weber taben noch tal beint. Bleichwoll ift ber Label nie ichabifch, oft beifiam! Wie Lub aleer merifregethelite fabilite, und febe feleelt heilfam, Denn

Deftir Tabel und Wiberfpruch erzengen Babrbeit : Lob binge. gen berofrbe to Denfchen, ebe es Ginem jum Guten aufr muntert. Rod fagt man : bie Patrioten tounten ibre Deinunden fdrifflich einreichen bas fen anftanbiger. 20nftanbiger? Mehr! bas ware manftandig, und obendrein gar nicht patrictifd, Tonbern hofmannifch. Huanftanbig, weil man Die Regierung nicht mit fabifdichen Entiten, Droject n and Rafonnements behelligen muß; weil fein Departement fo befest fepn fann, bag bie Mitglieder Alles, mas gefdrieben und gebruckt wird ! lefen tonnten as Benn aber die Dreffen fren !! find, fo fichtet bas große Dublifum ben unermeglichen Bor rath porbet aus Das Merfientdige wird bekannt, und bies fes ju lefen baben die Graatsbedienten nicht nur Beit, foubern es ift auch ibre Pfliche as gunthun, Sofmannich ift ferner Das beimliche Ginichiefen ichriftlicher Crititen, weil ber eigentfiche rechemanice Smed ber Critif badurch nicht erreicht werden fann. Bahrheit m finden, und bas allaemeine Beffe au beforbern ift biefer Bwed ; Indere anfchmargen, vertlets nern, und fich felbft zwempfehlen, ift der hofmannifde Smed. Babrbeit fann aber nicht beffer gefunden werden, als wenn man bas gange Dublifum jur tinterfuchung berfelben berbens ruft - Gine gebructe Unterluchung fann ein Minifter, ber Die Babrbeit jurchtet, nicht unterbrucken, und ein Minifter, Der Die Babrheit fucht, will es nicht: Wenn biugegen ein pfiffiger Chleidfer ein fogenanntes Memoire voller Scheine grunde durch bie rechten Canale in die rechten Bande fpielt: fo fann er gerabe Die beften und heilfamffen Unftalten pereis rein, Die beften Minifter entfernen. in Sich erflare alfo bieinft feperlich; bag ich glaube, ber Konig, mein Landesberr babe mobi ble Dacht, aber nicht bas Recht, mir mein Schreiben -und Cabeli ju verbieten. Er bat bas Recht, meine Schrif. ten gerichtlich unterfuchen; und mich burch meinen orbent lichen Richter gefehmäßig ftrafen ju laffen, wenn ich foul-Dia befunden werde; aber ohne Unterfuchung und ohne Beratheibigung, oder bon incompetenten Richtern beftrafen gu -laffen, weil einige Soffence vorgeben, ich babe mich ver - agngen, dagu bat mein Ronig und Landesberr nur Die Macht, nicht das Recht. - Gefest aber meln Ronig und Landesberr migbrauchte feine Dacht, und verbore mir bas Schreiben, ober frafte mich ohne Unterfudung, ohne Urtheil meines orbentlichen Richters : bann winde ich - geborfamen, nicht mehr fdreiben, Die ungerechte Strafe gefaffen

"Maffelt ertieten vind bein Ronfie betmiebit. Tie- Deiffentet romotomittiren batf jeber : ber es verantiorien faure name 466 bor bem Bublitog war bem Richter ; und vot-feinem Wetolfen. Confessionen seremen, wie Roufbatt nethan bas th eine foundliche unverantworkliche. Sandlung. ' Defvatuere ferten bein Onbift jur Boan barguftellen ift unet aubt : weine de nater , Des affenttichen Boble wegen , birchaus deftbeben mill Benn mint auf folde Urb unftegriffett-wird, barns Form mair Repreffullen gebraucheit ! bord mur ite fo fern es Mitterliche Baffen , micht Bordgewehlt, find. Lin Echarfe. ber mich angreife; ber mich bet Schneteren beldutbigt . eient mir bas Stethe, bifentich ju berbeifet, baß ich fein Courte Bin fonbern bag er einer ift. Diefen Rall untnehominen Muli ich die Cache vor dem orbentlichen Dichter, micht vor bem Dublito, anbringen. Ein Dann, beffen Privatleben einmal por bas Dublitum gezogen fft, muß fich ben bert, mas et pon feinem Leben ergabit, auf folche Umftande einfdrans fen, ben welchen Miemand, als allenfalls er feibit, ober fein Begner in einem nachtheiligen Lichte ericheint. Es ift ein arofies Opfet , bag man , auf Roften feiner Gigenliebe, bet Rabrheit barbringt , vor dem großen Bublito feine Rebitritte att gefteben, und jugleich ein febr fcmeres Unternehmen. groffe, angefebene, vornehme, ober beribmie Mamen ben folden Wegenftinden ju nennen, ober jum Beugen gu rufen. phue Die Grangen ber Ebrfurcht, die man ibnen ichutdin ift. au überfdreiten, ober auch in Schmeichelen ju berfallen. "Geanes Opfer habe ich ber Wahrheit Bringen muffen, um attich ju vertheidigen; diefe fchwere Unternehmen babe fc wagen muffen, um meine Bertheibigung ju befeden.

Der zwerte Abschnirt ift neu, nach den von dem Of, sestgestellten Grundsägen, an seinen Gegner, den auseblichen norwegischen Offizier, gerichtet, und anthält die Antwort auf die gegen den Verf. vorgebrachten Dersonlichkeiten. Diesen Abschnirt schrieb der Verf. zuerst, und immite schn zuerst schreiben, damit er den ersten und deltren Abschnirt mit katern Blute schreiben konnte. Daß er ihn mit Abarme schreb, und darin seine Galle ausgeschüttet hat, gesteht er selbst, "Verwickt es mit verdenken und verargen, daß ich mich öffentlich und seperlich, hestig und start gegen einen Antläger verthetsbige, der mich nicht nur als den schlechtrien Menschen, son dern als einen vorsehlichen Anstrührer darzustellen sucht. Da blei-

"Bielde einer gelassen, seile sebe Adre aus seinem Burtage, "und bevbachte eben die Urbunküte, als wenn er fic mit Dan "men von der feinsten Erziehung über Wieland's Musarion "unterhielte?" — Mach diesen Arustrungen kann man sich schon ungesähr vorstellen, wie dieser Abschultt geschrieben ist. Proben darans wöllen wir nicht ansühren. Wer dem Abssault lesen und harüber urthe ien will, nus ihn ann lesen, und auch die Schift, welche ihn veranlaßt hat, getesen haben. Nur dus können wir im Allgemeinen bamerken, das uns kein Werpfele einer solchen Vertheidigung eines Schriftkellers bei kunn ist, und das diese Vertheidigung mit einer solchen Wiese wer geschrieben ist, das das Gesühl des Lesers in haben Grade dadurch gereigt wird.

Ŀ

Der Dritte Abfilmitt enthalt ben erifatornben Commentar ju ben patriotifchen Bebaufen. Aus biefem muffen wir , ba es bie Bauptfache ift, noch Einiges anführen. eite Abrheilung bestelben betrifft Die politische Lage und Verbalenisse Danemarts. Be gewisser uns die Erfahrung Aberzeunt, bait fein Suften obne Beranderungen befteben Sanu; je unlaugbarer es ift, bag alle Regierungen ihre Daafe regeln nach den Umffanden, ihre Gelebe nach dem Gradeibet allageneinen Aufflatung, Die Ansgaben nach ben Einfanften. a. f. m. einrichter muffen : befto meniger tann man bebaupten. baß der iblae Konia von Danemart wohl daran thun wurde. menn er Alles bas nachabmte, was Friedrich IV., seben font einer feiner Worganger mit Muten geton bat; befto weniger tam man bie Große bes bantiden Bebritanbes, ober andere politifche Berbindungen baburd rechtfertigen , daß vorber icon ein Ronig von D. Diefen Grundfagen gefolgt fes. Chen fo wenig fann man unbebingt behaupten, bag man bem Rriege nur burdy große flebende Beere, burch fetes Des tritfen jum Rampfe, entgebe. Bu berfelben Beit, ba bie gebften ftejs jum Rriege gerufteten Bbller in neue Rriege verwickelt werben, ehe noch die Bunbe bes vorbergegangenen Rrieges vernarbt ift, genießen andre weber machtige noch ge-Tuffete Gragten eines ununterbrochenen Ariedens. Es muffen alfo, jur Ethaltung bes letteren, noch andere Mittel, als ftetes Bereitfenn jum Rampfe , vorbanden fenn. malige machtige und geruftere Benedig wurde in fomere Rriege verwickelt; und bas igige bennahe wehrlofe Benate ift im elefften Krieden. Die Afpenberoohner genieben auff langen 12. 21. 20. 20. XV. 20. 1, St. 111s deft.

Belebens . alimi eine Rebentes Geet du baben: Das alba mehrlofe tielne Breca ift. mitten unter ben Convulfionen ber Sabfucht und bes Strebens nach Dacht, ein felbftenbiner Stant geblieben . Benne verdauft! feinem fiehenben Geere leine Frendeit. Colcana ift webrios, und bleibt bod unanaes fachten. Dortugal genießt bes Erlebend, feitbem es aufach bort bat furchtbar zu fenne ob es gleich von ben Stanten de nes madeinen und gerafteten Rivate eingefchloffen ift. bin murbe, gerabe iba es geruftet war, zwegmal gethelte Die friegerifden Bataber murben leicht in Rriege vermietelt Dageden bie banbelnden Sollanber ben gangen fiebenichrigen Eried bindurd vollig aus dem Spiele blieben. In den ame ricanifden und ben itigen Rrieg bat fie ihr eigenes Benebe men bineingezogen. England, bas ben Grundfas, man muffe sum Rriede gernitet fem; um ben Erfeben ju erhatten, offente lich wir Bufis feiner Dolltif geumcht bat ; bas ben teber Gen traenheit freve Dritten preffen late; bas mit Buffe ber Daine weite im Darlamente bas Gigenthum ber frepen Britten m solitefchen. Schauspielen verschwentet it in welchen ber Ineten immer unnelafet bleibt : England wiberlegt burch bie Then mas leine Staatemanner durch ihre Reden an beweifen fich den. Es bat, mie die übrigen machtigen Ronige, am oftere den Releg Berarbgerung , und Bermehrung ber Dache ifen gen baben immer: witt Grunde. Gin Staat aber . melden fich bauptfatblich um fich feibit bekummart .. boffen friedlames Softem gang außer Ameifel ift, ber feine Eroberung municht. must eine Bochet unglichtiche generaphische Luge haben, wenn es Mmunidtaelingt, feine balitifche Lage obne große ftebenbe Deere an ficheun. Estift indeffen nichts leichten, als fich felbst über bie geheimften Bowegungegrande feiner Sandlungen gu'taue ichen. Gorfaun: fide benn auch ju bem lobensmerthen Bung fche, fein Baterland gut fichern, nach die Reibenfchaft fur bas Reiegerische und BelbenmaRige unvermeret geleffen. for ftebenbe: Beere ift allen benen eigen, bie unter Rriegion andaren und erzogen find. Das Beroifde bet von juber affen Menfchen gefallen, und wenn vollends die Kriegsbunft ibre Bestimmung, ift, wenn ibre Talente Die Talente bes Relbe bern find : fo ift es nicht ju vermundern, daß ihre Ochmache beit gerabe Bellomanie ift. Gang fren bavon mar felbft Grie. drich der Große nicht. Bellomanie ift fein Lafter; aber fie verlatt eben fo leicht zu Laftern, als andere Schwache beiten. 788 Dine

Danemart bat nie eines langern Reledens genoffen, ale ju der Beit, ba man fein ftebendes Beer nicht unter Die furchte barften gabite. 3ft es fo gang unpatriotife ober ungereimt. wenn man fürchtet, 74,000 fchlachtfertige Rrieger fonnten es eber verleiten, eine Rolle ju fpielen, als fle von ber Sand ju meifen? Und folgt aus biefen Betrachtungen ober Beforge niffen , bag man ber abfurden Detrung fen , D. miffe gas tein ftebendes, ober auch ein ungeubtes baben? - Berner vergeffen die Bertheidiger großer ftebenber Beere gwey febr mefentliche Umftande : 1) daff in ber allergroßten Befahr, more in fich D. Gelbitftanbigfeit je befunden bat, nicht ftebenbe Goldaten, fondern bauptfachlich patriotifche Burger fie gerete tet haben; 2) daß der Erfolg breper toftbarer Ruftungen in einem Beitraume von 70 Sahren mehr von ber Odjablichteft einer großen Landmacht, als von ihrer Dothwenbigfeit, abere jeugen muß Die Befchichte lehrt gmar, bag genbte fiebenbe Beere große Siege erfochten, ja aus fleinen Stagten große, Monarchien gebildet baben; aber fie febrt auch daß biele Beere ju Rriegen verleitet, und ben Berfall des Staats, ben fle erhoben batten, nie gehindert haben. Rome Legionen murden von Barbaren vertilat. Die Beere Barls V. fonn. ten bie Bertrummerung feiner Mongrebie nicht bindern. ne Republiten haben ihre Frevheit gegen machtige Reinde vers theibigt, 3, B. bie Corfen. Umericanifche Acterfeute, Sira abte Beere. Danemarts Beere waren gerftreuet und gefchla. gen, unvermbgend bie Ochweden aufzuhalten., als friedfame Burger und Musenighne im Augenblicke ber bringenoften Wei fahr einen Sturm abichlugen, bet mit Eroberungewuth uns ternommen, und durch patriotischen Muth vereitelt wurde, 36t tampft ein burch inwere Unruben gerruttetes Bolf gegen bie erfahrenften Feloberren und bie geubteften Beere Guro. pens, und erregt Biveifel über bie Musfuhrung eines Plans, ben boch erfahrne Staatsmanner fur unfehlbar erflatt hatten. Auf ber andern Seite beweisen die legten banifchen Ra. flungen nicht die Mothwendigkeit einer Landmacht von 74,000 Mann, und daß die Mation im Stande fen, diefe Macht in Briege zu erhalten. Die Ruftung gegen ben brobenden Une griff Peter III. brachte Die Dation in Ochulben, Die nach 30 Jahren noch nicht bezahlt find, unerachtet eine Huffage gemacht wurde, die noch fortdouert, und die im Burchichnitte wohl jabellch eine Dillion eingebracht bat. Die bamalige

einfahrige wirkliche Ruffung butfte mout's Munteren auffererbentlicher Roften verurfacht haben. "Die Schulben belleften nd 1765 auf 20 Millionen, und waren 1771 noch nicht auf 13 jurudgebracht; vielmehr gab fie bie Untersuchungscommile fion, wie aus der gung zuverlaffigen Benlage A. (G. 250 ff.) erbeflet, amifchen is und is Mill. an. Mus eben biefet Benfage erhellet auch, bas wicht immer ber namliche Rond für die Armee bestimmt gewesen ift. Bare es 1765 jum Priege gefommen, fo murbe bas flebende Beer nicht ber Ret fer der Mation gewesen femi. Mut bann', wenn bie Daneil erft burd die Graufamfeiten und Planberungen ibret Reinde his gur Ruth maren emport morbeit; wenn die von To entit fernten Landen bergezogenen der Sprache und ber Bege uns Eundigen Ruffen ermubet, gerffreuet, und gefchmolgen, in Gunerh des Landes umbergeirrt maren, und gemordet bate ten: dann hatte vielleicht das Bult felbft, ohne fondetliche Ruffnnastoften, ohne bie ungebeuern Anftalten ber fiebenben Beere, Die Ruffen einzeln aufgerfeben. In Juciand barte eben bas Chidfal bie Ruffen treffen toffmen, mas bie Defe fen und Englander bep Gararoge traf. Rrantbeften und Bunger auf ber einen, und patriotifche Rachfict auf ber ane bern Seite, wilchen welt mehr gewirft haben, als bet Ble berftand bes tofibaren Deeres, ber gwar limmer Statt finden mußte, aber nur banu wirtfam fent fonnte, wenn bas Beet Eleiner und geubter, und ber Schat mit vorratbigem Gelbe. verleben war. - . Ueber biefe Behauptung mag ber Sofbat pon Detfer laden, ober mittelbig die Soultern gieben : ble Geldichte bestätigt fie. Es ift die Krage, ob nicht eine Ration, die fich nur vertheibigen, nie angreifen will, mit 10,000 Mann gang zuverläffiger Truppen, benen nichts mandelt, die jeden Bled genau tennen, ben Reind nicht weit laus ger und weit gewiffer aufhalten werben, als ein großes Rehendes Deer, das nicht fo guverlaßig, noch fo gut gentlich. noch fo versehen seyn kann, als jene? Die Krage, vb id, aoo Danit. Die falt alle als Unteroffigiers gebraucht werber tonnten, nicht in 3 Monaten aus 50,000 Bauern beffere Golbas ten machen murben, ale bir find, bie ist einige Jahre ihres Lebens vier Bochen lang mit bem größten Biberwillen bas. Ererriren, Marfdiren und Mandorfren leinen follen, und. bieles an der Geite von geworbenen Golbaren nicht lernen. welche junt Thell aufmertfamer auf die Lebensmittel ber Cantoniften als auf die Kriegenbungen find? Lind es ift teine

4

Brage Mehr , fondern ein burch Erfahrung beftätlater Grunde be , bag große ftebenbe Deere bir Unterjachung eines Boltes ben weitem nicht fo gewiß abwenden, als ein patriotischer Mufftand bes Bottes feibit. Sum Erobern geboren freplich große febende Armeen; wo fle aber noch gewesen und noch find, ba baben fie fets zu Bergroßerungsplanen Anlag gegen ben. frete ben Staat in Erlege vermidelt. Durch fie ift ber Stoot, wie der menfchliche Korver burch einen ftete nagenden Banduntem , aufgezehrt worden. Benn es am Ende auf den Omnet gefommen ift, daß ein folder Staat fic vertheis digen follte, bann ift bas große chemals fiegreiche Beer auf. gelofet, und bas ausgemergelte Bolt bienfibar geworben. Dicht ausgemergelte frepe Bolter bingegen baben ihre Gelbfte ftanbigteit and felbft behauptet. Ein martlofes unpatriotie febes Boit, bas burch ben Despotismus, ben jebes flebenbe Deer, mehr ober weniger, ausubt, fo murbe, feig und bin. tallig geworden ift, bag es fich mur verbirgt, wie ber fchuchserne Danie, aber unfabig ift, aus feiner letten Bole bervormereten, und Die Dabne ju foutteln, wie bas Muthigfieber Thiere. ein foldes Bolt ift jur Rette reif, und fein fles bendes Beer wird es ie retten. Gin wohlbabendes, aut regierres Bolf tann ohne ftebenbe Deere eriffiren; aber frin. Bebendes Deer ohne ein wohlbabendes Bolf. - Ein Sind für D. mar es, daß Peter III. ftarb. Des Bf: Bater ftanb. barmals mit einer Avantgarde in Medlenburg; aber febr oft ant er gegußert, daß ibm bet Gedante viele fcblaftole Machte gemacht batte, daß ber gludlichfte Erfolg feiner Unternehmunmen nur barin befteben tomte, bem Beinde bie erfte Catte pagne burch Chifanen ju vereiteln, weil er überzeugt war, baf bie D. Armee bie erfte Schlacht gewiß verlieren, fich fo-Said nicht wieber fammeln, ben Feind an bet Belagerung. Mendeburge nicht bindern, und diefe Reftung fich auch nicht baiten murbe. - Die Ruftung gegen Algier im 3. 1770 Boftete ungefahr 2 Millionen. Der lette Bug nach Schwe-Ben foll 4 Millionen getoftet haben, Diefe Roften find aber. noch micht mit benen qu vergleichen, welche ein wirflicher Arleg nothwendig macht. Golite D. zugleich ben größten Theil feiner Flotte ausruffen, und 74,000 Mann Lenderupe ven im Kriege unterhalten ; fo marbe alles ift in D. circulisende Welt erforberlich fenn, um ben vollen, ernften Rrieg mit ber gangen Mache ein Jahr ju führen, und bie nothigen Borfebrungen für bas folgende Jahr ju machen. Angenom-

frien nun, baf D. ist 28 bis 30 Willionen un clebudkenben Gelbe, in Metall und Papier befigets angenommen. buf man Schulden machen; ober vielmebe im Bante wieles fculs big bleiben fennte : wie lange follte man berin bas woht aus baiten, und womit ben unvermeibtichen Berluft an Schiffen, Dferden, Canonen, und Menfchen im folgenden Sabre erfe Ben? Es fragt fich alfe : wie ift bie politifine Lane D. befchaf fin? mas bat es fur feine Gelbftftanbigeteit zu fürchten? wes burch ift biefe zu erhalten? Bon Schweder batte D. weber ben Lebzeiten bes vorigen Ronige, noch nach ber gegentbaute gen Starte und Lage biefes Reiche, in den nachften Jahrgebne ten etwas ju furchten. Bum leibigen Erobern ift es brut in Tage nicht genug eine geubte Armee und ein folechres Derk Di baben; es wied auch Gele und großer inmer Bobiftaut baju erfordent. Ueberbem fann man fragen : Sat nicht bie banifche Flotte immer mehr gegen Schweben geleifet, als bie D. Landmacht? Berben nicht, auf allen Rall, einige tanienb Mann vortrefflicher geworbener Truppen, monn mait bitbe in die norwegischen Grangfestungen legte, ber dortigen Armet mehr nuben, als 20,000 Mann, benen jenes Land fremd ift. und die mehr foften; ale ihre Duffe werth ift? Eingeboens werden das Land immer beffer vertheidigen, als Dinen. Diefe tonnen wohl in Reftungen bienen; es ift aber miber alle Erfahrungen, und wiber alle Logit, wenn man aus bem-Wohlbefinden einiger banifden Regimenter in norwegifchen Restungen schließen will, bag fie auch in meitiguftigen mit In ber bolfteinüchen ranben Gebirgen aushalten murben. Grange bat D. eben fo wenig ju beforgen. Dennever fcwacht fich, ungeachtet ber engliften Gubfibien, taglic mehr, theils burch feine Theilnahme in Rriegen, Die est ver meiben tonnte, und wozu England es verleiter, thefis burd feine übergroße Armee, Die weder felnen Rinangen, noch fele ner Bolfemenge, noch feinen politifchen Bedurfniffen anger meffen ift. Es verliert febr baburch, bag estfeine Menichen gegen englische Guineen umtaufcht; daß te nordliche Beiber bewohner nach Gibraltat und Indien verhandelt; und bag es feinem febr machtigen Abel- ju vielen Ginfluß verftatut. Ueberdies ift'es, ben allen Bon mots, bie ther unfete bente iche Staateverfaffung von Lenten , Die fie nicht tennen, ger fagt zu werden pflegen', teinem Reicheftunde fo leicht mbalich andre Reidisfinder ju erobern. Benn auch bas: Befreen leicht ift., fo fitiderisoch das Aberedan interes arelle Schwierie teiten.

Witen. Daber weinben fich auch bie geroften Balder Meibe wad ber Geite bin, ma bas Abtreten piel leichter bewirft merbest tann. Es ift fdmerer, eine Reichsftabt zu ermerben, als vin Rinigreid ju theilen. Bollte es einft offenbar werben. Saß Die ungebeuerfte ; Die unginubildifte Muftung, Die je gefer des worden ift, nicht mare vorgenommen worden, um bas Bi bewirten, was angeblich bewirft werben follte; baf ber Biguntliche, mabre Begenftant ber Ruftung in ber Dabe toa. 36 man gleich bie Erwerbung beffelben in groffer Entfernune with unter einem cans ambern Bormande fuchte, fo marbe es woch mobr befidrigt werben , bag die Eroberungen , Aberetute gen', und Bertaufdungen im b. R. R. gang außerorbeneliche Bettel erforbern; daß fo feltene, fo unerhorte politifche Come tunsenten , als bie ibigen , Statz finden muffen .. um enblich einen Dian burchinfeben, welcher bieber eben fo bebarrlich mis vergebiich , befolgt murbe. - D., Dolitik in Anlebung bes Moris ift febr weife. Es ift auf bem recheen Bege, ofine Revolution, where Gerand, bas politifche Problem, ob man ben Abel abithaffen muß, sber wie man ibn fonft unfchablic maden fann , practifd aufanloken. Bes bem Stere hat ber Abel noch ben febr nachtheiligen Ginfluß , daß die Rinder bet portrebmen Manner im Dage fteben, the fie:fith, die minbe-Ben Beeblenfte baben ermerben fonnen. Dies: marbe aufba Ben, wenn man fich von amen Babrbeiten übergeugte: 1) bas Mile win unfern Blachbarn nichts ju fürchten haben, fo lange wir dem Friedensinftem getreubleiben; unb. 2) daß eine fleing. mufern Rraften angerneffene, beffer gehaltene Armee, viel Adeier fchaft, als eine ju große, bie D. im Brieben was Durch Ranfie, und im Rriege gan nicht erhalten fann, Sin einer flehten wortrefflichen Ermee murben nicht fo viele Bientenantsftellen, fur bie Rhiber ber Bornebmen zu baben And; und wenn biefe ja bienen wollten, fo warben fie mit Bem Junter aufangen, und nach ber Anciennitat fortidbeiten muffen. Dag bies ibt nicht geschiebt, weiß Jeber, ber nicht verfatilde behaunten mill, es werbe tein: Individuum begum Biget. Das Kinber im Offitiers gemacht, und anbere Bemuftigte fcneller befirdert werben, ift eben fo betannt ; baber Remen zu nenmen gang unmorbig ift. Grofbritannien balt, ten einer ungleich groffepen Bolfsmenge, weniger ftebenbe Solbaten, ale D., und rechnet auf ben Geift bes Bolls, bas feiner Celbitftenbiafeit, im Mothfall Alles aufopfern wurde, Sine folde Geineumatetanie im Bertheidigungefriege ame gleich -1.1 .

`

-

nield ficheren fenn, ale bie Grifte birte Anbenden Deeres. Min arphen entideidenden Zugenbliden. wa es auf Fretheit wad BelbEftanbigfeit einer gavzen Nation antart, bar immer bas bemaffnete Bolf mehr geleiftet, als ber beffe febenbe Sale bat, bem bingegen bas Erabern immer leicht geworben. if. Bo mania ber Americaner, von Britten, und Deffen bemort nen merben fonnte. fo wente wird fich ber bufriebene Mans mann von Schweben unterjochen laffen. Im merialten & Das zu fürchten, wenn die D. Flotte mit der Ansmerksamben erhalten wird. Die man ihr ist widmet. Diefe Alotte ichiba D. von leber am besten, und wird auch eine vormalswägliche Landung, Die aber ist eine Chimare ift. beffer abmenben als 25,000 Solbaten. Das Einzige, was D. wirklich sie Christen bat., ist (weil man den Bf. zwingt, Alles benti an fagen und zu beweifen ) eine Beigerung Comebent; ben Roll im Sunde au bezahlen. Ben diefer Forderung barften undre Machte wobl rubiger bleiben, als ben ber Grobremet. Mornbraens ober Geelands; und gerade biefes michtige Both recht D., welches, großtentheils von Kremben, jabrlich genen 600,000 Achle. einbringt, kann uns nimmer die Landermes. fondern nur die Flotte fichern. - Reine Dacht bat, im Berbaltnif ber Bolfemenge, eine fo grafe Armee, wie Die bas noch baju eine Rlotte halt, und balten muß :: Bollte fich: jemand auf Sonnover, Deffen und Preugen berufen: fo Bonnte man erwiebern, daß in ben benben erften Staturn jet der Patriot noch viel eifriger auf die Berminberung ber Berte bringen wurde, als in D., wenn er ba nue fprechen barftet und bag Preußen eine Ausnahme von der Regel ift. Alebeite gens giebt es feinen elendern Grund etwas au rechtferrinde. als wenn man fage: "eil ber thut es ja auch!" Go Embifd rechtfereigt fein Dann feine Sandlungen. - Das man Deder'n, bem fleiffigften, bellbenkenken, retheftaffenften. groffen Gelchaftsmanne, nach feinem Tobe eine Chre erzeigt ble er fich felbft verbeten haben wurde, namilch bie Ehre, febr tte politifchen Deinungen nach: 30 Jahren wie Evangelia fat alle Beiten und Umftande anzuleben, nachbem man ibn im feit nen beften Jahren , und ber ben uniquabarften Beweifen foltet großen Betbienfte gewiffermanfen ans D. wertnieben bot. Mit febr feltfam. Lebte ber fel. Dann noch, fo burfre er wolt felbft nicht mehr ber Meinung fenn, auf die man fich ihr bes . ruft. - Bas die Mianzen begrifft, fo ift es nicht gu tauge nen , bag bie benifche Miliani mie Mustiant portheilhafe mati-2 3

und bag B. fine Birbliebidbeit reffilber mußte. Deie bill Saft au freiten bat verutfochen tonnen, baf wan tweb Aus dracke bes Bf. millaebeutet bat, als ob er bie ruffifche Allians fün eine folde biebe, bie man bane vernteiben muffen, unb als menn er maer dem angeverbenen Abbiren verffande, bal D. alben Berfehr mit fremben Bolbern aufgeben mutte. bem Rathe, fich politifch ju ifaliren, war von ber nitfinftigen Beir bie Rebe. Chefurcht für die banifche Mation und feinet Thuis bewog auch ben Bi., mit Bitterfeit von ber Beatbenfeit zu freeden, wo man in ber Cont Banemart verbot, feine Cananers zu them, und me D. fich biefet auch, vielleicht obne Much, worbieren lieft. Inbeffon will ber Bf. ben Ansbrudt formild jurudinehmen; wonn er von competenten Richtern mifroeftemben morben ift. fo wie er ben Zinsbrud übenchem melden er von bett Bute tad Goweben gebrauchi bier guradnimmt, weil ibm verftanbige Danner gefagt Beben, daß er unfchidlich fep. Er gebrauchte biefes Bepa wort, niche well er bie Stiffsielftung feibft, ober bie Miliand der for Solgen für Abenthenerlichteit bielt, fonbern well et chen fo wonig bie Ert, wie die Dutfe geleiftet murbe, als bie Brt, wie man fic baran bipbern lief, tabelfret glaubtel Inbeffen batt er boch ben Benteinfpruch: Rouige und Baltes miffen eben fo, wie jeber obeliche Munn Boet Galten, burcht aus für falfic und umpaffend. Aber ber Eractat mit Rufland mer afferbings von ber Art; daß man ibn erfuffen mußte. Doch tommte Mugland nicht verlangen, daß D. fo abereilt: de das Siffenerpe mit allem Mothigen verfeben war, in rand ben werbiften Begenden ben Beibpag im Derbite erbfineif And wirfte ber furge Feldjug ja fo nachtheilig auf big Sefandbeit der Truppen, daß in demfetten Jahre 4,000 ftari den, 54 doch man as,000 Gefunden bochsteus mit 429 in efrem Bengen Jubre Sacret flerben muffen. Man benahm fich aber to bem Ginnerfche in Ochweben, ale wenn man freb marei stamal ein blochen Rrieg jut fabren, und als menn man bei Bigte, daß fich bie Lage ber Goden wahrend bes Binters finbern, und ben Coaf verberben marbe. Det Bf ift amat welt entfeent, po behanpten, daß tuen wirflich fo gebecht bat 1 ther se fdien fo. Blach bem Beurhmen, bas Ruffand in Seige brutachtete, ift ve bochft wahricheinlich, bal bie Papparin jufrieben gewefen febu wurde, wenn man anfangs mer ben Begftanb an Schiffen gefeiftet batte, unb bann erft in feigenben Briffigir in Gaweben vingebeschen wäre. Aber D. that

Dr. abate wirklich: bad, Abnandalliche', wie innan in Karn stidage. und das ist man, bech nicht schuldig un thun. Wolles man aber burchaus in Schweden einfallen, fo mar immer noch ent weber die koftbare Ridung in D. überfluffig, ober ber Ruckma ben der feltfamiften Drobung, bie Reb mir benten lafte. nicht zu rechtfertigen. Erobern wollten wir to nichte in Comeben : wozu benn ble Ruftungen in D. . welche mit bet mormegifchen a Millionen außerordentlicher Musathen getoffet haben follen , bagegen die Rriegsfteuer nur 11100,000 Rthit. eiergetragen bat? Bollte D. blog tractatenmagige Bitte teb den, und fich nicht in Die Berfaffung fegen, einen emmanigen Angriff in Solftein abaufdlagen : fo man bie Raftung in De ta überfluffig. Die Erfahrung bat geleigt; bof man blogen Drohungen Gebor gab, fofglich aus bem eben angeführten Shunde fich nicht ruftete; und baber bieibt bie genommene TRaafe regel ganghmertlarbar. Und wie war jene Denbung belchob ben? baf fle nicht minifterfalifch, nicht binbend mar, mil ber Bi, mit bem Wicquefort in ber Sand gegen Jeben ber weisen. Alles, was ber englische Befander in Mormegen Schriftlide einaab, mar, ungeachtet ber Gegenmart bes Rrott wringen, von gar feinem biplomatifden. Beethe, fonbern, nech juriftischem Ausbeude, Scharteche. Au Morwegen Lounte fogar ein bem Renige accreditieter Gefanbeer aar nicht einmal verlangen, als folder behandelt it werben, nad irgend eines Borrechts ju grniegen, bad folden Derforen ner om Dollager, und auf ber Sink und Burudreife gutomma. Es fanis daber auch nur bier von ben Drobangen bir Rebe fenn, welche in Ropenhagen angebracht worden find. :: Bei aret fich ein Gefandter, in einer fo wichrigen Angelegenbeit feine Ertlarungen fcbriftlich ju geben, fo geftibt et ipfo facto, baf er entweder aus fich feibft gebatibelt, ober auch, bag ibn feln Sof einen Drobefduft:aufgetragen bat, ben er ablaugnen In benben Rallen wont tann , wenn der Schuff nicht trifft. auf die Drobung teine Rudficht ju nehmen. Bill man bie Arengeren Daußregeln nicht ergreifen, mont bas Wilberreift ben fadben Gelegenbeiten, befondere bann berechtigt, wenn Der brobende Befandte außer feinem Oprenael ift :: fo tann mon fin ja mobl eben fo folau: amuften "binbalten , and berome führen, als er es zu thun vor hat. Der Werf, hat einen der dephenden Gefandten febr genau gefannt, und biefer bat oft ben Brundiat gogen ibn geaußert, bag min folche Profe einrie gent nacht auch esten dun stauff, than that Berrait techt 2 4

redit woudt femile. Be foty überben bannie nur enf eine fere Rriff an. Danstunne Sothenburg-einnehmen, che ein Contrier mit ber Badeicht von bem Erfolge der miftlichen Droe bungen 20 Deilen vom Rriegstheater entfernt gemefen mare. Bar man aber einmal im Befits von Gothenburg , fo erleiche ferre bies bie Meastlation mit Dranken und England ungemein. : Coide Shie brbenfen fich doch ebe fie jufdlagen; und therm bann auch bas Refultat ihres Dachbentens jumeilen wicht erhebtich ift : fo lagt fich boch teine Urmee fammelu, noch To Deiten weit fpediren, ohne daß damit fo viel Beit verftreis the als unthie ift, um einen geschickten Unterhandler abguthiden, und die Sin und herreife einiger Gilboten abgut marten. Wenn man baber auch gar nicht unterfucht, ob Dreifien und England Damale in der Lage maren, bal fie thre Drobungen ausschhren tonnten: fo wird boch Jeder ein-Schen . Dan ibnen die Babl , welche Darthen fie ergreifen folls ten, febr febrer merten mußte. Wenn man fo gang von bem gerobintiden Sange abgewichen ift, wenn man eine offenbar ungerechte Rorberung gemacht bat, und man noch bas Mittel beffet, ein Daar Gefandte, die mundlich etwas in ben Lag bieieingeschwagt baben , burchfallen zu laffen : fo burfte man mobil eber geneigt febnt, bas lebte ju ergreifen, als einen Rrieg angufarigen, mober nichts ju gewinnen ift, und in gang Garopa Gefchern gegen Ach ju erregen. Bar man im Befit Dam Garbenburg : fo batte man den Beg nach Stodholm of. fen . und tonnte fich in Schweben mit bem großten Rechte Dir Biles ensichatigen , mas man in Solftein etwa leiben toutebe. Der Schiff, ben Pitt bem Rouige von Schmeben Sann gerabe fo wiel gewirft haben, ale die ertra feine Drotection: momit er Die bobe Pforte beehrte, um ihr Ociafor De erhalten. Angenommen aber, Ditt und ber Berliner Sof betten wieftich die Drobung ibrer Gefandten behauptet : mas barre bang erfolgen tonnen und muffen? Mulet, mas gefcher ben fonnte, bette etftattet werden muffen, wenn ber protes dirte Ronin von Schweden fein Konigreich wieder baben follte. Mind bann batte Danemart einen Rrieg fur Die Gelbftftanbig. Beit ber Blation geführt, ju beren Mottung gern jeder Dane bin Bint und Gelb bergiebt. Statt beffen lieg man fich verbieren, Die Cangnen ju lofen. Dies ift ein Pactum, mo-Thatfachen wher fann feine Beleidigung feyn, Bas foll benn aud duch Banemart feine ftere mobile, mit allen Feldrequiffice wohl versehene Armee von 74,000 Mann, wenn fie es niche einmal vor ben mundlichen Drohungen zwebet Gesandten schübet?

Smerte Abebrilung, Ueber die Beschaffenbeit bes danischen Beres. Der Berf. ertiert bier: 1) baf D. Bebrftand nicht im geborigen Verbaltniffe mit feinen Staats Fraften fen : 2) bag bas Deer im Krieben burch allerhand. Runfte erhalten merbe; 3) baf bem Beere noch manches mandele, mas ju feiner Brauchbarfeit unumganglich norhmenbie fen. Aus ben Beweifen, welche er fur bie Babrbeit bieler brep Gabe führt, beben wir nur bas Bornehmite turz aud Menn 25,000 Seelente und 74,000 lanbfoldaten im Rried debraucht werben follen: fo muß, ebe usch ber Rrieg angebt. von drep wehrhaften Mannern im Lande icon wenigstens einer geftellt werben. Dag biefes Berhaltnif zu groß ift. barf feinem Staatsmanne bewiefen werben. Die fammtliche. Staatseinnahme belauft fich, por Abug ber Binfen fur bie Staatefdulden, und vor Abjug bes fintenben Ronds, bocht ftens auf 7 Millionen und 2 bis 300,000 Rtblr. Diesen foffet in Ariebenszeiten bie Land. und Geemacht 3,300,000 Reble ; und bie gange Daffe alles in ben banifchen Stanten. eirculirenben Papier. und baaren Beibes belauft fich , nach mabricheinlichen Berechnungen, auf 28 bis 29 Millionen: In bem gludlichften Rriege überfteigen bie Roften eines Rrienes fabres ben Kond, ber im Frieden binreidend wat, wenn feine großen Ungludefalle binjutommen, viermal. Danemarf . mußte alfo in einem gludlichen Rrige, Die Berminberung ben Einfünfte ungerechnet, boch noch jabelich to Millionen auß ferorbentlich, alfo wenigftens & alles im Staate cutffrenbet. Belbes über bie gewöhnlichen Einennfte, miammen alle vom 29 Millionen umlaufenden Beibes 17 Millionen aur Chaines faffe fteuern. Dies murbe aber alles Gewerbe im Lande sere, fforen und burchaus unmöglich fenn. Drange ber Reind in. Mormegen ein, fo murben bie Gintunfte beffelben, bie fich ungefähr auf 1,300,000 Riblt. belaufen, febr verminbere wert. ben; fame er aber in bie Bergogtbumer, fo marbe ber Berluft (f bie Beyl. B.) noch anfebnlicher fenn. Man saat und alaubt allgemein, bag ber lebte furge Beibgug in Schweben. in welchem nur 12,000 Dann einige Bochen thatig warens a Millionen außerorbentlicher Ausgaben veraninffet bat. Rach bie.

AC AC

おかいというち、日本日本ということ

biefem Daagftabe wurde bie Roftenrochnung eines weitellichen Rriegsiahres noch bober, ale bie vorbid gemachte, ausfallen. Die Rriegesteuer in allen baniften Otuaten betrue mun 1,300,000 Mtblr. Sieben bis adjemal fo. viel aufzubringeni mare ichtechterbings unmbglich. Einmid, wegmal tonnte ber Unterthan bergeben, mas er bitta Bein aber bas bere gegebene Gelb nicht wieber in feinen Beutet zuvnetfoffe: fo batte bas Bergeben , und folgtich auch bas febenbe Deer ein Enbe und es mußte fic bann jeber Dane vor Riner Butte webren, fo gut er tonnte. - Bu ben Runften, bas Deer in Friedenszeiten mit 2,100,000 Mithte. ju unterhalten, ges boren unter anbern folgende : 1) die gange Armee wird folede ter bejabit, als fonft, und ber Solbat tunn burdens midt von feiner Lohnung leben , ohne im eigentlichften Berfanbe Roth ju leiden. Babrend der Erergierzeit bertaln bie bund ariaen Rinder bes Solbaten, und bie Solbatembeibet find jum Theil fchlimmer baran, ale bie Regerinnen in Beffinblen. Hebrigens geht es mit ben Berichten uber Die Armuth ber Solbaren familien ungefahr eben fo, als mit ben Derichren ber Jagbbebienten über ben Bilbichaben in anbern Einbern: a) Beurlaubte bat freplich jede Armee, und es ift freplich aut, bag bie banifche Urinee fie auch bat. Aber ben biefet wird bas Beurlauben übertrieben. Denn es ift befohlen, junt Beffen ber Rriegstaffe fo viele Lente in bentlauben, als moglid, und bie Rolae bavon ift, baf fu eftigen Garrifonen bet Coldat nicht brey frepe Ruchte bat, und bag ben bes Cavals lerie ein Mann 7, ja wohl 8 Pferbe zu warren bat: Das burd wird bas Beurlauben eine beonomfiche Rankelen und es bleiben gu menta Leure bom Stamm in ber Urbang. Das ift ben ben Dreugen nicht fo, wo man micht glanbt, in fo tus-Bet Belt mit fo menig Geubten ben Beutlaubeen bilben au tonnen, als in Danemarf mit balb fo viel Salbaenteen. Die Untermundirung ift jum Bien fabriich , jum Ebeil breps : labrig reglementirt, und ber Dreis with tagweile berechnet, wie die Beplage C. zeiget. Jeber Bienfting wied beim Gol-baten ju gur geschrieben, und jeber Eng, ba er beurlaubt war, abgezogen. Dieje tleinliche Orforiomie gebort ju ben Runfte. lepen, Die fich nicht rechtfertigen laffen. Der Solbat fann nach biefer Rechnung mit ber Unterminibleung tidet anstorne men, und mit bem verwickeften Archnungen weeben viele Meniden gequalt, bie etwas Befferes toun tonnten, als

Billian felnebig fiter ober gu gute but. 4.4) Ginerfebr feltfame Runfteten finder mit ber fourage ben ber Capallerie State, Die unfere Lefer im Buche felift erlautert. finden. , Gie laft fic In ber Riege nicht beneith, machen. 35) Der Efcabronchef muff 12, Mubrifen tibelid fur 208 Richte, übernehmen , die ben einer Efendron in einem Jahre 490 Rible, getoftet baben. 4) Die vornehmite und wicht gife Runftelen ift Die Art, wie vie Armee durch ausgehobene Landlente wollzählich gemacht wird. Das prenfifche Bepfpiel ift in Danemark gar niche paffend, wie der Bf. umftandlich ju beweifen fucht. bers führt er von dem Bidermillen der Bouern gegen den Boldatendienft auffallende Benfpiele an. Es ware febr qu winichen, daß, die conte Runfrelen abgestellt, und dagegen eine Gelbabgabe erboben murbe, melde gemiß von allen Auf leen am freudigften murbe entrichtet werben. --Banifche Deer endlich nicht ftets mobil ift, fucht der 23f. burch fplaende Umftande ju beweisen. Obgleich 1786 Die Daffalche Ber Cavallerie abgefchafft und neue ausgetheilt murden, bie a 724 abermals ale unbrauchtar abgefchafft werden mußten: to bat boch bie Egyafterie noch gang unbranchbare Pallafde Die obne Scheide 3 Dfund wiegen, und womit ber ftartfe Beann nicht 3 Biebe, vielleicht nicht einen uon Birtung. thun town. (S. Beyl. G.) Die Sattel find nichts werth. Die Durde And zu fchmach, um 260 Df zu tragen; und fo bod belanft fich bas Bewicht ber Armatur und bes Dannes, wenn et mit auf einen Sas Rourage aufgebrunden, fonft aber meber Brod med Batropen ber fich bat. Die Diftolen find untabel haft, aber die Carabiner und Gewehre find nicht fonderlich. und die Renerfteine ichlecht. Man fagt fogar, daß von ben lettern bein binlanglicher Borvath ba mare.

In der dritten Abrbeilung endlich netrsucht der Afnach: welche Beränderungen bey der dänischen Armes zum Besten des Landes gereichen würden? Winuman zwar von Zeit zu Zeit die Individua bestinpute, welche sich bep entstedendem Kriege sogleich einstiden mußten, übrigens aber das Erercken der Landleute in Kriedensteiten aanz eine stellte, und dagegen eine Abgabe sorderte: so würde 1.) der Laudmann glucklicher leben, seine Wirthschaft bestirt treiben, und weniger mit Aubren geplaat werden; 2) fünnte man von lener Abgabe, die jährlich 40 bis 50,000 Arhlir, einkringen müßte, einen Kriegssond sammein; und 3) gewänne die Kriegs Reienstelle io viet, bat bie Geworhenen beller unterhalten merban tonnten. , Benn von ben 7 Cavallerieregimentern 3 reducirt murbens fo erfparte der Staat 120,000 Attbir, von ber Beit an . Da bie Dhet. und Unteroffigiere wieber anbermeitig magfest ober geftorben fenn murben. Ein broger Ebeil der Raften eber murde gleich erfpart, und biefe Erfpasung erfehte ben großten Theil des Berluftes, welchen bie Staatstaffe ju leiben hatte, wenn alle Lotto's abgelebafft murben. Diele tragen (Benl. L.) jabrlich reine 135,000 Mible. ein . und find eine Deft bes Landes. Wenn teine Dferde gu ben febenden Cavofferjeregimentern vom garibe niebr gelie. fert, und feine Cantoniften mabrend ber Grercirgeit mehr befolbet murben. fo eriparte jedes ber vier bleibenden Cavallerles regimenter fo viel, bogialle Individua vom Rittmeifter berab beffer bezehlt, mehr Leute in beffandigem Dienft behalten, und auf die Bilbung ber Leute mebr verwandt werden fonnte. Benn nach und nach bie banifden Infanterieregimenter bis auf 8 eingiengen; und 4 bavon in Geeland, 4 in Renbs. burg und Gludftabe, in ben fleinern Feftungen aber nur Garnifone ober Invalidencompagnien gehalten murben ; fo tonnten iene 8 Regimenter an Geworbenen ftarter fepn, und beffer berablt werben, auch durfte man nicht fo viele Bieurlaubte Diefe Regimenter tonnten baber auch gang porguglich gebilbet werben , und man brauchte fein lieberliches Subject mein aufjunehinen eber ju bulden, Dann mare ert möglich, eine viermal fa große Ungahl junger Bauern in bren Monaten gu bilden. Bollte man aus jedem Jagercorps eine Legion leichter Eruppen-formiren, und biefe vorzüglich in Solftein an der Grange versheilen ! fo wurde folde nicht tiur jeben Ried tennen lernen, mo fle einem Reinde Abbruch thuir tonute, fondern auch in Kriebenszeiten ben wichtigen Dienft leiften, bas Einwandern bes lofen Gefindels aus ber Frembe gu ver-Denn wenn fic biefes im Luneburgifchen ober Dede lenburgifden nicht mehr ficher glaubt, fo giebt es nach Sel-Rein, und bier fben vericbiebene Gbelleute ibre Berichtebarteit mit fo großer Deconomie aus, bag baburch mancher frem-De Dieb ober Better einen Buffuchtsort erhalt, bem er nur auf ein paar Tage verlaßt, wenn er von einem bevorflebenden Orreifange zeitig genug Rachricht erbalt. - Die Werbung im Anglande formte, wenn jener Dlan befolgt murbe, füglich eingeben ; oder wenn man auch einige über Samburg und Labed aus fremben Dienften fommenbe Muslander anmurbe:

fo founte man both bie besten ausluden. Withinen biefe anfehnlicheres Sambgelo, als bishert fo tommte folches unte Siderheit belegt werben, und biette alebenn nicht nur mit Unterpfand für bie Treue bes Golbaren, fonbern tud, vers mittelft ber gefammelten Binfen, ju einem fonb. womit en fich nach feinen Dienstjahren frgenbeso anfebein tomte. Zuch bie ist verlaffenen Cofbatenwitten betten Drugen benen .-Benn biefe fleineren Corpe Hebungslager bieften; fo tolebem fie nicht fo viele gubren und Borfpannpfetbe etfeibern . ale ble ibigen Lager , und es mußte bann nur noch eine folche Gine eichtung getroffen werben , welche biefe Luft fo vertheilte. bal nicht immer birfelben Hemter bamit befderere, soer befür meniaftens entichabige murben. Sitt ift bie Laft brudenb. banifches Cavallerieregiment ift nur 4:Efcabrons Rarf: bie Aurage wird ihm nicht nachgefahren; und bie Contonifice ftoffen mit ihren Pferden erft auf bem Epercierplate min Res gimente. Gleichwohl bedarf ein Dragonerregiment ( I. Dan) lit. F.) 18 Paar Borfpampferbe unb 97 befpamite Bacen. wenn es nach feinem Erercierolage morkbire.

Die Beplagen ju biefer. Schrift baben wir bereits bem Dem Stellen, wrzu fie gehören, angeführt. Wir bemerken mer noch, daß einige darunter dem Statistier vorzüglich wichrig find, da ihre Aechtheit feinem Zweifel unterworfen ift.

Die Umftanblichkeit auferer Ungeige wied ifreinens Leis nem unferer Lefer befremben. Da wir uns mit Riell alles Urtheils enthalten wollten : fo muften mir die Lefer in ben Stand fegen, bag fie felbft urtheilen fommen. Ind alane ben wir , bağ bie Bidrigten ber in ben vorftegenben Cheife ten angeftellren Unterfuchungen, und bie Unmendbatteit mans der barin entwittelten Babrbeiten auch auf anbere Stauten ingleichen bie große Aufenerefamteit, welche bie baburd em rente Streitfache veraniagt bat, die Musftigerietet biefer Mas geige rechtfertigen. Wir tommten biefe noth viel weiter anne bebnen, wenn wir die Gefchichte des fiscalifden Deareles. momit man ben Grafen Gdomettod betrobete, ergablen, und Die babard veranlagten fleinen fliegenben Blatter aleidiate angeigen wollten. Da aber ber Cob ben wieffachen Leiben bes Brafen, und zugleich bem Progeffe ein Ende gemade bat: fo beanugen wie und bamk, unfere Befer, wolche bie wichte ften Accenftacte des Progeffes ju befen begierig find, auf ben Jahrgang 1794 bes biftertichvellelichen Dagezins und bes طلمه

willeichen Judrpials zu verweisen. Daßebieser Streit niche ihne Ruben bleiben werde, leidet wohl keinen Zweisel. Denn Schmetrau bemerkt am Ende feines Commentars sehr wahr; "Alles, was auf das Boul ver Ganzen bedeutenden Einflug "dat, Alles, was das Auterland angeht, kann nicht von zu "vielen Seiten beträchtet werden. Jeder Biderspruch ist nügenstehn Seiten beträchtet werden. Jeder Biderspruch ist nügenstehne bafür leiden muß, so wird er es dennoch nicht bengerechende dafür leiden muß, so wird er es dennoch nicht bengerechende dafür leiden muß, so wird er es dennoch nicht bengerechen und geprüft zu haben, wenn sein Passerbeitsmus kuter und rein ist. — Presstrepheit schätz seder "Batriot, weil sie zur Wahrheit sübret; Presstrepheit den "volek wer Höfting, der im Berborgenen wirten wilt; oder der "Schwache, dem ze an Muth gebricht, seinen Jrrthum zu gesteben."— Prüset Alles: das Sute behaltet!

### Romane.

Menfichenschicksale alterer und neuerer Zeiten. Vom Verfasser der Lebensscenen. Erstes Bandchen. Leipzig, ben Kummer, 1791. 312 Seiten in g. Zweptes Bandchen. 1791. 318 Seiten. Prittes Bandchen. 1792. 332 Seiten. Viertes Bandchen. 1792. 332 Seiten. Viertes Bandchen. 1792. 318 Seit. 3 M.

Diese Braddungen menschlicher Schickfale find von verschie denem Inhalte und Gefchmatte. Gie follen nach Angabe bes Bf bald Orinfanle, bald Rachbildungen, bald aus bem Beben. balb mis ber Beschichte bergenommen fenn. Einige find im Lone gewihnlicher, andre im Cone morgenlanbifder Ergabe lungen abgefagt. Eine jede derfelben macht einen fleinen Moman für Ach ans. Bald ift der Plan offener, bald pete Reckter anaelegt; balt scheinen die Begebenbeiten, die fie ente halten, febr wahrscheinlich, bald aber hochft unwahrscheinlich, Dady blefen haben fie nun fur Die Aufmertfamteit ber Lefen bald mehr, bald minder Bichtigleit. Der Menschenklaffen welche ihre Langeweile perlefen muß, ober welche mehr gub. Bergnung als zur Belehrung liefet, tonnen wir diefe Erablungen, fatt ber feichten, trivialen und leichtfertigen Dlo-17. 2. D. 25. XY, 25. 1. St. 1116 Acft.

beromane, empfehlen. Inhalt und Son werben ihnen gefich fen, und fie unterhalten.

M6.

Du fprachft mahr, Graukopf!!! Tragisches Gemalbe, gezeichnet nach ber Natur von E. N. ch.rsb.rg. in zwo Differenzen. (in zwen Theilen.) Glogat, ben Gunther. 1794. 187 Seit. in 8. 12 M.

ABir beantworten die von dem Bf. selbst aufgeworfenen Fragen mit gutem Gewissen und kürzlich also: Ob mein Buch sich pon gewöhnlichen Romanen ein wenig unterscheide? Wein? Ob es portischen Werth habe? Wein! Ob es bas Juteriste spance? Wein! Ob es hervorspringende Leidenschaften und Situationen male? Wein! — Doch wir enthalten uns aller fernern Urtheile über diese Misgeburt eines außerst verschroben nen Kopse, weil iddes Urdheil aber ihn doch immer noch viel zu gelinde ausfallen wurde.

Sa.

Haftvaer a Spada, eine Sage aus bem brepgehuten Jahrhunderte, vom Verfaffer des Eraschus Schleichers. Zwenter Theil. Leipzig, 1793. ben Fleischer. 380 Seit. 8. 1 MG.

Wir haben uns ben der Anzeige biefes Theils erwar verstätet. Das Publitum wird ihn icon gelesen und seibst beurtheite haben. Wir sinden, daß es ihm so wie dem ersten nicht an Wis, artigen und starten Gedanken mangelt, und die hamdelnder Personen so charakterister werden, daß man sich bedonden Spersonen so charakterister werden, daß man sich bedongen sublit Antheil an ihren Schickselen zu nehmen, daß ums aber auch, so wie in jenem, die alte unwerständliche wederigklingende Sprache, die so vielen Personen in den Dund gelegt wird, unwillig machte. Dier und da erscheint auch ein Sedanke, den wir schon, wie uns dankt, in andern Schiften des Bf. kennen lernten.

Ka.

Sonotine Clarins, eine Geschichte aus bem amerifanischen Unabhängigkeitskriege. Zwepter und lezter (letter) Theil. Regensburg, ber Montag und Weiß. 4793. 25 Bogen. 8. 26 M.

Diefer Theil hat wor dem, In unfrer Williothet som viene firren ersten Theile nichts Borgüglichen, als daß er der letzte ift. Und fo hört dann die Seschichte dieser französichen Liebest abenthalter nich. Indofenist es ein sonderkarer Gedanke von dem Bi, daß, nachdem sich seine sehr uninterestanten Person nen in das Arenz und die Quere gegenkeitig in einander vertiebt haben, und vall aus Grofinand den angebereten Gegenfleich haben, und vall aus Grofinand den angebereten Gegenflend einander abtreiten, buld dem Arbenbuhler den Halb beschen wollen, er endlich die ganze Gruppe (nachdem man sich darauf gefreuer hette, wernigkens auf Einer Hochzeit in Gedanken untstanzen zu können) unbestiedigt und unglicklich son ihm.

Emil Binmenhain und Amande von Morganock, ein Roman von C. Quedlindung, 1792, bay Eenfl 5 Bogan & 5 X.

Dies Probett verräth einen Betfuller, beb, boy ganglichen Mangol an allen Gigenschaften, vie zu einem erreiglichen Gehrifteller erfordert werden, auch fo fehr in Entur perädift, das num feine, baben febr fehlerhafte Schreibatt wer bereifig Juhorn mattbe gefannaches und burburich gefunden andere

Pk.

## Erziehungefdriften.

Mitsiche und unterhaltende Auffice für junge Freidenzieher, zur Bildung ihres Geistes und Hersgens. Brestan, 1794. ben Gutsch. 12 Bogen in 8. 8 M.

Meine Dunnen! Hier habe ich die Spre, Ihnen mein Alesnes gelehrties Redmehen anzubieren; fregisch ift es niche aus Me

meiner Rabelle, aber was fchabete? wenn wur bie Bante dit Ben ber gelehrten Regie (ich glaube die Berren Gelehrten nennen fie Recenfenten) ift icon alles visitirt und verfreuert. - I'm Ernft?) und überbies werden Sie mich als ein Rtauensimmer mabl weiter teiner Aufmertlamtelt wurdigen. (Batum nicht?) Belieben Gie alfo, jede nach ihrem Bedurfniß, ausanfucon, was Sie auf Ihre Caiffe paffend hatten. 3 habt fo viel unbglich bafur geforat, baf bie munwere Sch Durd Bis und Schers in ihrer froblichen Laune erhaften wied. So wie das ernstbafte Kranenzimmer bier auch ibre Nabrung finden foll. Auch Sie, wirehichaftliche und geldiftige Dans mutter, tonnen ohne Beitverluft mein Rtamben burthfachen. meil auch Sie manches Rusliche barin lefen komen. Rredith merben einige Bochmeile Berren ber Schopfung mir fobtrifder Bergchtung auf mich berabfeben, und mich eine gelebete Maretidreperin nemen : aber lallen Sie fich bas nicht affint. den, meine Damen, ich babe mich fcon in manuliten Sont begeben, da viele Stude, die ich die Ehre habe, Ihnen wos gulegen, aus mannlichen gebern gefloffen find. -Ihnen aber, meine iconen Ditidmeftern, mein Bleims Kramchen: fo habe ich die Ehre, funftig mit mebrern and undauten vorjest empfehle ich mich Ihrem Bobiwollen. Die Beransgeberin Amalia." Bir haben Diefe feurge Burignangs fcbrift, gang bieber gefest, damit unfre Lefer felbst baraus ben Beile the Buche und der Berausgeberin ertemen nibgen. -Die Babrheit ju gesteben, fo haben wir in biefem Reamdies, Das überhaupt 18 Artifel in Orola und Berfen entfilte, wie nige gefunden, Die ein taufluftiges Frauenzimmer von Seit and Geldmad feiner Caille angemellen finden mitte. Had denjenigen Baaren, Die allenfalls innere Sitte gemug baben. fehle es am Bufdnitt ober außern Anftrich. Am meiften mode ten wir jungen Leserinnen die Marnung einer Sterbenben por dem unmäßigen Tangen empfehlen.

Außerdem bemerken wir nur noch folgende Auffiche, die aber ben weitem noch nicht den Grad der Bollecminenholt, pober der gefälligen Einkleidung haben, dem fie, um durch den Reit der Reubeit zu gefallen, haben sollten: Bon der Klugscheit einer vollkommenen Fran in Gefüllschaften. Bepfpiele von guten und schlechten Hausmuttern. Der Gemann, ein Beichvogter, eine wahre (und aprige) Anekote. Bon der Klugheit einer vollkommen Fran im hausichen Stande,

Der würdige Chemann, geschildert durch ein Frauenzimmer, bis nur einen solchen Mann wahlen wird. Saushaltungse vertheile. Mig Kery und Sophie Sallen; eine moraliche Erzählung — interessant und sehereich.

Rfeine Lesebibliothet für die wißbegierige Jugend von Cobias Wahrmann. Drittes Bandehen. Breslau, 1794. ben Korn dem altern, 12 Bogen in 8. 12 ge.

Awansia, aronere und fleinere, poetische und profassie, beamatifche und erzählende Auffabe find es, bie in biefem Banbe den gefiefert werben. Bir wollen einige ber erbeblichften angeben. 3) Der Chriftbaum, eine bramatifirte Scene. Berfchiebene Bater berfelben Stadt bereben fich, die findifche Bewohnheit, ihren Rindern ein mit Buderwert und übergofe beten Fruchten behangenes Baumchen jum beil. Chrift zu befcbebren, abzuftellen, und ihnen bafür zu eigenem Gebrauch ein Stud Beld ju geben; welches benn bie Kinder ju einem 211mofen für einen armen blinden Mann-anwenden. 5) Die fatsche Wabl - vermuthlich in ber Abficht geschrieben, ben affauftarten Sang unfrer jungen Leute jur Raufmannichaft Bu mindern, burch bas Benfptel eines Menfchen, ber wiber Des Boters Billen die Roufmannschaft erfernte, lebenstang ats Diener berumgetrieben wurde, und im Miter burftig als Saglobner farb: freplich aber wird man gegen biefes Bevwiel einwenden, daß biefer junge Menfc ben einem Rramer ternte, wo er die Laufmannstenntniffe nicht erfernen tonnte. 7) Des fel. Steinmertens zu Arollen Biographie aus dem Defroieg. 9) Etwas über die Eriumphe der Relbberren ben ben alten Mimern. 14) Etwas von Entftehung ber Sand. werter und Bunfte in Deutschland. 17) Der Visang. Die Rotospalme. 19) Des Ronias ber Pelete Jinfeln Bee fuch bep den Englandern - aus Bilfons Reifebefdreibung. m.a. Die Gebichte, aus audern Dichtern, 1. B. Clodius, Engelfchalt, von Salis, entlebnt, find meiftens gut, die an . womischen, vermutbiich vom Bf. seibst, find besto schlechter. Bie foll 3. E. gleich ber Unfang eines Gebichts beom Anfang des Jahre gelefen werben, ber Barte in ber Conftruction wicht ju gebenten :

duch Banemart fichte ftere mobile, mie allen Felopsquiften wohl versehene Armee von 74,000 Mann, wenn fie es nicht einmal vor den mundlichen Drohungen zweper Sefandten schübet?

Bwerte Abebeilung. Ueber die Beschaffenheit bes banischen Bertes. Der Berf. erflert bier : 1) bak D. Bebeftand nicht im geberigen Berbaltniffe mit feinen Staats Braften fen; 2) baß bas Deer im Rrieben burch allerhand. Runfte erhalten werbe; 3) bag bem Beere noch manches mangele, mas ju feiner Brauchbarfeit unumganglich nothmenbie fen. Aus ben Beweifen, welche er fur die Babrbeit tieler brep Gabe führt , beben wir nur bas Bornehmite turz aust. Wenn 25,000 Seeleute und 74,000 laubfoldaten im Rriem gebraucht werben follen: fo muß, ebe wich ber Rrien angehet. pon brep mehrhaften Dannern im Lande fcon weniaftens einer gestellt werben. Dag biefes Berhaltnig zu groß ift. barf feinem Staatsmanne bewiesen werben. Die fammtliche. Staatsehnahme belauft fich, vor Abung der Binfen fur Die Staatsichulden, und vor Abjug bes fintenben Ronds, bocht ftens auf 7 Millionen und 2 bis 300,000 Reble. Dievent Boftet in Apiedenszeiten bie Land. und Geemacht 3,300,006 Reble.; und bie gange Daffe alles in ben banifchen Staaten. Eirculirenden Dapier. und baaren Geldes belauft fich, nad mabriceinlichen Berechnungen, auf 28 bis 20 Millionen: Mir bem gludlichften Reiege überfteigen Die Roften eines Eriens fahres ben Rond, ber im Brieben binveldend wat, wenn feine großen Ungludefalle binjufommen, viermal. Danemark . mufite alfo in einem gluctlichen Rrige, Die Berminberung ben Einfrinfte ungerechnet, boch noch jabelich to Millionen auß ferorbentlich, alfo menigftens & alles im Staate cutftrenbent. Selbes über bie gewöhnlichen Einfanfte, miammen alb von 39 Millionen umlaufenden Beibes 17 Millionen aus Counts Baffe fteuern. Dies murbe aber alles Gewerbe im Lande Bene. ftoren und burchaus unmballd fenn. Drange ber Reint in. Mormegen ein, fo wurden die Eineaufte beffelben, bie fich ungefähr auf 1,300,000 Rible belaufen, febr vermindert wers. den ; fame er aber in bie Bergogtbumer, fo whebe ber Ber-Inft (f bie Bepl. B.) noch anfebnlicher fenn. Dan fagt und Maubt allgemein, bag ber lette furge Beitgung in Schweben, in welchem nur 12,000 Mann einige Wochen thatig waren. a Millionen auferorbenelicher Ausgaben veraniaffet bat. Rad ble,

biefem DRagfftabe murbe bie Roftenrechnung eines mietibaen Ariegsiahres noch bober, als bie verbie gemachte, ausfallen. Die Rriegesteuer in allen baniften Otnaten betrug nus 1.300.000 Athlir. Dieben bis aditmal fo. viel aufzubringen. ware febiechrerbings unmbalic. Einnid, wermal tonnte ber Unterthan bergeben, was er batta. Wenn aber bab ber negebene Belb nicht wieber in feinen Bentet gurnelfolle: To barte bas Bergeben , und folglich auch bas flebenbe Deer ein Ende , und es mußte fic bann jeber Dane vor feiner Sitte webren, fo dut er fonnte. - Bu ben Runften, Das Beet in Ariedenszeiten mit 2,100,000 Ribir. ju unterhalten . ces boren unter anbern folgende : 1) bie gange Armee wird foleche ter bezahlt, als fonft, und ber Solbat tann burdeus nicht pon feiner Lohnung leben, ohne im eigentlichften BerRaube Moth zu leiben. Dabrend ber Erergierzeit beitaln ble bund grigen Rinder bes Solbaten, und die Solbatenweibet find jum Theil foblimmer daran, als bie Regerinnen in Beftinbien. Hebrigens geht es mit ben Berichten über bie Armuth ber Sofbatenfamilien ungefahr eben fo, als mit ben Berichten bet Jagbbebienten über ben Bilbichaben in anbern Einbern. 2) Beurfaubte bat freplich jebe Armee, und es fit freufich aut, bag bie banifche Urmee fie auch bat. Aber ben biefet wird das Benrlauben übertrieben. Denn es fit befobien. sum Beffen ber Rriegsfaffe fo viele Lente gu bentlauben, als moglid, und bie Rolge bavon ift, bag in eftigen Garrifonen bet Soldat nicht brey frege Brichte bat, und bag ben bes Cavali lerie ein Mann 7, ja mobil 8 Pferbe ju toatten bat: Das burch wird bas Beurlauben eine bionomifche Runkelen, und es bleiben ju wenig Leute bom Stamm in ber Uebung. Das ift ben ben Dreugen nicht fo, too man micht glanbe. in lo tusget Beft mit fo wenig Grubten ben Beutlaubten bilben au tonnen, als in Danemart mit balb fo viel Salbgeibten, Die Untermunbirung ift jum Etjeft jabrlich, jum Theil brev. tabrig reglementirt, und ber Dreis wird tagweile berechnet, wie die Beylage C. zeiget. Beber Bienfting wird bein Gofbaten ju gut gefchrieben, und jeber Eag, ba er beurlauft war. abgezogen. Diefe fleinliche Befonomie gebert zu ben Runfte. lepen, Die fich nicht rechtfertigen luffen. Der Solbut tann nach diefer Rechnung mit ber Unterminifiening itige ausbommen, und mit bem vermideften Ardnungen' weeben viele Meniden gequalt, die etwas Befferes thun tonnten , als ju berechnen, wie viele sigo Theile eines Sofflinge leber :

Billiat fangbla ffer ober 410 aute but. 4 4) Chreslebe feitlame Runfteten finder mit ber Tourane ben ber Capallerie State, Die unfere Lefer im Buche feifit erlautert, finden. Die laft, fich in: ber: Riege nicht beneith machen. 95) Der Escabronchef muff 22, Mubrifen tibelich fur 2018 Rebit. abernehmen . Die tep einer Efeabron in einem Jahre 490 Athle, gefaftet baben. Die vornehmfte und wicht gife Runfteley ift Die Art, wie vie Armee durch aissandebene Landlente vollzählich gemacht wird. Das vernfifde Benfpiel ift in Dangmart gar niche paffend., wie der Bf. umftandlich ju beweifen fucht. bers fabrt er von bem Bidermillen der Bouren gegen ben Golbatenbienft auffallende Benfviele an. Es ware febr zu winichen, daße die come Runftelen abgestelle, und dagegen eine Gelbabgabe erbeben wurde, welche gemiß von allen And liebt am freudigften murbe entrichtet werben. ---Banifche Deek endlich nicht ftete mobil ift, fucht der Bif. burch fplaende Umftande gu bengeifen. Obaleich 1786 bie Daffalche ber Cavallerie abgeschafft und neue ausgetheilt wurden, bie ayas abermols als unbrauchar abgefchafft werben mingren : to bat boch bie Equallerie nach gang unbranchbare Pallafde. Die obne Scheide 3 Dfund wiegen, und womit ber ftateffe Begin plot 3 Diete, vielleicht nicht einen von Birtung. thun toan. (G. Bevi. G.) Die Sattel find nichts werth. Die Dierde And zu fcmach, um 360 Df zu traden ; und fo hoch belante fich bas Bewicht ber Ermatur und bes Dannes, menn et nift auf einen Sag Fourage aufgebinden, fonft aber meber Brod noch Parionen ben fich bat. Die Diftolen find untabele baft, aber die Carabiner und Bewehre find nicht fonderlich. und die Kenersteine fchlecht. Dan fagt fogar, daß von ben lebtern fein binlanglicher Boreath ba mare.

In der duitten Abcheilung endlich neersucht der Afnoch: welche Veränderungen der der dänischen Armee
zum Besten des Landes geweichen würden? Winu man
zwar von Zeit zu Zeit die Individua bestinpute, welche sich
ber einstehendem Kriege soglich einstinden unüßten, übrigeng
aber das Erercteen der Landleure in Kriedensteiten aanz eine
Kellte, und dagegen eine Abgade sorderte: so würde id der
Landmann glücklicher leben, seine Abstehlichafe bestier treiben,
und weniger mit Zuhren geplaat werden; 2) fünnte man von
zener Abgade, die sährlich vo die 50,000 Athlir, einkringen
mäßte, einen Kriegesand, sumeinz und 3) gewänne die
Kriege

Rriegstaffe fo viel, daß bie Beworbenen beffer unterhalten werden fonnten. - Wenn von ben 7 Cavallerieregimentern 3 reducirt murben: fo erfparte ber Staat 120,000 Steblr, von ber Beit an, ba die Ober. und Unteroffiziere micher anber. weitig angefett ober geftorben fenn murben. Theil der Roften aber wurde gleich erfpart, und diefe Erfparung erfette ben größten Theil des Berluftes, welchen bie Staatstaffe ju leiden hatte, wenn alle Lotto's abgeichafft mur. ben. Diefe tragen (Bepl. I.) jabrlich reine 135,000 Rible. ein, und find eine Deft des Bandes. Benn feine Dferde gu ben febenden Cavallerieregimentern vom garibe niebr gelie. fert, und feine Cantoniften mabrend ber Erercirgeit mehr befoldet murben : fo erfparte jedes ber vier bleibenden Cavallerles regimenter fo viel, bag alle Individua vom Rittmeifter berab beffer bezohlt, mehr Lente in beffandigem Dienit behalten, und auf die Dilbung ber Leute mehr verwandt merden tonn. Wenn nach und nach bie banifden Infanterieregimenter bis auf 8 eingiengen ; und 4 bavon in Geeland, 4 in Rends. burg und Gludftadt, in den fleinern Feftungen aber nur Gar. nifons ober Invalidencompagnien gehalten murben ; fo fonn. ten jene 8 Regimenter an Beworbenen frarter fenn, und beffer bezahlt werben, auch durfte man nicht fo viele Lieurlaubte halten. Diefe Regimenter fonnten baber auch gang porgualich gebilbet merben , und man brauchte fein liederliches: Subiect barin aufzunehmen oder ju bulben. Dann mare et möglich, eine viermal fo große Unjahl junger Bauern in brey Monaten Bollte man aus jedem Jagercorps eine Legion leichter Eruppen formiren, und biefe porguglich in Solftein an der Brange vertheilen : fo wurde folde nicht tiur jeden Ried fennen fernen, wo fle einem Reinde Abbruch thuir tonute, fondern auch in Rriebenszeiten den wichtigen Dienft leiften, Das Ginmandern bes lofen Befindels aus ber Fremde gu verbuten. Denn wenn fich biefes im Luneburgifden ober Dede lenburgifden nicht mehr ficher glaubt, fo giebt es nach Gelftein, und hier uben verschiedene Gbelleute ihre Berichtebarteit mit fo großer Deconomie aus, bag baburch mancher freme be Dieb ober Bettler einen Bufinchtsort erbalt, bem er nur auf ein paar Tage verlagt, wenn er von einem bevorft ehenden Streifzuge zeitig genug Nachricht erbalt. - Die MBerbung im Muslande tonnte, wenn jener Plan befolgt murbe, füglich eingeben ; oder wenn man auch einige über Samburg und Lus bed aus fremben Dienften fommenbe Muslander anmurbe:

fo founte man boch bie beften aussuchen. Detauer chate ansehnlicheres Sambgelo, ale bisher: fo theme folches wie Sicherheit belegt werben, und biente alsbenn nicht mer mit Unterpfand für Die Treue bes Golbaren, fonbern duch. peri mittelft ber gefammelten Binfen, ju einem fonb, womit en fic nach feinen Dienftjahren frgenbero anflebein tounte. Zuch bie ist verlagenen Sofbatenwitten batten Rugen banen. Renn blefe fleineren Corps Hebungslager bieten; fo mirben fie nicht fo viele Fuhren und Borfpannpferbe erfeibern, ale ble ibigen Lager , und es mußte bann nur noch eine folde Gine richtung getroffen werben , welche biefe Laft fo verteilte. bal nicht immer birfelben Memter bamit befdwert, soer beite meniaftens entichabigt murben. 36t ift bie Laft beudenb. banifches Cavallerieregiment ift nur 4 Gicottone Rarf; bie Aurage wird ibm nicht nachgefahren ; und bie Contonifica ftoffen mit ihren Dferden erft auf bem Erercitolate mm Regimente. Gleichwohl bedarf ein Dragonerregiment ( I. Dant. lit. F.) 13 Paar Borfpannpferbe und 97 befpannte Bacen. wenn es nach feinem Erercierplate marfbire.

Die Beplagen zu biefer Schrift beben wit bereits beg bem Stellen , wrzu fie gehören , angeführt. Wie bemerken der noch, bag einige darunter dem Statistfer vorzählich wichtig find , da ihre Aecheige keinem Zweifel unterworfen ift.

Die Umffanblichkeit unferer Ungeige wieb ibeibens tell nem unferer Lefer befremben. Da wir une mit Riell alles Urtheils enthalten wollten : fo muften mir die Befer in ben Stand fegen, bag fie felbft urtheilen fonnten. Mnd alama ben wir, bağ bie Bidrigten ber in ben verftegenben Chelle ten angestellten Unterfichungen, und bie Unmenbbarteit mann der barin entwickelten Babrbeiten auch auf anbere Stauten. ingleichen die große Aufmertfamteit, welche bie baburd em regte Streitfache veranfaßt bat, die Ausftigefichen Diefer Ame Bice techtfertigen. Wie tomaten blefe noth viel weiter and befinen, wenn wir die Gefchichte bes fiscalfiern Deozeffes. womit man den Grafen Schenettod bebrobete, ergablen, und Die babard veranfaften flehren fliegenben Biarter gleichfads angeigen wollten. Da aber ber Cob ben vieffachen Leiben bes Brafen, und zugleich bem Projeffe ein Enbe gemache bat: fo begnagen wir uns bamit, unfere Befer, welche bie withtinften Accenffacte des Progeffes ju tefen begierig find, auf ben Sabryang 1794 bes biftortichvollelichen Wagerins und bes علمه

wölltlichen Jatrials zu verweisen. Daßebieser Streit nicht affne Rugen bleiben werde, leidet wohl keinen Zweisel. Denn Schmetrau bemerkt am Eude feines Commentars sehr wahr; "Alles, was auf das Worl des Ganzen bedeutenden Einfluß "hat; Alles, was das Waterland angeht, kann nicht von zu "vielen Seiten betrachtet werden. Jeder Widerspruch ist nich "lich, jeder Untersuchung heilfam; und wenn-auch der Wider "freuen miberfprochen und gepruft zu haben, wenn fein Passerenen miberfprochen und gepruft zu haben, wenn fein Passereitstismus kauter und rein ist. — Preffreyheit schäht jeder "Patriot, weil sie zur Wahrheit sübret; Preffreyheit were "wähnscht nur der Tyrann, der ein bhses Gewissen hat; oder wer Hoffing, der im Verborgenen wirken wilk; oder der "Schwache, dem ze an Winth gebricht, seinen Jrrthum zu "gestehen." — Prüset Alles: das Sute behaltet!

#### Romane.

Menschenschicksate alterer und neuerer Zeiten. Vom Verfasser der Lebensscenen. Erstes Bandchen. Leipzig, ben Kummer, 1791. 312 Seiten in 8. Zweptes Bandchen. 1792. 332 Seiten. Diertes Bandchen. 1792. 332 Seiten. Wiertes Bandchen. 1792. 338 Seite. 3 M.

Diese Erzählungen menschlicher Schicksel find von verschladenem Inhalte und Geschmacke. Sie sellen nach Angabe des Wfr bald Orthinale, bald Ruchbildungen, bald aus bem keben, bald aus den Geschichte bergenommen seyn. Einige sind im Tone gewöhnlicher, andre im Tone morgenlandischer Erzähle lungen abzesaße. Eine jede derselben macht einen fleinem Roman für fich aus. Dald ist der Plan offener, bald vote stellen ungelegt; bald scheinen die Begebenheiten, die ste ente halten, sehr machtschnlich, bald uber boust unwahrscheinlich, Wach diesen haben sie nun für die Ausmerksamteit der Lesez bald mehr, bald minder Wichtigkeit. Der Menschenklafte, welche ihre Langeweile vertesen nuß, oder welche mehr zus Bergnügung als zur Belebrung lieset, kunnen wir diese Erzählungen, statt der seichten, trivialen und leichtsertigen MosR. L. D. B. Ry, D. 1. St. Mis Sest.

beromane, empfehlen. Inhalt und Son werben ihnen gefich

M6.

Du fprachst mahr, Graukopf!!! Tragisches Gemalbe, gezeichnet nach der Natur von E. N. ch.rsb.rg. in zwo Differenzen. (in zwen Theilen.) Glogais, ben Gunther. 1794. 187 Seit. in 8. 12 92.

ABir beantworten die von dem Bf. selbst aufgeworfenen Fragen mit gutem Gewissen und kurzlich also: Ob mein Buch sich pon gerobhnlichen Romanen ein wenig unterscheide? Wein? Ob es portischen Werth habe? Tein! Ob es das Interiste spanne? Tein! Ob es hervorspringende Leidenschaften und Situationen mate? Vein! — Doch wir enthalten uns aller fernern Urtheile über diese Misgeburt eines außerst verschrobenen Ropss, weil jedes Urtheil aber ihn doch immer noch viel zu gelinde aussallen wurde.

3a

Safpaer a Spada, eine Sage aus dem brenzehnten Jahrhunderte, vom Versaffer des Erasmus Schleichers. Zwenter Thell. Leipzig, 1793. ben Fleischer 380 Seit. 8. 1 MG.

Die haben uns ben der Anzeige biefes Theils erwas verspätet. Das Publitum wird ihn schon gelesen und seibst beurtheite haben. Wir sinden, daß es ihm so wie dem erken nicht am Wis, artigen und starten Gedanten mangelt; und die dam delnden Personen so harakterister werden, daß man sich bewogen fühlt Anthell an ihren Schicksalen zu nehmen, das uns aber auch, so wie in jenem, die alte unverständliche und brigklingende Sprache, die so vielen Personen in den Drund gelegt wird, unwillig machte. Dier und da erscheint auch ein Gedante, den wir schon, wie uns dinkt, in andern Schriften des Bs. kennen sernten.

Ka.

Honorine Clarins, eine Gefchichte aus bem ameritanischen Unabhängigkeitskriege. Zwepter und Lezter (letter) Theil. Regensburg, ber Montag auch Weiß. 1793. 15 Bogen. 8. 16 M.

Diese Theil hat wor dem, in unfrer Billiothet schan verensfirren ersten Theile nichte. Borgiglichen, als duß er der letzte ift. Und so hört dann die Seschichte diese frompflichen Liebes, als duß er der letzte ist. Und so hört dann die Seschichte diese from der Liebes, abent Af., daß, nachdem sich seine fehr uninteressamen Derson men in das Arent und die Quere gegenseitig in einander verschiebt haben, und bald aus Grusmuth den angebeteten Gegenstand einander abtreten, buld dem Arbeitauhler den Hill beschen wollen, er undlich die ganze Gruppe (nachdem niam sich darmes hesten, werigstens auf Einer Hochzeit in Gehauten mittanzen zu können) undestiedigt und unglicklich sien ihst.

Carl Binmenhain und Anunde von Morganoth, ein Roman von C. Quedlindeng, 1792, bay Ernst 5 Bogan 8. 5 Z.

Dies Probutt vereath einen Betfalfer, des, dop ganglichen Mengit an allen Sigenschaften, die zu einem etreiglichen Barifolieller erfordert werden, auch fo fehr in Cultur zurück ift., das num feine, duben febr febierhafte Schreibate von dereifig Inheen wärde gefinnaction und bendarisch gefunden haben.

Pk.

## Erziehungefdriften.

Mitstiche und unterhaltende Auffahr für junge Freidenstimtner, zur Bildung ihres Geiftes und Here gens. Breslau, 1794. ben Gutsch. 12. Bogen in 8. 8 %.

Meine Damen! Hier habe ich die Sire, Ihnen mein kleines gelehries Rramchen anzubieren; frechlich ift es nicht gul

meiner Rabeffe, aber mas fcabete? wenn nur Die Bante en Ben ber gelehrten Regie Cich glaube Die Berren Gelehrten nennen fle Recenfenten) ift icon alles visitirt und verlieuert, - Ein Ernft?) und überbies werden Sie mich als ein Rtauensimmer wohl weiter feiner Aufmertfamtet wurdigen. (Watmu nicht?) Belieben Gie alfo, jede nach ihrem Bedurfnis, ausaufuchen, was Sie auf Ihre Caille paffend hatten. babe fo viel moglich bafür geforgt, baff bie mimmere Ochene Durch Bis und Schers in ihrer froblichen Laune enfaften wied. Le wie das ernkbafte Kranenzimmer bier auch ibre Nabruna finden foll. Much Sie, wirelischaftliche und gefchaftige Done muleter, tonnen ohne Beitverluft mein Rtamben burthfuchen. weil auch Sie manches Rauliche barin lefen tomen. Rrevind merben einige Bodweise Berren ber Schopfung mie footruidet Berachtung auf mich berabfeben, und mich eine getebete Marttfdreperin nemien, aber laffen Gie fich bas nicht alfaleen, meine Damen, ich babe mich fcon in manulichen School begeben, da viele Stude, die ich die Ehre habe, Ihnen von gulegen, aus mannlichen Febern gefioffen find. -Sibnen aber, meine iconen Ditifcmeftern, wein Bielens Aramden: fo hate ich Die Ehre, funftig mit mebrern an-Andarten vorjest empfehle ich mich Ihrem Bobiwollen. Die Beransgeberin Amalia." Bir haben biefe feurge Bueigraingsfchrift, gang bieber gesetst, damit unfre Lefer felbst baraus ben Beift bes Bache und der Berausgeberin ertemen inbaen. Die Babrheit ju gestehen, fo haben wir in diefem Rramdien, das überhaupt 18 Artifel in Profa und Verfen enthatt, wie nige gefunden, Die ein taufluftiges Frauenzimmer von Seit und Gefdmart feiner Caille angemeffen finden witebe. End benienigen Maaren. Die allenfolis innere Sitte Remta baben. fehle es am Bufdnitt ober außern Anftrich. Um meiften medie ten wir lungen Leserinnen die Marnung einer Sterbenben vor bem unmäßigen Tangen empfehlen.

Außerdem bemerken wir nur noch folgende Auffithe, die wer ben weitem noch nicht den Grad der Bulleominenholt, poer der gefälligen Einsteidung haben, dem fie, um durch den Reit der Reubeit zu gefallen, haben sollten: Bon der Rlugbeit einer vollkommenen Fran in Gefellschaften. Bepfpiele von guten und schechen Sansmuttern. Der Gemann, ein Beichtvater, eine wahre (und arrige) Anekdete. Bon der Rlugheit einer vollkommnen fran im hausichen Stande,

Der wurdige Chemann, geschildert durch ein Frauenzimmer, bis nur einen solchen Mann wahlen wird. Saushaltungss vertheile. Mig Kerp und Sophie Gallen; eine moraliche Erzählung — interessant und sehereich.

Rieine tefebibliothet für die mißbegierige Jugend von Cobias Wahrmann. Drittes Bandchen. Breslau, 1794. ben Korn bem altern, 12 Bogen in 8. 12 ge.

Zwanzig , größere und kleinere, poetische und profaktie. bramatifche und erzählende Auflage find es, bie in diefem Banda den geliefert merben. Bir wollen einige ber erbeblichften an-3) Der Chriftbaum, eine bramatigrte Scene. Berichiedene Bater berfelben Stadt bereden fich, die kindliche Bewohnheit, ihren Rindern ein mit Budermert und abergofe beten Rruchten behangenes Baumchen jum beil. Chrift zu befichebren, abguftellen, und ihnen bafur ju eigenem Bebraud ein Stud Gelb au geben; meldes benn bie Rinder au einem MIL mofen für einen armen blinden Mann-anwenden. 5) Die falfche Wabl - vermuthlich in der Absicht geschrieben, ben allauftarten Sang unfrer jungen Leute gur Raufmannfchaft au mindern, burch bas Benfpfel eines Menfchen, ber wiber bes Baters Millen ble Raufmannichafe erfernte , lebensland ats Diener berumgetrieben wurde, und im Miter burfrig als Baglobner farb: freplich aber wird man gegen biefes Bepfpiel einwenden, daß diefer junge Menfc bey einem Rramer fernte, wo er die Laufmannstenntniffe nicht erfernen tounte. 7) Des fel, Steinmergens ju Arolfen Biographie aus dem Mefrolog. 9) Etwas über die Triumphe der Beidherren ben ben alten Rimern. 14) Etwas von Entfiebung ber Sand. werter und Zunfte in Deutschland. 17) Der Pisang. Die Kolospafme. 19) Des Konigs der Belem Inseln Bee fuch bep den Englandern - aus Bilfons Reifebeschreibung. m.a. Die Bebichte, aus aubern Dichtern, 3. B. Clobins, Engelfchalt, von Salis, entlebnt, find meiftens gut, ble an . pymischen, vermuthlich vom Bf. selbst., find besto schlechter, Bie foll 3. E. gleich ber Infang eines Gebichts beom Anfang bes Jagre gelefen merben, ber Sarte in ber Conftruction nicht ju gebenten :

Biobi gelebt hat, ebel, feiner inegen Zeit genoffen, Welf' und glücklich ift der Mann, Der die Stunden, die wohlgenüht vorüber fossen, Ulle fie (lich ?) berachnen kann.

Balgliche und unterhaltende tefebibliathet für Linder. Auch zum Schulgebrauch. Halberstade, in der Buchhandlung ber Großischen Erben. 1794. 19
Begen in 8. 18 ge.

Der Bivelt biefer aus gebffern und fiefneun Bebichten. Etablungen, Gefprachen und andern kichten Zuffaben beitebenden Sammtung, foll fenn, alles Dubliche und Ingenehme for Rinder ju fammeln, was in großern Werten, Journalen und folden Odriften enthalten fep, Die Rinder nicht ju feben Da einige abnliche Bucher, ale bie Compifche Rinderhibliothet , ber Beigifche Rinderfreund, und Gogens Sammlung icon fu den Sanden aller Rinder von guter Et-Mebung find: fo ift in Diese gegenwartige Sammlung nichts aufgenommen worben, was fcon in jenen enthalten ift, gans Deues aber fem nut menia binguaelommen. Dies Betennte nife ift zu loben. nur batte der Bk auch bem jedem Auffat fürglich angeben follen, woraus et genommen ift. Quellen fceint er nicht febr gebraucht, und fein Gefchmas ion itte geführt zu haben : wenkaltens baben wir überaus wie nige bervorftechende Auffahr bemertt. Die meiften find platt une unerheblich, und viele Gebichte außerft fcblecht. Artifel find in allen 220; und ber lette : Berfe zur Uebung bes Scharffinns, enthalt beren wieder so. Das Berzeichnis berfeiben beraufenen, oder Belege unfere Urtheils abmidreb den, wird man und, ber bem immer engern Raum unfrer Bibliothet, gent überheben. Ber Zweifel barein fett, taum Ad duch die Anficht ber erften, beften Geite felbit überleugen.

Rg.

Sittenspiegel für Kinder, mit Kupfern. Altond und leipzig, bey Laven. 1794, 120 Seiten. 8, 18 M.

Schon ben Lefung ben Borrebe, welche ein Stud von einer Drebigt zu fenn icheinet und febr alltagliche Sachen enthalt. machten mir uns feinen großen Begriff von ber Rabrit, worin ber Spiegel verfertiget murbe. 3mar find bie barin enthale tenen Erzählungen leidlich und der Raffungefraft der Lefer angemeffen, die zwepte ausgenommen, welche Gabe aufftellt, Die bem geubteften Berffand zu fchaffen machen; allein fo febr ber Bf. wunfcht, daß fich die Rinder daran friegeln, fo febr minichen auch wir, bag fie fich an ben Rebiern in ber Oprade, Rechtschreibung und Beichensehung fpiegeln mogen. Des Bf. babe nun aus Dachläßigfeit, ober aus Unwiffenheit bierin gefündiget : fo bleibt es in benben Sallen unverzeiblich. eine Arbeit, die fo wenig Zeit und Dube toftet, fo ungefaubert in die Belt ju fchicken, und fie Lefern zu empfehlen, melden man nur Schriften in die Bande geben barf, Die in feber Rutficht Dufter find. Wir tonnten unfer Urtheil burch eine Menge Beweisstellen rechtfertigen, wenn wir nicht ben Raum zu etwas Befferm fbarten. Bon ben Druckfeblern bes meett er nur einen einzigen am Ende der Borrede; er muß Ad aber nicht recht umgefeben haben, benn fonft batte es ibm wenigftens nicht entgeben tonnen, bag & 64. 3. 18 bis 22. 6, 65. 3. 1 bis 8 noch einmal ftebn. Die Rupfer find von dem Schlage, wie wan fie in andern I B & Bachern Aubet.

Ka.

### Gelehrtengeschichte.

Druckfrücke aus bem funfzehnten Jahrhundert, welde fich in der Bibliochest des regulieren Chorstiftes Beuerderg befinden. Beschrieben von Paul'
Hupfatter, des namlichen Stiftes Dechant. Mit
23 Holdschnitten. Augsburg, ben Stage. 17944
KXII und 384 Seit. gr. 8. 186. 8.88.

Der Bormunf, saule Bathen ber ihnen anvertrauten litterar vijchen Schahe ju fenn, suchen bie Alofterbibliothekare Obere bentschlandes wenigstens, immer mehr und mehr von sich abs pundigen. Ja feit einigen Jahren find so jahlleiche Bentrager gut Bibliognosse des sunftehnten Jahrhumberer aus jenen DR 4. Gegene

Begenden etichienen, bağ man eber Liuft batte. ibrem Gifer Ginhalt ju thun, und beu braven Dannern etwas mehr Barfichtialeit zu empfehlen. Bas in einer oberdeutschen Riofterbibliothef mabrent belagten Geculi für Bucher gefammelt wurben, wiffen wir nummehr fo ziemlich. Bollen bie Berren alfo Bergeichniffe ibrer Druckmerfrourdigfeiten unter die Dreffe geben ; meldes man ihnen freplich nicht mehren, und auch im Grunde nicht migbilligen tanb : fo follten fie nach mogliche furger Ungeige bes ichon binreichend befannten , blog ba fic einige Umftanblichfeit erlauben, mo von noch unbefannten. bies eder jenes aufflarenden Troftern die Rebe ift. 3mar Lann man dem Sammler vorliegender Beptrage eben nicht Schnid geben , ben Raben muthwillig verlangert ju baben: Da inbeg das Gange nur 434, meift bis jum Ueberfluß fcon beschriebne Artifel jabit, fo fteht die Lange Des Buchs mit dem Berthe feines Inhalts bennoch in feinem Berhaltnig Much baburd. Daf die menigen etwa noch unbefannt gebliebs nen Geltenheiten, ohne Marginal oder andre Unterfcheis. bungezeichen gelaffen find, bat Br. S. fich felbft am meiften gefcabet; benn wober Beit und Gebuld ju Durchlefung mebe reter bunbert Seiten voller bekannten Dinge, Die nur bochft felten burd irgend etwas neues unterbrochen werben. Und felbst mit diesem wenigen Meuen bat es nicht immer seine Midtiafeit. So wird 1 B. unter Dummer 29 von Buss. ne's Drude, Trient 1475, ausbrudlich verfichert, bag noch fein einziger Biblipgraph feiner ermabnt habe. Freplich bleibe ein vaterlaudisches Produft, wovon man bie ist nur zwen Abbrude fennt, immer noch eine große Geltenbeit; allein unfre 2. D. B. felbit bat biefes awente ober vielmehr erfte Gremplar icon gefannt, und feiner mehrmals ermabnt; aus lett noch im 90. B. 529; und das mit einer Bendung, Die. weil fie von Dr. S. wiederholt worden, vermutben laft, bal Diefe Motiz ibm feinesweges unbefaunt blieb. Barum mirb foldes verschwiegen? Erug Br. S. wohl gar Bebenten, anf ein so profanes Wert, als wofür die Alla, D. Bibl. bler und da noch in Bayern gelten mag, Rucficht zu nehmen ?

Seinem Buche hat er übrigens brey Abtheilungen geger ben, beren erffe, die mit Anzeige bes Dructjahre bis und mit 1500 versehenen Artifel, 291 an der Zahl umfast. Das älteste Impressum der Klosterbibliothek find die von Gamber, Bapner 1468 ju Augeburg gedrucken Moditationes view D. N. D. N. Teffe Childi - Cierto's Orston, Beneble, 1470. Grationes von 1471, und Epistolae ad familiares pon chen Dem Jabre, find Bierden Diefer Claffe, die fonft wente anberd! die fcholaftift . theologifden Unrath, Legiften und Decretales erammatifalifchen Dinnber wie et Demals gang und gebe mat. aufzuweifen bat. - Die zwepte Abtheilung enthals tat! Bilder, benen Datum ober anbre Rennzeichen feblen. fahrt Br. B. ohne weitere Bedentlichteit nach ben alphaben sifc geerdneten Diaben auf, wo er folde gebruckt meinet. und verweiset baber nur wenige unter bie Rubrit : unbes Dag ben Impreffen ber erften Stabre kannter Druckort. Bebente 3bentitat ober Aebnlichteit ber Emen febr bie ber eine aige, und bennoch giemlich fichere Begwelfer bleibe, ift geroif a eben fo gewiß aber auch, daß auf fpatere Degennien angemene bet, Diefes Dutfemittet uns febr oft im Stiche lafte, Die Berwirming vermehrt, und alfd für unbrauchbar zu faleen ift. Beweite bavon wuede bas Buch felbft liefern, wenn ber Raum onders erlandte in bergleichen Unftanblichleiten fich noch eine Buloffent. Die driebe Abtheilung if unferm Bf. gang eig gen, und fcmerlich wird jemand ben Gegenftand berfeiben errathen. Die bandelt namlich von in dafiger Bibliothef Des feft verhandnen Buchern. Bum Glud hat folde nur fieben Dergleichen Artifel und besteht aus nicht mehr als funt Blattern.

Dag bet BE feinen Bentragen eine afphabetiich etwogras Bilde Ueberficht ber bier enthaltnen Druckfinde bepaefnat bat, mare alles Dantes werth, weuth man auf die von ibin angegebnen Deudplate fich nur immer verlaffen tonnte. Chen diefe Dewandniß bat es mit der ben Befdlus machenden ale phabenichen Lifte aller bier befdriebnen Bucher: ma ber Sommer bed wirflich burd Sternden ober bergleichen, bos wenige von ihm zuerft Aufgefundene batte bemerfich machen follen. Diese tleine Bemubung mar von dem 2f. um fo eber 20 erwattete, ba er in fo viel andern Lallen es baran gar nicht feblen laft. Bo von ben beidriebnen Budern noch umftandiichere Rachricht angutreffen fen, wird forgfoltig and gezeigt, und ber Rreis unferer neuern, banpefachtich beuefchen Bibliotogen aberall ju Gewährmannern aufgeftellt. Die Briche hat er fich nicht verbrieften laffen, ben jedem Bus de angumerfen, ob bas Topenmuffer? und mo es am beffen in Runfen geftochen ju finden fry? Geine Aufmertfamteit ift

made welter graangen: : Ban mebreren- fe viel ibin bensum war, bis jest wicht nachgeftochnen Eppenarten beforat ben hadre Monn die Beidnung; fatt aber ben Grebfichel im brauchen , lieft ber Berleger fich einfallen, fie nur in both fcneiben ja laffen; und biefer Schnitt gerieth, leiber! fo Rislecht und plump, daß ein icon an fich felbft febr migliches Bullsmittel, bierburch vollende unbrauchbor wurde. Bente unter ben gleichfalls in Sollidmitt abgebrucken Buchbrucker-Edden und Beichen fich nichtet wormiglich merkmurbigen findera fo haben fle doch bas fleine Berbienft, nur folche Stude bane zuftellen, die in Rathicholsens befannter Sammlung febe fen ; auch find einim davon treuer ausgefallen, als bie ganglich Derungludten Enpenmufter. - In gutem Wiften, wie man fiebe . gebrach es bem Brn. d. auf feine Beile; und wenn feine Arbeit bennoch von nur geringem Dunen fenn burfter fo ift foldes ohne Zweifel die Schuld bes von ihm worgefunde men . eben nicht ergiebigen Bobens; fo wie ber Schwieriefele ten aller Art, womit ein Litterator, ber über Produtte bes funftebnten Occuli fcbreiben, und ledbar bleiben will; mebr ele jemand wird zu tampfen haben.

Neue Beptrage zur litteratur besonders des sechszehnten Jahrhunderts — von G. E. Strobek. Kunften Bandes erstes und zwentes Stuck: Wirnberg und Altdorf, ben Monath und Kußler. 1794. 406 Seft. 8. 1 M.

Die Ofterwesse dieses Jahres hat aus dem Belde der Litterari, gestoichte befagten Seculi, ober früherer, so überaus wenig gelieser, daß Freunde dieser Art Kenntnisse dem Berfast ser für seine fortdauernde Gebuld besta mehr Dank wiffent werden.

Eine Abhandlung von Malanedthonn Aufo nach Jeankreich sülle das ganze eine Seud des vorliegenden Beides. Das Wesentliche dieser Lesgusch hatte fregtlich auf wenig Plattern sich absertigen insten. Do Dr. Ser, aber die stichigen Beweisstellen überust aussucht, diese Belege vollständigen Heine und alles, was auf diesen Theil von Melanchs shons Liben nur einiges Licht wirst, spresitige erörtert : so ist daraus eine lieine Geschlichte von Translesich domailien Reih gignes

oneuftenbe fille erwachfen. Gir miet bem Bestechten . unfrer Beit um befo willtommner fepn , ba fich icon in limime ber Unterfuchung ergiebt, daß die bamaligen Rrangelen um nichts beffer maren als die, benen in unfern Zagen Mord: Schreden und Brand auf jebem Schritte folgen. Raum natne lich batte bie in Deutschlaud, und ber Odmeis angebrochne Silaubenereinigung auch einige Strablen auf Frankreich ges marfen, als in dem ftete unrubigen Lande es fogleich Ulerne zevolucionnairs in Menge gab, bie mit Abschittelung bes nabitlichen Boche lange nicht zufrieden, anch an Ebron und Richterftubl ibre Rrate verfuchtete, und es cons barauf ane Legen , riches Band ber burgerlichen Befellichaft gemaltigne aufuhien. Rein Bunber, baf Srans I. feine Sand febe gefdwind non einer Reformation abgog, die anfanglich feinen Abfichren auf Deueschland und Stalien nicht übel zu entfores den fdien. Das indes der Ruf Delandthons nad Frante weich bes Ronias wirtlicher Genft, wenigstens eine Beitigna: gewofen, was fo mander Odriftfteller in ber Roige bat bes ameifeln mallen, und bag er zu biefer finterbanblung Ein febb abriicher und balur bekannter Leute bediente, wird von unfermt Bf. bier befriedigend bargethan. 227, felbit, benn einen thas sicern, für bie gute Cade unermubetern Monn fut es febmen lich je gegeben, war ju biefer wichtigen Meife auch fertix und bereit. Ber, meine unfer Lefer wohl, ibu davon-abgebatten Sabe. - Miemand anders ale Luther, dem bange murde. frin College machte gat us nachgiebig fevn. olfo binter ben Chuefdeften, ber unter bem Bermanbe, von Staatsurfachen, dem guten MT. Die Erlaubnif bur Reife, und das in barten Musbruden, verweigerte. Doch über alles bies be e und mand andern ben Gegenfand betreffenden Aufe fahif. muß Recousent an Beren Gtv. Abbandlung feiben vermeifen.

Das zweise Stück eröffnen Nachrichen von Frank Drynnder. — Diefer fromme Spanier, eigenelich Ensie was, geischisch D., und deutsch seichemann genannt, ift zwar durch das in seine Mussersprache übersetze, 1843 zih Untwerpen in Ortau gedrucke, und, wie narürlich, höchst fitzu geworden Reus Erstennent als Gerisksehr nicht unbesannt; beste weniger eber weiß nun von den Schickleich seines Lodickleich wie es den Bestennten der Mohrischen seine Lodickleich seines Lodickleich seines Lodickleich wie es den Bestennten der Mohrisch gewohn, dehriere beite hamals gies adwohlle fehr midstein gewohn, dehriere mehr

mehrete ben ehelfden Dann angebenbe Stellen anbrer Go lebrten, ble Brn. Str. ungemeine Belefenheit aufautreiben gewuße bat. In bem vorerwähnten 27. Teftament bat Mec. nichts gefunden, was über fein Endividuum einigen Zuffchluß gabe. Er ftarb im Rovember 1'552 zu Strasburg. amd hinterließ Toditer, filt bie man bafetbft febe menfchenfreundlich forgte. Auch Melanchebon, bet unfeten Spamer febr gewogen war, wollte eine bavon ju fich nehmen, wele des man aber, wie es fcheint, in Otrasburg nicht bat que Das von Dryander herausgegebene niebergeben mollen. fandifche Martyrologium, worin er die Befchichte feiner eine men Gefangenichaft ebenfalls befdreibt, ning in ber That von ausnehmender Seltenbeit fenn; benn auch Rec., der fich feine-Dabe beshalb verbriegen ließ, bat nicht bas minbefte, mage feine Gebuld belohnt batte , baruber auftreiben fonnen. Bleichzeitige Geschichtschreiber fomobl als fpatere, baben ieboch bas Berechen allerbings icon benutt. - Moch giebt Dr. Str. von ben auf 13 Octavbogen 1546 gebrieften Acrin Concilii Tridentini Radricht, Die man um besto grundlofen bem befannten Vevgerius zuschreibt, da diefer in besaatem Sabre noch feinem Bisthume in Statien vorftand. Ungleich wahricheinlieder wird es gemacht, ja in einer am Enbe bes Bands befindlichen Dote bennah zur Gewißbeit erhaben . baff Depander ber mahre Berfaffer biefer bas Dabfithum befrie angreifenben Schrift gewesen. - Beplanfige Motis won beer fin Original ungemein feltenen Epistola de morte Pauli HI. 1949; worin Dr. Str. eber ben Con und Stot bes: Verder wius findet. - " Im Borbengeben gefägt : wie, wenn eben blefer Enginas ober Dryander Bater bet fo befannten Go ture: Julius II. an der simmelspforte, wire? Rrevlich erfchien bas Gefprach fcon 1513, wenne Wente anders rede gelefen hat, und D. muß ba noch febr jung gewesen ferm Allein die um 1520 gebruckte beutsche Uebersehung giebt boch ausbrudlich einen frommen Spaniol als Berf. un; und auf welchen Spanier pagt eine fo geftige Abneiquita gegen bie rba milde Eurie Beffet als auf biefen, ber vielleicht feine Reber fruh genug mag gefpist baben!

II. Recenfionen siniger feitnen Scheiften jur Zeit der Reformation. — Es find ihrer vier, wovon eine in Berfeit: frensich insgesammt seiten; wenn man ihrer namlich Anall und Sall habhaft werben will 3 benen aber besten bestennese,

Die es batauf anlegen, fogenannte. Reformationsautgerande gm fammeine. HE, Berichiebnes pur Gefchichte ber Collnifden Reformation vom Jahr 1 3433 - Da die von dem Chure fürlen dermann unternomune Glaubenereinigung ungleich mediere Grande und Ablichten batte, ale die von feinem Mache folger Bebhard vierzig Jahr mater gemagte, und ihre De-Echichte ben weitem noch nicht aufe Reine gebracht ift. fo wird Siefer Bentrag zu Berichtigung beutscher Rirdenbiftorie bem Liebhaber angenehm fenn. Seuptlichlich aus Delanchthons Briefen ift bas jur Erlauterung ber Sache nothige geldopft: in bet Roige find aber auch vier andre Bucher recenfirt, Die in biefer Angelegenheit als Sauptidriften gelten tonnen. Die Don bem Bunfdriten feibit 1543 in Drud gegebne. meif nad ber Murnbergifden Ritchenordnung mit vieler Rlugbeit entworfne Reformation macht den Anfang; den Befchluß, die En eben dem Sabr gedruckte Apologia, wogu Delanchthon, Dem-man wie gewobalid Sanbel über feinen Antheil an ber Sache von allen Seiten erregte, fich endlich entichließen muß te, und bie von jehet als eine feiner ausgegrbeitetften Schriften He angefeben worden. . IV. Melanchtbons erfter Engrourf feb mer Locorum. - Drefeffor Bobl in Hamburg besag Diefet Amffat von AT. eigmer Bandigefdrieben, befdrieb folden in Dem Dumburger gelehrten Briefwechfel bes Siabrs 1251. unb lief ibn mit Ammerkungen andter Litteratoren auf neun Octave boarn 1794 vollftandig gu Bantoure abbruden. Auch biefer Abbrud aber bat fic bergeftalt unfichthar gemacht, daß nur bireb Bermittelung bes D. Brobn ein Eremplar in ber Satte burnifchen : Chabtbibliothee aufantrefben mac .. Da MI. loci Absologici opn 1521 befantitlich ber erfte Benfuch eines proteft, Erbrbegriffe And, und befagter Entwurf noch friber gefertiget wurde: fo war es allerdings der Danbe werth. ein fo metfe wittbiges Gend burd wieberbolten Abbrud par feinem totae fen Untergang ju Aceen. Dag übrigens biefer Entwurf 18 113. Beiten miemals unter berilbreffe newelen, wird bier fo que als außer Zweifel aufeht. und eben fo beutlich erhallet aus feie nem Subalte bible; bag er nar nicht far bie erfte ungebructe Ausgabe von M. Locis theologicis gelten fonne. V. Ungedructe Briefe - namlich fieben. worumer einem von Lue thern , und dreven von Melanchelage wenigstene der Wore jun gebibrt, won berühmten Dannern herzurühren; ber von Berson Albrecht in Preußen aber, an ben Nuruberger Math geschriebene, und die bamaligen Dandel ben Artifel ber Recht. 1:2 ferti.

Fertigung betreffend, leicht ber erheblichfie fenn unbete. WI. Siftorisch interarische Misselenr — auch fieben an ber Zacht, und insgesammt von der Beschäffenheit, daß est über lung ober Lurz irgend einem Litterntor angenehm feyn wird, solche hier gefunden zu haben. Ber Gesichtenbeite und Standorte, wodend die Geschichte des menschlichen Wissens immer noch und Musen sich bevohachten füßt, sind so viele! und welch eine Menge einzelner Data gehören zu sicher Uebersicht eines begm ersten Anblick noch so beschräften Ganzeit!

D.

tiereratisches Magazin für Buchfändler und Schrift steller, von E. J. Koth, Prediger an der Mattenkirche zu Berlin. Berkin, ben Franke. L. 2792, X und 94. II. 2793, XVIII und 94 Sel. 32. & 28 %.

Der Sammier vielle Magazine ift ein junger Belehrter, Der es fich fauter wethen laft, und in bem weiten Bebleeb attet und neuer Litterneur forgfaltig gemug fich umgefeben bat, wie mehr als eine Lucke, mehr ale ein faleche bebautes Relb aus gutreffen. ju beren Misfollung vobet befferen Cultur ar bie Schreib: und Sandungswell bierunt aufmantern will. Dach fein fcon im Jubr + 790'usqebrudtes Compenbium ber bentfeben Literenturgefibitie ift allerbings ermiefen. bes er feibe mir ber Beit etwas Games, Darcidudes, und alle Mitth des ju liefern im Stande febn mirb. Un Unternehmmnnsel fer fehlt es ihm, wie men Reht, auf teine Beifes und bal blefer immer mehr un rinen feften Broed fich werbe binben lernen, ift von ber Bebergigung bes mon vennin pollamen binnes um befto cher gu exwatten, da er es na Bufuchen micht quampeln lagt, auch andre gefdicte Rebern zu Greeichung eines gemeinschaftlichen Biels in Gang ju beingen." Da er endlich recht gut verfleht, Unriffe zu ziehn und Plane anzwi-legen, fo ift bein Zweifel, baf junehmende Erfahrung und Thirte gewordner Blat es ibm effeichern werden, diefen End whifen felbft treu gu bleiben , Seitenfprange gu vermeiben. mind dutch anspruchiofe Bundigfeit das ju erfeben, was, wie natürlich. fibon längst ansgeböre bat nett alt kenn.

Darfein Mamain meit von folden Berten banbelt . ble ett gebofen werben follen ober tongen, bie Schreibieligtelt aber unfrer Lage ber Mla. D. Bibl. es icon jut Unmbaliche Beit macht, alles bas anzuzeiden, mas wirtlich gefchrieben wird, fo fieht Rec. aus Dangel an Blat fic babin einam Schränft . bloß bie Heberfchriften berienigen Etrifel antauben ben, moruber bie Berren Coriftfteller'und Buchanbler ums Randlichere Belebrung in bem Dagafin felbit fuchen muffen. Bere B. fangt bomit an. L ben Dian gu Ausarbeitung et nes biftorifchen Wertes vorzulegen, das ben Damen einet Dentichen Encyttopadie führen konnte. - Odon bie fer Dian , und Die Lifte ber gur Ausfahrung bienlichen Salfe mittel fallen bennah bren Bogen; alles von einem Umfande Saber , bet diefe Enchelopadie ju einet Beldidite ber gangen Deutsichheit machen ; und duverläßig am Ende weber Min urbeiter, noch Lefer, wich Raufer genug finden warbe. IL Sheen zu einer neuen gelehrten Beitung unter ben Mamen's Allgemeines Kicrevatur . Journal. III. Geschichte und Theorie ber Chevertote. IV Grammatifchetritides Abreere Such für Die attere uftfrantifte Sproche - Zus bem fel. wenden Stude bes Magagins erfieht man, baf bie Gefelle Schaft ber beutiden Eprach und Litteraturforfcher ju Berlin. Melen Gegenffant fur midtig genug ball, um auf bie beffe Bearbeitung befielben ben Brile wen fechaft Dufaren . wort einer gleichgeltenben aufbnen Diebuille zu feben. Die Arbeit ten ber Mitbemerber mulfen por Ende des Plobes 1705 an Den. Boch eingefande werben. V. Deue & b'llefe far bie Jugend. VI. Theorie der Ueberfegung. - Gebr auffal lend, daß schon im Journal von und ihr Dinischland, 1785. und in Beraftelffere Dufenm, Ctud HI, ein Dreit von funf. sehn Dufaten. und noch ein andrer von bunbert rheinlichen Bulben . fur Die befte Thect'e Diefer Runft angeboten morben. ohne daß in einem Lande, no es von Ueberfehren wimmelt, traent temand fic burum beworben ju haben faeint. Connte Somer foreiben und I fen? Ober Umt rindung fine bie Schreibtunft im Zeibniter Somers. VIII Charafteriftie benticher Dichtet: - weil namlich ber Berausgeber bie Bers fuche ber Derren Rattner und Meifter febr unbefriedigenb fand. Des Schmibrifden Derbologs wird gur nicht einmal ermabnt. Ree, findet bat unbillig. IX. Rutte Anzeigen von Abeen . welche theils teiner weitern Besnillirung beburfen. theils diefe in der Kolge erhalten werdens - und eben best

Salf-bier unindulit Dies Anden tonnen - Das Boerte Stad ober Someffre bebt mit einem nicht furien Borberiat an, worln ber Berausgeber über 3wed und Ginrichtung bes Magazing fich nach umftanblider und meift befriedigenb et-Auch mit dem Runftrichter, ber in der 2. L. J. bas enfe Stud recenfirt batte, wird eine Lange gebrochen . wohen es aber mit folder Deftigleit zugeht, baf ber Bufchauer por Staub und Splittern ben Rampfer fogleich aus bem Muge werfiere: ein Sastmuth, wovon diefer fich nicht barte follen verführen laffen ; weil ben ber Dannichfalriefeit feiner Unternehmungen ibm faum Uchem und Rraft übrie bleiben with. sion allen Seiten auf diefe Art die Spise ju bloten! I. Ber Arente Buniche für neue Budher, welche auf Declangen Einfelg ju gusführlichen Entivurfen ausgebildet werden tonmen : - einzelne Rotigen, Unennbigungen, und Steen, ge-Außert von Blankenburg, Greber, 3, G. Miller, Sinber Alug, bem Benedictiner Sans, Raft, Bufd, und bem Der audgeber felbft. II. Ausfahrliche Enemuofe mit methodischen Binten , und Litternirnotigen, - 3. 2. ju einer Gefdichte ber beutiden Berebfamfeit ; jur Beantwortung ber Krager und ber Regent-ein erweicliches Recht habe. alluemeine Bebei ander jum Religionsunterrichte bes Boife und ber Sugend einzuführen ? ja einem Jahrbuche ber remeffen Deuerfchen Welchrfamkeit und Litzeratur; ja vinem Berfuche aber bie Driginalgeisteswerte ber Beutfapen, woven Sr. Perdiger Je mifch in Berlin die Grundfiele geichnet. Idl. Aufang von Lieterarischen Anffindigungen und Reniafeiben: — worumen Der offentliche Auftritt einer neuen beutfien Befellichaft in Berlin deshalb Aufmerklambeit verdiene. weil uirer Leitung ibres Borfichers, welches ber Berousgeber unfere Maguning lelbft ift. alle Bierteliahr reichhaltige Begerage gur Gefchichen und Cultur unfrer Mutterfprache verfprochen wegben. Milein mehr als achtiebn Monate Ant feit hiefer ben warmften De triotismus nthmenden Antunbigung perftrichen, vone bal and nur eine Relle, fo viel wenigftens Biec, weiß., mm Borichein gefommen maret Da uffo, mas die innere Berfaffund Diefer neuen Gefellichaft betrifft, fo wie alles, mas folde but leisten sich anbeischig macht, in ein kierrarisches Incettioense blatt gebort, nicht aber in Berichte von wirflich icon gelieb ferten Buchern : fo tunn Ret, nichts weiter thun, ale im Ras men der Lefeweit an balbige Erfallung biefer Werwechen er · 1. 66 . . . . . .

Dul es an dem auten Billen bes Unternehmers feines. meges tiene. bemeifet ein abermaliger Aufruf an, fein Batere land, der foon in der Oftermeffe des Sabre 1793 erfdien. Debrere Gegenflande theilen fich in die groep Bogen, morque folder besteht: 1) Gine in gang eignem Cone gefaßte Queine unngeforfft an den Ronig, worin Die fo eben genannte Die fellichaft feinem Schute empfohlen wird. 2) Rlagen iber Die Badlagigtete ber Doutfden in fritifder Bearbeitung ihrer Eprade. 3) Biebertwice Motiz von der icon 1728 nan ibm gestifteten Befellichaft ber deutschen Oprad . und Lieres naturforider au Berlin; daß alfo die Erifteng berfelben boffente lich niemand bezweifeln wird ! 4) Ernenerter Rampf mir bem Becenfenten in ber Jenaifden Litteraturgeltung; und bas ans ber fonberbaren Beraniaffung, weil gang wiber bes Bf. und Betlegers Abficht, fonft funf gange Seiten in biefer Bendure batten teer bleiben muffen. Quantum eft in rebbe Imave! -- Bir wunichen, daß diefe Aufwallung bie lette ace wefen leve, und fein Magasin auch ohne Rebbe fich erhalten mbae! Es entbalt fo manche brauchbare Litterarnotig, fo mane den mubliden Wint, fo manden jur Bearbeitung portheile haft ausgehobnen Gefichtspunft, bag es in ber That Ochabe mares wenn Mangel an Liebhabern, wie es gang barnach and Bebt , Die Bortfebang beffelben unterbrochen batte !

Fæ

# Ratholische Gottesgelahrheit.

Der tugenbsame Mensch, in zwoen Abhandlungen kurz vorgestelle von einem Priester Benediktiners ordens. Mit Gutheißung und Erlaubniß der hohen geistlichen Obrigkeit. Augsburg, ben Riegers seel. Sohnen, 1793. 8. 13 \( \frac{1}{2} \) Bog. 88e.

Anch nicht ein Fünkchen Licht findet fich in diesem Duche. Doch es ift auch bloß für soiche geschrieben, denen es mit dem Bi., in der ägyptischen Finsterniß so wohl ist: denn der Bf. erifer ausbrücklich in der Borrede: "Bengehende zwo Abbandlungen, die ich nicht andern Danden, als nur jenen, der Wahrgläubigen, Frommen, und ihres heils begierigen Menischen anvertraue, werden den ganzen Austichluß machen, und R.A. D. B. V. B. 1. St. His Seit.

in Marse selgen, mer mobl, bequem und affichelie in ber Beit lebe, und die ervige Gladfeligfeit baju verbiene. . Frommer Lefer! verschmafte biefes geringe Bertchen nicht, welches ich Durchbiattere es ofter zu beiner Ermunterund. Dir wenne. and erme auch zu beiner Unterweifung; benehme bich gena nach bein Inhafte beffelben; lag bir vorzüglich die Lebre und Grmobnung bet oftern wirdigen beitigen Communion rede wichtla und beilig fein; genieße nur reche oft. aber fromme and murbig benienigen faframentallichen Liebescott. ben bo em himmel mit eliver aanten Ewiatelt nicht genug genieken fannft; Refus der Golin Gottes, ber Affes in Allem ift. fom bes Dfand, fo wie bes ewigen Lebens, alfo auch fcon auf Meler Erbe beine beiligfte, wahre, alleinige, gange Sindfes Hintelt fenn. Diet willische ich bie , fo oft ich ein Oufer bee beiligen Deffe ben gottlichen Erlofer genießen werbe: bie wünfebe mir, fo oft bu Jefus im beiligen Mitersfoerumen empfangen wirft. Gin Bunfd, ber bich von ber Ergebene heit meines Bergens überzeugen folle, das bich wogen bemient den flebet, der aus dem flebermaaf feiner unenblichen Liebe das heitigfte Altarsfaerament des Liebe wunt bftern Empland eingelehet, und am Rreube fich fur bich und michen Dabe betebet hat!"- Die erfte Abhandlung barbelt in bren Rankein. von ber Tugend intenemein. Das erfte Rapitel entroidelt fob gende Beichaffenbetten eines tugenbiamen Denichen. muß ein Rechtataubiger fern; nach der Glaubenslehre fich fie gen; fich barin mobl üben; eine gute Gewahnheit und Bertige feit fich jugieben; alles was er thut in Engenden verwandeln; und ftarfmithig fich baben erzeigen. Das zwente Rapitel befdreibt die Bortrefflichteit bes Tugenbfatnen; Bott bat fele Poblaefallen an ibm; er bat bie erforbeitiche Oconbeit; er genießt eine ftille Gemuthernhe; er wird gefchubet wiber die Dadfellungen feiner Seelenfeinde; er nerachtet feine Lafterer: er ift einer aus ben Beisen. Das britte Rapitel enthalt ben Lobn des Tugendfament Gott giebt ihm ein frobliches Legen; er macht ihn ben Engeln gleich; er verleiht ihm bie Rraft, viele Geelen bem Untergang gu entreifen; er fagt ibn getreff fterben; und ichentt ihm die ewigen Girer. Die noemte 26. handlung handelt von ber Tugend insbesondere. Die Rapitel ber erften Abhondlang werden bier fortgefebt. Das vierte Rapitel handelt von ben theologischen Tugenden, ne in drep Abschnitten der glaubige, der hoffende und ber tiebrude Chrift Das fünfte Rapitel bandelt in zwev abe geschildert wirb. fcbait.

Schitten von einigen fittlichen Tugenden, und zwar von den wier Haupt und Kardinaltugenden, und von erwelchen den Haupfünden entgegengesehren Tugenden. Das seichste Kapkzel handelt in drey Abschitten von den Tugenden der vormehmsten guten Werte, namlich von den Tugenden des Ber Bets bes Fastens und des Allmosengebens. Das siedente Kapitel beschließt die ganze Abhandlung mit den Tugenden der vonangelischen Käthe, wo der freproillige Arme, der beständige, Reuschheite Bersobende, und seinen Willen vollkosimmen ver längnende Christ, als das Ideal der Tügend geschlieber wird. Wir glauben unter Anzeine her schießen zu tonnen.

Predigten für die studirende Jugend, gehalten im Studentenbetsaale ju München, von Beneditt Poiger, reg. lat. Chorperen von St. Zeno, der W. D. und Z. Z. churfürstl. öffentlichen Lehrer der Logit, Metaphysit, Religions und Sittenphilosophie, und der Mathematik auf dem kneeum zu München. Mit gnadigster Bewilligung der churfürstl. hohen Schulcuratel. München, den Lingdauer, 1793. 8.7 Bog. 496.

Dies sind drep fehr zweckmäßige und gut ausgearbeitete Re-Den für findirende Junglinge. In der erften handelt der Bf. Don der Pflicht, mahrhaft melfe und gelehrt: ju werden, ober Religion und Tugend mit dem Studium det Biffenfchaften aufs genauefte ju verbinden. Die Berpflichtung bieju ift bem bem ftubirenden Inngling um fo großer, jemehr er a) Bels genhelt , Beit und Mittel an der Sand hat , Ropf und Ber du bilben, b) jemehr feine Studierjahre auf fein ganges timfe tiges Leben Einfluß baben . und c) jemehr Staat und Rirche berechtiget find, einft von ihm gute Fruchte gu erwarten. ber zwepten Rede beantwortet ber Bf. folgende zwep Fragen: 2) Bas ift ber Student ohne gute Sitten? b) Bas ift Bife fenschaft ohne Tugend? Die beltte Rede bandelt von der Beobachtung ber Schulgefete, mo ber Bf. jeigt, daß der Geborfam gegen diese Sciete fur die ftubirende Junglinge a) eine wahre, beilige Pflicht fep, und daß b) bie eroiffenhafte Er füllune

füllung biefer Pflicht, bas achte Septage ber Gottesfurche und Recheichaffenheit fep.

Frener- und kobrebe auf Martin Gerbert, weiland Fürstabbien zu St. Blasien auf bein Schwarzwalde. Bon D. Johann Baptist Welf, Kaptaular baselbst, au seine Mitbrüder, ben dem fener- lichen keichenbegängnisse den 21. des Brachmondes x793 gehatten. Bedrucke mit St. Blasisten Schriften. 8: 2 Bogen. 1 28.

Der Tert in blefer Traber- und Lobrede ift aus i Buch Dos lis 50, 1. genommen, und der Bf, folldete barin bie Baterliebe bes verftorbenen Rurftabbis, in dem was er jur Bilbung, und suit Giderbeit feiner ihm unvertranten Cobne methan bat. In ber erften Rudficht, fagt ber Bf., bag bie Boterliebe bes Berftorbenen bildend gewesen fen fur feine Cobne, in Worten, in Berfpielen, und in ber Brof Diefe Unterattheilungen geben fobann Gelegembeit. muth. bie wirflichen Berbienfte bes Berftorbenen um Die Bilbung feiner Sohne im Einzeiten anzuführen. Im zwepten Theile fhildert der Bf. die Baterflebe des Berftorbenen, in wie ferne de lich in der Sougfalt für die Sicherbeit seiner Sobwe an ben Tag legte. Er war, fagt der Bf., der Croff in unferm Ungluck, der Beschuzer unserer Rechte, Die Schutzwehre wider jede Lafferung, und feine Sora falt etstredte sich auch noch auf jene Seiten, die über fein Grab binuber reichen. Diese einzelne Duntre geben bem Bf. wieder Gelegenheit, Die Berdlenfte bes Berftorbenen Im Einzelnen ju fibilbern, und einige biebergeberige Charfaden, besondere die mehreren Reifen des Berftorbenen nad Bien in ben Angelegenheiten feines Stifts, anguführen. Bie avollen hievon nur eine Stelle auszeichnen, bie jugleich als Prabe von ben Redfertalenten Des Bf. gelten fann. amar ber Befchuger unferer Rechte. Wenn ble Ribfter je Beinde hatten, jo baben fie derfelben noch vielmehr zu umfern Beiten. Gelbft einige, ihres Standes überbruffige Monche wfind ausgegarin, um fich Beinde wiber ihre eigne Mutter war merben. In ihnen follug fich eine gerbiffe Dorde neuer - Aegoptier.

Mogeneier. Sie glantern bie Botterbaufer-nicht beffer m menevollern, (wie felbit nachber die Erfahrung lebrte) als -meim fle durch Raute und falfche Borfellungen ein Droiete -burdletten , vermoge beffen bie Drofestionszeit um acht - Sabre weiter binausgefest marbe, als fie fonft von ber Rir--de bestimmt war. Zuch St. Blaffen, bas nun faum aus -feinen Ruinen wieder erftanden, und eines Rachmuchfes -bechft bedurftig mar, wurde badurch in die großte Berlegem -beit gefeht. Bas that nun Martin, ber ichubenbe Bater ? Bon feiner Baterliebe, wie auf Ablereflugeln getragen. eilte Lev m Marien Cherofiens Thron bin; er machte Mordell Limacen die eben to bemitbig, als grandlich waren, und erbielt ben Bepfall und Die Einwilligung biefer liebevollen De. anarchin um fo ebender, jemehr fle Beforgnif und Rummer Zaus Martins Baterbergen bervorbreden fab. Gin anbermal Lateng bie Bosbeit und ber Sal einfabr Loute fo melt, bal "Re felbft bie Seundpfeiler unferer Rube erschutterten. Die -Oriftungsbriefe wurden angegriffen. Rante und faliche Innaben drochten es babin, baf fogar bie Ehre Ot Blaffens -mit ine Gebringe fam , und mit dem Eurffenbutbe, ber auf -Maneins Samt manfte, auch unfer Blud ju manten an Beng. Martin der Imerte, ber , fo gerne er aus Deamuth, und aus besomberem Sange jum Studiren, die brub. dende Burbe eines Rurftabbte von fich gelegt bette, nabm Effe bennoch in biofem leibigen Beltpunft mit verdoppelten Stuffeen auf Bo. Abermal fliebet er unter ben Sous bes sunfterblichen Therefia, die emig in den Dentinalern Bc 2 Blaffens leben wird: abermals benebte er bie Stufen ibres Librand mit feinen Ehranen, und tlagt ber jargiden Duta sten die Behendung feines Stiftes, und die Betlemmung feines niebergefchiegenen Bergens. Und was gefchab? were atheffe Ditbender | Martin murde ber Augenzeuge ber Dite. Bleibsteranen biefer allerwildbertigften Aurftin, Die, anfatt win bas Anfinnen der Refabe ju milligen , ihm auf ein neues, sibremmittretliche Gogete und Suld juficherte. Die trug ibm amehr an, ale er manichen fonnte : und er munichte nichts. denberg, als das Miria Cheraffa ble allergnabigfte Schube mfren St. Bieffene verbleiben; und feine Gobne niemale. ameriaffen modte. Sid febr bod, fprod bie bergeute und fromme Mutter ju ibm , daß ihnen ihr Stift racht lieb if and es. ift mie megen ibnen auch lieb. Bum Unterpfande abiefer worzuglichen Mutterliebe beschenfte fie ihn mit Defe -Chi

"kleibern, die fie mit eigener Sand gestickt hatte. Sie foldes wihn nachber ben Arm des helligen Abbies Piemins in einem "toftbaren flibernen Sarge, den fie mit ihrem unfterbitigen "Bamen bezeichnen ließ. So flegte die fichürende Baterliebe "Wartins, und so hob er uns jedesmal aus den Abgrunden "der Gefahren durch den göttlichen Benstand hiber auf bie "Grufen des Wohlstandes und des Slucks empor."

G.

Die driftliche Religion nach dem Geiste der heiligen allgemeinen Kirche: betrachtet els Quelle elles Weishelt und als Hinleitung zur Glückfeligkeit. — Für Nachdenkende. — Prag, im Verlage bet Gerlischen Buchhandlung. 1789. 8. 14. Bogen.

Stivas frat zeigen wir biefes Duch an, bas ber Sabracht nach ichon vor vier Sahren gebriedt; aber fest erft in unfe Dande gekommen ift. Der Titel ift wicht fo flar, bud man Beffimmt baraus abnehmen tonnte, welchen 3med ber Wetf. bat. Dagogen ertlart er fich in ber Borrebe gleich anfangs gung befcheiben, bag er "bie Abficht babes einen tleinen Bentrag gu ben Bemubungen fo vielet ibm verebrungewarbigen Danner au liefern . Die in ber letten Balfte bes achtzebnten Sabrbunderts Die fo mankenben Religionsheffunungen wieben Befestigen zu beifen." Er zeichnet fich ben biefer Arbeit auf einer Grite burch eine gemäßigtere und beffere Dentungsant gegen manden Beloten unter feinen Religionsverwandsen auss auf der andern aber nabert er fich mauchen unbern tatholle fchen Schriftftellern jebiger Betten nicht gang un Scharfften und Genauigfeit. Sie und wiebet wertt man es mobi, bal er einiges von proteftantifchen Schriftfellern gelefen bat, of et fich gleich febr buter, gegen bas Souten finer Riede gu verftoffen. Setaffit dat meint er es mit ber Religion wool and es tommen manche gang gute Stellen por, ob es del im Gatten an genauer und lichtvoller Entwickelung ber jus Grunde liegenden Wegriffe, 1. B. von ber Bernunft, wen Glauben, ul. a. m. feblt.

Den größesten Theil der Schrift füllt eine Abhandlung ber Wahrheir and Werth der chrifflichen Keligion

**4**115

and ; welche gwar Girlefitten und fcberfbenfenden doufen fein Genige leiften wird, aber boch für aufgeflartere Lanen in ber ramificen Rirche ibren Ruben baben fann. Bir Droteftanmen haben über biefe Baterie weit beffere und grundlichere Schniften. - Dies ift benn auch bas befte Stud ber Arbeit. Bon S. 168 an felat: Chriffliches Glaubensbetenntniff gur beiligen allgemeinen Birche, nach den Porfcbrie un Des Eridenter Rirchenraths, begleitet mit Anmerfungen sum drifflichen Glaubensbefenniniffe, sum Beweife der Hebereinstimmung der Lebre des Cridens we Rirchenraths mit der Lebre in den erften Jahrbunderten des Chriftenthums; welches benn geni für gern glaubende Ratbalifen ift. Denn man fiehet bier mobil. bas Rrieft und Grenefe bes Bf. Sache nicht find. Wer fich Me Mabe geben wollte, beffere Schriften felbft ber Glaubens de Rabe geben wome, erpresent wurde bies leicht feben.
genoffen bes Berf. ju vergleichen, wurde bies leicht feben. Oden unfer Chemnin bat über bas alles ein gang andres Ride verbreitet, beffen Examen concilis Tridentini auch jebt rimmer noch wine febr fchabbare Arbeit bleibt, fo wenig fle auch beundt mirb.

## Arznengelahrheit.

1:5

Journal der Pharmatie für Aerzte und Apotheker, von Juhann Bartholma Tramsdorf, Apotheker Migu Erfurt, der Chunfürstlich-mainzischen Akademie der Wissensthaften und der naturforschunden Wieslied. Ersten Bandes erstes Stuck. Leipzig, den Crusius. 1793. XII und 302 Seit. 8. 1836.

Die Idee, der Ihpsthekerkunft ein eignes Jammal zu wide ülen, verdietit indreich allgemeinen Benfall und chätige Upülenführung: De: P. Goomadouf ist als gelahrter und selbhe Verstähnung: Des P. Goomadouf ist als gelahrter und selbhe Venkei kann ver Annst Siche vohnschen, das ein selcher Sadkinter vie Ausführung diese Ibee übernopmen hat. Iwat Kallen vie khon einige wertressillen Zeitschriese, die sich auch auf die Sharmage erstwesten; allein da ihr Indalt verzüglisch wir die Scharmage erstwesten; allein da ihr Indalt verzüglisch

Gemifich und aus einer bobern Sobere bieler Rund genoudman ift : fo werben fie von ben Anothefern anvohnlicher Ert nicht gelefen, weit diefe guten Danmer bas meifte barin nicht ner-Reben, und für das Benige, was darin fie intereffiren tonnte. Das Gelb nicht ausgeben wollen. Diefe unlaugbare Erfabrung fallte bem D. B. bes vor und liegenben Louenals sur Lebre bienen, baft er fich nie verleiten tolle. Auffane and ber reinen Chemie in fein Journal aufgunehmen, fonbern fich blog auf folde einschränke, bereit Intereffe für den praktifden · Apotheter ins Auge fpringt. Daburch murbe er gewiß am beften feinen eblen 3med erreichen; Aufflorung im pharma-Bevtifchen Rach ju verbreiten, und fein Journal ju inbibibad. Der Plan Diefes Journale ift in mehrern gelehrten Beitschriften icon besonders abgebruck und gelefen worben. Daber ibn Rec. als befannt annehmen und fich gleich zur 300 · baltbangelge biefer benben erften Stude menben tann, melde etwas umftanblich gegeben werben fall : fomohl ben Beith des Journals vor Augen zu legen, als auch bie Lefer diefer Bibliothef au übergeugen, welthes aute Bert fle thun, wenn fie es fich angelegen fenn laffen, jeten Anotheter, auf welchen fle einigen Ginflug haben, babin zu bringen, bag er fich biefe lebrreiche Zeitschrift anschaffe und nube.

Abichn t. Abbandlungen pharmazentifcbe Gegenffande berreffend, ... I.) Bine Rede über den Werth der Apothefertunft, von 17. 2. 3.3 fie mag als Emleitung gelten, fonft enthalt fie nichts weues. s) Einige Bemerkungen und Vorschläge zur Verbeise sung des Inochetermesens in Deutschland. Die ichlede te Bertaffung belleiben liege porzäglich an der Obrigeeit. 200lerdings haben ble Obrigteiten bem Apotheterweien nur bocht felten bie Theilnahme und Aufmertfamteit erwiefen, welche es dum Musen bes Stoats erforbert; aber es lient boch: mabre haftig auch ein großer Theil ber Sould an ber bisberiaen book elenben Erbiefung jum Averbeter : benn gegen Unwisfenbrit und Bublucht fruchten Gefebe wenig! Unfer Bf. thur 'gur Berbefferung bed Mothelerwefend folgenbe. Barichlage m obrigteftilden Berfünungen: man bulbe in einem Orte-nie mebr Aveiliefer, als wirtlich barin von ihrer Runft leben tape, nen; man fitge, baf fic teiner etablire, ber nicht groudliche Renntniffe feines fache und einen guten moratifchen Charateer Defitze; man erlaufe, bem Apotheter mat. Dette

mandamofung .. verafialide im Detalt. 30 ffiften .. and perbiere ibm bon Bertauf ben Liqueune und Beine; (recht ans. allein in tleimen Coalten , und eben in bielen gelcheben bie abldenlichften Anotheferfunden, tann ber Austhefer olme folde Mebengifchafto picht deben ) man trage Corge, baf fein Rramer mie Argneymitteln banble, man'erlaube ben Mergten midt, feibft bie Atgneben ju perfestigen und sum Aranie Ben in Der Cafde's wittagen; (pfup bes Arites, ber winen fo unehrlichen Schleichbandel treibt! allein die Seibis bifpenfation ber Arrite bat bod mabrhaftig voch viel fur ficht menieftens verbient fie eher aebulbet zu merben, als falechte. betrügerifche Apatheter, beren in Dentfcland noch fo viel And: es fcbeing allerdings bebentlich , biefe Gelbftbifpenfarion ber Mergte fraber ju unterfagen, als bas Apathefermelen bie Relfe ber Bollommenbeit erfliegen bet, melde jur Gider beit bes Staats nothig ift.) Dan gebe den Apothelern ein brandbares Difpenfaeorium, gereinigt von Unfinn und um wirtiamen Mittein , und baite frence baranf. bag barnad Barbeitet werde g man entwerfe eine Lage, ben welcher bie Anotheter befteben tonuen und bas Dubitum nicht feibert leine bocht ichwere Korberting, mochte boch ein fachtunbinge and radischaffener Apothefer die Grundfiche zu einer folchen Lete angeben und erläutern, und die Rebier der bieber ba-Stumten Lazen bestimmen und verbeffen, bamit enblich eine mai ber Genet Bide in biefer Bade erhalte, welche bie meb fen Apbelieter abfichelid ins Duntle zu ftellen fceinen.) : Man. Bifilire temeilen bie Rootbeten! man erfante unt bem fabl den, miffenfchafaliden und bieben Apatheter Lebelinge anzie nehmen, und problete en ben Enwirtern burchaus; (newig bet imedmaffinde Morfchieg, welcher ber erfte unter allen in fen verbiens. Gott gebe, bag er Senfation mache, und in Ibem Stantiffpena und anabbittifch befolgt werbe.) ( s) Misthode, junter Kente, zu beauchbasen Aporbeteen sa muirban, vom Souanageber, Bostrofflicht wenn und Jeber Apothefer fo ergieben tonnte undimoffer! 4) Gragment one dem Caarbude eines Aporbeters: Lucze Baibeid im win den Andrieten einiger Gelibte; befonders wird die Dieift folecher Befonffenhete der very Apochefen zu Menti 2008 gerägt. 9) Meber pharmasentifche Schulanffil den , von J. 22. G. Gelbit mad bes Berandy. Ansfprud m viri Made Ripusted and Bottonfored etted ! 6) Errons abore the Wifnen facendoise infonderwolke Angisplans ber kismoli M s Hoen

Aichen Beblit ber Pharm. Wirreind: # 126. 7) 100 aleinen Ma. aen die Aporbeter üben Mangel an branzbbaren Giebalfen? vom Beransa. Gebulfa: fdeint mit gemable für Gefelle ober Gubied .. und biel Frage weffend beantmartes. it) Pharmasertifde demifche Abbandlan men. 5 13 Ueber die Bereitung den Extuacte, von M \* \* n. Michts unbekanntes. 2) Ditfdriebene Haine sharm, dremifche Erfahrungen und Bebachtungen den Sa. Empfehlung ber Botelingfichen Bereitungsare bes tauftifchen Salmiatgeiftes. Beftatigung ber Gelbitens mindharteit bes Ruck fambe vonr gefodren Robannistratte mab Billenblatterel. Bur Bermeibung bes fcmubigen Anfebne bes Den Dereitung ber Beinfteinfaure erhaltenen tartarifitten Bein-Reine folle man Die wom Beinfteinfelenit abfiltrirte Lauce bis auf die Salfte abrauchen und bann'in einem Reinernen Tool wierzehn Sage gung buhig fteben fuffen, wei fich bein bet Scherne gu Boben fest; ober man focht bie fcmutige Launt haleich mit Rabienpulver. Mitt ben ber Rubitnitfenerung ben Roblenflaub zu benuben .. folle man mir Dancerieben : Riege Imraus niachen. Gin vorgiclich guter Bofdlag ber eifern theinifdien Dien. Das Carisbaberfalplen vorwietertes. Glim Berfale mit einem fleinen Ueberfduft wit Beineralalauft. : 3] Heber das phosphorkurs Quedfilber. 1 Gine que Bi eritungsart befielben und auch bie Methobe. mie bas pha shorfatte Offanzonulfali gein vom vitrictifitten Weinfieln erhalten fen ... u) : Einere Geschichte den woordelichfte Bereitungsartender Salpeternaphthe. Die Weifeumb Che habe ben Bergut, 5 Dom Zieinus und deffen Wel men Ar. P. Juchs. .. 6) Abbandlung von der Benros Saure. Beydel Abhandlungen; fo trofflich fil fouft and find, morden den gewährlichen Apaelleter wente interefferen! 7) Win paar Worte über die neue deutsche demische Ma guenklaur. 8) Enthalt der mit Poltafine beneitele Salmiafceite auch Salsfäure? voir fic: Allechinut! Moat Leint duch bet und Balf berritete einige Couten baven. Bodorfen biefen fenem ben dentificen Berfuchte, weier verzugt den. (28) Chemische Berfriche aus den bekannen Bucke Von Sat Bon dabnenunns Entbidung le Em monia erwarten, Lowisens fen Meller, aber es wie and baburd in beenamifaer Rudficht nichte Gewonnen. 199 Acode fiber die Brestung der fill, auters : 18). Che mische Unterliedmiter der Mempreleb

siche von einens neuen in Sabamaribi bevolung. Chi. navindenetteau. Zus bem London medical lournel. Ath Zwis finder mon nibere Radrice biron. H. Die Da veitungsacz des Latvittenlafts in Gicilian. entbiffer ifche Abbandinnaen. Chunberg Befchreibung sweper Arren von acheen Minicaren. Itiznermittekaus Sichlien. Der Ceplonische Eimmein daum. IV. Rebersorium der Chemia. Die thiqe bent auch bie einzige Rubrit in birfem Journal fepp. bo ben Avortiefeni einige Machriche von bem Menen in ber teinen Chemie ertheilt wirb. V. Mussage aus Bria Fen, Bon einem Barg ber Birtenlnofpen. Dan folle bie d. cocm buch Benmifdung bellerifder Dele bereiten. Berlegung des Salmiate muffe man brev Theile Borralde auf einen Ebeil Shimiat nehmen. Die Pflanzen follon nad der Blühezeie mehr Bei geben. VI. Littoratut. VIL Aneto oten. Raft alle jur Schande bes Apothefengremb ums von gewohntidem Schiege. VIII. Diographicen Bom feil. Scheele. IX. Vermischte Andrichten Biefe Anzeige wind Die Lefer hinreichend von ber Rublichtete und det Gate diefes Journals unterrichten. Hind Bec. wunfche tift febr, baf ber marbige Dernast, boch ja ben inbiviouele ber Sefichtspunce beffelben bechachten und baburch fich recit Biele Befer aus der Jahf der Apotheter verfchaffen und feines Dr Menfibbeit nublichen Zweit, Aufflhoung im pharmagem Mitten Bach ad verbreiten , vallfannnen erreichen mage.

Phylici reg. Borullo — Onold. ——
"Feuchwang Marid doctrime de offibus ge ligaments corp. hum abulis exprella, sum introduct, gener, in ansa univers. Acced. optic. mais instante optic. mais instante porci. National et Altdorfi, sumt. Monathi et Kusleri. 1794.

130 unb 54 Seiten in 8. 1432.

Die iffte und größere Satte der Sabrife ift bes Barf., ber nebilinifere Gecundet ju Columnu blumpbenet, Specimus

deangmente : wertet av teint ! ball er feinen Alexenstand f mutth gefaft bat, eund nach allen Ebeilen uberliebe. war Gintleibung baffriben in bieie Cabellen tann man me Seine fonberlichen Boringe jugefteben. Befandere ift ber t Maggeiften Rurge bie nothige Deutlichkeit und Beffimmet Berundlien auferenfert worben. Bir durfen uns bier mur dant Belege ertouben, fo poie fie uns eben aufstoffen 2. was Cavitates protente bb. in longitudinem praecipi Agurie as. circularis, Spicus e. g. - aber bas Benfpiel fe mid wie bie figure circular den Sulcum angeichnen foll. La Met. nicht finden! - bb. acqualis ubique latitudinis, file one co pufit benn bies auf alle Spalten? - Nexus infereit morai cc. in gyrum, trochoides - fann fic benn bet Roof im Rreife breben? - c. amphigrtarafis, fantibilis infunfibilis fimul - tonn dies ein und daffelbe Ding mi aleich febn 7 Bas &. 19 Sutura vera et Ipuria beißt, ift et which S. completa et incompleta. Bur ift gewöhnlich Mitt Die angefibrte Schupennath, wohl aber 1. B. bie Seien mark biters von außen, nicht ungleich von innen zu seben Dfr fieht ben figura nichts weiter, als imagularis - bat ma wun bamit einen Begriff, von ber Sigur bes Knochens? ic. Die ber anbern fleinern Salfte tritt ben Bf. in bie Auftanfen feines Barers , ber burch neue Ausgeben, aler, Aergee rubune Mitte betannt ift. In ber turgen Bornebe febe ber Bf. bem witen Copbo. in bas eiffte, ober zwollte Sabrbeinbert. feltenes Bertchen, erfchien nur einmal einzeln ju Sogenau 15 34, nach welcher Ausgabe biefer febr faubere Abbruck au Marthreit mit Anenleiniden Schriften 1793 verankaltet ill.

Fw.

Chomas Kirliand's, ber Armegw. Dr., Commen-Tar über ben Schlagfluß und Die Lichmung: mebft winigen andern bamit verwandten Krantheiten. Aus bem Engl. Leipzig, ben Bohme. 1794- XVI

Der Bf, biefer Schrift außert in berfeiben Deinungen, wakon wir zwar einige anführen wollen, aber folche zu erbrtern, Dier nicht genugfamen Bahm haben. Ucherhaupt ift bie gatge Schrift in zwen Bulle gemennt, in unter erftem von bem Schlagfinffe, im ginepien von ber Babining gebandele wird. Mis Schlagffuß lafte ber Bi. teinen als ben Dervenichiaerhal gelten : daber et vom Schlagfinfle folgende Definition wiebes Der Schlagfing fcbeine in einer pibglichen Erfchitterung bes Diemiofteme ju beiteben, modurch bas Esbensprinces tnebt naen weniger perfett, nind bas Empfindungs und Bewegungsver mogen im congen Rorper, ausaertommen in ber Bruft im Berger und benen bamit verbnobenen Wieliffen. vernichter merbe.". Rach ber baben gegennartigen Webrern voer wentgern Berlenna bes Lebensprincips tilmmt er men Arten bes Schlagfluffes an , namlich bie heftige und bie gelindere Art beffeiben. Die Aufälle bes befrigen Chingfluffes fchilbert et alfo: "Der Rrante finkt ploblich , und wie vom Blis gerrafe fen, nieber , und perfallt in einen riefen Schlaf. woben bas Athembolen fonarchend und mit einem Geraufd verbumben ft. Er ift aller Bervequing beraubt, ausgenommen der Bruf und im Bergen. Er liegt unempfindlich ba, und bat einen barten , vollen , unordentlichen Dule , woan fich bald ein 'er iblaffres , wefres Anfeben , Cfo ifts in biefer Ueberfenund aus gebract) und glabende Rothe im Seftbre gefellt." falle ber amerten, ber gelindern Art, maren eben biefelbent nur maren fie in geringem Grade vorhandent ber Rrante fen nicht affer Einpfindung beraubt, weil wahrscheinlich bas Dirn und die Rerven weniger befrig angegriffen maren. Es gaber auch noch eine andere betamute Art bes Schanfluffes, bem welder bas Lebensprincip ploblich gang vertilger und verniche fit werbe. Diejerige Rrantheit aber , welche von einet Bete ftopfung (foll mobil beifen bu ftarfer Unfullung) oder Musbebe nung ber jum Bebirn geborenden Befage enift bet, und welche man gemeiniglich mit bem Ramen Apoplerie beleget, will ber Bf. mur Schlaffucht benennt wiffen. Da nun bes Bf. Dete ming über ben Schlagfing von anbern fo verfchieben ift. fa fanu man leicht abnehmen, bağ er auch eben fo verfchieben in ben angerathenen Eurmethoden ift, und marum er jur Deflung beffelben ben Mobnfaft und andere reihende Beruhigungsmit fel empfiehit. Die Bahmung theilter in Die urformaliche ober pahre, burd plobliden Berinft ber Merventraft entftanbenes und in die unachte Labmung ab. Umftanblich bandelt er won beit Seilneitrein, welche gewohnlich ber ben Lahmungen ante gemendet werden, und noch besonders von den ortlichen Ditt feln gegen bie Labmungen.

Kon der Michiglat diefer deutschenfleherschung Compan wie insbesonders in Erningslung der Unschrift nichts logen-Kd.

Besträge zur Geschichte ber Medizin, heransgegeben von Kurt Sprengel, Prof. ber Medizin in Halle.

2 Gesten Bandes erstes Studt. "Dalle, in der Rengerschen Buchhandlung, 1794. 8. 239 Sein:

16 40.

Die Seschickee der Medigin konnte und foute langft ein Maauft haben, man mag nun auf Reichbaltigreft bet Dacerien eber auf die bunkeln Regionen feben, die noch Aufbeffuna forbern. Wietwer madie einen Berfuch, aber er migginde Dier ein neuer Berfud, ber mehrere Ausbeine hoffen Bir wollen ben Juhalt fürglich ausbeben. 1. Anseine Des Plans. Es follen weitere Ausführungen , Renntnig ab terer Bette, Befdichte ber Epibeniten, Reftit ber griechiftbett und grabischen Aerziegt, verkommen, . E. Geschichre der eri sen Ausbreitung der Possen im Abendiande. Bf. legt bie große Deft im fechften Jahrh. als Morbum fa-Die Deft von sos - 56% in Italien und Brantreich, und Maube bier die erfte Spur ber Docken im Abendlande ju fine ben, bingegen im Morgenjande liben fruber . 3. 338 , mach Arabien burch die Feldzüge des Aretas, der ben Sabeffiniers au Dulfe tam, and von ihnen die Podentrantheit jurudnabm. Die fortdaurende Deft war das Behitel jur Berbreitung. Der schwarze Cod der Jahre 1348 — 1350. Diefe Deft fam aus dem Orient, b. i. aus Sina, die Urfachen maren Neberichmenmungen, Erdbeben, Raffe , Dungerenoth , Die Berbreitung burch bie Tartarey nach Beften in verfchiebene Lander mit großer Bermuftung. Das wird mit vielen bifto. rifden Belegen bestätigt, und die traurige Folge fur Bevole ferung und Sittlichfeit , befonders gegen ble Juben , als ane arbliche Urheber, bemerkt. 4. Briefe über Galens phie losophisches System. Mit vieler Sachtenntnig und Brundlichfeit gefdrieben, jur Chre des großen Dannes. Anekdoten aus den Jeiten Ludwigs XI. Der Tyraun fürchtete ben Tob, und ließ fich von bem Arite Coctiec prelfen. 8°20.

fon: G. Michard aus Angland; Bur Westärigung das Affruciden Wermusung, das es keinen Parifer Richard gergeben habe.: 7. Meber eine Stelle im Conftantin Pous phynogenperus.: Judem Carimonieubuche kommt auch das spresser vor... Der Big balt es sut das Autscheden der Ange ber, das Silphium der Araber, und unser stinkender Asand, das hindschen der Perser. 8. Aachtrag zu Senslers Weet vom Aussalfatz. Es sind Berschtigungen aus dem Arae bischen.

Dt.

S. Th. Summerving de corports humani fabrica, latio donata ab ipso auctore, aucta et emendata, Tou. I. de ossibus. Traject. ad Moenum. Sumt. Varentrappii et Wenneri. 1794, XL. und 432 Seiten in S. 1 M. 15 %.

Dr. S. hat diese Uebersetung seines vorerefflichen Handbucks febr auten Sanden anvertraut. Der Fr. Uebersetzet, der fic D. C. F. C. unterschreibt, und so, wie dazum auch der Rec., die Entzisserung den Lesern überläft, hat mit Liebe, Bleiß und Kenntniß gearbeitet. Im Texte ist wendg veränstert, bie und da etwas aus den Noten in den Text ausges nommen, nud besonders sind die Litata berichtige und bereit derr morden.

Fw.

I. D. Metzger Syltema medicinae forensis succinctum ex editione germanica anni 1793: in linguam transtulit latinam Ioannes Bernardus Keup. Stendal. 1794. bey Franz und Grosse. 18\frac{1}{2} Bogen. 1 Mg.

Das Original dieser Ueberschung ist bereits im pen Bande bieser Bibliothet St. 2. Heft 5 — 8. S. 323 weitläufig tescenstrt worden; wir begnügen uns hier nur anjusuhren, daß die Ueberschung gut gerathen ist, und herr R. das Verdienst hat, ein Buch, wie das von Mehger, auch im Auslande ben kannt gemacht ju haben. Eigne Anmerkungen (die roofi bier

Me und da balten komen Statt finden, werlaftene Jusigs, wet g. E die Amvendung von Sabnommung Weinprobe zur Entbedung des Arfentes finden fich gar rückt ! blog eine Umserbining der Paragraphenfolge, weithe fich in der beurschwung ber Paragraphenfolge, weithe fich in der beurschwung ber Paragraphenfolge, weithe fich in der beurschwung ber Paragraphenfolge, weithe fich in der beurschwung geführt.

Mr.

De curandis hominum morbis epitome praelectionibus academicis dicata auct. Iganas Pstra Frank. Liber IV. De imperiginibus. Manhem. apud Schwan et Goes. 1793. 8: 247 pagg. Liber V. De Profluviis Pars I. Manhem. 1794. 294 pagg. 2 N. 282.

Blan, Ginrichtung und Behandlung ift, wie in den vorigen Theilen. Der vierte Theil begreift unter bem Bemben . Imperiginen, Die fegenannten dronifden Zusichlage, mit mehr ober weniger Ausfahrlichkeit, aber nicht gang vollkandig. Der fanfte Theil liefert die Profluvia ferofa et mucofa. umb' unter biefen einige, welche fonft in ben prattifchen Buchern nicht vortommen, 3. 10. Ephidrofis, Ptyalifmus, Epiphora, Galactirrhoen, unter bem Eitel, Medorrhoen weltlaufig bie Schnamtheilfluffe, unter bem Eitel, Gonorrhoen, was fonft Pollutio beift. Das Befamte ift faglich und gut gefagt. Menes und Eigenes baben wir nicht gefunden, und ber ben Ausschlägen bie notbige Grunblichfeit vermißt. bas banberreiche Bert fcon unbrauchbar zu afabemifchen Marielungen: bann multe bas Wortreiche und Gebehnte wege fallen, bas Bange aphoriftifc ausgebrucht werben. Die formeln find einfach und zwedmäßig.

T.

## Allgemeine Deutsche

## Bibliothef

Bunffehnten Bandes Enfes Stud Bierres Seft,'
und Jutelligenzblatt No. 12. 1795.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Magazin für Religionspfrilosophie, Eregese und Riei dengefchichte. Heransgegeben von Dr. Heinrich Philipp Conr. Heinte. Erften Brides groupes und drittes Studt. Helmstädt, 1793. ben Bledeifen. 129—584 S., in 8. 1 MR. 8 B.

Dende Stade find, wie das erfte, febr interellant. 1) Den such eines Ungenannten über die Stellen im Meuen Cestamem die vom Sohne Gottes, vom Sohne des Menfchen, Chriffus, a. f. w. reden. Gelehrte Rennwiff ber Beit, in welcher bas R. T. gefterteben ward, und ber Meinungen, ber Denfart und des Sprachgebrauche jener Zeit. vertraufiche Befanntiduft init dem Juhalt bes It. E. Rrene muthigtelt und Scharffinn zeichnen ben Berfaffer biefes Zuffages vortheilhaft aus, beffen Inhalt reichen Stoff jur fernes ten Prufung giebt, weim man auch feiner Gregefe an vielen Stellen nicht benftimmen mochte. Go foll Egriftus fich 306 10, 27 f. besmegen Gottes Sohn nermen, weil et Aufreile e von Bott ethalten habe, mpog by & dayor rou Jeon eyenn Dy. Befue falließt aber ja imr vom Größern auf bas-Gernigene, um ju beweifen, daß os teine Gotteslafterung fen. wenn ein Menfch fich Bottes Cobn nenne. Remit die Couift. fagt er, diejenigen fogar Gotter, die Auftrage von Gott erbielten: wie konne ibr bas beim Gottesläfterung nennen, baß id mich den Sohn Gottes wenne, da mein Vater mich doch 22.21.25. 25. XV 25. 1. Gt. XV6 &cft.

bazu deweitet und berufen, und burch ben Fortgang und bie Birbura meines Gelchaffres befatigt bat, namlich als den. durch welchen et sein Reich stiften, die wurdige Vers ebrung kines Willens allgemein befordern will. Dies ift überall und auch bier bie Bebeutung ber auszeichnenben Beneumma Gobn Gorges im D. T. wie es auch im M. T. einen von Bott bestellten Regenten bedentet. fen die Borte: Mein Barer bas mir die Meinigen ne. geben mehr, als fie ertennen mich fur den Gefanbten bes Barers. Ibr Sinn ift vielinebr: Wein Vater bat die bie mir glauben und folgen, felbst zu bem Elfer für Die mabre Merekenng feines Billens; und in ben Ginfichten gefahre. burch welche Re bewogen werden, meine Lebre angunehmen. Refins will fagen: Menfthen, benen es nicht um mabre Berebrung Gottes ein Ernft ift, ober bie bavon feine riditige Begriffe baben, die vielmebr von Boruttbeilen, Erttbumern und fruitichen Begierben gebleudet find, folgen mir micht. Aber Redificatione, und die es einfeben , das Opferund Bebrauche den Menfchen Gott nicht webluefällig machen faimen. Die folgen mit, die erkennen die Babrheit meiner Lebre, und Die hat Gort felbft ju biefen Ginfichten und Gefindungen geleitet, fo wie überhaupt richtige Euffichten in Gorres Dellen und Gott wohlgefällige Gefinnungen im R. E. als eine Bir-Mana Gottes befdirleben werben. Eben To fagt Selits Sob. 6. 44. fein Buter Abre ibm die Seinigen au.

Soll. 4, 5. f. die nicht Gotter sind, will der Bersasser von den judischen Lehrern und Obern'eitsaren. Es ist aberboch wohl gewiß von ehemaligen Heyden und beren Gottern bie Rede; wieß 3, 29. ehemalige Dyden beschrieben werden, die nun als Befenner der Lehre Jesa Abrahams Saamen werden, und wie Aberhaupt vorher und nachher nicht blos von Juden, sondern auch pon Heyden geredet wird, worauf warrag sich bezieht, welches Juden und Peyden, im Segen sie Guden, allein bezeichnet.

1 B. Mof. 1, 26. 3, 5, will det B. unter Elohim böhere machtige Besen verstehen, und namentlich mit den alten Ueber-sogen Engel. Aber wenn man bedenkt, daß Elohim Anst immer 1 B. Mof. 1. mit dem Zeinvole im Singulari gesest wird: so ist es doch wohl natürlicher, die Stellen als Ueber-diebleidet der polytheistischen Borzeit in der Semissschen Spracche zu erklären, und 1 B. Mof. 3, 3. Bötter, nicht weiße

was macheign Menkiren zu verstehen. I Kor. 11, 10, fost die Fran übren Kopf beverken, um der Engel willen, das ist, weil das der Wohlstand versubere. Man dachte sich die Engel werdl um und neben sich, und als reine tugend hafre Geister, denen nichte Unstelliches gesallen könne. Der Bers, aber schieb ein von dinein, welches gar teine kritische Autorialt sür sich hat, und überseht: Dader must das Weldsteine Waaht über ihr Saupt, den Wann, haben, sich wichen gegen ihn bernunnehmen, und ihn nicht entebewen wollen, um der Angel voor Gotter willen, deren Idid und Abglanz er ist.

1 9 Dof. 6, 2, will der Berf., mit andern, unter bem Sobnen Bottes Die flugern machtigern Menfchen perifteben. Es ift aber ba boch wohl gewiß ein Mythos ber aften Bett. Die fich bie alten Berven als eigeneische Gobne Der Gotter buchte. Much 2 Dett. 2, 4. Juba 6, will ber Berf. an jene Machtigen ber alten Belt benten, mo boch ber Su-De gewiff an überierdifche Wefen bachte. Und eben fo mes mia bachten die LXX. 5 B. Mol. 32, 8. 9. an Menfchen, mie Der Berfaller ; fie bachten an Engel, wie auch Df. 78, 25. wo fie das Mamm Engelfpeife, Ambrofig neunen: mel thes doch einentlich: was fonff Binder nabres, (namlich. Die fonft den Thou auf dem Grafe fragen, wie im Birgil. Eclog. &, 15. tos peceri gratifimus,), ju überfeben mare. DL 45, 8. 9. wird nicht ber Conig Gote genaunt; fondern. Gett wird anneredet, der ben Ronig beftellt bat, beffen Thron Desmegen auch ein Thion Gottes, ein von Gott errichteter. gegrundeter, gefchuster Ehron heißt. Dur Df. 89, 26-28 ift richtig, wo ber von Sort bestellte Konig, als folder ein Sobu Gottes heißt. Dies ift allo im A. E. der Beniff de. Borres Sobn Gorres, wennig einem einzelnen Densiften privative gegeben wird, und fo auch ben Ebrifto, als, bem von Gott bestellten Regenten, und Stifter feines. Reiches.

Der Berf. will ferner beweisen, Christus nenne fic des Menfeben Sobn so, daß er fic dumit den judischen Priesten und Obern angegen sebe; fie seyn als Götter und Gog-teelobne angesehen; er fey ihnen ein geringer, aller Antoricalermangeinder, ihnen so wie die übrigen Juden unterworfener, Sohn eines geringen Wenichen erschienen. — Schwerlich verstanden die Npostel diese Bewennung so. Nach ihrem Zeuge

wiß nennet Stefus fich teintetweges bief bann, ober bann nehmlich, des Menschen Gobn, wenn er ju Dwieftern und Obern ber Juben redet; fondern nuch, wenn er allein mit feinen Schülern weet, und nach Jieb. 1. 34. deich auffindlich. ba er feine erften Schuler annahm, und fich ihnen als ben im mie mit Gott verbundenen, von Sott treit fidetour unterfine ten Stifter bes Roiches Sortes brichreiben wollte. Die Bie ben werliehen es auch. bag er fich burch biefen Mamen, als bem Stifter bes Reiches Gottes, ale ben ermarteten Reffine bemichnen will; Bob. 14, 34. ift ber Rame Chrifive . amb der Mame des Menschen Sohn, als alzicherdentend nes fest. Joh. 5, 27. legt Jefus einen Rachbrud auf Diefen Man then : Gott babe ihm die Madit gegeben zu emideiben, wer ein Bhrger des Reiches Gottes febn folle, weil er eines Men-Aben Gobn fen; ber Stifter bes Reiches Gottes filte nach Bottes Abficht ein Menfch fenn, nicht ein überierdifches Befon , wie ble Obern der Inden es erwarteten. Es ift affo wohl anzunehmen, baß Jefus fich mit biefer Benennung eben fb. wie mit ber Benennung Sohn Gottes, als ben von Gott Beftellten Stifter feines Reiches, als ben erwarteten Deffias, bezeichnen wollte. Die Juden maren es gewohnt, bag ein Menidi, ber als ein Gefandter Gottes anertaunt fenn wollte. fic des Menschen Sohn nanute; weil schon Gechiel fic f gemannt batte. Dun. 7, 13. 14. mard von ben Juben afe Schilderung ber Stiftung bes Meffiaereithes betrachtet. mit fo, daß der Meffins da ein Menschensobn beiße. Da Ber verftand man Jefum, wenn et fich bes Menfchen Sobn nannte, daß er fich at den Meffins bezeichnen wolle, und dape me Beuten auch alle Stellen bin, worfen ber Rante von kommt. Matth. 26, 63. ift auf den Wolken des Simmels kommen, mobil micht mit dem Betf. vom Untergange bes jablichen Staats ju erktaren; fondeen von der fichebat gottlichen Beffatigung der Meffiaswurde Jefu, futem Ab von nun an feit feiner bevorftebenben Auferftebung, tros alles ihres Biderkandes, eine Gefellichaft von Maufchen im Bekennenife seiner Lehre vereinigen werbe. Ob mußen auch Die Juden Grsum verfteben, Die nach Dan. 7, 13, 14. chr Lommen Des Deffias in den Wollen gur Stiftung feines Reides emarteten.

Phil. 2, 3. findet der Berf. mit Unrecht die Unterwerfung Jest unter die Gewalt der indischen Obern. Ber dungseror ift ro Bew ju verfteben. Eben fo toill er 2 Ror. 8. 4. von jener Unterwerfung erflaren. Bfill 2,' 10. Die im Sime met find foffen bie iddifchen Gbern : Die auf Erden fol fen bie jenen unterworfenen Juden, und bie unter der Erde fallen die unter den übrigen Voltern, unter ben Denben lebenden Juden fenn. Bie viel ungezwungener ift es boch, fo zu etkliren, er hat ihm eine über alles erhabene Burbe . gegeben, die Alle anerfennen muffen, die Engel felbft im Sime mel, und alle Menfchen, in biefem und jenem Leben, wie Daulus Refum auch fonft ben Beren über Lodte find Lebende mennt, bas ift, beffen Lehre die Menfchen befolgen muffen. wenn fie in Diefem und jenem Leben fich Det Bobltbaten Gottes erfteuen wollen. Mie kommt unter der Erde in der Debentung vor, die der Berf. annimmt. 2 B. Mof. 20, 4. beißt es fo viel als im Abgrund ber Gee. Waffer merben als Wild einer großen branfenden Menge von Menfchen aeleut. Aber Maffer undem Waffer, ober unter det Erde feyn, ift nie gleichbebeutenb.

Luc-21, 25. f. sollen Sanne, Mond und Sterne, ben Hohenpriester und die übrigen Obern weiter herunter bes deuten, die Völker auf der Erde aber die Juhen, und das Meer und die Ströme die heibnischen Kömer. In der That ein Versch wider die Regeln des Geschmacks in der Beurthellung dieser aus dem A. T. bekannten praphetischpostischen Bilder t

Match, 9, 6. who des Menschen Sohn'auf der Erde zhlammen construirt, das soll seyn, der gegen ench Sotter des Bolts nur ein niedriger Mensch auf der Erde ist Machrlichet boch wohl zu Sande zu vergeben, das ist, daß er als God des Gesander auf der Erde den Willen Gutter kund zu thun bewollmächtigt sey.

Jah. 12, 31. foll der Kurst der Welt, der Hohepries ser und die ganze Geistichkeit des A. D. sepn. Das soll Ap. Gesch. 23, 5. demeisen. Aber da heißt ja der Kohepriester Glorigkeit des Volkes. Der Fürst dieser Welt ist der Beherrscher der damaligen verkehrten und bosen Menschen, der Beherrscher der damaligen verkehrten und bosen Menschen, der Teusel. Jesus redet nach stöllichem Sprachgebrauch bildich, anstatt zu sagen: Die Serrschaft der Jerrbümer und Vorurtbeile, Aunden und Kasser, wird nun vernichs zer werden. In die Warte: erhöhet werden von der Kros.

Bude, tragt ber Berf. ben Sinn hinein, tein wiedwiger Menschensobn mehr feyn Sebannes erflatt fie beffer uan: ber Kreubigung. - Matth. 28, 18, alle Gewalt im Simmel und auf der Erde foll beifen : Priefter und Voll find mir nun unterworfen. Racurlicher ift die Erthrung: ich bin nun von Gott als Meffias bestätigt; benn bas gehorte nach Dan. 7. 14 jut Beidreifung ber Berrichafe bes Deffine, daß ibm alle Gemalt, allgemeine Gerrichaft, beren-Bille die Borte, im Simmel und auf der Erbe find, un Theile marben felle. Diefe Gerrichaft ift liach, Jefu Lebre eine mavalifche Berefchaft durch feine Lebre, Die obne Unterschied des Bolten und Zeiten für alle Denfchen, die Antrerinn ihr murbinen Berehrung Sottes und ju ber für fie bestimmten Gelinkeit in diefem und in jenem Leben, im Schimmel und, auf ben Erde fenn foll. Dicht nur bier auf ber Erbe, auch nach im bimmel, in jenem Loben, befeligt er bie Seinen. - Cogan Marth. 6, 10. Dein Wille geschebe, wie im Simmel fo auch auf der Erde, foll beifen : Bleb nun, daß Drieffer und Volk ibn vollheingen. Eph: 6, 14, 12. And die Surfen und Gewaltigen und die bolen Beifter unter dem Simmel , wie Luthen überfete, nach bes Bent Enflerung nichts andere, ale die Machenden bofen judifcben Obern, Der Teufel Ephel. 6, 11, fund det Seind Matth. 13, 37. Luc. 21, 31. foll der indifitie &c. Bepriefter, wie a Cor. 12, 7. des Satans Engel, ein falfcber Apostel fenn, der gudische Grundfatte preditte: -End. 1, 21, will et to mavra en maar marponieron doffice nehmen, der mit der gangen Rulle feiner gottlichen Weisbeit und Erkenntnift eufulle ift, bamlich von Bom. Dies erloubt aber die Partitel so nicht. neuroe werd belüt waar gann und gar; abet the route su maoin fann das nicht beiken. Erbek .1, 5. 20, 2, 6, 3, 9 - 13. find the recommended die Airgesebenffen im jabifchen Staate; richtiger aber, bie weiten von Gote gefchenten Borginge, Gegnungen und Boble thaten für bie Bekenner der Lehre Belit. Col. 1, 16. Burch the if alles neu geschaffen, was im chrumal und auf Arden ift, fill wieder heisen, die Lebren und das Doll. Die Porfleber und die Gemeine. Warum nicht nachtste der: durch ibn beginne eine neue und gany allgemeine moralische Schöpfung. Das Sichtbare und Unfichtbare ertlatt ber Berfaffer gang richtig burd, bas Begenwartige und noch in biefen neuen Schöpfnen Attanfeige. Man wergieide

elefthe mite die Haffighe Stelle L. Cor. 4, 18, Eftonen/Bech-Schaften, Rürftenthamer, bas ift, weg in biefer neuen morali-Schen Schonfung groß und vor andern ancheheichnes ift, ber but ibm bod afles in banten, di acoron extra In; und mus ion für feinen Serrn, für ben ettennen, bent er folgen folls eic eursy, behraife the lans eft, in eins poteftete, ili Subditus est. — Est. 1, 20, fell im Simmel und auf Erden, die Obern und die Geringen bebeiten. Beffer : Er ftiftete Arieden zwischen Gott und Menschen. Rom. 6, 1, wortlich : swifchen der Erde und dem Simmel, Debe, 1, 10 - 12. will det Berfaffer unter ber Bude und Dem Simmel wieber Die Beringen und Obern ber Juden perfiehen, und glaube, wegen ber Boiter. fie werden vergeben, du aber mirft bleiben, fer bie Stelle in einem muftifchen Ginn auf Chriftum gebeutet, vor bem ber jubifche Bimmet und die ichbifche Erde vergeben, burch ben bie alte Defonemie ein Ende boben mirbe. Bebr. 7, 16. erhaben über den simmel foll heißen, über den fürischen Sobenpria ter felbft; warum nicht als Bild ber hochten Erhabenheit, ther alles erhaben, bilblich unbestimmt gurandrudt, wie nach bem Sprachgebrauch jenen Beit gewichnlich nicht philosophifd bestimmt, sondern popular unbestimmt gerrdet und gefchrieben marb. Debe. 12, 26, foff den Simmel ericbat sern, beigen : ber gangen jubifchen Religionsperfaffung ein Ende machen. Matth. 16, 18, foll, auf ber Erbe binden .mb Wien, fo viel beiffen, ale: Juden und Beyden vom Simmelreich, der Gemeine Chriffi, ausschließen, ent fernen, oder in dieseibe aufnehmen. Gang dem Sprachgebrauch jumider. Auf ber Erde und im himmel ift ber Gegenfas mifchen Denfchen und Gott. Lofen beift für erlaubt und nicht verbindlich ertlaren , binden beißt verbieten und ge bieten, ober für verbindlich ertibren. Der Ginn ift: ibr follt als von Dort berufte Lebrer ben Denfchen ertlagen, mas nach Sottes Billen verbindlich ober nicht verbindlich, erlaubt ober von Gote werboten fen. 2 Cog 4, 4, foll der Gott diefer Welt der jadische Dobenziester fepn. Hebr. 1, 3. der alles Begiert foll beißen, fo bag ble indifden Engel, Priefter und Obere, mun nichts weiter ju fagen haben. Chen bafelbft, sur recheen Sand Bottes fügen, foll ein Begenfas gegen ben Bebenden ichlichen Driefter feyn. Es beift aber boch wohl wietmehr , nach, Pl. 110, 2. gebildet , als voir Gott beftellter Kinia regienen. Debe. 1, 4. 5, 6. follen die Engel immer die iddis

Millicen Belefter fenn. Hobr, D. Da. with Werfett find sie nicht alle dem noch unversöhnten Gotte dienende farchtbare Sturme? verfandt in feinem Dienfte bei ver wegen, denen einst Befrequing Aube, beitre Ea de. Leben und Geligkeit masdacht waren? Sehr. 2, 32 foll ble gornoice bir Befremung von ienen Luchtmeiftern, ben mbifchen Engeln ober Drieftern, und bamit von bem tobtenben Gefete fever. Much Apost. Gefch. 7, 93. Gal. 3, 192 foll nicht an Engel ale überierdische Wefen zu benten fennt Danlus und Stephanus follen daben an indifche Deputiete oder Clobin gedacht haben. Chen fo Sebr. i, s. 6. 7. Bleisch und Blue baben. Bebr. 2, 14: foll heifen; 3m den Dem Gesetze und den Sutern deffelben, den Engeln. unterworfenen Menschen geboren, weit diek Erb. 6, 22. ben Kurften und Gewoleigen, worunter der Berk Die Obern ber Juden verftand, entgegen gefeht ift. Der des Codes Bewalt batte, das ift der Teufel, foll Moses bedeuten. der in feinem ganzen Gefete iber ben Zod gebiete, und ibn Dir die verlange, die daffelbe übertveten baben. Wie konnte bod ber Berfaffer fich bier barauf berufen, bag Jefus Joh. 5. 45. fagt: Mofes werde die Juden vertlagen? Und wie tann Daraus, daß bas Befes bem Uebertreter Tob und Berbriben brobt, gefolgert werden, daß Mofes o dia Badoc beifen tonne? Behr. 2, 16, nicht der Engel; soudern des Gamens Abrahame, foll heißen, nicht ber Priefter und Dbere; fem bem Teines Gleichen nimmt er fich an. Er meput, baf fie Mier bem Saamen Abrahams entargen gefehr wurden, fet aben fo, wie fie Bal. 4, 1, 2, als erziehende Rhechte ben Ritte bern entgegengefest fepn. Allein unter ben Ruechten fint ba micht die Priester und Obern zu verstehen; so wir überhaupt ba-nicht von Juden allein geredet; fondern ber aligemeine Sat vorgetragen wied, daß ein Erbe, fe tande er nach ein Aind ift, unter Huffehern und Bermundern oden Bffegern gm Arben pflege. Debe. 7, 5. werben die Leviten ben Aractiten nicht entgegen geseht. warnen beißt : namlich als foldte: We nehmen ben Behnten von ibren Brubern, namilich bie fo wie sie von Abraham bersammen.

In beitern Stude S. ess. fe ift biefer Anffat fortes feit unter ben Auffahrife: Meben die Bedeueung der Anderwäcker: "Fbeifche, Geife, in verschiedenen Stellen des Lieuen Festaments. Joh. 8, z. ans Masse den den

en Gelf, foll beiffen, nachbenr man burd bie Laufe bem Budenthum geftorben, burch ben, ber allein ben Ramen Seift werbient, burch Gott, ber affes Leben in fich hat, neubelebt; Benn bas Reich Gottes befchreibe Selds als ein Reich bes Lie bens, im Gegenfat gegen bas ben Dob bringende Befet. Joh. Der belebende Gottes Beift haucht, wo er will., Goft iff mit feinem belebenden Beifte an feinen Grand gebunden. itide verpflichtet, ibn nur aus einem ber fogenannten jubifeben Botter bauchen ju laffen. Er fann id auch eines Mene Schenfebne fich ju biefer Abficht bedienen. Es gefällt ibm nun. aus mir ibn bauchen au taffen. Du boreft feine Stimme, Gott rebet zu bir, und fucht bich ju beleben, durch mich, burch meine Lehre. Daur du weißft nicht, woher er tommit, und mos Din er fabet; weifift nicht, ball er aus mir fommt, und für Mich wie für alle Inden bancht, weil du nicht benreifft, wie ibr. els folde, ale Rachtommen Abrahams, als Stieder bes Bol-Les Gottes, ber Berficherung bes Lebens bedirfet. — Das Bezwungene diefer Erflarung wird man leicht fabien, wusuma M bier Binb. Mur von biefem, nie vom Selfte Gottes wird das Wort nesser gebraucht. — Ibh. 3, 15, 16. wied aberfett: damit, wer an ibn glaube, nicht fierbe, som Dern das ewige Leben babe. Aber der Gegenfaß vom wwinen Leben war in nach libilden Begriffen, anokeim, bie mar ouch Tob, imenter Tob, deurepoc Sayaroc, genannt wird, jedoch nicht einentlich ferben, was auch anaheidas nicht bebeutet, fondern elend werben beift. Richtig ifte, bag. Merben fo wiel fen, als nicht jum Reiche bes Lebens gefatte gen; aber es fagte noch mehr. Benn aber ber Berf. bie Bilder fterben und leben bavon ableitet, daß untergeganges me Reiche tode, und wenn fie fich von neuen erheben, neue belebt, aus ihren Grabern gleichsam bervorgegangen beißent: b iert er wohl gewiß. Denn die Juden nannten die Gelite Beit ein emiges Leben, weil fie diefelbe nach der Auferflehung im Deffiarreiche erwarteten. - Rom. 14, 7. 8. ift leben und fleuben auch bifolich genommen, welches bier boch mach 23. 9. beffer eigentlich zu nehmen fenn mochte, wie bie Borte zeigen : bagu ift Chriffus gefforben und auferftanben. baß er über Tobte und Lebende Derr fen. Auch 2 Cor. 5, 17. Me die, welche leben, ja woht von allen nathrlich Lebenben gu ertlaren. Christus ift barum für alle gefterben, darum durch Mine Unfopferung für alle als ber beflatigt, burch ben fie fich min, wenn fir four glauben und folgen, des Wohlterfallens.

Beter erfrenen Konen, bomit nur end alle Lebente mich ihnen felbfte fondern ibm leben follen. - Joh. 6, 63. foll beifen : der Beiff ifte, der das Leben giebs : Bott, Der aus mir foricht, namlich in Beriebung auf Die porigen Berfe, ifta, der das Leban giebt. Mein Bleifch abut bier nicht, das ist todt, mie jedes andre, bar tein Leben in Ach. Aber wie kounte bier, da Beift und Rleifc sinander entaenengefest find, ber Geift Gott, und bas fleift bas. Bleifch ober ber Leib Jefu fenn ? Es ift vielmehr ein allgemeis ner Bas: Cebt auf ben Gelft meiner Borte, auf ibren eigentlichen Ginn, nicht auf den Bachfieben, menn fie ench. nuthlich werden follen. Bie der Beift belebt, und abus ben Seift ber Leib nichts vermag: fo find meine Borte Beilt und Leben. Der Geift meinen Barte ift bas Befeligende-barin, und wenn ihr fie in ihrer gebeimen Bebeutung faßt : fo tomnen fie euch nicht anftoflig fenn. - 2'Cor. 3, 6. nicht des. Buchfaben, fondern des Beiftes, foll beifen, des Beis fles Jest Christi. Beffer: da Inun musuumrog, & gommemaroc. eine Unweifung Sptt gu verebren wit unferm Geith. wicht burch Befolgung bes Buchftabens feiner Gefete. Den Buchitabe todget, bey ber Befolgung des in Mofis Gefet buchftablich gebothenen, ben bloffer Gefehmaftigfeite bleihe ber Menich etend burch Ganben und Laftet; sher Berebrung Dottes mit unferm Seifte Joh, 4, 24, führt une-um Beben, macht une wirtlich gludlich, rubig, froh und aufrieban a Cor. 3, 17. Der gerr ift der Geift, foll beigen, aus dem Leben, ewiges Leben baucht. Gellie nicht der Sinn fenn: 6 de mupos este to mueupa tos modanas dia-Donge & Paulus baire gefage : fin die Juden bange über bem M. T. eine Decke. Diefe werde aufgebeckt, wenn fie fich jum Deren belehren. Den Beweis fift biefen Cab giebe et & 17: denn der Bern ift der Beift bes A. T.; Die einentliche mefent. liche Lebre desselben ift nichts anders, als das, mas der Derr gelebrer bat; mer also blese geiftige lebre bes herrn angenome men bat, der ift frev von ber Dede, welche die Juden blind macht. -- 1. Cer. 15. 45 beißt Bugen Cogn mobl gefoff nicht : fondern : ein lebendes. ein belebern Leichnam ober Tobter; Befen. - Bal. 6, 8, mirb ertlart: Wer far das Skeifche fure Judenthum, faet, das Geinige vermender,n. f. w. Ther es being in nicht aic thu onema feilechebin; sondern sie .THE GUARA SCHOOL. Wie fann, dies das Judenchum bedeptem ? — Ohil. B. 3. Augumente to God Amerikantes, foll beil

beillen ; die unde Gose, dem Ge iff. verebren, niche vielnicht wie Joh. 4, 24, die wie mir unferm Gei-Bo Gote verebren? Doch auch Seb. 4. 24. ertiere ber Bf. auf eine neue Art fo : Bette and Leben ift Gott ; Er, Dors altein in fich bat, ift bereit, es 30 geben, den int Wesers gedrobien Cod guriubeben, und uns zu seinen Bindern umenschaffen. Und fo multen feine Verebren ibn and ale folden Lebensgeber, und ale die Gnade, Die Baze and Riebe feibli anteren. Alkin ist bier nicht ber Gegenfat gegen die Berinung einleuchtend, bak es ben, ber Berebrung Bottes auf ban Ort, ober auf antre aufer lime Minde versicalist sufferning? Ruly wood wooseween so where ware une almbria beifen : Gott ale Lebensneber und Sulb werebren ? muß es nicht beiffen, im Begenlate aggen blofe. angire torperliche Berehrung, Gott mit bem Beiffe und auf richtig verehren ? Bit alle aud niche ber Gab : Bott ift ein Beife, im Gegenfage gegen ben Rarper ju nehmen : fo bak. baraus folgen fann : et veilt also auch mit unsernimeiste son uns verebret fern! - 1 Cor. 10, 3. fell gesftlis che Speife und Crant so viel als belebende fepu. Dewas and pusous foll den Mole gehariame, Maffer gedende Rels heißen. Ads petper no oxporas ir U heißen t. ein folder belebender Sels war une, die wir auch Befabr liefen, zu fierben, Chriftus, - 1 Det. 4. 1. fcl. beifen : Go nun Chriffus vom Sleifch, von den Juden, anlitten bat : fo manner euch mir bemieben Ginne, denn wer im Gleisch unter den Unglaubigen , leidet. der hat mit ihnen zu fündigen aufgebort, u. f. w. 1 Pet 4. 5. follen Lebendige und Codee far Glaubige und Une alaubige gefete fenn, und B. 6. Codes eben fo, und denn Steifche flerben für : den Ungländigen abflerben. Colla tout nicht vielmehr venoer B. 6. bie une des Evangelis willen Singerichteten fenn? Der Ginn mare: Denn darum: ward der schon Verstorbenen das Woangelinm verfundigt. doff fie, nach menfeblicher Art zu urtheilen, zwar dem Leibe nach als Strafbare bingerichter, doch dem Geiste mad, dem Univert Bones ou Jolan, ou einem seligen Asben gelangen modnen. Go mirb bier ber Gag ertlatt und meiter bemiefen, baf Chriftus auch bie Beniterbenen riche met bas ift, bak auch ber ichon Berftarbenen, Schickfal in ies man Leben baban abbangs, ob fie Bats fo nerebret fiaben, mie m Amendentielebites ber nicht: -. 1 Dett. 3. 12. foll beife 50 1000

fen : Chriffus fen getobtet vom Bleffd , von ben unalaublien Siuben, aber lebendig gemacht burch ben betebenden Gottes geift, ber mus ihm gerebet und burch ibn gewirft batte. welchem Geifte getrieben einft auch Doab bingegangen ift. und gepredigt bat ben bernach für ben Berichtstag aufbemabre ten Beiftern, die ebemals unglaubig blieben. Der Berfaffer infimmt an, Noë fen verfett. - 1 Ehm. 3, 16. mill ber Berf. adaysuIn flatt edaysowIn lefen, weit ibm erfebienen und Miniolas extlact fich nicht au einander an paffen fcheine : und au guozu foll bann beifen: durch das Sieifch, burch bie tobten bas Leben verfchmabenben Suben; badegen er burch Ben ibn belebenben Gottesbauch, der aus ifin rebete und durch thin wirfte, für schuldlos ertlart ward. — 1 Joh. 4, 3, ins. Fleisch gekommen, soll beißen: unter den Juden aufgeweien. - Rom. 9. 5. wird erflart: Der jent Aller, diche nur der Juden; sondern auch der Begden Berr ifft Bott fey fur ibn , Diefen Stifter Des neuen Bundes. an dem auch die Serden Cheil nehmen, gelobet in Emia-Leit! Dag in einer Dorologie auch Gott voranfteben tonne. mirb burch Di. 68, 20, bestätigt. - Rom. 1, 3. nach dem Bleifd, foft beißen, in fofern er unter dem Befene war. 5. 539 - 568. IR 36h. 1, 1 - 18. nebit vielen Daraffele ffeffen erlautert. Das Wort heiße Jefus, weil er fich als. Gottes Bort, als ber, burch den Gott felber febrte und wirte. fn feiner Lehre und feinen Berten bewies. Er war ber Bote, bas beiße, fein Liebling, fein Bertranter und Betranter, mit ihm in innigfter Berbindung, Gote war das Wort, bas beiße, Gote war in ihm, war et, ber burch ihn kehrte und wirfte. Im Anfang wird vom Anfang bes Evangelei, und Alles ift durch daffelbe geschaffen, wied von der neuen moratifden Schöpfung erflart. Aber 23. g. fible ber Berk. baf ber Cat: die Welt war durch daffelbe gemacht. biefer Ertlarung fich nicht paffe. Da baft er fich mit einer Bermuthung. Rur de avrov muffe ohne Zweifet de Turren gelefen werben : feinetwegen, mit Dinficht auf ibn , fev bas Aubenthum; die gange alte Ginrichtung gemacht. - And Que +; 3, fell Jefus das Woor helfen, well annaerne immes mit einer Perfon gefest werbe. 3ob. 1, 14. fantet fo : And biefes Gottes Bort mar Fleifch, (unter bem Befire geberen;) aber es gefellte fich ju uns; benn wir w. L. w. das beift, ale einer, beit, beur Gefebe entnommen, und fin Gobn veftire fep, file ben liebling, für ben unnuege eingleine Gouvennem

und Berranten Gottes. B. 15. 27. Der auf mich finder, where ber ichon, als er geboren ward, mir wordus gewefen ift, mame. lich als mein Bert und Gebieter. 2. 34. 39. will ber Bert bas our ausstreichen, bas boch felbft ber Zusammenbeng erfora bere, da Johannes ber Tanfer fagen will: erft burch bie Bes gebenheit ben der Tanfe Jefu fen er vallig überzeugt worden. Dak er Jesum fur den ertennen muffe, durch welchen Gott 306. 20, 28. fein Reich unter ben Denfchen fiften wolle. renne Thomas Jefam feinen Beren und feinen Gott, indem er nun übergenat worden, bag Gott in ihm fer, als ben Res prafentanten Gottes. 3ob. 8, 51. ebe Abraham foar, war ich, namlich im Rathichluffe Gottes vorher bestimmt; indem nur Davon die Rede war, baf fich Abraham auf feine Beit ge-Freuer habe. Joh. 12, 41. Johannes habe Jef. 6 wirelich bon Befu gebeutet. Joh. 47, 5. Die Berrlichfeit, Die mir fchon pon bir bestimmt mar por der Belt. Debr. 11, 26, mie 13. 13 und a. D. Schmach Chrifti für : ber Schmach Chrifti abne liche Schmach. 1 Joh. 5, 20, geht bas Pradicut: ber wahre Bott und Arheber oder Geber bes ewigen Lebens, auf Gott. den Bater Jefu Chrifti. - Diefe Abhandlung ift auch before ders abgedruckt zu Saben unter dem Titel:

Neber bisjenigen Stellen im Reuen Testument, bie bie Person Jesu Christi betreffen. Heimficht, 1794, in Commission ben Fledeisen, 266 Seiten in Ottab.

Außer den bier angescheten und zum Theil mit Gegenerinnen vungen begleiteten Stellen, finder man viele andere Stellen, jelegentlich- und zum Theil scharffinnig und exissent ersäutent, hatte es dem Berfasser gefallen, die erläuterten Stellen und her Berfasser zu ordnen: so winder die Auffindung derset ben und der nüfliche Gedrand des Suches, darin für seben künftigen Ausleger viel Anüs zur Presung gegeben ist, exeichtert worden sein. In der Sabe der dentlichen Darstellung fehst es dem Berf. Man weiß selbst um note mitt, welchen Begriff er von der Person Christift far. Aber eine Borstellung von einer abernantischen Berbindung Sottes mit Jesu, oder von einem belebenden Sottesgesste in ihm, schelne vielt zu machen, denn er üst diesen nus Jesu handenden

Gelft durch ein liefes Bort Buiber thun, Tobte, erweden u. f. 40.

Das zwerte Stud enthalt ferner 6, 209 - 234 eine fcone Abhandlung: vom Wefentlichen der Religion und Dem Ungerscheidenden des Chriftentbums. Das We-Encliche der Religion wird in folgenben Bedenftanben et ner prattifden Erfeintniß gefest: 1) Ein weifer und wolfthariger Urheber Des Gangen. 2) Reine Sittlitteit. als Bille und Gefes biefes bothften Befens betrachtet. 3) Kuns tige Koredauer bentender Stichopfe. 4) Woaliche Ruttebt aus moralifter Beifdlimmerung gur Tugend und Gludfelia. Beit - Das Unterscheidende des Christentbums wird aefest in der praktischen Anerkennung Jesu von Mazareib, der auch Chriffus beifit, als des arforunglichen porzüglichffen Lebrers der wahren Religion für die Menfchbeit. Ber barim einstimme, fen fur einen Chais Hen ju erkennen. Die Etriften aber tonne man wirber eintheilen, in Marneglaubige, die mur eine mittelbare Botte lichteit ber Befanntmachung der mabren Religion burt Sefum glauben, und in Dunderglaubine, die eine im ftrenaften Berftunde munderthatige Befauntmachung ber mabrin Religion berch Jesum glauben. Diese folleen jene nicht won ber Babl und bem Dannen ber Chriften quefchließen , ba fie als aufrichrige Berehrer Jefu wirklich eine gottliche Offenbarung durch Jesum aimehmen. Jene aber folken auch biefe nicht verachten ober verfrotten, welches für ein gutes Gemath eben fo emporend fenn muß, als das verdammmasfückeige Mb fprechen des vorurthelisvollen Beioten. O! Laft uns fingefommit, to lauret ber Sching ber Abonnblang, von feber Gelte Theiften fenn, burch Wefinnung und Leben, nach feiner Une weifung? Am Ende wird barauf both etwas mehr. als auf den fo ober anders zu bestimmenden Mamen ankommen!

Den Beschlick des zwepten Studes & 237 — 352 macke Josus Coulmins Darstellung des Lebens, des Charafteers und der Schriften Johann Biodle's, aus dem 1789 zu kondon in englischer Sprache erschienenen Original überset, von J. W. S. Diegendein, und vom Herausgeber des Magazins unt einigen Verdesseringen und Anmerkungen Segleitet. Dieser Johann Bidde, geb. 1615. gest. 1662. was gleichsam der Vater der englischen Unitarier. Geine Lebenschiegereibung bietet den mannichsaltigsen Stoff zu Verrachtung

enngen bar. Er ericheint als ein Mann von vorzaglich relie giblem und tedefcaffnen Charatter, in feinem gongen Berbalten, und ale ein Dann von nicht gemeinen Gaben und Einsidten. Den feinen Sorichungen nach Babrbeit in ber Religion legte et bie bren Babe gum Grunde: i) bag bie Bis Bel Gottes Bort, 3) bal fie allein mit Buffe ber affunden Bernunft auszuteden, und 3) allein gu ftubiren fen, um gottiche DBabrbeit ju erteitnen, obne fich burd menfchliche Zutorisat leiten tu foffen. Bun monte en befaurenebracht gu baben. 1) bag thoch ber Bibel, foie nur ein gottliches Beien, fo auch mir eine Derfon bes gottlichen Belens fen; Dan Ebriftes als matret Derfich mit Diefer einzigen Derfon ber Gottbeit auf: Das genanelle bereinigt und besmehen wieelich Gott fep; 3) bak ber Beiffe Geift eine Derfon, aber ein gefchaffner Geift und amer der Abditte Gefft nachft Bott fen. Bon religibiem' Enthuffasmas befeelt bielt er es utm'ffit bochf ftrafbar, ball ber beilige Geift als Gott berehrt werde, und dag man alfe! einem Unbern bie Gott die Berehrung weiße, die boch Gott! affein bebubre, ba Gor dutbrudlich in ber Bibel weiner babe : er wolle bie ihm gebulfrende Chre feinem Anbern neben. Deswegen ertannte er es itun für eine Bewiffenspflicht, biet Meintena, daß der beilige Geift Gott fen. und macht biefer auch bie, Dag ber Bobit Gottes ber hochfte Gott fen, ben feet ber Gelegenbeit fdriftlich und inthiblich au beftreiten. Dagu' editete er fill von Goft berufen, und er that bies mit einent. Effer, ber the ertutete, und ben feine Drangfale und Berfole denden mindern, fondern-nur noch thebr anfachen und verflate ten fonnten. Denn Die DRacht babenbe beriftbenbe' Dartben! verfolgte ihn aufe befrigfte. Bit Betrubnis wendet ber Outgefinnte fein Auge weg von den offenbar blutgierigen Anftale ten, die aegen ibit demacht werben. Denn offenbar bette. man ber ber Darlamentsnote, worm die Ausbreitung mambaft gemachter Breiehren mit bem Tode ju bestrafen vererbnet ward, auf ibn besonders Ruchficht genonimen. Bobi uns. bag jene Betten dabin find, in welchen der blinde Religionseis fer die Bernunft so verblenden und folde Unmenichichkeitent etzengen Comite! Erfreut wird man aber auch in biefer Be-! Schichte barch die Bepfpiele ber Ebeln, die fich des Berfolgten liebreich annahmen. Cromwells Lolerangebift fogar konnte Bibble feine Rube fchaffen. Eromwell fab fich genothigt, thus nach ber Infel Scilly gu verbannen, um ihn bem Einfing' feiner Berfolgen zu entgieben . und and ba unterftubte en ibir mit

und Geld. Ther nach Eronnvells Tode, and als Eurs der Incepte wieder auf den Thron gekommen war, kam Biddle isc Sefängung, in welchem er auch flagh. Von seinen Schriften Seifängung, in welchem er auch flagh. Von seinen Schriften fie hier passührlich Rachricht gegeben. Unter andern eige und Meinungen hatte er auch die, daß die Todear die zur Auferstehung gar nicht lebten, und er fand sür diese, so wie sie seiner anderen Meinungen, worm er nieht wit Socia ihderein kom, die Bewecke in der Dibal; zum Theil in Stellen, die, whne jene Meinung zum Voraus angenommen zu haben, kaus jemand so zu deuten bewogen werden könnere wienwahl er nichts weringer als abschrlich eine gezwungen Deutung rachbles.

Em driften Stude folgt &. 3 63 — 4723 Ecrose 348 Arieit der bisberigen Dogmatik. Der unnenaunte Berk. Diefer Abbandlemg theift feine Gedanbenfriber Die Abbandlung ter fustemarischen Theologie nach den Grundlätzen der fritis fichen Philosophie mit. Der einzige Segenftant ber bommetis feben Theologie an fich fen unfre Erfeuntnig von Gott. m einer gesindlichen und vollständigen gelehrten Abbandlung Derfelben fon die Beleuchtung mancher Punter nothwendia Die auf bie Gorgeserkennenig eine flacte Begfebung baben. Man finne die Theologie abtheilen in die Theoanosse. Commerciale Theologie) und in die Theonomie (theologische Mord.) Die Theognosie gerfalle in zwen Theile. 1) Promais Dougis and a) Theorie. Sene enthalte die praecognolicenda. A) Maemeine Betrachungen über die Religion überhaupt: Definition der Religion aberhaupt; b) Gegenstand berfeb ben, ob einer oder mehrere? c) Beweife für Gottes Dafenn und die Nochwendigkeit, ihn me verehven. d) Quellen und Gefinde der Religion ben den Menschen, namke a) Relb wionegefable, a) feiner Abhängigfeit und Schmade, B) für Bis Grofe. Erhabene und Starfe in der Matur, 9) für bas Bobne und Gere, () fteliches Befuhl. 3) Der Menich leftlieft von Billung auf Urfache vermittetft feines Berkandes. 2 Gr bat Bernunft. In feinen Denegefeben ift bie Dothe mendieleit, eine Spribeit anzumehmen, gegehnbet. e.) Ber-Miebenheft und verfchiedener Wenth der Religion. A. Mus arrung berfelben. g) Schabe einer falfden Religion. h) Amed und Rieben der wahren Religion. i) form ber Relie dien. Sie ift energeder W fren Ramerefigion, wie ben ben Marietehen, Bermuffreligion, wie die der Briedifchen Bei. (Gia Ober 2) pasitiv : 4) ale Trabitiva, wie bep ben Romern, **B**) als

B) als Staatsgefes, wie die Molatiche; y) als geoffenbarte Religion , wie die ber Berfer , Sinbus , Schinefen, Babier, Christen, Muhammebaner, Drufen.) k) beste Form ber Religion für die Beburfriffe ber Meniden. 1) Die biefe am belten fonne gegeben merben? m) Bic fich Die Babrbeit und Shttlichfeit einer politiven Religion bartbun laffe ? 20) The re Babrheit aus ihrem Juhalt. 3) 3hre Gortichkeit aus ihrer Bohlthatigfeit. Sieben entstehen die Fragen, a) ob Eingebung moglich ift? B) ob fie vom Infpirirten mit Ber emuft und Bewißbeit tonne als gettlich geglaubt werden, und f. w. 'n) Die Bernunft muß alfo in Glaubenslachen entichelo) Ronnen mehrere geoffenbarte Religionen mabr fenn? 2) Bas ift aur Beurtheilung berfeiben nothia? a) Die Re-Maine Jesu verlore nicht, wenn man ben Geift ber Dulbuna auch aber Nichthriften malten ließe. r) Eine Religion ift allein mabr und gottlich, bas fann nur beifen, in ibr ift mehr Babrbeit, mehr Bottesgeift, als in andern. - B) Allgemel. ne Betrachtungen über bie Religion Befu inebesonbre. Sauptarundfat derfelben. Ihre Borguge. Ihr Stifter. Bie er feine Religion als positiv geben konnte? Worauf er das Anses ben berfelben grundete? In wiefern fie als fren, und in wie fern fie- als positiv augesehen werden toune? Ob sie auf bie Mofailche Religion gegründet ift? Ob es nothwendig june moficipen Anfeben berfeiben gebore, ben Ranon bes Dt. E. augunehmen ? Bie die Bucher bes Reuen Testaments anzukeben und zu erklaren fenn? Die geistige moralische Religion ift von Beschichte unabhangig. Dielt Jesus sich auch fur ben Defe flas? Bar es nicht Gelbftmorb, bag er feinem Tobe entgegen gieng? Berhaltniß ber Borftellungen ber Apostel vom Tebe Befu ju feiner Religion? Wom Seifte Gottes. Bon ben beiligen Bebrauchen, befonders ber von Selu angeordneten. -Die Theorie, zeigt 1) daß das Befen Gottes unerfennbar 2) Die handelt von den Beschaffenheiten und 3) von ben Gigenschaften Bottes. (Attributa absoluta nennt der B. Defchaffenheiten, und relativa Eigenfchaften Gottes.) Ber ber Lebre von der unenblichen Gute Gottes foffen Die vom Uebel in ber Beit bergenothmenen Einwurfe, miberleat, und bie Grinde fur die Unfterblid feit der Geele ausgefihrt werben. Retner wird nun aus ben Gigenschaften gefolgert i) bie Burfebung Gottes, 2) die Bestimmung des Menfchen gur hochste. moglichen Entwickelung, ju immer hoberer Bolltommenbeit und Bludfeliafeit. Bon ben Eigenschaften unterscheidet ber Berf. . 17. 21. D. 25. XV. 25. 1. Gt, IV4 Seft. noch

noch Afreibute Sottes, Die wir ihm beplegen, wiern wir fin als Menichen abnitod beufen, namlich Bewilchkeit, Frenholt, Snabe, Gerechtigtelt, Wahrhaftigkeit. — Die Cheonomie endlich zerfalle 1) in die Pflichtenlehre, 2) die Eugendiehre und 3) die Afcetik.

Mir haben bielen furgen Abrik mitgetheilt, bamit man das Meue, bem Berf. Giane in den Gaden und der Stellung benrtheilen tonne. Die furge Musfahrung muß in der 200 bandlung felbit nachhelefen werben. Dier nur noch folgente Demerkungen. Der Bf. gebt von gang anbern Begriffen aus. als movem die Theologen fonft ben der Entwerfung eines Lette buchs der driftlichen Dogmatif ausglengen. Diefe nahmes Das Dalenn Gottes, als bes unenblich volltommnen Urbebers aller Dinge, als eine objective ans ber Betrachtung ber Bek für Die Bernunft erfennbare Babtheit an. Ihnen galten beher auch naturlich alle die Gate) die aus biefer objectiven Brundmahrheit nothwendig folgten, als objective Bahrbeiten. Cie fegren babet, fo wie bie Berff. ber Bibel, Die Babrbeit, bag cin Gott ift, ber gangen Theologie jum Grunde. machten bemnachft, ba fie eine driftliche Theologie entwerfen wollten, auf die bepben Erkenutnifquellen aufmertfam .: aus melden der Chrift feine Erkenntnis von Gott ichopfen folle. hamlich auf Die vernünftige Betrachtung ber Datur bes Den ifchen fomobl, als der ibn umgebenben Dinge; und auf bie Lehre ber Dibel. Sie zeigten beswegen, bag und in welchem Sinne die Boei als Erkenntniffquelle ber driftlichen Lebre won Gott und Gottes Betebrung ju betrachten fen. Dann gerorterten fie ferner die Belebrungen ber Bernunft und Bibel von Gottes Befen, Gigenschaften und Berfen. trachteten namich alles bas, mas aus der phiectiven Grundmabrbeit, daß ein unendlich vollfomminer Urbeber aller Dinge fen, burch richtige Schlage gefolgert mard, gleichfals alb für bie Bernunft allgemein guttige objective Babrbeit. foierne redeten fie wom Befen Gottes, nicht als ob fie baffelbe begreifen oder ansmellen zu konnen gewähnt batten : fondern fie urtbeilten, welche Begriffe vom gottlichen Befen mit bein Grundbegriffe ber miendlichen Bollfommenbeit beffeiben vereinbar ober nicht vereinbar fenn. In fofern redeten fie bon Eigenschaften Gottes, als von den Orabicaren, melde bem unendlich wolltommuen Wefen bengulegen, oder nicht bengulegent fenn. In fofern redeten fie von der Schopfung, um ju

'n

untersuchen und batzuthun, welcher Begriff und Imed berfel ben mit bem poraus jum Grunde liegenden Begriffe von eie nem mendlichen Utheber der Belt übereinkomme ober nicht. Da fterne tedeten Be von ber Erhaltung, Berfregung; Die wirfung und Regierung; um zu unterluchen, welches Berbaltnif der Belt und bet feinelnen Ditige in der Beit und ib. fer Beranderungen zum mendlichen Urheber Derfeiben, ange-" wohmen fent wefin wir von ihm auf eine whebige Beffe, "namtich ale von einem unendlich vollkommenen Befen denken wol-Jen; in miefern die Entftoffung und Fortbauer eines jeden Dinges, bas in ber Beit entftehr, ober ba ift; in wiefern bas Leben eines jeben febenden Geschöpfes und die Routdauer ber felben in wiefern bas Dafenn, und die Fortbauer, und bie Birfung einer jeden Rraft eines iden Befchopfiet :in wiefern endlich eine jebe Beranderung in der Belt, und ber Bu Rand eines jeben Geftiosfer and Die Berbindung, worin es mit andern Beitobpfenfitellt Dals ein Bert ober als eine In-Taffung bestehigen au berratteen feb, ber mit untruglicher Beisbeit und init unbeneeniter Dache und Gute die Ginrichtung und Berbindung alles Dinge in beridelt gemacht bat, ver-- miche welcher nadi feinerielleffen und duech feinen Willen, bet Rete bas Bolle will und berbiett, alles ift und geschiebt. . when der Ublicht Bantelseis fle auch die Arage ab, ob es murdie weit Beariffen ber Berdfenft son Gott- gemäß fen, vernunftige Derbohner ber übrigen Moltebrper, und habere vernfinftige Befen ale mir find, aufglauben? mas von benfelben ju juraufbeilen, und wie ber Gedante an biefelben praftifch zu gebrani chen feb? ob es unter benfetben auch bofe geben Louide? und - mas voel benfelben, und von ibrem geglaubten Ginftus auf unfre Erde au urthellen fen? - Hoberzeugt burd bie Sehre und bas Beldaffte Bou, bag Gott durch ibn gelebretfund gewirtet babe, unterluchten ffe ferner nach bem Zeugniffe ber Bibel Die Beschaffenheit ber Beranftaltung insbesondre, welche Die Burfehung Gottes burch Jefum gur Befeligung ber Denftben - nemade hars ben Unterricht von der Derfon und dem Berdfe · Sefu, und von ben Mitteln, wodurch er ihn erfullt bate neen Subatt' feiner Lehre, ben Sauptendzweck derfelben, ftime Culiffe fale und die Rugungen Gottes, durch welche erebem Mentelen als ihr Rubrer gitt murbigen Berehrung Goties sietadwiffen. Bellafeit bealaubiat werben fen; die Bobithaten, Die et den, redlichen Berehrern Gottes zugefichert, und die Ordnitug, die et ibnen als Bedingung des Antheils an benfelben vorgeschrice ben

Ben habe, neble ben Mitteln, burch welche fie gu biefer Deb. mung eingeführt, und in berfeiben erhalten werden follten. -Machdem fie fo bie driftliche Glaubenslehre abgebandelt bate ten : fo bestimmten fie die Lebre von den Gefinnungen und bem Berhalten mabrer Chriften, und von ben Ditreln gen ehrlitichen Engend zu gelangen und in berfeiben immer fercie ger und vollkommner zu werden, fur eine befondre miffet Schaftliche Abbandiung, unter bem Eitel ber theologischen Doral. Sie nannten bende eine Biffenschaft nicht, weil ihr aanger Inhalt von einem gemeinschaftlichem Orincho abgeleitet merben konnte; fondern, weil beibe auf bem Grunbfaße berut ten, bad ein anendlich vollkomminer Urheber aller Dinge fen. ber uns durch Jesum insbesondre von feinem Billen und fet uen Ablichten mit uns belebret babe; und weil fie fo porgetragen werben fpunten, bag eine gebre aus ber anbern na-Theirich bergeleitet, burch bie andre unterftist, erweitert und weiter aufgetlart, und ber Sinbegriff berfelben in einen der Bernunft als bunbig einleuchtenben Bufammenbang gebruche averden kounte. Gie batten es, wenigstene gum Ebeil, wicht werkannt, bag bie eigentliche Berehmung Gottes mit anferm tom aufrichtig geweihten Geifte frenlich, unabbangig von Se-Adidite, auf der reinen Ertenntnis unfer Bernunft und auf einer baburch etlangten Uebergengung von unfeer Officht be Aber fie hatten auch geglaubt, bag es wenige ruben come. fleits biefer Lebre von der eigentlichen Berebrung Sottes der nicht jum Blachtbeil gereitben tonne, wenn fie urfprunglich auf einem bistorischen Grunde beruhe, und als ein positives Bebot Bottes gegeben fev. Bie fie bas Dafenn Gottes nicht anter bie Babritteinlichkeiten, fondern unter die Gegenftande rechneten, welche ber Bernunft als gewiß gelten mußten; eben fo redweten fle auch ben biftorifden Sas zu ben für binfande Tich gewiß zu erkennenben Gaben, bag Gett burch besondre Beranstaltungen die Grundwahrheiten der Religion. daß mir ein Gott fen, und bag berfelbe mit unferm Beifte aufrichtin verebrt werden muffe, zuerft unter ben Denfchen auf eine alle gemeiner überzeugende und wirklame Urt bekannt gemacht babe: und bem zu Rolge betrachteten fie die Bibel ale eine Sammlung von Utfunden und Denfmalen folder wirflich gottlichen Beranftaltungen. - Run ift es bie Rrage: ob man fich in biefem Allem bisber wirklich geirrt babe, ober ab noch dafür auf eine ber Vernunft genugthuende Ert Beweife geführt werden tonnen? Do man, zwar nicht in einer popula-

sen und praftifchen Theologie, Die ber Berf, ausbrachich ausniment; fondern in einer eigentlich miffenschaftlichen Abbandhung derfeiben, funftig bas Dafenn Gottes und bie Unfterb. lichfeit ber Geole nur als Doftnigte ber praftifchen Bernunft betrachten muffe? Db enblich reinmoralische Religion, bas ift, reine und erft aus ber Moral bervorgebende Bernunftre-Ligion für die einzig mabre Religion zu erkennen, und alle bis Borifche Religion ohne Musnahme nur als ein fublectiver Glave be angufeben fev, bem überall feine objectiv und allgemein galtige Gewißhelt bengulegen fep ? - Es burfte wenigftens rathfam fepn , fich ben ber Emfcheibung biefer Bragen nicht sie ubereiten! Es ift in ber That ein Bageftud, ein Salto mortale der Bernunft, alle objective Gewiftheit vom Ueberfunfie den aufzugeben. Der Dogmatismus und Stepticismus baben gwar im Gebiete bes Ueberfinnlichen mancherlen Unfug getrieben. Aber wird benn auch die alle objective Erkenntnig des Weberfinnfichen gertrummernde Rritit wirftich frommen? Aft fle ju biefer Zerftorung berechtigt ? Aft nicht ein gegrun-Deter Unterfchied zu machen zwifden Ertennen und Begreifen ? Warum folite es nicht für die menfeliche Bernunft alle gemeingaltige Regeln geben, nach welchen fie vom Urberfinns lichen benten und nrtheilen, und vom Sinnlichen auf bas lieberfinnliche fobließen muffe ? Und glebt es biefe, warum foffte bas nach diefen Regeln erkannte nicht als obiectly mabr bes prachtet werben? Daf es vielleicht eine anbre Bernunft gen ben tonne, die folde Grundfate; jum Beufpiel, ben wom jureichenden Grunde, nicht anertennte, bas ift boch ein blogest Dielleiche, welches une nicht irre maden barf. Dasjenige, was einer jeden binlanglich unterrichteten menschlichen Bermunft wegen überwiegender Grunde als annehmungswarbig einleuchten muß, tann ohne Bebenten von uns Menschen als objectiv mabr erfannt merben. Dies ift eine Aufforderung für die weculative Bernunft, unablaffie den Grunden aller Erfennenig weiter nachzuforiden; und nur eben baburch Jann fie, wie bie Geschichte ber menschlichen Ertenntnif lehrt, immer welter im Bebiete bes Erfennbaren gur Enther wung neuer Babrbeiten vordringen. Bubem ift es auch noch fo ausgemacht nicht, als jum Theil behauptet wirb. daß Religion aus ber Moral, und nicht bie Moral aus ber Religion bervorgeben miffe. Gine auf binlanglid fefte Grunde gebaute Moral fest die Gewißbeit der Bestimmung des Meniden gu einer immer wollfommner merbenben Beicheit und Tugend, und

und bie Hebergengung voraus, daß nur die berch Beisbeit und Tugend zu erlangende Gludfeligkeit bes Denfchen Deftime mung fen. Dhne biefe Gewißheit voraus erwiefen gu baben, wird man bem finnlichen Denifchen vergebene Lugend prebigen, der nur dies Leben, und einen moglichft gngenehmen Benug beffelben zu feinem Zwecke macht. Diefe Gewiftheit wird man ihm aber nicht geben konnen, wenn han ibn nicht verber überzeugt hat, daß die gange Deit, und affo auch er, einen unendlich volltommnen Urhober habe, beffen beiligen, gerechteit, weisen und gutigen Billen er begbachten muffe, wie er ihm denfelben burch die Vernunft beutlich fund gethan bat. - Dogen alfo immerbin die Beltweisen, ein jeder feine Meinung ruhig, grundlich und mit unvarthevischer Babrheits. liebe vortragen! Dies ift ber einzige Beg, auf welchem wir aur boffern Erfenneniß ber Babrheit gelangen tonnen. Die Babrbeit wird endlich den Sieg erhalten, denn ber Denfc erhielt die Bernunft, um die Bahrheit immer richtiger zu ertennen, und wenn nur nicht durch außern Zwang Die bffent. liche Untersuchung ber Babtheit behindert wird: fo behalt fie fo gewiß bie Oberhand, fo gewiß'es ift, daß Gott uns burd Die Bernunft, Die nur burch Grunde überzeugt werden tann. gur Babrheit führen will. Dag man auch eine philosophifche Religionetheorie obne Bucficht auf Gefchichte für blos phitosophischen Behandlung ber Religion entwerfen ? Diefe tann immer mit Ruten neben ber befteben, Die totile thebre. tilde Lebren als objective Bahrbeit, theils bifterifthe Sabe als objektip gewiß jum Grunde legt. Aber Die lette Art, bie Theologie abzuhandeln, nunmehr ben Geite zu fegen, ober wenigstens blog ju subjectivem praftifchem Bebuf ju benuten. burfte es wenigstens noch nicht Zeit fen! - Manche Ginmurfe, die der Berf. der alteren Dogmatif macht, burften von ben Bartheibigern derfelben feicht miberlege merten thee nen. Dies gilt besonders von ben &. 35 s behaupteten Saben. Dort beißt es: "Wenn ber Sall ber eiften Denfart burch Chriftum wieder gut gemacht, und bas Ebenbild Gortes an allen Menichen wieber bergestellt ift: fo ift faibas totale fündliche Berberben und geiftliche Unvermogen nicht mehr bis Und mare es in bem Daage ba, als man bort fagt; fo tonnte gar feine Religion und Tugend unter ben Menkhen obne Wunder ftatt finden; fo more alle Prebigt obne Bunder pere geblich, und nur bloß eine übernaturliche Birtung Gottes, oder des beiligen Geiftes, tonnte ben Menfchen ju Ertenntnif.

Weishelt, Religion und Engend beingen : so. tonnte aber aus teine Aurechnung der Sunde, solglich teine Strafe, kein-Westgericht u. s. w. slatt sinden. Nach dem Capitel von ganzlichem findlichen Verderben ist der Meusch zu allein Guten unfähig; und isach dem Capitel von der Heiligung wied er durch den heiligen Gelst geheiligt, wodurch denn jenes auf gehoben wird. Wohn hun das? Wohn nun diese Ueberladdung? diese Verwirrung?"

- Die altere Dogmatif ift wirklich nicht so inconfequent. als fie ber Berf. bier barftellt. Gie ift im Segentheil, sobald ibre Borderfage jugegeben werben, vollig confequent. ber Sall bes erften Denfchen burch Chriftum wieber gut gemacht ift, das beift nicht fo viel, daß nun das Ebenbild Bote mes in ollen Menfchen ichon wirklich bergeftellt ift .. ober daß das totale, fündliche Berderben nun nicht mehr da ift; sondern daß es Gottes Gerechtigfeit moglich gemacht ift, ben Menfcben, wegen ber vollgultigen Gennathnung Chrifti zu bergeben. Run wirtt Gottes frepe Gnade in allen, Die bet, um Chrifti . willen angebotenen Begnabigung nicht widerftreben, ben Blauben, und wenn biefer im Bergen gewirtt ift: fo erhalt Der Glaubige den Geift Gottes, der nun ihn mit neuen gott lichen Kraften ausruftet. Allerbings folgt aus ber Lehfe vom ganglichen fundlichen Berbeiben, daß ber Glaube und bie Betehrung nur eine übernaturliche Birtung bes Beiffes Gottes fenn tonne. Eben bas lehrt auch die altere Dogmatif baraus Aber daß bann feine Burechnung ber Gunde und feine Strafe fatt finden tonne, folgt nicht. Denn nach bet - altern Dogmarik ist die Bernfung allgemein, und nur ber, " ber bosbaft ben Gnabenwirfnngen wiberftrebt, bleibt ungebeffert. Daber ift es des Menschen Schuld, menn er ungetuffere Bleibt. Denn er bat in geiftlichen Dingen bas Bermo. gen ju wibetftreben, ober nicht ju wiberftreben; fonbern fich leibend zu verhalten, und den Birfungen der Snade bes fic Ramm ju geben. Dier bangt alles, die Alditigfeit der Cats werausgeseht, wohl mit einander jufannen. Es ift alfo nur au untersuchen, ob die Gabe wirtlich gegrundet find. - Eben fo unfatthaft ift der Bormut &. 357. " bag durch die gelobon. liche Lehre vom Teufel bas Gettesreich auf Erben, bas Jefus lebrte, in ein Reich bes Satans verwandelt wende. - Und wenn S. 73 5 8. ge getabele wird, bag ein eigenes Capitel von Der Schopfung gemocht mirb :: fo vergiffe ber Berfaffer . DeB"

mur barin gefragt mitt, mie mie ber Mibal und mirbigen Digriffen von Sott gemaß von berfelben benten und reben barfen. Schweritch uber bat ber Berfasser bes Briefes aft bie Bebruer Can. 11, 3. baran gebacht, ju febren, baf bie Cob. pfung nur ein vorumever fen, wie S. 158 behanntet wird; Auch ift Schopfung und Erhaltung boch wohl tein ibentifches Begriff wie &, 360 gelaat avirb. Die Lebre von ber Rurfes hung ift nicht ein corollarium von ber bochften Gute Gottes. mie es &. 361 beift. Daf mir pon ber Schöpfung ber Beis fter nichts wiffen, beweilt nicht, baf nicht in ber Lebre was den Werfen Gottes bavon gehandelt werden burfe. Diffen wir benn mehr von ber Schopfung der Korper ? Dag man fein Capitel vom Beno in ber froifden, ober von Rant in ber Rebe tifchen Obilvfopbie macht, fann nicht beweifen, daß in bie Then rie ber Glaubenslehre tein Capitel von Chrifte gebore: bemt Christus ift ber Gegenstand bes driftlichen Glaubens; mes allo von feiner Derfon und feinem Beschäffte ju benten fen das ift eine Frage, die jur Staubenstehre gehört. Dies in nicht gelagt, um ben Berf. ju bestreiten. Er nrtheift nad feinen Principien. - Es ift alfo die erfte Rrane, ob diele allett gultig And?

Die zweyte Mummer des dritten Studia entidik Bemerkungen über Lutbers Briefwechfel mit einigen Evangelischen zu Venedig, das Abendmabl betreffend; von Georg Theodor Strobel, Pastor zu Wöhrd. Aus diesem Briefwechsel erheuet die Harte, womit Lutber auf seinen Begriffen von den Einsehungsworten bestand. von beutlich, als die Sanstmuth Mesanchtbons, dessen Beforguis nur zu gegründet war, daß die Folgen davon nachtheilig seine würden.

Dann folgen Mr. III. S. 430 — 442. Beytrige zur Krklarung des Areuen Testaments aus den den Jesse liten beiligen Schriften. Kin Beuchstüt aus einer Abhandlung: Heber den Werth der von Istaelinen beiligen Schriften für Christen und für unfre Teiten. Nachem mit Gründen bewiesen worden, daß der Ansleger des N. T. der vertraulichen Bekanntschaft mit dem A. Test. wicht entdehren könne: so wird bewertt, 1) daß, wo Lusber dollner und Sänder übersetz, Zollbediente und Septen zu übersetzen sen, indem, wie schon von andern bewerft ist, augerodzo sie wurd gesaft sen, und eben so, wie jenes Wert im Alten

28. Tiff: folodishin vides anbere ole Cruben betente. Dies miet mit Recht um Erflarung mehrerer Stellen angemenben Broffiefafter machte foinendes fenn. Marth. 21, 11.32 fole En wooven nicht huren, fonbern Gigenbienerinnen fenn. In ber That ober verbient biefe Ertlatung Benfall, menn man Kebenft, bas bamale bie Juden bie Richtjuben ober die ander Botter ebeten, fo benannten. Buch ber Beisbeit sa. 1. febt mopusien für Abgetteren und eben fo Jah. 8, 41. Auch Phile Braucht bas Bott fo, de conful. ling. p. 276, 277, Db aber Dof. 1, 2. an eine Wightterinn ju benten fey, bas mochte Bec, beprotfein. 3m A. Seft. feht hureren nur bilblich fier Abgotteren der Ifraeliten, die bahnrch einen Bund mit Sott brachen, nicht fur Abgotteren überhaupt. Gobenbiener unter andern Walfern beiffen nie, und tonuten nie fo beiffen. Die batten teinen Bund mit Gett gemecht, alfo auch ibn nicht gebrochen. Eben, barum machte Rahab 3pf. 2, 1, 6, 21, Debr. 11, 31. Jac. 2, 25. nicht als Gogenbienerinn; fone Bern als eine Derfon, die verher Bureren getrieben batte, woe 27 genaust. Bie tonnte natt Jof. 2, 1, 6, 21. eine Bobens Dienerinn bebeuten ? Es foll foein auszeichnenber Dame fenn ? and alle Einwohner von Stericho waren ia Gobendiener.

Endlich nochein Auffat: Weber : B. Dof. 19, 2 - ad. Sage vom Untergange des Chale Siddim. Etwas über die Godomer, und Loths Charafter, Der 26-: Schnitt entbalte Leinen Dothos; fondern eine Sage, ber mabme Beschichte jum Grunde liege. Die Fürsten im Thate Gibe Dim batten fich der Berrichaft bes Konige won Clam entie gen. Diefer fann auf Rache, und schickte Leute aus, ibre Stadte anzusteden. Ein Surft mit zwen Bebienten marb baau abgeordnet. Gie fommen nach Godom, wollen aber bes Proches ouf der Gaffe bleiben; dariber fabrien die Einwohmer Berbacht, und woffen Both nachter groingen, fie ausgelich Bern, bes fle aber micht austiefern; fonbern feine Lochter 318 Beiffeln geben will, baf fie nichts Bbfes verhaben. Milein vergebene. Bien rettet fich Loth mit ben Fremben aus Go Dorn. Diefe führen ihren Imfching aus, feten bie Stadte in Plammen, und das Thal felbft, we virt Erbrech war, gerath In Brand. Bent Lothe Brand, die guruckgefehrt war, tommt Diefe Benebenbeit word nachber als ein Berbanauf Buttes murbich eingetleitet; und man fab nachber bie Cobm oner ale Bekwichte an. Boch Taciti Hist. V. 7. war bat toôte

tobie Meer fcon vor ber Begebenheit bar fie eraf nur bie dardin ffegenbe Gegenb.

Bg.

Dr. Ludw. Benjamin Dubrier, Superintendenten und Professor ber Theologie in Giefen, Religionsunterricht für die Jugend. Giefen, ben Krieger. 1792. 117 S. in 8. 3 96.

Dat auch den Litel: Aurze Erklärung des Catecbismus Intheri. Benn es benn in manchem Lande Doth thut, ben Catechismus Lutheri als Grundlage benm offentlichen Reit aionsunterrichte, fo viel man auch immer mit Grunde bagegen eriniert hatte, noch benjubehalten, fo bedarf es menigftens auffer den paar brauchbaren Ertlarungen, Die wir bereits bapon haben, nicht noch mehrerer; am wenigiten aber einer Er Harung, wie diefe. Es ift in der That auffallend, bag fo mandet, auch wohl berühinter Gottesgelehrter, wenn er auch feb nen übrigen gelehrten Mittheilungen alle Sprafalt, wieder bolte Durchficht und empfehlende Ginfleibung ichenft: Ro boch ben ber Ausarbeitung eines Carechiemus alle Bequemlich-Teit gestattet. Diefer Religioneunterricht bier, man fühlt es ibm an, hat bem Berf. wenig Mabe gemacht. Er ift voll, pom Anfange bis ju Ende, von fchielenben Binfen, voir unbeutlichen, unberichtigten, halbmabren, überfitifigen, gang falfchen, fchablichen, auch fraffen Gaten, welche boch mit bem Begriffe einer Ertiarung, die das Gange fein foll, fich gang und gar nicht vertragen. Rec. will nur furz einige Sage bier anführen, welche Jenes jur Shuge beweifen.

Wann können wir uns gläcklich nehnen? heißt es gleich behm Ansange in der zwerten Frage. Wann wir einem gnädigen Gott baben und wissen, daß er es uns ewig werde wohl geben lassen, göttliche, ober von Gott einge wir in unseren Bibel sinden, göttliche, ober von Gott einge gebene Schriften? Essimd noch einige menschliche Züscher beym Alten Tessamd noch einige menschliche Züscher beym Alten Tessament angebängt, welche apotryphische genannt werden, aber doch wegen ihres traspens immer gelesen wonden. (Rec. unterbrückt hier nich were Erinverungen; aber wenn wird die das kanonische und apotryphische Unwesen beym Jugendunterziehte sinnel aussel.)

ren? - ) Eintheffitnerber Lebre Chriff ins Gefeb und Cvone selium. - Bas ist das Engraelium? Die Lobrer von det Remebung der Sanden und der Engde Gottes in Christo Jesu, una morin er una zeigt, was wir glaus ben follen, und denen, die im Glauben geborchen, Bna-De verbeifer. - Bie follen Gott aber alle Dinge lieben, weit er das bichfte Gut ift; paft dafu die Stelle Matth. 10; 57. Ber Bater ober Mutter mehr liebet ac. ? Barum nicht : Du folift Gott beiften Betrn-Heben, von ic. ? - - Wie bat fic bas gottliche Befen in ber Schrift geoffenbart ? Als ein einiger Gott in drey Personen, Vatet, Gobit and beiliger Beift, wolche Dem Wofen nach eine find, und die beilige Dreveinigkeit genannt werden, -Sind Bater, Cobn und beiliger Geift wirflich von einandet unterschieden? Ja; aber nicht im gottlichen Wesen. -Stand der Unfduld befchtieben, wie gewöhnlich. - Das Effen der verbotenen Rrucht batte jur Roine ? Gein Derffand verlor feine Kraft und Starte, das Wahre und Gute von dem Jerthame und Bofen gu unterfcheiden, der Wille wurde verdorben und jum Bofen geneigt, jum Buten aber verdroffen, und die finnlichen Begierden waren unordentlich, und riffen den Menschen zum 26. fen dubin. Chat boch ber Theologe erft einmal feine Brille auf, fo bott und fecht er nicht.) - Ebriffus bat bem Den. fchen die Gnade Gottes verbient. - Chriftus ift mabret Bott und mabret Denich in Ginet Berfon. - Satt mußte er werden, damit er burch fein Leiden (Leben und Lebra. tommt nicht in Betracht!) eine allgemein geltende Berfiche nung ftiftete. - Denid mußte er werden, um fur bie Dene fchen (ja nicht, mas freplich nachber boch genanne wird, um Muster zu seyn, ja uicht, um zu lebren, sondern) um leiden und fterben ju fonnen. - Obne leiblichen Bater von ber Maria übernaturlich empfangen. - Stanbe feifer Ere niedriaung und Erhöhung mit ihren s Stufen (die Bollenfahrt, wie fich von lelbft verffeht, nicht ausgenommen). - Singe benwirkungen, auch Aemfer bes beiligen Beiftes. - Rechte fertigung um Chriff willen. - Beift Ganben vergebene: une die Gunden nicht frafen? nut - ben Gunden nun ale einen Gerechten bebandeln ? - Bir werden in Der Auferftebung eben Diefe Leiber, und boch auch unfterbe lico, geiftliche (geiftige) und dem verklorten Leibe Chrifti aber liche wieder befommen. - Banum beifer Gott im Baterner fet,

fer, Bater im himmett ille seigt feine Allemache und Beligteit an. Ungemeine Kraft der Taufe. Den alter Abam durch tägliche Buse tobten und erfäufen. Bush gnung bes Berfohnungstodes Chrifti im Abendmahle.

Die Moral ift benn übrigens noch im Buche das Coträglichere, so gut mie sie nach bem Auschnitte in ben zehn Beboten ausfallen konnte. Möchten boch alle Carechismuch schreiber kunftig beberzigen, was man schon geleister bat, und darauf anlegen, etwas Bollkommneres zu seiften. Taugliche Been und Materialien sind genug geliefert. Möge man ein eigenes Studium baraus machen, sie zu benühen nuch zu ardnen

Ma.

## Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Tagebuch des Revolutionstribunals in Paris. Graftes Deft. Ohne Anzeige des Orts, 1794. VI und 186 Seiten gr. 8. Mit dem fauber geftothenen Bruftbilde der Charlotte Cordan. 14 28.

To tyrannifc und himmelfchrevend auch immer bas Berfahe ren ber in Frankreich ist muthenben Revoluzionetribunafe fenn mag, ber Gefdichtschreiber unfrer Tage muß um Entftei bung, Organifirung und immer zunehmende Barbarep-berfes ben sich schon deshalb bekummern, weil bed ihren Proceduren Doch eine Zeitlang wenigstene Schein von Dublicitat und Recht übrig blieb; wovon in allen andern Operationen der kigen Demagogen icon langft nicht die geringfte Spur mebe anzutreffen ift. Jeboch auch biefer fleine Reft von Rorm und Legalität muß immer weiter verschwinden, je mehr bas Lage buch fich bem Zeiepuntte nabern wirb, wo ber per antiphrafin fogenannte Wobifahrtsausschuff jeben Imeig ber and abenben Dacht an fich riff, jeben Burger jum Angeber obet Gefangnen bes Andern, bas blutenbe Baterland aber jum off nen Grabe machte. Und wie wird es am Ende mit ber Brauchbarfeit bes Lagebuche felber ausfeben, ba, bie gebeil men Berlibre ungerechnet, nachichribende Buichanen blientli

den Blauerh ju Bolge fegleich in Berhaft genommen werben ?

Die scheufliche Mutter aller ibt rasenden Revolutions Mibunale ift dastenige Criminalgericht, welches nach Befiurwiting Der Chuilletten, am itten August 1792, unter bie ien bamals noch nicht fo leicht ju bebenden Schwierigteften andlich ju Stande tam. Das erfte Opfer beffelben war ein semiffer Collenot genannt d'Angremont, bet an der Spisk einer bein Sofe ergebnen Darten geffanden baben foll : von bent man inbeg wenig bber uichte im Auslande zu erfahren betommen bat. Die Geschichte bes Eriminalgerichts felbfi. wovon ein noch fo turger Auszug Rerensenten both zu weit führen wurde, bat ber ungenannte Berfaffer aus gleichheitigen Barifer Sournalen gezogen, fo gut namlith, als ben bamais icon überband genommener Ginfeitigteit die Sache fich aufs Reine bringen fiel. Junftebn Derfonen find es, deren Ber bor in biefem erften Snicke aus bem Bulletin du Tribunal eriminel etc. überleut, bieweilen abgefürzt, nur felfen abet aus Drivat . ober öffentlichen Schriften Jener Beit erlautert morben. Der Minifter la Porre, ber theatralifche Dichter du Roloy, bet Gouverneur von Kontainebleau Montmorin, der Schweiter : Major Bachmann aus Glarus, und ber befannte Cazotre find unter diefen Schlachtopfern die angefes Won ben übrigen, meilt Leuten bom Obbet, tamen benften. vier mit polliger Rreibeit, und ein funfter mit unbestimmtet Befangenfchaft bavon. Bie es mit ben Berbbren felbit bes . foaffen fep, brancht feiner Erinnerung. Gie murden insam fammt in der Absicht Schuldige zu finden angestellt, und das mit aller der Chicane. Die von le ber Mationalique gewesen ift.

ļ

Indem man blefes niederschreibe, (au Ansang Junii 1794) hat das einzige Parsser Revolutionstribunal, seinem eignen Bullotin zu Kolge, schon über eaustwo Meuschen zur Schlache baut abgelieser. Woher Zeit, Runt und Leser für die übeie gen Verhöre, wenn der Liederseger des Lagebuchs nicht in Zutust mit einer zweckmösigern Wündigseit und Kurze zu Wert geht? Das nächste Ordel soll vom 2-ten Marz 1794, ansangen, und den Proces Sederers und Consorten enthaleten. Diese neueren Verhandungen des henkerribunals soll son ununterbrochen sortgesetzt, und biejenigen Heste, worin von Mitten Procedupen die Rede ist, ausgestieser werden. Rec.

Bec. wunfches daß fich bas telende Dublimum biele boppette Webnipulation, moge gefallen laffen!

Druck und Papier, noch mehr aber eine Menge Delve-Liamen zeigen die Gegend an, wo diese Ueberschung ann Angschein gefommen. Sein Original mag der Dollmetider ven stehn; ungeriein aber slicht der nicht keten sehr schwerfallige Bepl des lettern gegen die auch in ihrem Bluedurst noch im met leicht hinschreibenden Welfbunnen ab. Was übrigens der in vratelmästiges Duntel sich hüllande, und mit auserst verschreubter Wendung verlamitende Vorbericht, einentlich beabsichtiget, muß Rec. gestehr, noch nicht errathen zu haben Wies Ein großer Theil der Revolutionsposer, ware doch wirklich gesetzmäßig verdammt? Selbst alebann noch: wie das Niedermeheln des noch größern völlig unschuldigen Theiser Zechtfertigen?

Frankreich und Schleffen. Ohne Anzeige bes Druck. orts und Berlegers, 1793. 8. 4 %.

Bestimmter und weniger unbefriedigte Erwartung erregend mare, ber Titel biefer fleinen Schrift: Dachricht von zwes Tumulten in Breslau und im folefischen Gebirge. Dieje bem ben. fcon burch bie Beitungen, aber nicht genau und umffande lich bekannt gewordenen Borfalle erzählt ber Berf. in einem ubigen , angemeffenen Cone, wie es icheint , ohne alle Dare thenlichkeit, und fiellt barüber einige Betrachtungen an, Die wohl erwogen ju werben verbienen. Diefe und abnliche in Deutschland ausgebrochene Unruben bem beimlichen Ginfluß ber Jacobiner guzuschreiben, wie fo haufig bon leichtalaubigen -und übelgefinnten Leuten gefchah. ift' eine Behauptung , Die nicht nur mit der Wahrheit, Die felbft mit ber Bahricheinfich Bele ftreitet. Dier, wie faft immer, erhoben fich bie Ungufrie benen nicht wider die bodiffe Gemalt, nicht wider ben Regen ten, fonbern gegen einzelne Diener bes Staates ober gange Elafien ihrer Deitburger, von benen fie gebrucht wurden, ober Ach weniastens gebrückt glaubten. Daß es in folden Ratien, menn Unterthanen Unterthanen gegenüber fleben, ber gef. nebenben Dacht nicht schwer werbe, burdrein aus Rachae Ben und Strenge gemifichtes Betragen Rube und Rrieben in Die baramliche Stellichaft authauführen, beweifen die berben biet

bier beiterissenen Aufstande und bos mufterhafte. Betragen de lebifichen Ministers von Sorm, der burch die weilesten " Albertaliermann das Mebel in der Geburt erflichte. Aus Aurcht I'mit bennicht allarmein ausgebrochenen Rrieg hatten Die Onge mier und andere Mationen ibre fontt jabrlich von ben Schlenern genommenen Wortionen Leinwand abbestellt. kartisbattler der Rauffeute maren alfo voll, und doch forberten Die Beber , bie bas Gorn im gerobbnlichen Preise gefauft bat Die Rauffeute, Die fcon lane ge bie gumen Leiumeber im Bebirge vielleicht au febr gebruckt natten, weigeren fich deffen, und alle Borftellungen fparen mufbuft: Sin tiefften Defuhl bes Unmuthe fragte ein Bebes einen Raufmann, der ihn bart abgewiesen batte, moton er. fein Beib und feine Rinder denn leben follten? und Diefer att bie ubbesonnene und unmepfchliche Untwort: Ibr tonne Seu und Strob frefen. Dies mar bas Signal zu einem Auftand und ju Rusichweifungen, Die bald die ernitliche Mufe merkfamteit der Regierung aufriefen. Der Graf v. S giene felbit mit einem ansehnlichen Theil ber Breslauer Garnifon hach Grufffau, entbeckte fogleich bie Quelle des Misveranngens und verftopite fie. Der unbesonnene Raufmann ward auf einige Beit arretut, bie widerrechtlichen Unmagungen ber Raufleute wurden jum Beffen Der armen Beber eingeschrauft, und mit toniglichen Gelbern ansehpliche Leinwandvorrathe dufge-Fauft. Der vernünftigere Theil ber Snfurgenten berubigte fich damit volltommen, die ubrigen wurden ehne Dube mit Gewalt jur Rube gebracht, und Die Rabelsfuhrer ohne Blutvergießen ergriffen. - Wichtiger und verwickelter waren bie Unruben, die turg barouf in Breslau felbit ausbrachen, und pon ben bottigen Bandwerteburichen herruhrten, die fich von bem bortigen Magffitat in ihren Rechten gefranft glaubten Die Burger nahmen gar feinen Untheil an ben Unruben. "Dagegen, fagt ber Berf. gefellte fich ju ben Sandwertsbur--fchen affr ber Sanhagel, ber ben folder Belegenheit, wie "Froschungeziefer nach dem Regen, man weiß felbft nicht maber, jusammen lauft, und ba geschäftig ift, wo man unge-Araft plundern, gerftoren und mishandeln taun; der feine Bechre, auch nicht einmal eingebildete vertheidigte, und dem begern Theile der Meutemacher felbit ein Greuel mar, bie sund da aber auch von ihnen gu Bandlungen gebraucht mur-De, mit benen fle felber ihr Gewißen und ihre Ehre nicht beflecken nundenn." - Diefe Erfahrung, Die fich fo oft beftatiet

fint bat, giebt ben Benenten einen midlen und filmerliften Bint. Rraftige Bortebrungen gegen bas übermaffige Unmaibien ber großen Stabte und bie danie verhaubene Bei inehrung und Anbaufung der ungläcklichen und ber Rube der Brauten fo gefährlichen Wenfchenflaffe, Die ben vioontlichen Wibel busmacht, Leute faft obne alles Cigenthum, bie niches iff ben tallichen Erwer's ibrer Bante gum Unterbatt baben. bent benen, wenn fie nicht arbeiten konnen, ober magen, michal Abria bleibt, ibre Eriften gu verffingern, als Bettelen, Diete fiahl und Berrühereven aller Art. Nur in einem ibeatifden Staate fann es Stadte offne Pobel geben, allein er macht mit bfefen, felbft gang unverhaltnifftiafig. In fo ungebeuten Saufer sund Menfchentingffen, ale Obeis, London &c. And. und anbere Stabte filbft in Deutschland au werben broben. ift and die weifelte und befte Regierung umerinbaend, Die if fentliche Rube ju burgen. Getoft gange Beere find, wie bie Erfahrung gelehrt bat, hierra fein untranlites Wittent und es bebarf mit gewißet an fich unbebentenber Etmitanbe. bie mie porauszuschen find, es darf mur Ein Funde in bie brennbart Maffe fallen, und Regent und Conficution, where boch bas Leben und Gigenthum vieler Caufende find ber groß ten Gefiebr ansgesett. Daß boch bie Regiemmgen bies ernfte fich ermagen wollten, ebe fie ibre Borglofickeit au foat au ber reuen Urfache befommen! Die Revolution in Kruntreil war vielleicht umbermeiblich, gettig aber batte fie micht bie ferrede liche, gerfforende Benbung genommen, ware Daris feine to imaebeure Stadt getoefen, und batte ber anfinnige Curus bet Reichen nicht eine fo furchtbate Menge Diffigaftuger und Tangenichtfe babin gelockt, die bie bortige oriftere Exiften bem mablamern Aderban vorzogen. Aber gurid gu umferm Berf. - And ben biefen Breslauer Litmat war das Bes tragen ber Regierung mufterbaft. Da die Babl der Dumes tuanten bald in Taufenden antonabe, die mehrere Ansichweip fungen begiengen, mit Unftedung ber Stabt brobten. und felbft das gegen fie gefchiette Dellttar beidrimpften und misham beiten , mit Steinen warfen, vo felbft jun fruern aufforber ten, fo murben firenge Maartregeln unvermeiblid. Eine mit Rartatfden gefabene Ranone wurde gweymal gegen ben Saus fen losgebramt, thorete einige so und verwundere mehrere. Leiber befanden fich unter ben Tobten und Bermunbeten auch mehrere gang Unfchilbige, ble ibre Gefchaffte biefes Beaes führten, ober welche bie Reugier berbepgelotte batte. Abficht

lich eligente trian talk der Magnahme der in Weem Winte lebwimmenden Rorver, um die Meuter durch den febeuberhale Ben Anblick ber Lobten von fernern Unternehmungen gurick au freden. Diese bittere Argneb wirte. Die wiiden Stilnen tinge wurden furchtiamer, und nach biefem Beweis nothiges . Sweige reichte man ihnen bie Band gar Bergeibung. affen Eden der Straffen murbe ein publicandum abgeleien. worinn den gur Rube guruffehrenden gangliche Bergeibung sund Abbelfung ibrer vernünftigen Beichwerben verforochen wourde. Der exititte Schneiderneselle, der Die Beranfafiene mem Tumuk aegeben hatte, wurde noch denfelben Tag aurud's . gebradt, ehrlich gemacht, und im Ramen des Minifters v. Sorin (der fich edler Beife erbot, die Begrabuiftoiten der Bereingticken ju tracen, und felbft ben Befellen eine gewiffe Bergiftung an Gold für die verfanmen Arbeitetage versprach) pon dem Geafen D. Koines unter dem jauchgenden Froblocken kiner. Gewerdsbrüder durch die Straßen geführt, und ben allen Berbergen vorgegeigt. Go ward bie Rube woll-Konnnern wieber bergeftellt; die aluckliche Wirtung der wie Sevence gewaarten Wachgiebigfeit! Benn Ausbruch bes "Lamables wurden auch in einigen benachberren Deren die Bage ern noembig; ihr Verfahren aber zeigte mehr von Dunnmheit ner von Bosheit. Go zogen um ein Obef nicht weft von Breston die Banery in Progesion herum und riefen : wis : webolliven ! was doch fonft jeber Untubige ju langnen pflegt. In einem andern Dorfe gechten bie unruhigen Ropfe in ber gewißen tieberzengung, der Denifter werde, fo wie die Beche Der Bundwerteburfde, auch die ihrige bezahlen. -- - Eine arander aber große Babtheit enthalten die Borte, Die der Bif mine Marco feiner, Erzählteing grivabit dat : "Ariede. Arens "beit und Rationalaliteffeligeeit afeichen einer Offange, die -werm fie nicht verdorren foll, von Beit zu Beit mit Bint und "Sheimen behaden werden umd."

Ei,

James Bristow's Schickfale in Indien, mabrend feiner Gefangenichaft unter Opder Alp und Lippen Sabeb. Aus dem Englischen. Hamburg, bes Hoffmann. 11 B. in 8. 12 28.

 $\sigma$ 

Mud-biefe leberfehung erfchentt, twie es fest Mot wife, Sibre in einem Worbericht Dachricht von bem Original zu geben wes ift aber foldes in Madras geschrieben, und fann nint vor menigen Rabren erschienen fenn. Der Berf. ift 1757 in Derwich gebobren, gleng 14 Jahr alt auf einem Oftindifchen Coins pagniefchiff nach Bengalen, wimbe 1780 vor Donbichern win Inbere Reutern gefangen, und nach Geringaparnath, ber anf : einer gleichnamigten Infel des Klufts Cavery liegenden Saustfadt, gebracht, von da nach Arcet mit andern gefangenen : Englandetft geschafft, und nach neummonatlicher harsen Wefarigenfchafty nach eingegebenem Opimu, gezwurigen. fich befcmeiben zu laßen, welches Schickfal noch achtzig andern Enge landern, and den vom Abmiral Suffrein an den Cippos per-' fauften Gualifchen Geeofficiere wiederfuhr. Auch wurde ihn tum Zeichen der Sclaveren bas rechte Obr durchlochere, und ein filbetner Ding eingehangt. Die Berfuche einiger Gefan-Genen, ju entwifchen, vermehrten die Beiden ihrer Mitaefandes · peh ; burch graufame Staubungen, bartere Reffeln und Mofirmung der Rabrung. Oft mußten fie 4, 5 Tage zubeingen, ebe ihnen etwas Reiß neteicht wurde. Der gefangene Beite eraf Mattheres wurde im Gefännnig, nach langen Quanten tes 5 Sungers, vergifter. - Ueberhaupt wurden beine Gelaugenen - suructaegeben, fondern nach vielfabrigen Demiaungen ermae ... bet. Im Friedensfebluß wurde zwar die Auslieferung der Bei - fangenen bedungen; aber die englischen Befehlebaber maren in einer Lage, das fie auf die Bollziehung Diefes Duntes mine bringen konnten. Berlagen also von feinen Landsleutere mutte der felbit duf feine Befremung benten, Die er aber, sun ben Die Faenofen feiner Befangenschaft nicht ju fdinden, micht einfeiele - wonen wollte. Weil man aber zu einer fo weitaussebenden Rlucht vor allen Dingen mit Geld verfeben fenn muß: fa mure Den gusbroorft aus einem indichen Tempel zwolf filberne Bapde, die der Aberglaube dafelbft aufhängt, geftablen, eingefdunde den und verfauft - wie diefes im Gefangnig möglich mar, ift Sedoch konnte die Flucht felbit uns bernabe unbegreiflich. noch nicht ausgeführt werden ; übergegangene Englander erres ten gegen ihte eigne Landeleute Argwohn, daß fie genauet berb. achtet wurden. Damais fchicfte ber frang. Sof, alfa furs wor Ausbruch ber Revolution, Studigießer, Glasblafer . Ubrmacher, Baffenschmiebe, Tuchmeber, Bunbargte und anbre Runftler an den Elppoo, weil die wenigsten Gefangnen fic gu biefen Arbeiten zwingen ließen, auch 4 große froftallene

Rufigeffe fle Jut Bittet ftigling feines Throfis. Thousa Bruk Den Arieden: Die Gefangenen, beren Gefchaffte bisber nemb fen war, Die indischen Truppen zu eretriren, wurden getrennt. und unfer Berf. wurde, mit einem Theil feiner Landsteute, auf einem hoben befestigten Relfen gefchafft, von welthem felten wieder einer berunter tommt, fondern bafelbft verbungert ober erichonen wird. Dies gefchab im Gentember 1790 im gebnten Cabr feiner Oclaveren. Der B feblshaber einer 70 Mann fa ten Befahung trug ibm auf, Die auf der Dberflache bes Felfens befindlichen Canonen ju bejeben und auszubefern. Dadurch betam er Gelegenheit, die moglichen Huegange pon ber Sobe Des Relien, neben ben unten febenben Ediffbmachen. au überfeben. Der Schlug, durchzubrechen, wurde fun gemeinichaftlich überlegt. Der Unfang mufite mie Dunchbres chung der Mauer gemacht werden, welches mit unfäglicher Die be von gefegelten Denfchen burch Butfe eines alten Defers geldabt und vermittelft eines andern Deffers murden bie Cet. ten an ben Beinen durchfant. Dun geldeb ber Durchtruch ben 28ten Rov. jur Mitternacht. Der Berf. that es querft an einem feilen Abhang in eine unüberfebliche Tiefe, blieb an einem Laum bangen, und froch dann weiter, feife ua Befahre ten folgten ibm, verloren fich aber auch in der nehmlicher Dacht, daß er nicht einen wieder zu feben befam. wandert nun 4 Dachte bindutd., Genn des Tags verbiegt jet fich in Boblen,) hungernd und durftend durch Gebuiche und aber umversame Berge, wird endlich von alten Beibern eines einfamen Dorfs geftartt, geht weiter, foft auf zwen Tiger, bie vor ibm ausreißen, wied von aufftogenden Sagern gefangen genommen, entwicht ihnen wieder in der folgenden Racht. fibst auf mehrere einzelne Eroforts, weicht einigen durch Umgange aus, wird von andern, weil man ibn gerlumpt. nacht, won ber Sonne und Tobalswaffer gefchwarzt, und auch in der Landes prache geubt, nicht für einen Englander biett. wieder entlaffen, erreicht endlich fast erschopft an Kraften in Rebruar 1791 ein Marattenfort, von da ben Englischen Cab. Deis, und nach einer neuen Reife von 476 Meiten. Dadras wieder, wo er endlich zu feiner manssprechlichen Freude, nach einer Abwefenheit von gebu Jahren, acht Monaten, und nach einer Oflaveren von neun Jahren, neun Monaten, eintrifft. und biffigermaafen feinen gangen ruckfanbigen Cold erbale. Die Heberfetung laist fich gut fefen, und der Ton der Ergab.

Aung ift befter, als man fie von einem Manne von des Bes-

Mir.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Geographisch-ftatistische Reisen, nach den neuesten und besten Werten bearbeitet von Carl August Engelhardt. Erstes Bandchen. Dresden, gebruckt ben der Wittwe Gerlach, und in Commission ben Arnoldt in Schneeberg. 1794. 13 Bosgen in 8: 12 \$8.

Mus bem Titel wird fich mobil ber Lefer fcmerlich einen Des griff von ber Einrichtung diefes Buches machen tounen. Geos graphifd , fratiftifche Reifen tonnten eine Cammlung fleis net, aus diefem Gefichtspuntt abgefaßter Reifebefdreibungen vermuthen laffen: bem widerfpricht aber ber Bufas: nach ben Beffen und neueften Werfen bearbeitet. Bir mugen bas Rath. fel lofen. Der Berf. will aus den neueften Quellen, Die fibet ein Land vorhanden find, eine angebliche Reifebeidreibung que fammenfeben, wie la Porte einft an feinem Schreibrifch eine Reife durch alle Lander des Erdbodens gethan bat, und in biefer Rorm geographifd fatiftifche Befdreibungen einzelner Laus ber liefern. Go fonnte er fein Buch geradeju nennen , bas ben Unfang eines neuen geographischen Wertes macht, und fich und feine Lefer Diefes zwendeutigen Titels überheben , que mal da die Reifeform, die er feinem Buche geben will, phnes dies blos darin befteht, daß er ben bem und jenem, mas er er jablt, jugegen gewefen fenn will. Diefes erfte Bandden nun handelt von Portugal: und ba von diefem Lande Reifebes fcbreibungen und andere neuere Dachrichten eben nicht febr baufig find; fo verdient er immer Dant, daß er die Radrid ben bavon, aus Journalen und Zeitungen bis auf unfre Zeit genau und vollständig gesammelt bat. Dach ber Beschichte med eigentlichen Geographie folgen unter ber Ueberfchrift von Deplagen, Portugals außereuropaifche Befigungen, beren Befdreibung une im gangen Buch am mangelhafteften und

aberfildlichften vongefommen ift. Dann allgemeine Bemer-Zungen über Dortugall, nach alleemeiner Laubesbeschaffenbeit, Cultur bes Bobens, Produtten; Menfchenjahl, Rorperbau, Denkart und Sitten, gabriten und Manufatturen, Sandel, Dungen, Sprache, Biffenfchaften, Runften, Bauern, Butegern, Abel, Ritterorben, tichlichen Berfagung, burgerlichen Berfagung, und Reichsgrundgefeben, Regierungs . und gan-Descollegien, Finangen, Rriegswefen, und politifchen Berbalt. mißen mit andern Dachten. Es ift alfo nichts übergangen, was man in einer geographisch : ftatiftischen Befdreibung elpes Landes erwartet, und wir muffen es bem Berfaffer nachrubmen, daß er in jedem Sach die neueften, bestimmteften Nachrichten giebt, welches ben Portugal gewiß ein Berbienft fft. Dur das tabeln wir , bag er feine Quellen nicht genannt bat ober bie Schriftsteller nicht anglebt, in beren Ramen er als ein Augenzeuge fpricht. Bir minfchen, daß er ben bem folgenden Baudchen, bas von Spanien banbeln wirb, Diefes nicht unterlaffen moge; benn ba wir von Spanien ber Reifebelchreibungen und anderer neuern Quellen weit mehrere ba. ben, Die fich jum Theil widerfprechen, fo ift es fchlechterbings nothwendig, den Dann zu nennen, aus defen Dund er ergablt. Der Berf. wollte biefem Banbchen gern ein Lupfer Dentegen, und well er in teinem Buche eine Zeichnung von irgend einer Gegend Portugals finden tonnte, (in der Biblio-" thef ju Sottingen wurde er beren gefunden haben), fo giebt ' er fatt beffen ben Drofpett bes fpanifchen Gebirgs Diontferret.

Mir.

<sup>1)</sup> Kati Det. Thunbergs Reise burch einen Theil von Europa, Afrika und Assen, hauptsächlich in Japan in den Jahren 1770 bis 1779. Aus bem Schwestischen frey überseste von Chy. Heiner, Großturd. Erker Band; Berlin, bey Daube und Spener, 1790. 28. 8. 18.20

<sup>2)</sup> Roel Peter Thunberg Reisen in Afrika und Aften, vorzüglich in Japan, mahrend ber Johne 1772 bie 1779 auszugsweise überfest von Kun D 3

Serhart, and wit Anmertunger begleiter ben-I. R. Forfter. Berlin, in ber Bofifchen Buchhandt. 1792. gr. &. 22 ge.

Die Uebersehung Ar. r. enthalt bes eisten Bandes morpten. Theil, und vom morpten Bande den eisten Theil die S. 242 rebst 5 Aupserplorten; ben ersten Pheil des ersten Bandes. baben wir nicht gesein.

Der Ueberfeber von Der. 2. alaubte febr wichtige Grunde an haben, warum er aus ben brep Alphabeten bes Originals. nicht mehr aushob, als mas jeht is Begen betragt, mit Bege . laffung after Rupfer, bestenigen, mas in bekannten Schriften foon eben fo gut obet befer gefagt worden fen, ober was Gr. Th. aus Manget an Lander . boer Bolbertennenig nicht recht Bepbachtet babe, und mas icon Unbre miderlegt hatten. Wir Baben bende Bucher burchaelefen, und verfichern, daß ber Bh bes Musques nach unfrer Empfindung aus lanter Ichtung furs Dublitum ben Lefern eine unaushaltbar trochie Commlung won ausgezognen Bemerkungen geliefert bat, bie man in der Mebet ebung bes Bangen, jebe an ihrer Ctelle, in Berbindung mit ben Umfanben, unter welchen ber Berfager reffete, unmer mit Bergnugen liefet, wenn auch alle nicht gang richtig beobachtet febn follten. Sieber Gefichtspunkt eines neuen Deobs achters ftellt auch manchen Lefern manche Sachen erft interch fant bot; und bie gutherzige Danier bes 5. 26. wird nicht kicht einem Lefer, außer einem überniafig gelehrten, misfale en. Do der Auszug folche gelehrte Lefer porauszufegen Meint, fo konnten daben In. Forfters fehr unbeträchtliche Unmerfungen most ersport merben.

kuigi Costigtioni's, Maplandischen Patriffers, was Meise burch die vereinigen Staaten von Rorbnmerka in den Jahren 2785, 1786 und 2787.
Rebst Bemerkungen über die untlitchsten Gemachse dieses kondes. Aus dem Jeatienkschen von Magnus Petersen. Erster Theil. Mit Kupfern. Memmingen, den Genler. 1793. 498
Seiten. 8. 208.

Men. but ber laberfeter få eftetti Borberfebte beir Staltenichen Eitel vieles aus Recensionen uns nicht befanneen. obnieich seinen von dem Berry Drof. Ebeling ben feiner Erbbes! fcbreibung von Morbamerifa benutten Buches mitgerheilt batta: Der Druckort, und bas Jahr, ba biele Reifen berausgekommen find, verdienten eine Anzeige. Gie gehoren unftreis tia in den interoffanteften, und fieb von einem Manne, ber: menn er gleich in ber febr bescheibnen Borrebe fich nur einiger Remtniffe in ber Botonif anmagnt, boch in ben bamit verwandten und andern Miffenschaften fein Arembling mar. Da Die Erfabrung gelehrt bat, daß die nordamerifamischen Gewachse fich leicht in Europa afflimatiften! fo reifte ber Berf. nach jenem Lande, um eine reiche Sammlung voit Cannen . Du machen, und über bis Ratur, ben Unbau und Gebrauch ber Gewächle auf ihrem einbeinrischen Boben Untersuchtingen amuftellen. Geine Erfahrungen und Bestachtungen, ble fich nicht blos auf den nachiten Sweet feiner Reifen, fonbern auch auf andere Benenftande, als Weschichte, wolitische Verfassung, Juduffrie, n. f. biefen Ceanten berichen, bat er hauptfachtich, um die Liebe jur Gemachstunde ben feinen Mitburgern gu beleben, bekannt gemacht. Das Dublifum ift ibm cewif baff Dane fouldig, und wird feine Reifen mit Maben lefen, werfin er auch, wie er fich beffen in der Borrebe felbft bescheidet, feie ne neuen Entbeckungen in ber Gemachstimbe gemacht bat. Satte ber Verf. für Deutsche geschrieben, fo munbe er vielleicht weniger won ber Befchichte bes Landes in fein Buch haben eine flieffen taffen; benn diese ift in Deutschland gewiß bekannter als in Italien. Er besuchte querft Bofton und andere Derter in Maffachufet, reilte nach Men Dampfige und Bermont, von Mer voch Cataragui in Canada, und wieder zuruch inach : Mau-Port: van melder Stadt er in Die füdlicheren Staaten Reisen machte. Bir wollen am Oxobe einige von feinen Bemerfangen bevone beben. Unter bem 489 74 Beeler unb. 479 41 Bange wen Lauben nicht meit von berBont von Menland, trof ber Bf. am gien Dan große Gieberge an. Bir Bafton . ift dad Berbet bolterne Saufer zu bauen, bas vor einigen Jahren-gegeben wurde nicht fonderfice befolge wenden. Die Bh. bliothek in Cambridge enthält ungefähr 19000 Binde und das phosikalische Rabinet einige gute Maschinen, und ben Ansfang von einer Maturaliensamming. In Salem find 8000. Cimpohner, die 20 bis 30000 Kasser Kabeljau jährlich aus fibren. Alembury Post but 3000 Linwohner, mid treibt

Banbel mit gefalgeben Elichen und Banbaly. Das Befes bas am Commtage Spiel, Gefaiig , Reifen und mabrend bes Gebets bas Spakierengeben verbietet, beffehet gwar noch über gang Reu - England; inbeffen mird es in Bofton und anbern-Statten und Derfern nicht mit fo vieler Strenge beobachtet als in Rembury. Port, wo bie, welche bagegen fanbigen, von gewiffen bogu beftellten Derfonen in Berhaft genommen were ben, In Penabscoe unter 459 106 Br. und so Meilen vorblich von der Dundung des Finfes wohnen gegen 100 fac millen won Milben in Satten aus Lichtenflattemen, Die mit breiten Studen von Gemloterinde befest find. Die Rleibung Diefer Bilden ift ettropalfch, ihre Religion die katholische, die aber einige wn ihnen, durch presbyterianifche Priefter verführt. neulich verlaffen baben. Die Einwohner von Daffachuset : Beichnen fich burch Gaftfrephelt, Gleichhelt bes Betragens, Degierbe frembe Ungelegenheiten gu erfahren , Reigung fich in Stantsangelegenheiten gu mifchen, und feurige Liebe fur Frephele, bie mit Durb und Stondhaftigfeit verbunden ift. por anbern aus. Seit ber Revolution haben fich neue Sets ten gebilbet, unter benen bie Shating Quaters vorzüglich ju bemerten find.

Portsmoueb, die Hampskadt von Men. Samps hirs hat 4 die 2000 Einwohner, 2 Kirchen, das Staatenhaus, und den effentlichen Balffaal. Sein Handel ist sein Kriege wieden gestiegen. In Neu-Hampsbire darf teiner, der nicht prome Kantischer Religion ist, jum Senator ober Prassdeuten erwählt werden.

Deumont ist zur Zeit und werig augebaut. Das stane Gebiege ist mit den dicken Wälbern hebrete, in denen ein enger Pfad die einzige Größe ausmacht. Die Frucksigkeit ist so groß, daß ost die diessten Baume mit der Wurzel umsallen. Die Alapperschaugen find um Concord so häusig, daß die Lankleute ihrer oft z bie 10 au einem Tage södern, dach werden kiten Meuschen von ihnen gebissen. Die Wiskenschaften werden in Vermont ganz vernachlissiget, Tieona deroga und Cromm : Point sind ganz verfallen,

Der Nerf, gieng über ben Champlainfee nach St. John in Canada. In diesem mit Palitiaden und Canonen versebenen Fort find einige Compagnien Soldaten unter dem Befehr eines Majors, der von Montreal hieher begreet wird. Auf

Doni Bego nach Montreal toaven die Gnath ben Reifenden febr beschwertich. In Montreal wird nicht mehr von Sola gebaut. Die Befriten baben biet ein Collegium und tregen noch ihre Orbenstleibung. Der Berf, erhielt von bem Rome. mendanten Erlaubnig und Empfehlungefdreiben, um nach! Cararaqui und Miagara zu reifen. Um bas Bort Gofette, wo eine englische Befahung ift, find Riederlagungen ber ameritae. nifchen Ropaliften, die in febr burftigen Umftanben leben. Sort Cararaqui ift erft feit 1783 angelegt auf einem une fruchtbaren Boben, und ift ber Mittelpuntt bes Berfebrs. amifchen Montreal und ben innern Gegenden an ben canadie ichen Seen, welcher durch brep ber Krope augeborige Schiffe. Die beständig zwischen Cataragui und Miagara bin und berfabren, beforbert wird. Die Unffebler merben als Duffigganger und Trunfenbolde von dem Bf. geschildert.

Auf dem Bege fidmarts von bem Gentales fand der BL amter 430 254 Br. ben Saffafras und die Twio als niedrige Stauben, obaleich die erfte in ben marmern, und die zwente. in ben mehr nordlichen Provinzen boch wachft. Der Dasbeiber, die Pleudaccacia, und die Beifteder, welche in den wirdlichen Gegenden nicht fortfommen, machten dem Berfaffer. unter 43" 5 Br. ein mitberes Klima bemerklich.

Swiften Albany und Men . Nort geben beständig eine. Menge Jadren, Die Weigen, Debl. Portofche, Baubolg. Singlong und Relle geloben baben; Die 1724 angelegte Ctabt Budfon am Dubfonfluß, me biefer Atug aufbort für große Schiffe fahrbar ju fenn, wied, nach bes Berf, Deinung, nie ein bebeutenber Danbeisplat merben.

Die zu große Ungebl von Ranffeuten und übermaffige Zufuhr von Waaren in Wess-Rord, mache, das die Handtung verfällt, worüber auch in Bofton getlagt murbe. Luxus ift febr groß, und Sauler ven einiger Bebeutung halten. fic Couipagen. Die Megern werben mie Menthlichfeit

Sebanbeit.

Als ber Berf. Alexandrien in Virginien erreicht botte. verfehlte er nicht, bem groffen Bafbington auf feinem Laube onte. Mount Bernon, einen Befuch abzustatten, ber ben wurdigen Reifenden mit Gefälligfeiten überhaufte. In feie wer Londwirthschaft schränft er fich tur auf ben Unbou ber nubbaren Probutte ein, und aberlage bie Cultur ber Seibe und der Beine anberen Gegenben.

In Men Bernt der Sauptflabt in Word , Caraffic. ift gar feine Rirche, und es wird nur Gottesbienft von burche' veisenden protestantischen Beiftlichen gehalten. Bieifchen bier und Bilmington fab der Bf. jum erftenmal bie berühmer Paraguaja, fonft Steluitenthee ober Caffine Peragua; ner Rudreife von Gepraien beluchte er bie Bruberdemeinden zu Salem.

In der Gegend von Charlestown find die Melia Azedarach, und der Salabaum Croton febiferum Linn, die man ans China hieber verpflanzt bat, febr baufig. Meber ben Reich bay in Subfarolina auf ben flut : und Infandefelbern bat ber Berf. forgfaltige Beobachtungen angestellt, und bie Met. wie der Reis aus den Salmen 'nebracht und enthaffer wird. burch Rupfer erlautere. Den Ertrag ber farolinischen Reisfelber verglichen mit lombardifchen von gleicher Groffe fcaget er weit geringer, welches er bem Dangel an gehöviger Danis melation, und ber Gewohnheit, ben Reis ju boch empor ichiefe fen zu faffen, modurch die Aebren armer an Rornern merben. aufchreibet. Der Bou des Indiag wird umftanblich beschrieben. Chon for genan verfahrt ber Berf. in bem Ranftel von Mirginien mit dem Taback.

In Savannab, ber ehemaligen Sauptfladt von Georafen, find bie Saufer fiett, niebrig, jund broben ben Ernfturg. Bo eingefchränkt auch die Verneigensumstände ber Einwohner lind, fo wollen fie boch auch den Karofinianern nachaffen. Der Roisban verbroitet fich mit jedem Jahre weiter. Bon ber Andereitung bes Sagomebb ferne ber Berf. nur fo viel, daß bas Sauptingredient der Wifthung ber gorte und mebifate. Theit ber fuffen Dataten fen, ber fein gerrieben, und mit einer gewiffen Quantitat ber Sagopatme ober Palmettotree vermenet wird. Der Geibenbau bat feit bem Retrag abgenome men. Angufta, jebe bir hauptftadt von Georgien, bat über 100 Raufer und 700 Enwehner. Der Rachricht von den benachbarten milden Rationen, ben Creef und Chactans wird. eine unterhaltende Erzählung von einer Mudienz, welche der Spuverneur von Charlestown einer Gefandtichaft ber Chacroms ertheilte, und welcher ber Berf, bempohnte, eingefchaltet.

Da ber Berf, von Georgien burch bie Caroffnas, Biraftiten und Marniand zurächreisete, fo banbeit er von biefen Staaten bas zweptemal ausführlicher alt bas erftemat. Um-

sere.

See Minfefonntifiele mit bem Drieites After und auffie Candt. Die Weberschung bamit zu wergleichen. Die fcheines ben Ging febr dur und richtig auszubrucken. Belten ftoffen mir auf une beutsche Bouter und Conftructionen, aft: obstoon - Cranlichkeit — angewandtes Militair und Stagtsbediente, 8. 31 - Ansfall (Reife) in die offlichen Begenden. machen G. 46 - Soner an Dem ein Rolle furve. S. 25. Der Heberfeber, wenn von verschiebenen Religionet pautbenen Die Rederiff; neunt, bie fich gu ber bischoffichen Kine de beiennen. Anglikaner, ein in dem Verftende unfeit liches Port. Sie sallten Enkopalen beiffen. - C. 26 ift ein Libler, wielleicht nur ber Drusteren: Die Weilschen untersweiden sich dadurch von den Weibchen - Zu dem Buche gehören & Lupfersafein, die Plane von Städten, Bofon und aubern. Draftienen, deren man fich in der Wirthe Mafe bebienet, u. f. m. verflellen.

Dr.

Staats e und Addrestsandbuch bes Schwäblichen Meichetreises auf das Jahr 1793. Ulm, im Beie inge ber Scettinisthen Buchhandung. 13 Alpho in 8. 1 Me.

Der Deraupasber biefes Dandbuche, welchen fellon felt i 790. Morlich ericheine, kennt das porcreffliche Werf bes Beren von Schwarzforff, und truch dem in demfetber angearbenen Wes diffe von einem folden Stoniebandberd febt ve felle boliente Chenidaden Left: vive richtla beffinente Grenglinie Debnaria: Bollinbegleit und Zwerlaffigfeit. Die Anfehrung der reften: Bunfort dat er fich nicht biot auf ben Scholbliden Areist. Allein vingefichendt, fondern auf ben gungen neun anbifden Bu-De bes Schmidbfigen Rreifte musgebrefter. Dan finbet alfte fier mobe, ale bee Liet befages. Die Orbnung, blo ben Bf: Mis in diefene Stade neu pesacresiannet fant, mosten nute bernaach befonderes burdinehen, Wolfflandialele und Liverlafflakeit fonna te nur durch, austicheliebe und genome Benerime der Kreisulles ber erteiche werden, um bie fich auch ber Berf. bie möglichfic Mabe pegeben hat, die aber von vielen gant absachlieben And. dist eine Angeige des Merinandswegs ber gambesverwalungen mitte man, aus Mangel an den bang erfotberlichen Rech-

612

ritten, ganfich Bergiebt thun. Das ift letelt zu ganten, wenn man an die Zerftudelung biefes schonen Landes in so viele, mehrentheils sehr kleine, Gebiete bente. Man muß fich im Gegenthelt wundern, daß der Bf. nur noch so viel hat leiften konnen, als er wirklich geleistet hat.

Der erffe Cheil enthelt den Erge des Schmabilichen: Reichstreifes, und ber erfte Abschnitt beffelben ein Dese zeichnif der fammtlichen Mitglieder Des Schwabiet fichen Reichstreifes. Recenf, bat baffelbe mit ber neueften. Musgabe von Bulding verglichen, und gefunden, bal im Ba-Whing feblt, unter ben Rurften; ber Rurft von Thurn und Em. ris megen Scheer. Friedberg und Dhemedingen; unter ben Dralaten : Die Mebtiffin ju Goffingen , und ber Pralatbu Iffny : unter den Stafen und Berren ; ber Graf in Dec' ringen . Baldern , Jeil . Crauchburg , und ber Graf von Sidingen, (ein Dersonolift?) Außer ben eigentlichen Rreisftanden mit Gis und Seimme werben vom Berf. auch noch Diejenigen ju ben Mitgliebern bes Kreifes gerechnet, Die bem Rreife gewilfe Abgaben, theile jabrlich, theile nur in Kriege geiten, abzureichen verbunden find. Da biefe im Bufcbing gang fehlen; fo mollen wir fie berlenen. Es find; ber Draigt v. Gteobeuren, bet Prior von Burbeim, ber Baron von Deuring wegen Menbans, ber Boron von Rebliffa wegen Berrenvence, der Abt gu St. Uhrich und Afra in Augsburg, ber Rurft : Abt M St. Gallen wegen LTenravenahmen, bet Pralat au Biblingen wegen Babl, und ber Rurft : Mbt von St. Muri wegen Dettenfee. Der zwente Ubichuitt banbelt um ben verkbiedenen Verbindungen der Areisffande. mid ihrer Rendordmante unter fich. Ander den wollen Betfaintialungen find auch orbentliche Deuntotionen, welchen nurein Ausschuß ber Ctanbe bewoohnt, gewöhnlich. Bu ben lestern arboren die amen erften geifflichen, und die amen erften weltlichen fürften; bet jebermalige Direktor und Conbirector ber Beglatenbanf und ber Strafenbank, und bie Stabte Augs-Burg und 18m. Besondere Bertommfungen in getheften Bes fellschaften balten 1) ble 4 Refinjonstheile, 2) die vier Emile wertel, und 3) bie finf ftanbifde Baute. Beide Gtonbe m jeber diefer Gesellschaften gehören, niebs der Werfafter ace wan an. Dar britte Abschnitt liefert ein Verzeichnist den hormaten an ben Schmabisten Rreis accredigieren Ministen und. Gesandern : ber ale giebt ben Civil und Militar . Eine

Des Kreiset en. Der Generalftab des Kreiset besteht aus Seneral's Feldmarschall; ? General der Cavallerie, 2 General. Lieucenants, 4 Generalmajoren, 1 Generalguartiers in Der Kreis unterhalt 4 Regimenter Infanterie, 1 s Rea Curaffier und 1 Reg. Draguer, von denen hier nur ber Oberstaab, und vom niederen die Quartierurister und Abstauten angegeben werden.

Der sweyte Cheil enthalt die Arate der einzelnen Mitiglieder des Schwählschen Reichskreises, zuerst der Rreisstände, in der gewöhnlichen Ordnung, die auf den Kreistugen obwaitet. Was man übrigens hier zu suchen has be, ist bekannt genug. Wir bemerken nur, zu S. 12; daß es übersüffig ist, zu Kurfürst noch das Benwort, regierend, zu sehen, weil ein nicht regierender Fürst unmöglich Kurfürst find mehr oder weniger reichhaltik, nach Beschaftenbeit der eingeschickten Nachrichten. Bon Sie Eingen ist dem Berfasser nichts zur Wissenschaft gekommen, als der Name der Herrschaften Burg, und Neu Bickingen, und des Herr Grasen. Im folgenden Abschnitt, der die Krate der oben genannten nicht kreisständischen Nicht weg,

Im dritten Theil werben bit Etate Schwabischet Land, und Berrichaften, welche nicht in der Schwar bifden Breisverbindung feben, angegeigt, und jugt 1) pon Dorderofferreich, welches bier falfdild ein Theil bes Ergbergogthums Defterreich genannt mirb; es foll ein Theil bes Defferreichischen Rreifes beißen. Die Graffchaft Saltenftein im Oberrheinischen Rreife ift mit baju gezogen. Ein febr vollftandiger Artifel. 2) Bom Reichstift Et. Bla. fien; 3) vom graff. Saufe Degenfelo: Schonburg; 4) bom fregberel. Saufe von Liebenftein; 5) vom Reichsthal Sarmerfpach. In einem Unbange wird noch ber Erat bet unmittelb fregen R. Ritterfcafe in Schwaben befdrieben. Ein boppeltes Regifter ber Orte und ber Perfonen macht ben Befdluß. - Der Raum ift moglichft gesparer; alle Cours toiffen find meggelaffen. Bas noch ju erinnern mare, bes trifft bie Orthographie bes Berfaffers, Die fcmerlich Benfall finben wird.

## Rechtsgelabrbelt.

Gallus Mous Kleinschrods, Hofreths und Professions der Rechte auf der Julius Universität zu Wirzburg softematische Entwickelung der Grundsbegriffe und Grundwahrheiten des peinstichete Rechts nach der Natur der Sache und der positiven Gesegebung. Erster Theil, von Verbersten überhaupt, und derselben Zurechpung. Ersten überhaupt, und derselben Zurechpung.

Do viele Lehrbucher wir auch feit einiger Zeit über das peine liche Recht erhalten baben, fo fehlte es boch immer an einem . Dandbuch diefer Urt, wie bas gegenwartige angelegt ift, in meldem namlich die phitosophischen und die vestieben rechtlichen Srundfate mit einander verbunden find, welches, um den aangen Umfang bes peinlichen Rechts ju überschen, norbwerdig ift. Dach feinem Dian bat ber Beif ben jeber Rechtelebre bie philosophischen Grundfabe vorangefchiett, und bann bie Berordnungen der positiven Befete, Des Momifden, Kanonis ichen und Deutschen Rechte ausgeführt, und wir hoffen , bag er in ber Rolge, mas bisber mir feften gefcheben temte, auch bie prattifden Grundfabe benbringen werbe. Dag mach dies fem Plan das Bert ju mehreren Banden anmadifen merbe. ift begreiflich : allein niemanden werben fie ju viel febt, wenn es ferner gut ausgeführt wirb. Im vorliegenden Theil wer ben in fieben Rapitein, welche guweilen wieber in 21biduitte abgetheilt find, folgende Begenflande abgehandelt: DEntrotdelung bes Begriffs eines Berbrechens; 2) vor etfiche und culpofe Berbrechen; 3) Verfuch eines Berbrechens; 4) 3m rechnung des Berbrechens; 5) Grunde, welche bie Burechnung einer Sandlung aufheben, vermindern ober erhoben; 6) liebe ber eines Berbrechens, und 7) Behulfen eines Berbrechers. Die Entwicklung bes Beariffe eines Berbrechens hatte Ret. mit der philosophifden Gefdichte der beleidigenden und ftraf. liden Sandling, mit der Rothwenbigfeit und Unentbebrich feit iber Strafen in Staatsgefellichaften ar-eforgen; bet Berfaffer aber fangt bamit an, daß er ben Beariff ein ner gefehwidrigen Sandlung angiebt, und bemertt, baf fie ber Regel nach gang tichtig fep; mo aber Die gefesmibrige Dand-

fittig auch mit einem Beig verbunden feit, und bet Groce ein Boelentliches Gintereffe babe, bag fie unterbleibe, ba fev norbe . wendig, llebertrettingen mehr gu verhitten, und den llebertres ter mit einem Uebel ju bebroben, und baber entfteben bie Beariffe von Verbrechen und Strafen, welche alfo im eigente ' lichen Martirffunde nicht eriffiren, fonbern pofitive Gefebaes . bung vorausfehrtt. Die bestimmtelre Idee von Berbrechen . aber genadet ber Werf. barauf, bag ber Denfc ale Denfch angebobene Medite habe, namlich das Recht, Leben, Frenheit, Ehre und Eigenthum ju vertheibigen, und Jeder Angriff auf Diele angebohrnen Rethte, wenn ihn die politiven Gefete unter einer Gerafe verbieten, Berbrechen fverbes allein guffer dem Cimpurf welchen fic der Berft felbft macht, daß diefe Begriffe auf angebohrne Rechte oft fo unbedeutein fepn tone nen, daß es bart fallen murbe, fie Berbrechen gu nennen, mele 't dien ber Berf ibm mit einet Ausnahme von ber Regel fu bebeit fudte, warde ben diefer Bestimmung die wichtigfte Claffe . Der Berbrechen, namlich ble Stanteberbrechen, welche wentes Rens nicht unmittelbar ungebogene Rechte Der Denfchen nie areifen, himpegfallen, und daß fie nur mittelbar ober kufallfa mich angebobrne Reibte ber Denfiben verlegen ehnien, tant : I fie nach beth Sinn des Berfi fo wenig ju mabren Berbredift. machen, ale die Polizepoergehungen, ben welchen ber gielde Rall eintriete Bjelmehr glauben wir , bu ber gange Begefff Fwin Berbredjen und Strafen allein auf pofitiven Gefeben De rubt, fo muß auch ber Unterfibieb gwifden Berbrechen und geringeren Bergebungen allein auf eben diefelbe gegrander met. Den. Im übrigen bat ber Berfaffer tille bier einfchiagenbe Rechtslehren febr gut ausgeführt, besonders die Lehre von Die Cuina vom Doine indirectus; welchen er gwar nicht im Gefet. aber boch in der Dater bet Sache unter gewiffen Einfchraft. Einigen für gegentubet balts und bie Regeln, nach welchen bie Freiheit einer Sanding ju beurtheilen ift. bat ber Berfaffer micht in groffem lieberfluß bengebracht , & merinsicht aber befonders eine Litteratur des peinlichen Medis beraus gu geben, wohn et feit einiget Brit an Materinther fammlet.

Wollständige Erlaurerung bes gemeinen Deurschen und Sachtichen Projeffes. Bierter Theil, welther die Grundsage von der Appellation, feuterung, Dbet-

Oberleuteung, Supplication, Mebissen, Wie bereinsehung in den vorigen Stand, Nichtigkeitsbeschwerde, Nachsuchung um Erläuterung des Urpteles, Sondicatslage, von der Beschwerde über verweigerte odet verzögerte Instij, von der Bollsstreckung des Urthels, die Wiederklage, der Instervention, Litisdenuntiation, Genennung des Auctors, der Sicherheitsbestellung wegen der Processossen, vom Beweise zum ewigen Gedächtrusse, von der Reassuntion des Processes, und das Regisster über alle vier Theile enthalt. Leigig. 1794.

Die ausführtide Anzeige bes Inhalts, wie fie bier von bem Ditelblatt abgefdrieben frebt, überhebt uns in Diefer Rudficht aller weitern Dube, und ba mit biefem alle diejerigen Rechtelebren, welche gum ordentlichen Proceg geboren, erfconft find, fo will der Berf. woch in einem folgenden letten Theile aud fammtliche fummarijche Proceffe erlautern, und foldem Die Lebre bon ben Commiffionen anbangen. Ueber Die Musführung diefes Theiles wiederiplen wir das ben dem porgeben den gegebene Urtheil: alle Diechtslebren find aut in auter Debnung und mit vieler Bollftandigfeit porgetragen; nur neue gelehrte Unterfuchungen muß man beb dem Berf, nicht luchen, welche aber auch in ber Lehre vom Proces febr felten Statt finden, und auch die Kormularien find wenigftens nicht ichlecht, und meiftens aus andern Buchern, welche ber Gert Berf, offenbergig angiebt, entlebnt. Unter ben Dechtemitteln bes Romifchen Rechts fibrt ber Berf. Die Uppellation, und in gewiffen Fallen Die Supplication, unter benen des deutiden Rechts aber auch die Biedereinsehung in ben borigen Grand an; diefe aber ift, wenn fie nicht unter einem andern Damen bas gleiche Rechtsmittel mit der Revifion ift, wenigftens ib rtem Urfprung nach ficherlich mus bem Remifchen Recht; fo ift es auch wenigftens nicht gut jurffild gesprochen, wenn &. 6 Die Richtigeeitsbefchwerde unter Die rescifforischen Redermite itel geredinet wird; benn nut nichtige Urthel tonnen nicht fer Kindirt werden. Dag G. 18 die Privilegien, welche ben In pellationen an die bochften Reichsgerichte den End für Befabros forbern, privilegia de non appellando beillen, ift antichtia

Die Ordnung betreffend, möchten wohl die Lebten von Bennenung des Autors und von Siderheitsbestellung wegen der Procepkoften schicklicher bev der Lehre von verzögerlichen Einreden, und die vom Beweis zum ewigen Gedächtnis, besser, als in Anhang der Lehre vom Beweis abgehandelt worden fenn. Das angehängte Register ift, so viel wir bemerken kunten, sehr genau und vollkändig; nur derjenige, welcher Formularien such, ist daben nicht auss beste berathen, da dien sollhen alle im Register allem unter dem Munten Formular. Die ne alphabetische Ordnung bemerkt sind.

XS.

Collectionum Differtationum juridicarum in Academia Goettingensi habitarum. Tom L. Part II. Goetting. apud Brole. 1793. 16 92.

Diefer Theil enthalt folgende: Iac. Fr. Ge. Emmerich : de litium expensis quoad caussas civiles commentario 1790. C. 42. 2) Io. Gothofr. Misler, de beneficio Inventarii Hamburgenfi hodierno, 1790. S. 24. 3) Mart. Hieron. Schroetteringk, de obserato tam naturaliter, quam civiliter tali, an et quatenus iure Hamburgenfi valide contrahere et in iudicio agere possit, 1791. 6 28. 4) Ioseph. Aloyf. Feed. Hazs, de effectu exceptionis rei indicatae in territorio alieno commentatio, 1791. S. 28, Pars III. 1) Fr. Geo. Anckelmann, de cessione nominis et in specie de concurla plurium creditorum in exigendo ceffo debite, 1791, S. 50, 2) Geo. Chrifph. Guil, Binder de renantiatione privilegiorum, 1791. S. 32. Chr. Hartung, de cura lexus tam attica et romana, quam germanica et speciatim Hamburgensi, 1791. 6 84. 4) lo. Guil. Seelhorft. de praescriptione actionis hypothecar. 1791. S. 24. Tom, Il Pars I. Diefer foft in fich : 1) G. F. Deneke, de dote receptitia 1792. 6. 78. 2) I. H. A. Franckenfeld, de discrimine nudae divisionis et Testamenti parentum inter liberos, 1792, 8. 40 Gries, de studiis Hamburgensium promovendi commercia lan tum in iure publico quam privato confpicuis, 1792. 6. 64. 4) T. Hasche, de legibus in favorem commercii latis, praesertim in concustu creditorum, 1792. 3. 40, 5) S. P. Hiepe, de electione fori inter fumma Imperir Tris 17. 2. 0. D. XV. 3. 1. St. IVe defe.

Minilla pacto inter flatus S. R. I. litigances in perpetuum fun definienda, 1792. 6. 48. Bas betelte von ben porie den dejagt worben, gilt auch bier. Dan findet Gutes imb diedres, bergleichen es mehrentheils ber Zall ben folden aminlungen if.

Soffematifche Entwickelung der lehre von der Imteffat . Erbfolge, nach Romiften und beutigen

Rechten, von Johann Wilhelm Deinrich Ludolff. Salle, ben Demmerde und Schwerschie. 1794. 920 G, (obne bie Borrebe, ben Inhalt und Das

Regifter) in 8. 20 90.

Der Dlan bes Berf. ben biefer Arbeit mar, Die gange Lebre pon ber Inteffat : Erbfolge von ihrem Entfteben an, mit alten ben Beranberungen, die fie ju verfcbiedenen Beiten erlitt. bis gu ihrer neuern Berfaffung foftematifch barguftellen. Und biefer Dlan verbient allerdings ichon an und fur fich Benfall, ben wir überbles auch noch ber Musführung felbft gingeft-ben fruffen. Dentt fo wie es überhaupt nothig ift, Die Geldichte einer feben porguglichen Rechtsdoctein fin Bufammenhange gu mufen, um bie neuern Dispesitionen richtig verfteben und anwenden ju tonnen: fo ift dies wohl befonders bev ber Lehre pon der Inteffar . Erbfolge unumganglich nothwendig. bas gefchatte Rodiche Lebrbuch fich nur auf die neuere Gefet. gebung Juftinfans, und auf einige Brudffice ber altern eine fdrantt: fo glaubte unfer Berf. teine unnuse und überfluffige Arbeit au unternehmen, wenn er bie gange Lebre bon ib. rem Entfteben an vollftandig und foftematifch entwidelte, und gegen diefen Borwurf halten wir ibn vollig gefichert, indem feine Arbeit neben jenem Lehrbuche, Das fich nach feinem 3me. de mit Diefer umftanblichen Entwickelung nicht befaffen konnte, febr mobl befteben fann. Der Berf. bat, nach @- 21 feine Arbeit vorzüglich Unfangern in ber Rechtswiffenschaft gewibmet, und für biefe ift fie gewiß febr brauchbar, ba alles fo fag. lich und beutlich vorgetragen ift, daß fie es obne weitere Erflarung eines Lehrers volltommen verfteben merben: indes ift ihr and für ben Benbten ber Duben nicht abjufprechen, ba er bier die verschiedenen gefehlichen Diepositionen in Anfebung

Diefer Materie, nach ber Beit geordnet, im Bufammenbange überfeben fann. Die ben diefer Lebre fo baufig vorfommenben Streitfragen unterfucht ber Berf, umffandlich und mit Unfuf. rung ber verichiebenen Deinungen ber Rechtsgelehrten, und ber, welcher er aus Grunden benpflichtet. Ueberall find bie Dispositionen bes neuen preugifden Gefegbuchs angeführt, das ber bief Buch bann fur bie Rechtsgefehrten biefer Lande ins befonbere brauchbar wird; auf anbre beutiche Provinzialge. febe, außer etwa ben fachfifchen, ift bingegen wenig ober nicht Rudficht genommen. 3mar gehörten fie eigentlich nicht in ben Umfang bes Plans unfers Berfaffers , indes glauben wir bod, bag fein Buch an Brauchbarteit murbe gewonnen bar ben, wenn er mehr bierauf Bebacht genommen batte. Hebris gens finden wir die, icon von mehreren neuern Schriftitellern beobachtete, bier befolgte Merhobe, bie Sauptgefete nicht bloß ju allegiren, fondern ihre Disposition in ben Doren wortlich angufuhren, febr gut und zwechmaffig. Daburch wird ber pergetragene Gab, bejonders fur den Unfanger, ber boch felten Luit haben wird, bas Gefet felbft nachzuschlagen, einbringens ber und anschaulicher.

Bir wollen nun ben Inhalt und bie Ginrichtung bes Buchs furglich angeben, und baben bas Bornebmite ausbeben. Es jerfallt, nach einer Ginleitung, welche bie allgemeinen Begriffe entwickelt, in zween Theile. Der erfte bandelt von den Rechten der Inteffat . Erbfolge, und ber awente von der Verrbeidigung des Inteffat Erbrechts, in welchem ber Berfaffer fomohl bie petitorifchen als poffefforifchen Erb. Schaftstlagen furglich burchgebt. (Die Rubrif finden wir et was unpaffend gemablt. Denn Bertheidigung fest boch poraus, bag mein Recht in Unfbruch genommen wird, und bas ift bier nicht immer der Fall, wie ben ber Erbfonberungsflage. Bestimmter mare fie mobt etwa fo : bon ben ben Inteffater. ben guftebenden Rechtsmitteln.) Der erfte Theil begreift breo Sanpritude, wovon bas erfte fich mit allgemeinen Grund. fanen von der Inteffat : Erbfolge beschäfftiget Das ate enthalt die befondre Musführung der Inteffat . Erb. folge in vier 26fcnitten.

Copper Abfdinite. Don der kliven Conificial Indefat (Artelolge) die in den swälf Enfelgeseiten entbatide M: Enfe Abthelitig. Dom dem Ursperrige und vent Sandhulene der Bebfolge. Bioefie Abstellung Andersch rung diesen Periode selbst. & a.z. alumnt der Merfeller bir Conjectur als die naturiichste an, nach welcher der genge Grund der altesten tom. Intestat Erbsolge in dem Agingstionsrechte und in der Gemeinschaft der Familiensechte liege. §. 28. bejahet er die Frage: ob schon vor Absalung dem genet Tasseln sich Gesehe über die J. E. gesunden zund berhamten serner, daß die in diesen 12 Tass. enthaltene Guevalhom net sprünglich römisch, und nicht aus den legidus Assicis hernet seiten so. §. 29. glaubt der Verf., daß man den Begriff, den Justinian §. 2. I. de hered, qual, er disser, von den heredidus suis giebt, schon auf diese älteste Zeiten anneunden könne. In Ansehung der berüchtigten Streitstage: ob die Töchter, die ohnstreitig in der Gewalt ihres Baters waren auch zur Erbschaft besselben zugelassen worden, oder nicht. 3

Bwepeet Abschift. Don der mittleren Succession, and swar sowohl der civil, iste Abth, als der prarorischen. Breite Abth, 5. 47. ift det Berfasser der Meinung, das das Bereitsche Gese nicht nur auf die Einsehung im Testamenre sich bezogen, sondern-auch auf die Int. Erbs. anzuwenden ser Mach 5. 29 ist die Lintellung der denner, possell, in die cum et sine ra gegebene nicht als eine Untersebtheilung der donok, possell, decrecalia anzusehen; sandern bester, und sowohl der Natur diese Rechte, als den darüben, vorhandenen Verogdentungen viel angemessener, ist es, sie als eine Lauperstucksitung au betrachten. Die S. 63 und 106 entwoksen sunemacksche Lieberscht dieser bepben Perioden sinden wir sehr gut und apvecknassig.

Dritter Abschnitt. Don der neuern Intestat Sudessifton. Mer schieft der Verf. zuerst die allgemeinen Besträchtungen von dem Fündamente und den Wirkungen derselben, von Verwandtschaft, ihren Klassen und Graden, u. I. n. so wie §. 81 und 82 eine kurze Geschichte der deurschen Erbssolge, voraus, und geht sodann zur Aussührung selbst, nach den Plane gesolgt ist durcht, über, woben er aanz dem Kochschen Plane gesolgt ist durcht dandelt er umständlich von det mehrsachen Verwandtschaft. Nach §. 74. ist Verwandtschaft das einzige Kundament der neuerne Instindinisten Erhsolge. Schadal, stimmt er der Meinung der Rechesgeschriten das ihre annehmen, das durch den ausgebabenen Unterschied zuie ihren den Lindern, welche noch in nätzelicher Gewalt Lands, und

en emparitalisten-biefe auch bas Medie, inda dure Erben In fepn, nicht zugleich erhalten baben. 6. &c. Das Aundas ment ber altern beutiden Erbiolige mar bie Genreinfchaft bes Siter, und der mittleren bie Erbaltung unb Beforberung bes Janillenglanzes, gegen Sischer, Roubard und Makt. welche die Gemeinschaft; ber Gieter als bas alleinige Kundas ment aunebenen. 5. 85. befanptet ber Berfaffer wert Roch und Walch, bag in ber Rlaffe bet Descendenten bas Reprafentationsrecht nicht ins Unendliche Ratt finde, fonbeen die Enkel-und übrigen Nachkommen iure proprio ex legibus competeine, feinesmeges abes ex beneficio fuccedia ten. 5.'90 und f. trift er ber gemeinen Meinung bep, bach belder Brait. Rinder fur fucceffionsfahig ju balten find, Rach 6. 93 ist die Disposition der 1. 3. C. de segund nupt? Mos auf Die Beiber einzuschränten. G. 100. nimmt ber 25f. ber befannten Streitfrage die Deinung an, daß beut au Lage ben naturlichen Rinbern, fo wie allen unehlichen, die nach Sm. Rechten den erffern guftebende Succeffion in beil Gren Thefinicht abzufprethen fen, und g. 124 eben fo auch umgefebrt bem unehlichen Bater. (Frellich ift biefe Meinung, ihrer Bils Agteit wegen, als die gemeine zu betrachten; indegen bleibt es doch immer einigermaßen ein Biderfbruch, wenn man, wie ber Berf. 5. 180 ber Concathine ben ihr dach rom. Rechten juftebenden Antheil an dem Rachlaffe besjenigen, mit bem fier im Concubinate lebte, heut zu Tage abfreicht, weit bas Cons cubinat verboten fep. Denn ber Grund, ben ber Berf. oben-1. 100 anführt: "Es scheint auch biefe Dieinung der Natur der Soche weit angemeffener fu fepn, da der hier eintretende, Salt, daß Criminalgesethe die Wirkung eines mir guftebenber burgerlichen Rechts aufweben formen, fomer gu behauptert fron whrbe, past boch gewiß auch auf ben Rall der Concubine) & tot, beftreitet ber Berf. ben Rochichen Gas, bag fpurit, fre Mutter, wenn fle eine persona illustris gewesen, und techtmaffige Kinder hinterlagen, nicht beerbt batten, indent biefe Einschränkung bes rom. Rechts nur auf die vulgo quaefitos gehe, jene aber ihre Heltern überall nicht batten beerbeit. finnen. Gleichfalls bestreitet er & 105 bie neuere Rochsche Meinung, baf bie ex stupro violente, ober nec violenta. nec voluntario etzeugten Rinder als folde, die ex matrimonia, patativo erzeitet worden, angufeben, und jur Succeffion bere Wieltern gu fuffen fem. S. 146. Officetet er ber Detitung er Ind Baclebreen beg, Die annehmen , bag, wenn confabgrinoi und adecial juider Exhidals eines verstebenen Della geschwistere concurriren, auf den Unterstolied des Ursprungs des Bermögens, ob. es wan Barer oder der Mitter herromme, Mütschicht zu nehmen kroz dehaupter dies auch g. 1472 in dens Källe, wenn bios Halbacschwister Kinder worhanden sind, 163. gesteht et, mit Bach, dust den hopbelten Geitenverstwitten ein ürebesiches Exbrecht zu, gegen Heinerrius, Bolomer und Stulfeld in thren Lehrbüchern.

Vierter Abschnitt. Von dem Erbsolgrechte aus einem besondern Jundamente. S. 167, halt der Verf dafür, daß der Fall des Erbsolgerechts aus dem besondern Aundament der sociotatis liberalit. imper. gat nicht in die Lehre einer allgemeinen Erhsolge gehöre, indem bier überall kein allgemeines sowohl als besonderes Erhrecht katt sinde, da die Sache schon in des andern soeil ungetheilten Eigenthume war, und ihm alse nur die Bortheile, die der andere daraus von seiner Seite zog, zuwachsen. S. 170. tritt er auf die Seite derer, welche behaupten, daß sich die Perordnung Instinians in Nov. 13. C. 6. inder bepde Ehegatten erstrecke, und solglich dem Manne das Erbrecht gegen seine Frau eben so gutzustehe, als dieser gegen ihn.

Das britte Sauptstud enthalt allgemeine Berrachzungen bey der I. E. und der Betf. ergetert hier die Fras zen: von der Collisson der Erhgesete; nach welchen Gesetzen ein Privilogirter zu beurtheilen; wie die Erhschaft eines Baz gabonden, und vom Mecrescionsrechte. Den der ersten nimmt er g. 189 die Weinung an, daß man im Collissonsfalle blos auf die Gesetze des Orts Rucksich nehmen musse, wo der Berkurbene zuletzt sein Domicklium gehabt.

Durch solgende Erinnerungen glauben wie uns übrigens dem Berf, zu verbinden, da er sie kisst wunscht. Die S. 2.c., und 22 vorgetragenen Grundste von den Ersorbernissen eines rechtsbeständigen Testamenes gehören eigentlich in dies Buch nicht, auch ist der Grund, worum er diese Keuntnisse den Anfangern zuvor mittbeilen zu musser geglaubt bat, namlich, weil gewohnlich die testamentarische Erbsolge erst nach geendigter J. E. vorgetrogen werde, wohl unrichtig, denn in den gewohnlichen Lehrporträgen und Compendien ist der Fall grade umgekehrt. Die S. 148 vorgetragenen Begriffe von der Legitimation hat der Berf. schan oben S. 114 seneben.

und biefe unbebige Bieberholung batte Malle abere men Den tonnert. Die Stelle S. 1 rd. "Concuteiren mie bent aben lebenden Dorens, der fich anderweitle verbenrathet. Gieftings fter bes megftorbenen Rinber. fo unterfcoibe man: In Ruch ficht ber bonn advontitin geht er mit ihnen in eleichen Toth leuf, und erwitht an feinem Unsbeile ein willines Gigenibund Why den bonis profesticies befommt er mer and mit, jenen gleichen Anebeil, boch aber nicht als Gigenthum, fonbern hut den Rießbrauch deffelben," ift wiel ju unbaftimmt, und taun bem Anfanger zu einem ganz fallchen Wegriffe verleiren Denn bona profecting fonnen auch bie Gitter fenn, Die bas Rind von bem überlebenden Darens feloft erhalten, und fol de fallen ausschlieftenborfen mieber anbeim, mie ber B. C. 1 2 } bemerft. Dier aber ift wie die Rebe von den Butern, Die en fabitantia bes abgelebten Chegettan auf bas Rind gefommen und woran ber überlebenbe in zwoter Che nur ben Michraud erhalt, wie überhaupt ichen bies in Anfebung aller von jenem: auf biefen gefommener Guter ber Fall ift. Die Dob. ani 6.46. 9. 2. Die bieben mobi batte angeführt werben tonnen, redet hieraber gang bentlich und bestimmt. Auch das f. 120 and Enbe und S. 145 a. E. barite für ben Anfanger wohl gu furb und unbestimmt vorgetragen fent.

Angehängt find mo Tasein mit zo genealogischen Abbilebungen, welche bie Successionsberdnung und die verschiedenen im Texte ausgeführten Fälle verstunlichen. Figur 17 und 12 ber zien Tasel sind indeß unrichtig gezeichnet, denn in bevoeh muß die Mutter des A rechts und der Bater links stehen, um ju der, S. 245, 246 und 247 besindichen Aussuspung zu vassen, sonst wird der Ansanger leicht verwirrt, wenn die Siegur nicht genau mit dem Texte übereinsommt.

- Ma.

## Arznengelahrheit

Spgea; eine heilfundige Zeitschrift dem weiblichen Geschlechte von Stande vorzüglich gemidmet. Erstes bis vierzes Stück. Eisenach, ben Witter find, gusammen 343 Beiten in 8. 3 Mg.

Der Dan ind bie Birtidtung biefer Zeitschrift, ift, in Jeben Stuck folgende Rubriten au liefern : 1) Allgemeine Matute gefchichte des Menfthen; II) Maturgeschichte des weib. ichen Korpsubanes; III) Briefe an Sebammen und Mitter über verschiedene beilfundige Begenffande:-Iv. Medichrische Sausbaltungstunft, nebff Bertragen ant Verbatung trapriger Vorfalle im Lauswefen; V) Mediunisch bittoriche Nachrichten und Unterhab sungen aus der Pollergeschichte, mertmarbige Spiele Der Marier, Geburte . und Schwangerichaftsvorfalle MF Miscellanten; VII) Anetdoren u. bal.; jabrlich folfen 6 Ctud, febes von 4 bis 6 Bonen erscheinen. Die Ibee > für gebisotere Frauenzimmer eine einne Beitschrift berauszugeben, und auch ber angezeigte Dlan bargu mag alles Benfalls worth fenn, aber mabrhaftin, es ift auch des Muniches in jeber Macficht werth, baf bie Reafffirning biefer wirtlich guten Joee und die Ausführung bes erträglichen Plans in beffere Same be gefallen fenn mochte. Det bem Rec. unbefannte Berf. bet por uns'liegenben vier erften Stude ift ficherlich ber Wann nicht; welcher folche Zeieschrift batte übernehmen bur-En, & weiß weber was er gebildeteren Lefernmen fagen, noch wie er es ihnen fagen muffe'l er fcheint ein junger Dann pu fepn, der durch diese Zeitschrift gern fein Glack machen mochte; diefem Endzweck febreibt Rec, mich ben Schmulft, in Den Dedicationen, jumal bes sten und 4ten Stucke, ju, wo 4 die Fürstin Bormunderin zu Buckeburg, große Bottin der Erde, Cer wußte mobl nicht, daß diese Dame von fürsticher Beburt fen, weil er fie erlaucht und hochgeboren tienliet) und die Burftin zu Kurstenberg, edle deutsche Erdengottin, nenvt !! Dec. municht zwar, daß bem Berf, fein Zweck gelingen mage, aber er inuß desmegen boch geradent gesteben, biese Zeitschrift fen nicht der mindeften Achtung und nicht des kleinften Danis son Seiten bes Publifums wurdig. Die allgemeine 27ch surgeschichte des Menschen mit de Ceatargeschichte des weiblichen Korperbaues find durch alle vier Stude foreinufende Aufläge von lother Magreteit und Trockenbeit, baß fdmerlich ein Bragenzimmer fie burchlefen wirb. erften Stud befchaftiget fich bie allgem. Naturgefch. bes D. inie dem, was ber Denich wie ben Thieren gemein fat, und mie dem bepberseitigen Unterfiblied, Unterdem Mort; Thier, perfteht ber Bf. mohl blos nur bie vierfügigen Thiere, beun fenft pasiten unter ben to angegebnen gemeinschaftlichen Eis gena

genschaften mehrere nicht, weninftens bie bte nicht, daß gun Befchlechtsfortpflanzung ein feiner Blutfaft in den Boden abgefondert werde. In ber Maturgeldichte bes weiblichen Rorperbans ergablt ber Berf. feinen gebilbetern Lefes rinnen auch : baf ben ihnen die Entfernung der Mabelge. gend von der Schaam betrachtlich fey; der Sintere beym weiblichen Geschlecht einen großern Umfang babe, und fich auch in didere Schenkel verliere; Daß die gare um die Schaamgegend eingeschrante find und nach dem Mabel su feine aufffeigen, auch treffe man um den After wenigere und fürzere an!!! Briefe im 2ibfcbn. III. find nichts weniger als mit erforberlicher Feinheit und Geschmad geschrieben. Recens beforgt, fein Frauenzimmer wird von einem folden Korrespondenten ben zwenten Brief annehmen, wenn fie den erften burchtefen bat ; Musbrude, wie folgende: Stipendien in die Schas bracte werfen; die Baare muffen Ibnen gu Berge fleben; wenn Sie nicht boren wollen, fo muffen Sie fube ten, find mabrhaftig feine Beweife von Beinheit und Ges fomact. Huch enthalten die Briefe nichts neues, es mußte benn ber Rath im oten Briefe fenn, fich wor ber Diedertunft bie Sante au beimtichen Orten abzuschneiben; fonft betreffen fie febr befannte Cachen, j. B. uber bie Cominte, bas ubere triebne Moerlagen und Bagertrinten; über Quedfilbermittel. über bas allgufrube Begrabnig (ber Berf. fchamt fich nicht gu gefteben, Safelands Schrift über die Ungewißbeit des Todes fen ihm noch nicht ju Sanden getommen!!) über bas Calimannifche Ergiebungeinstitut ju Schnepfenthal, einige Berhaltungsregeln für Ochmangere, über bie Ochnurbruffe, uber Saufts Gefundheitstatechismus, über bas Bandetugen ber Rinder, über die Urfachen ber Krampfe, über Disbrauche ber Bochenftube und über die ungeitige Schaamhaftigfeit, und alles febr trocken und mager, auch bochft trivial gefagt und vorgetragen. 3m Abschn. IV. Medic, Sausbatrungs tunft. Bom bebutfamen Gebrauch ginnerner Tijd . u. Rudens Der Berf. glaubt noch, bas Binn fen megen bes darinn enthaltenen Arfemits ichablich, und behauptet, weit unfchablicher (als bas zwenftemplichte) fen bas Gefchirr bas mit bregftempelichten ober fechepfundigen Binn verarbeitet porden, welches auch allen Gorgen des Englischen weis porsusiehen fey. Defchreibung der Giftpffange Belladonna. Ueber Die Wefchaffenbeit und Ginrichtung ber Rrantengimmer.

Etwas nom Brobtbacken (auf 3 Geiten!) Befchreibung bes Deutterforns und ber Rriebelfrantheit (anberthalb Geite!) Abidin. V. De Grahams himmlifches Bett; Lebensenbe ber Bergogin Glifabeth. Dhuffiche Ergiehung, Lebensart und Sitten ber Indianer in Rordamerifa. Heber Die Muttermaler. Rleine Ballfahrt nach Bebenshousen in bie Argnenfunde einer Frau Dottorinn (aus ber beutichen Zeitung). Bon einem neunjahrigen fcmangern Dabden. (Die Salleri. (de Nadricht.) Bon dem vornehmften Dahrungsmittel ber Erbbewohner, Die fein Betraide baben. Bielfrag . Chronit, (in einer Ochrift fur Damen!) In ben 26fcon. VI und VII hit bas Betrachtlichfte : Ueber weibliche Bolleren. (Belche Leferinnen feiner Zeitschrift mag fich ber Bf. baben wohl gebacht haben!) ber fonberbare Ginfall einer Schwangern in Bena, ihren Mann eine ziemliche Parthie Eper ind Geficht gu merfen. Borgug bes weiblichen Gefchlechts ju Rrantheiten (weldes Deutsch!) Ginflug bes Raffeetrinkens auf Friefeltrantheis ten. (Raffee wird jest allgemeiner als ebemals getrunten, und Briefel giebts jest felten ober nie!) Bahnarbeit ber Rinber, als eine Saupturfache ber Sterblichfeit berfelben. Befchreibung einer Leibbinde fur Ochwangere, gebahrende und entbundene Perfonen. Die muß ein icones Frauenzimmer gestaltet fenn (bie betannten breymal gebn Schonheiten!) Allgemeine Mittel jur Erreichung bes naturlichen Lebensziels. Rleiner Doctenfatedismus (nicht einmal ein Pendant jum Sauftifden Gefundbeitskatechismus!) Befchreibung der Bufalle auf ben Benug ber Bellabonna und Behandlung berfelben. Ueber Die Ermedungsmittel tobticheinenber Deugebornen. Gewiß reicht biefe Ungeige bin, jeben Lefer berfelben gu marnen, baß er fich nicht burch ben Titel verleiten lage, biefe Beitschrift jur angenehmen und nublichen Lefture fur fein Weib ober feine Tochter ju taufen, ober fie mit Durchlefung berfelben ibre Beit berfcwenden ju lagen. Gine lange Zeit wird biefe Zeitschrift wohl nicht bauern, alfo mare guter Rath ben ihr nicht angemandt ; fonft tonnte Rec. bem Berf. wohl Schriften nennen, aus welchen er nublichere und geschmachvollere Auflage abfcbreiben konnter, als die, welche er in biefen vier Studen compilirt bat. The least the first

Erhateung und Miedererlangung der Gesundheit, Erhateung und Miedererlangung der Gesundheit, Mehst einer Anleitung zur Erwerdung der einem jeden nüßlichen Kenntnis von der Armenwissen schaft und den Aersten. Ein lesduch für Jedernmann, von Bernard Joseph Revland, der Arzeningelastheit Deteor, Pfalzwerdrück, Hofrath und Arzt in Jülich, Exster Pheil. Lemgo, in der Menerschen Buchhandlung. 1794. 326 Seleten. 8. 1 M.

Dasseleine allgemein bekannte und fehr bedarernerschige Sade ift, dost allgemeinnühige medicivische Volksschriften für jes
bermun, die allerunpüheften und allerundrauscherken, für
viewand procheusigen Bucher find, so wellen wie und mis
bem vorliegenden nicht weiter aushalten. Wir gestoben dem
Berf gern zu, dass er sehr viele nühliche und beilfame; aber
schau rausendwal gesaste Babrheiten dier abermals wieders
bott hat; er wird aber damie wopfg Cindruck machen, da
kine Sprache unangenehm, schwerfällig und meirschweisig ist,
und sehr ofe in das Niedrige und Pobelhasse berabsinkt.
Ber liest gern von Dummtöpsen, Narren, und dal., womst der Bf. oft um sich wirft? Inhalt, Druck und Papier bewelfen,
aber schon, das das Buch gleich von der Presse aus zu Mas kulatur bestimurt war.

D. Christian Friedrich Daniels Pathologie, ober vollkändige Lehre von den Krankheiten, welche die Rosologie, Pathologie, Uetiologie und Spraptomatologie enthält. Aus dem Lateinischen übergießt, mit Unmerkungen und Ipsäsen des Werfassen. Erster Theil. Weißensels und Leipzigben Geverin, 1794. XXXII und 517 Seiten in Okravi

Die allgemeln betannte latefalshe Urstiffe erschen roge und 1794; wir kamen also jogt, wit einen ausschbriichen Retension vieles Buchs viel zu spät. Durch die deutsche Arberfebung sehung mill fich ber Bert- auch denen guiglich machen, bie ihn in lateinischer Sprache nicht versteben, wogegen wir den nichts weiter einzuwenden haben. Die Ueberfehung ist gut; auch da, wo es auf Nomenkfatur ankam, der lateinische Ausdruck jedesmal bepgeseszt worden. Unibedeutend sind aber die aufdem Litel angegebowen Susabe.

Arw.

Samuel Sahnemanns, der Arznengelaheheit Doktors, und Mitgliedes einiger gelehrten Gefellschaften, Apotheferlericon. Ersten Sheiles Este Absthellung. A bis E. Leipzig, 1793. ben Crusius. gr. 8. 48 Bogen. 18 ge.

Mach ber elanen-Geflarung bes Bis., bat er Endamede ger babe, die einigermaßen von den ben andern Berfaftern gewöhne Achen abweichen. - Er will namlich alle bie einfachen Mittel, bie vom Anfange bes laufenben Jahrhunberte bis auf bie neueften Beiten offfinclt, ober fonft gebraudlich maren, auch Die nur von einigen Berfter angewendeten, fo wie biejenigen, ibeldie als Bansmittel einen anfehnlichen Ruf erhielten, biet aufibellen, indem er glaubt, daß ein Apothekerlericon nicht blos Aber biejenigen Mittel, welche bie erften und erfahrenften Aferste als hulfreich anerkannt haben, Unstimft geben mife, fondern auch von verlegenen, aus ber Dobe gefommenen, wenig gebrandlichen, auch von ben unvirksamen, etelhaften und aberglaubigen Mitteln Die Mabrheit fagen muffe; zumal do noch manche unter beit sogenannten veralteten Wittelit mil perschiednen neuern modischen um den Borgug freiten Eonnten.

Won den einfochen Mitteln hat ber Verf, ihren verzigfichten Butzen und insbesondere ihre arzneyliche Bestimmung, weygefüger jodoch auf eine solche Art, daß die Pflicheren das hurch nicht unterstützt mehb:

n Die Sewätsle und auch einige Thiere hat der Berfusser nach Succows Vorgange, unter zusammengesetzen Namen abgehandelt, beren erster Theil die Species, der zwepte das Comus geschick i.z. B. Abbisschiofer, (Scaliola succide Light), Wermusdaherschift (Arremissa Adsprhisen L.). Birrnikensus (Absinthium Lantanicum L.) Bergleichen ausgesteil ausdenschraffe deutsche Benennungen der Senachse perhienen allerdings Beptail. Meisteneheils ift auch die Bemerkung bepe gefügt, rop dergleichen Abbildungen anzutreffen find,

Ainde won den ihenischen zusammengesehren Körpern bat ber Berf, gesucht, eine systemartige deutsche Benemung and jufinden. damit darinn fogleich die Definition forer Natur aneetannt worden fanne.

Außer bem einfachen Mathemilen liefert ber Berfaffen

Die Materialien tonnen unter deutschen, lateinischen, frangofischen und englischen Benennungen aufgesucht werden.

Auch find einige nicht allgemein bekannte Werkzeuge in feinen Holzschnitt abgebildet und beschrieben worden, wos von in jestiger Abtheilung ein Absonderungsglas, eine runde Prese mit dren Schrauben, ein Gefäß zum Abgießen, eine Verbeserte Blasengerathschaft, ein vollstwammeres gläsernes Destillationsgerath, ein furz abgesprengster Kolben mit weitem Helme, eine kleine Bohrmaschine zu Tubulatöffungen, ein verbeserter Papinischer Digestor und eine große Abdampsichale vorgestellet worden sind.

In der Befdreibung der weißen Dagnefie S. 127 hat fich der Berf. in manchen Dunkten fo verftogen, bag ein 210 Beiter, ber fich genau an feine Borfdrift binbet, ben Ends swed nicht aut erreichen wird. Es follen die Auftofungen von 20 Pfunden Pottafche mit eben fo viel Baffer, und von 20 Pfunden Bitterfali mit 40 Pfunden Baffer, nach ber Bermildung gefocht, in ein holzernes Gefaß ausgegoßen und bis aut Riederfentung ber Dagnefie ben Geite geftellt werben. Ben biefer brenformigen Difchung erfolgt aber biefe Dieberfenfung nicht, wegen der Leichtigfeit und Lockerheit des Dieberichlags. Die Trodung biefes Dieberschlags in einem frift gebeiten Becterofen follte auch nicht auf eine halbe Stunte eingefchränet feine Linberhaunt, mare es beferr gewefen, ben ber Musfuhung nicht bie Abwertung ber freywillfa An Absehma, sondern lieber die schnelle Abscheidung der Fliss Andrew und mirant ausne find rieten Endie ubrzufebreiben ... Bad Polya foll aus ber Bereitung des Schwefellufius in diesem Jahrhundert Die Berfertigung Der Witriolfaure ans Schwer lel burd Salveter entitanden fenn.

Anter den verfatchien biet abgehandeten Artifein verbiliften wir das Dispensarodium, wordber maniges Belehrende hatte angeführt werden konnen. Ingwischen ift nichte beidzer, als daß in einem Worterbache ninst und das andere überschen werden kann.

Bied die Bollffandigkelt diefes Werts im ben felgenden Theilen gleichmäßig fortgefest werden, fo fam es fedem Pharmachutike sum multichften Danibunde bienem.

Km.

# Riaffische, grieche und lat. Philologie, nebft ben bahin gehörigen Afterthümern.

Austores latini minores. Tomus Primas. Flavii Aviani Fabulae in usum scholarum, adsperfis notalis, ex recensione Henrisi Connegintes.
Milenae, impens. Erbsteinii 1790. 60 Duoi
besseiten. Phaedri Augusti liberti Fabularum
Aesopiarum libri quinque in usum scholarum
adspersis notulis editae ex recens. P. Burmanni. Milenae, 1790. 159 Duodess. Dionus.
Chronis disticha de moribus ad filium in usum
scholarum— ex recens. Aratzinii ibid. 1793.
56 Duodess. Publii Syri et aligrum Veterum
sentensiae— ex recens. A. Grateri, ib. 1790.

Tomus fecundus. Cornelli Nepotie vinte excellentium imperatorum in ulum lebolarum additis notis editue ex recent Ang. vin Semeral. Bid. 1791. 596 Dubbell.

Tomus torint. Seatt Auf brevinnium terum go liatum populi Romani — ex tecent. Menrii Perheif. Lipfiae, impenf. Crufii. 1793. 116 Duedess. M. Valerit Melfalae Corvini libellus de

de Augusti progenie — ex recens. Thom.

Hearnii, ibid. 1793. Litti Ampelii Liber memorialis — emendatus et subjectis notis inlustratus ibid. 1793. 278 Duodesseiten. 1983.

Ind bes belage ber Auffdriften alles in ufum icholarutt Son einem fleiffigen und gefdicten Soutenanne, bem Berrft Rourettor Cefcoute in Deigen, veranffaltet. Recenfeut Ber nun icon über 20 Jahre und gwar von ber Dite auf als Schulmann blent, bertennt bie aute Behandlungsart bes Der Ausgebers bed einigen blefet Schriffen nicht, tann fic abet wicht übergengen, bag biefelbe jum Rugen und Frommen bet Bugend in den pbern Rlaffen viel wirten werde. Dein-nach Dem weiten Umfang ber Lebrgegenftanbe, ber jest in unfern Boulen fic Indet, wiedere wohl, den Revos und Dadee gusgenommen, Die Reibe an wenige ber andern Schriftellet tommen. Gind wir la doch nicht im Stande, nur bie bot Minicissen Auforen mit unsern Junglingen webe zu lesen. Bie wollen wir erft auf ben britten Theil diefer Sammaum Macfticht nehmen? für die untern Riaffen haben wir überbies. Bet gute und sweckmaffige Lefebucher, welche Rec. bem Avian, Rato und Sprus vorgieht. Beiches Berblenft murbe fich binagen Detr E. einerhen , wenn es ihm gefällig. mate, einfie son den romilden Sifforikern für die obern Klassen zu bear-Deiten, und biefe mit einer gufemmenhangenben Erflarung 1st verfeiner, worth worligelich auf impende und Interpreten. gion, matiger auf Rritt; welche bem Bortrag bes Lehrers Sberlaffen werben muß, Rudficht genommen murbe. Caffuft, Liv, Gueton, Lacitus u. a. erwarten noch immer folde Inbeipreten fit Schulen und Schulmanner. Belandete vom Diense es Sueton, bag man hierin auf ibn bachte. ..

Der Plan biefer Samminng hat fich ben dem Fortschritte Wie Werte, wie ein gewälfter Schneedell, deugrößent Buran ift nicht sowohl Berr L. als ber Beeleger ber zwep arften Bande schiel. Der molte immer mehr Roban unter bem Err ichen. Baher schwesten biese in dem zwepren. Theise, lind fin delten treten fle bepnahe aus dem Ufer. Im Gangin find fle aber von sehr ungleicher Beschaffenheit.

Jeden Schriftfieller ift eine, in einer guten Sprucht bem

Ødz(₽

deriefteller, einen Werten und beren Ausgeben einigt Nachticht einhilten. Der dem Kato haben wir die Alishabe bes Beern GROetinbold! Dionysi Casous Distichorum de mortius ad filium libri IV, receptus, ratias lichupen elia opuscula indicemque adjecit I. M. Bernhold. Augeb. 1784. 8. nicht gefunden, det, so viel uns noch erinnerlich ist, über die Entstehung des Katonischen Wertchens eine neue Sypothese in der Vorrede vargetragen, und besonders um die Lesart sich Berdienste erworben hat. In dem ersten Sande gleichen die erklärenden wenigen Unmertungen turzen Scholien; (in dem Kato und Sprus scheint mis schon zu viel Kritik eingemischt zu seyn), in dem zweyten wird hauptsächlich auf Sprache gesehen, und in dem dritten sind vorzäglich die Sachen erkläre.

Vb.

Rurigefaßte griechtsche Grammatik. Rebst imem Anhang von vier Reben bes Jiok aten und einem Wortregister über dieselben jum Schulgebrauch einemgerichtet. Coburg, ben Ahl. 1794. 10 P. Dies ift eigentlich ein umgeschlagener neuer Litesbogen st amen einzelne Schriften.

Wurggefaßte griechifdje Grammatik. Coburg. 1793

Foratis orationes quatuor. Ad Demonicums Evagorae laudatio ad Nicoclem - Trapetic tica. In ulum iuvenum graccae linguae studiosorum separatim editae. Coburgi, typis Ahlianis. 1790: 8 Bagen in 8.

Die griechtiche Grammatif enthält alles, was man in diese Bogengabi erwarten fann. Nur die Varadigmen der Namen weitere und der zusämmen gezogenen Zeitworter inder wie der mißter deren doch ein Anfainger gewiß nicht entbehten, wohn mißter der blogen Enduchtaben begnügen fann. So ist auch die Affeitung und Lildung der verdorum in n. von ihren Communication zu unzurähend angegeben werden. Auch

ich es woll eine umlichige Mortigung von der geantlittigen Gepachern, dem Zeitwert aur brey modos, mit Ueberges bung des Imperativs und des Infinitios, einzurkannen. Die Plaiefts sind jedestunt, da wo sie vorlammen, mitgemminen twethen. Das übrigenst der Bf. gemise Reverungen neuerwyriestischen Sprachierer, jur vorgeblichen Erleichterung des. Leuerun, im Grund aber zur Verwirrung der Anfänger, nichescheren, im Grund aber zur Verwirrung der Anfänger, nichescherer, und nicht einmal erwähne hat, dissigen wie sehe. Durch Ibanderung der Typen und mehrere Ersparung den Naums härer diese Grammatik nettep und dürzer, so wie durch weberer Gorgfalt für den Durch, soweter ausfallen Sunen.

Die vier sogenannen Beben des Jokretes find ein bieffer ziemlich correter Abdruck der Poeiser Ausgabe des Arhadas Auger von 1782. Wie halten übrigens, um Anfängern
Aust zur griechischen Sprache zu erwecken, den Jiakrates, seinnes trocknen, obwohl ameglisch-guten Inhalts wegen, für ebenhang. Die Purität des Anticismus kann ja ben einer Sprache, de derman nie schreiben und sprechen soll, den Anstwegen ohnedem uicht in Ausging kommen. Dem Littlibegen ist ein Inder der griechischen Webert bengestigt, der, wie alle Judises; diese Art, den Fehler hat, das er bies die einselnige Medeln tung eines Westes für gegenwärtige Stelle anglebt, sind alleaus allgemeinen gesindlichen Sprachkennius nicht viel Rugen leister.

Ti

Johann Stidebrand Bithofs kritische Anmeekungen über horag und andere Romische Schrifte Echriste Beiler - von D. A. Brimm. Drives. Stid. Duffelborf, bep Danger, 1793. 12 230. gen. &c.

Die Siefem britten Stude beschließt der Berr Beraushebes die Samminng der Withoficen kritisischen Anmerkungen, beseil Werth wir den der Ameige der bepben ersten Stude nabek gemurbight haben. Er felbst wurdigt ihn in der Vorrede sohr bickty, wenn er bemertt, daß die Konjukuren des feligen IB; nicht alle von gleichem Werthe sind, und daß sich den manchen fobr leicht muche beiden prigen laffen, daß men ihrer den eines bestehe M. u. d. Z. Z. Et. IVo deft.

sebentlichen Interspressellen nicht bedinfe, und ben andern, daßfich noch eine leichtere Emenbation auffinden lasse. Aber est nach des herausg. Absider nicht, Annertungen über dies Anmarkungen zu: schreiben, noch durch sein Urtheis dem Urtheise anderer vorzugreisen. Einige Verdesserungen sind indes als
ierdings scharssing und glücklich genug. Sine ziemliche Wennge ähnlicher Kritiken über mehrere vomische Schristfeller vonz eben dem Verf. siehen noch zerstreut in den Duisburger Inrelligenzblättern; und auch diese verspricht der Herausg: vielteicht noch zu sammeln.

Bu bem gegenwartigen Stude finbet nian querft felifiche Anmerkungen über die Borasischen Briefe. Gleich die erfte. betrifft die icon mehrern Auslegern verbachtige Lesart im erften Briefe bes erften Buchs : Quid pauper ? ride, u. f f. Dies lettere verwandelte Bentley in viden ut; 20. bingegen fchlagt por, ju lefen: Quid? pauperne itidem mitat coenacula, bedos. Eine nicht ungluckliche Bermuthung So auch Br. 2, v. 54, wo 20. für bas verbachtige ceffetmen. ducere curam lieft : Phaeacum ducere comam. - Dr. 14. b) 39, glaubt et, baf far: Rident witini ju lefen fen: Ridea! el iu oriens, welches icon eine gewagtene und unwahrfcheine Bone Konfeftur ift. - In bem Briefe an Die Pisoneil, v. 60, if ifm das paius aptaque remis anficie, wo die leste's Dolbe in palus fury gebraucht wird, und andre betwegen' Main eine Werbesseung versucht haben. Eragfaubt, Sorat" Sabe! Pompting nacemis geschrieben, und palus fen eine! Gloffes Die nachber in ben Text gefammen fen, Berfen:

Komani tollent equites peditesque cichinfum, intererit multum, dinusne loquanur an herus,

Memuthet er mehrere Alnrichtigfeiten, und lieft fie fo:

Romani dullent equites plebesque eachinnum: dutererit multum, couturne loquatur an exidere Maturusne lenex.

Und u. 44 , für die gewöhnliche Cesatt: 3 3 3

Si defendere deuffum, quam versere malles,

ist ihm das delistum eintere ansibsis; and er mente, manmisse. Si desendere dills, stilgen gram vertere, lesen. Ther desevertere tombler ja and abstut, und für sich bed in a steens, Kebend, genonimen werden; wer min komte Minne batunter verfiehen. — Es folgt S. 35 noch ein Machtrag von Anmerfungen über einige Sollen, ber Sorasifchen Woen. Dies macht er 3. B. auf die keinem bisherigen Ausleger verdäckigige Sieke, B. 1. Ode 38, aufmerkfam:

Vix una fospes navis ab Ignibus:
Mentemque lymphatam Marcotico
Redegit in vanos timores
Caelar, ab Italia voluntem
Remis adurgans.

und will for Marestics lieber ut Marestics, und statt der beporn festen Worte: perrexit urgens lesen.— Bon S. 59 ap., solgen Kriefsche Anmerkungen über einige Stellen im Grid; 3. B. Epp. ex Ponto, 18, 101: sit publica farcina runn, wo die Handschriften von einander abweichen, muthmitt unser Berf: populi confura recurrat; aber nicht selt mibescheinlich. — Im ersten Buche der Metamorphosen will er die Warte:

Indicis ora fui, fed erant fine ludice tuti,

Sieber fo lefen :

nec simplex turba timebant luffleis ora sui, sat moribus undique tuti.

Einige der solgenden Konjekturen über dieses Gedicht sind boch wohl natürlicher und wahrscheinlicher. Die übrigen Anmerkungen und versuchten Verbesserungen betressen den Berbesserungen betressen den Bellejus Parerentus, den, Kampridiko, und den Cices vo. — Von dem Herausgeber ist dann noch die Beschreibung und Vergleichung einer Handschifte der Duisburger Bibliog thet angehängt, wäche verschiedene Schriften des Cicero end bilt. Die bier davon geliebere Probe ist von der Urt, daß sie ime durch das Sanze sortgesetzte Vergleichung wünschenswurdig macht. Die Handschrift sehr Herr G. in den Ansang des vierzehnten, oder mahrscheinlicher schon in die lehte Palifte des drepsehnten Jahrhunderts. Die ist auf Vergament in klosie sehr sauber geschrieben, und bosteht noch jeht aus 253 Blättern; die und da hat sie Lücken.

### Schone Wiffenschaften und Poeffen.

Bermanbelte Dvibifthe Bermandfungen. Ad mediem Blumeveri. Mit Anmerkungen. Meuntet, gehntes, eilftes und zwölftes Buch. Stutgart, ben Erhard und toffund. 1794. \$35 Seiten. 8.

Red und mistig geht biefer Vormundler, ber übrigen je boch nichts weniger vis ein Pepenmeister ift, seines Weges fort, und verwandelt den armen Onid, daß man thu so menig wie dat erkenne, ods seine in novn opporn mutatas konnten Benn Durchblattern dieser vier Bucher sieß Ker, war auf weniger'plumpe Grellen, frostige Einfalls und arge Nathola gegen Richtseit der Sprache, allein das Mistige ist denn daß wur höchst mittelmäßige kable Reimpren. Auch sind die lerdings noch eine ziemliche Anzahl Spasse sansenteitlich, das wie unsere Purisam wollen, baarleuderisch genug, men sie unsere Purisam wollen, baarleuderisch genug, men son den beshalb um nicht wießiger. Wie wohlseil sie der Kenden der Rief zu verschaffen weiß, dapon nur ein paar Proba. Dut sagt von Midas:

the unferm Ungenannten beißt bas :

Nin Mibes batt' allein tein die Für seine (Awells) schime Stäcke; Er warf dem Emal Paringeist wer Und seine Baldperficke; Emol läckeite; hingegen soll Ward über dieses Wart Ipall Und gab ihm Estschen.

So kehrt in seine Restdenz Langohricht et zurücke, Und beckte die Impertinenz Mit einer Schwansperücke. Bon kinem längeren Gehör Wuft niemend als sein Leichtiffer Me wifile, fein und enflandig filt ber Deutfide in der Soud

Der Sabber ich im Parabelf Den Täuber und bas Täubchen, Und seiner Den Manne gleicher weis Bur Delferion ein Weischen. Und ich? Soll Kreta nur allein Dag Land ber Sodomipreppa. Und Ungebeuer beißen?

Und deinoch war in einen Seler Baffpfae porficioffent. Und dach war das ein nifimalis Lieber. Und dock har fie genofen ü. f. w.

Jin ber Findel von Orpheus bet ber fennftische Lepaquann eine sehr Amseiche Anspielung auf sich ben Quasische gen und — mich ; seinen utrockenen Arietsasser" in ber I. D. Bibl. angebracht.

> Boin! (des Orphaus) Haupt ward von dess Oprem ind Misan — Der Ausvorschaft gereieben, Und östers unsanst hin und ber Gerüttelt und gerieben, Bis es zu Berölln aus Land Geworfen ward, und man das Strands Recht dort an ihm werübte,

> Do eien wollt' ein Recenfent An feinem Olepe nagen, Als ihn ber Dichterprafibent (Qnis? mbi? quochuela?

Unfaffe zurückgeschingen: Der Recensent ward drob zum Stein's Berberete ift fein Maul, wie sein Erweitertes Gemigen.

Indes man in der Oberwele Ihn also materativet, Hatt Orpheus Seele schon den Bett Des Tarraums pasiren. Denn Weg und Steg war ihm bekannt,

Heb

bent ... Ind Canterns felbft fo gafant, ....

Einswurdiger Benfah für die Mufe bie fo gern von Sodomiterey, Bordellen und bergleichen fconen Dingen fingt ! \ \textsuper \ \ \textsuper \ \ \textsuper \ \tex

**©**a.

Beitgebichte vor und nach bem Tobe bes Seiligen ludewig des Sechzehnten. 1793.

Mir zweisem nicht, daß diese Gebichte ben Freunden ber Gleimischen Mile icon bedannt sennwerden, so wie auch die gegenwärtige: Wander diese Ehrwärtigen Ochterischen Patriarchen. Der unglückliche Ludewig bat an ihm einem krocklieren Berehret gesunden. Den Sättigen wasd ihr Mut. nicht genannt haben, schon aus dem Grunde, well nach dam Zeugnise der Geschichte in der Regol die heiligen Kinickleine großen Konige waren. Desto mehr, und von ganzten Heize großen Konige waren. Desto mehr, und von ganzten Derzen wünscht er dem Vater der dentschen Musen Siche, dust ihm der Wunsch Horozes gelang, der Monige eines rühmeltichen und nicht Liederlosen Alters.

Rb.

Compendieuse Bibliothef der gemeinnüßigsten Kenneniße für alle Stands. XXIV. Abtheilting. Der Schone Geist. Erstes Heft. Auch mit dem besonbern Litel: Der Schaus Geist, oder Compendieuse Bibliothef des Wiffenswärdigsten aus dem Gebiet der schonen Wiffenswärdigsten. Erstes Heft. Gotha und Halle, ben Gebauer. 1799. 96 Sein ten &.

Manche Abtheilungen biefer compendienlen Bibliothet verbienen, wenigstens in manchem Betracht, Bepfall und Unterstühung: andere laßen für die Zufänft hoffen, was fie jest noch nicht leisten: allein die dier angezeigte Abtheilung, die schon ihrer Natur nach am sewersten gut und mockmäßig eine zurichten war, muß einen durcham verändetten Plan und eine

eine auch verlichene Att ber Ausfihrung erhaften, wenn durch fie nicht bies die Rabl Der gant imedicien und unnüben Ducker abermale um eine vermehrt werben foll. Man ur. theile felbit aus der Ueberficht dieles erften Befts! Theoretis Scher Cheil. Eriter Abfchritt. Rebefunft. A) Declamation. Micht gufammenbangenber Ausgua, fondern auf aut Bind" abgefdriebne Stellen aus bem erften Theft von Grante aber die Declamation. Bozu diefer magete, für Dilet. comen und Anfanger tanm verftanbliche, gefchweige brauchbare Auffat , ber gleichwohl zwen Bogen füllt, und ber jene kleine Odtift, ble felbit nur gwolf Bogen ftart ift, nicht einmal ents bebriid macht, bienen foll, ift febwer ju begreifen. Pratet. fcbes Cheil. Benibiele und Dufter enthaltend. Erfter Ab. fontt. Romane. A) Ergablung. 3men febr abgetfirate Ergab. inngen aus ben (Hemlich mittelmäßigen) Romantischen Gemalden der Horwelt. IV. B. Lpg, 1789, nebst einzelnen ausgehobenen Stellen, bie aber meift aus Alleagsgebanten befleben , und fich weber- burch Inhalt noch burch form aus-Diefer Belichnitt foll vorzunlith "fur folche Ges" zeichnetü "fafftsmanner bestimmt fen, die guweilen ju ihret Erhoe Jung gern einen Roman tefen, aber fich aus ber ungebeuern -Menge felechter Romane nicht berausfinden tonnen." Dach det bier gelieferten Probe werben gerabe biefe Derfonen fiblichte Befriedigung erhalten. Beich eine ungeheure Ungahl von Beften muften jabrlich von biefer Abtheilung ericheinen, wenn alle mittelmußlige Romane von ber Art bes genonnten mit alelder Ausführlichfeit behandelt merben follten! Ber gur Erbolung einen Roman lefen will, ber wird febt fur ein trocknes Besippe des Sinbalts danken, das ibm das Berandaen des Aleberraschung raubt, und doch so wenig, als einzelne ausges bobene Btellen, einen fichern Schlug auf bas Sange, ob es une etrhaltend fen ober nicht, erlaubt, ater Abidn. Schaufviele. Das beimliche Gericht von Suber — Rene verlobnt — Die Dutter, von Gotter nach f. v. Sillern. Bon ber Charafterifik Diefer Stude, Die Die Zuffchrift verfteidt, findet man nichts. Der Berf. bat fich begnugt, den Plan auszuziehen, und eingelne Stenen und Tiraben abzufdreiben, moben er überbiel wenig Beurtheilungsfraft und Beschmack gezeigt bat. er ausgezeichnet bat, ift nichts wemiger, als ausgezeichnet schön, und manche Stelle, bie im Bufammenbana Berth bat, em fcint so ifeliet, wie fie bier ftebt, als gang unbedeutend. Bo-

t in alles Mielt fann es ninen, aus alle Maufvielen einzelne afthetifche und moralighe Gemetuplige - Chie überdieß aft nur poetifc mabr And) abjufchreiben, und unter besandere Rubtifen gu ftellen, wie bier gestbeben ift? 2. B. Seite ?!. a Wieffamteit im Grillen. Lafte mich einemer geben. 3ch marbe in Eurem Deran mich felbft ver-Lieren. Gonnt bem Bach bas befcheibene Bergmann, feb men fleinen unansehnlichen Rreit allein ju bilben." - -Das foll bety Lefer ein Sentiment biefer Myt? Den mas bie gense Lage eines Menichen kennen, um gu emicheiben . ob er mit Bug und Recht fich auf ftille Big ffamfeit einfebrantt aber nicht - fo bald man bie gange, bestimmte lage nicht kennt Bann und barf men nicht urtheilen. Es fann nicht ben mie beften Ruben, wohl aber leicht Ochaben fiften, menn man folde nur unter gewiffen Limftanden mahre und underedbere Marimen als allgemein guitig und anwendbar aufftells. Ober marb bie Stelle wegen ibres befondern marifchen Berthes ausgehoben ? Wo aber lage ber ? Nicht einmal der Aus bruck ift neu aber glanzend. Die Bilber find fo gen und verhraucht, als bie Idee felbit. - Dritter Micha Sebichte. Gine mittelmäßige Romange, gleichfalls ent be Komantischen Gemalden der Porwelt. - man ficht, fo wird diefer fcone Beift, tomp er tarf dem betretenen Wege mit gleicher Rachläßigkeit und Ungeschiede. beit weiter fortgeht, ficher nicht ben übeln und verächtlichen Bebenbeariff ausloschen, ber fich feit mehrern Jahren an eine fm Gangen fo quite und faft unentbebritche Benennung gehängt bat, und ben Gefchmaftofigteit, Einscitigfeit, Duntel Leibenschaft so geffläenzisch an ihr zu erhalten ten bemuter find.

HUT GANGE

## Intelligenzblatt

ber

### Reven allgemeinen beutschen Bibliothek.

No. 9.

#### Beforderungen, Chrenbezeugungen 20

De. Johann Sphraim Scheibel, beyber Gymnaften gu Bredian Rector und zweyter Inspector, Professor der Mathemacif und Physis und Bibliothetar der Rehbingerifden Bibliothetar fer Riffenschaften zu Got- that, ift von der Kinigl. Speietat der Wiffenschaften zu Got- thagen zum Correspondenten ernanne worden.

Fr. Weruppellationsrath Friedrich Wilhelm Bastius von Ramdobr zu Celle ist von der Königl. Societät der Wiffenschaften zu Ebteingen als inländisches Mitglied in der historischen Klasse ausgenommen worden:

30. Proteinebicus von Bayer in Wien hat von J. Maf. der Raiferin für die ihr bebickrie Beschresbung der Prages affenslichen Armenversorgungsanstalten eine gelbene mit Perken beschen Wose erhalten.

Wien, Dr. Carl Cleymann, bieber ju Frankfurt am Mann, ift Pfarrvicar bep ber biefigen peformirten Someine, geworden.

ior. W. Bamman, bisher an ber Bibliothet ju Define fidt angeftellt, und Lehrer am bortigen Padagogio, ift als Rector nach Otternborf (an bie Stelle bes nach hilbesheim, gegangenen frn. Aubkapfa) berufen mochen, und hat biefen Inf angenommen.

Se. Daffen Gars ju Serrmuntelie, abund Beblac, bat ben Auf zur effenigen droepten Durdgefliebe fin ber Se. Tegibienfrebe in Samover erhalten und angenommen.

Die zeitherigen Confistorialaffolforen zu Sombershaufen, bie hetren Cannabich und John, find won begrachten gen Pirchen und Confistationathen, und erfteres auch zum Super-intendenten ernannt worden.

Der Mangnehilten Zonig in Beeslau hat, nach Meberreichung brever von ihm verfertigen Mebaillen, namlich auf die Wieberberstellung der Ruhe in holland im 3. 1787, auf die Bestignehmung von Sporgugen; und auf die Erneuetung der Abdemie der bildenden Kunste, von Gr. Mat. dem Konig von Preußen ein belobendes Sandschreiben und ein Gesichen von 100 Durnten erhälten.

Sr. Alringer in Mien, der Verfasser bes Docite n. f. w. ift jum Reicheriter ernannt worden, auch bat er vor turgem die Stelle des Secretars bepm jehigen Ausschuff bes Sofiherents erhalten.

Der Niederöfferreichische Landschaftepracumpiens du D. A. J. Werner ift, in Rudficht feines Diensteifers und nicht licher Berwendung, von G. Maj. jum L. A. Nach erneung worden.

Dr. Friedrich Barl Christian Lint, Capffigiaffence thr in Cobing, but ben Chardter eines Canilencathe erhalten.

Dr. M. Sechs in Fregberg, feit niebe als ab Jahren Tertine bes bortigen Spunnaftung, bar pon ben Brepbergifben Stadtrath bagieriebigte Rectorat expalten, nachbein Gre Conrector Sublet die Acendens verheten batte.

Der geschickte, auch ber gelebram Wele befannte Mega und Chemiten, Gr. D. Johann Christoph Westendorf in Guftrom, bat von bem Derzoge von Meklenburg. Schwering aus besten eigener Bewegung, ben hofrathscharafter erfalten.

Dr. D. Abolph Friedrich-Tolde, bichether guffererbentlicher Profesor bet Arzneyselahrheit auf ber Univerfalle Koltock, ift jum ordentlichen Professor hieser Wilfenschaft ern nannt morben.

An die Stelle des zu Sternberg verftebenen Gupenintendenten Johann Gordieb Friedrich fommt ber bieberige gweste Helpredigte zu Ludwigsluft, Dr. Morit: Joacoin. Christian Pagof.

Erfurt. Der hiefige sedentliche Professo der Theoldsnie und anstennismeliche der Phisosophie, wie auch beständiger Generale der Churmainglichen Alabentlie nühllicher Wissenhaßnn, Hr. Iod Ioachinn Bellermann; ist neulich von E. C. Sederrande Ang. Cansell. allhier jum Director des hiesigen Chumnasimus, an die Grelle des wegen abnohmender Krüste jubilieren gestherigen verdienstvollen den, Prof. und Oberetrisigeiner. Ang. Frank, betufen worden, und hat auch bereites idieses Umt, mit Babehatrung sester andern, im Robenises vorigen Jahre angewerten.

### Lovesfalle

In Inins fart zu Raliand, ohnwelt Anfrach, Dr.
Mibrecher Monff Friedricht Freybere von Craffobeim, Baifert Kanimeten, Aittertarh und Eruftenmeiste des Nittersendendert von Craffobeim, Baifert Kanimeten, Aittertarh und Eruftenmeister des Nittersendert der Aittenfell wie auch Aitter des Vrandendburgsichen konten Rabessosen w., geweberen deselbst am 44. Nov. 1728. Beine Schriften sindet mich im gelehrten Deutschlande. Er hatte zu Salle studict, war ein Freund der Wissenschaften, vorzitzlich der Physic, und hatte sin zahlreiche Berte, viel seine Schriften, alte Andzaden griechischer Autoren z. befinden. Das Verzeichnist verselben, das einen starten Folianten einnimmt, hatte er selbst geschrieben, und behnahe dis an sein Ende forzgesest. Sein ebler und besonders menschenfreundlis der Character machte ihn ben jedermann geachtet.

In Prag ift der Königl. Physitus des Leutmeriber Kreie fes, ebemaliger zwenter Arge am bortigen graffen Spitale, Dr. B. Anton Preifler, im drepfigiten Jahre feines Alcets an der Lungensucht verstorben.

In 3. Det: find in Sten ber gefchiete Pflangenntaler, Dr. Scharf, an ben Folgen einer Anfenterie im aufen Baben feines Lebens, als ein Spfer feines Enthustasmus für bie Munft

man Betonie: Dein legme Bert norem bie Abbillungen in N. I. lacquin Oxal. Monographia. Minn, 1294.4. bie er selbst gezeichnet und gestochen hat.

Am 11. Oct. starb zu Militsch Hr. Carl Florian Weber, Passe prinatius ben ber dasigen evangelischen Sinadene kirche zum Sell. Kreuz und Juspector der Schulen. Seine Persendien und Nachrichten von seinen Schriften sinder man zu vollständigsten in der Schrifte: Einige Vachrichten zur Gelehrtengeschichte der Stadt Militsch in der seezen. Siandenberrschaft Militsch, S. 23 u. s. w. Ausser den der der den denige Predigten den zen lassen. Er hatte auch Antheil an den schähderen Schlessschen Provinzialblättern.

Am 23. Rov. flard Hr. Zeiedrich Gortfried Abel, Doctor der Arzneygelahrheit, Assessich Gottered Abel, Dom Physitus u. s. w. zu Halberstadt, an einem Schleimster im 80sten Jahre seines Alters. Er trieb die medicinischer im 80sten Jahre seines Alters. Er trieb die medicinischer Praxis länger als 30 Jahre ohne sonderlichen Glauben an die Kunft; selbst in seiner letzen töbtlichen Krankheit ließ er der Matur schlechterdings ihren Lanf. Als Schriststeller hat er sich durch die 1785 erschienene metrische Uebersehung des Judans bekannt gemacht.

Im Movember ftarb zu London Frau Maria Elisaberd Ge in Site, Borlefevin der Kanigin, in einem Alter von 5.7 Jahren. Sie war aus hamburg gebürtig, eine gebohrne Bene. Ben ihren eigenen und übelichten Schriften siche ihne Gelehrte Deutschland.

- Min 19: Mob. flate ju Effingen St. Friedrich Mugust. Such, ritterschaftlicher Berreur, in einem bojabrigen Alter, ale Schrifteller tubmiich befannt durch feine Literatur ber: Diplomatif.

Am 10. Der. ftarb zu Eisenach der über 30 Jahr höchk. verdient gewesene Director des dasigen Symnal. illuste. "Dr. Johann Friedrich Eckbard, in seinem 7 zien Jahre. Erk. in diesem Jahre mußte ihm in seiner Amtssührung einige Ein. leichterung gemacht werden. Seine vielen tleinen Schriften waren an Juhalt und Einkleidung vorzäglich.

Am. 14. Des stath Dr. Georg Theodor Strobet, Pastor ju Möhrt, in einem Alter von 28 Jahren 3 Monaten en einem Zausseben. Seine mannichsaltigen Berdensse und die Litteratur find befannt. Seine leiter Arbeit, Leben, Schriften und Lebren Thomas Udnzers, des Urbesters des Bauennunktuber in Charingon, erstblen vor zurzem in Rutuberg, und migt schon das Jahr 1795 an berdetten.

In bet Nacht vom seften zum essten December farb. ber verdiente Rector ber Leipziger Micolaischule, Gr. M. G. 3. Martini, 72 Jahr alt. Seine ansehnliche antiquarische Düchersammlung erhält die öffentliche Rathebibliothete.

## Akabemische, Schul und andere kleine

Gene Anzeige des Denckonte: Dantstang an ders bentschen Edelmann von einem seiner kondstrute. Im Oceober. 17.94: 14 S. A. Der Merfasser dieset tieinen, aber gründtin dem Anssach soll der Baron Cb. v. Benzel, Spursürstischen Anssach sollen Gene Gene Ering General Ering General Beitel Bedinglicher Regievangsrath in Ersut; sein. Er ist gegene eine Abbandtung eines Orn, geb. Nathes v. Gingern zu Welbei burg in Sietenmers polit. Annalen, Dot: 947. B. 103 — VIII gerichtet, die sehr gut gemeint ist, aber sehr wenig Assundisch der Welt und Menschenz der politischen Lege des deutschaus Reichs u. s. w. verräth. Hor. v. G. sorbert die sammtischen grußen und Keinum Tünsten, Densichtunds aus, sich in Persett. zu perfammeln Cals ob je aus folden perfonlichen Zufammen. funften der Großen etwas Gutes erfolgt mare), alle Befdmerben gegen einander ju vergeffen, allem perfonlichen Intereffe zu entfagen, und auf thatigen, aufrichtigen, gemeinschaftlichen Biberftand gegen ben gemeinschaftlichen Reind zu benfen, baben ben guten Rath angesebener beutscher Gelebrten und Schriftsteller, eines Gothe, Bieland, Rebberg, Deiners u. a. au benugen, und mas ber wunderlichen Borfchlage, Die gewiß von ben Perfouen, Die fie betreffen, bochftens ein Achfelguden erhalten werden, mehr find. Gr. v. B. jeigt bagegen augene icheinlich, bag in ber bestehenben beutschen Reichsverfaffung fcon alle mirtfame Mittel zur Rettung bes Baterlandes lies gen', wenn man fie nur anwenden molle; ohne welchen Bile len aber, auch burch eine neue, taufenb Schwierigfeiten unterworfene, Affociation ber beutfchen gurften nichts auszurichten fell.

Konigsberg. Geldichte und Berfaffung ber Ronigl. beutschen Gesellschaft zu Konigsberg in Dreußen. Gine Borlefung in ber Ronigl. beutichen Gefellichaft an ibrem solabrie gen Jubelfeite, ben 21. Debe, 1723, gehalten, und im Rae men ber Gesellschafe berausgegeben von D. Samuel Gotts lieb Wald, Director b. R. b. Gef. 40 8, gr. 8. Ein gewife fer M. C. Cb. Glottwell ftiftete in Bereinigung mit verichies benen Studenten im 3. 1741 guerft biefe Gefellichaft, ju Bere befferung des beutiden Stols und Beforderung ber beutiden Doefie und Beredtfamfeit. Biven Jahre barauf ertbeilte ibr Ronig Friedrich der Große (unterm 18. Mug. 1743) auf ibr Erfuchen ben Titel einer toniglichen beutschen Befellichaft, ein befonderes Giegel und Cenfurfrevbeit. Bugleich ward ihr ein eignes Bimmer im toniglichen Ochloffe eingeraumt, und bie Erlaubnig ertheilt, fich aus ber Konigl, Regierung, unter welder fie unmittelbar ftebt, einen Protettor ju mablen, Der erfte war ber Staatsminifter v. Wallenrodt, ber fie am 21. Rov. 1743 feverlich einweihte, fo wie ihr erfter Dras Abent ber Dberhofprediger Quande, und ihr erfter Director ibr zeitheriger Borfiber Glotewell. Bu orbentlichen Ditgife. bein murben meift Studenten, au Ehrenmitaffebern abet Manner von anerbannter Gelebrfambeit gemable. Ellfchafe bielt. auffer ibreu bffentlichen Betfaninfangen. mochentlich: were gewähnliche Aufantimenklinke, worft die Atmiten der Mitatieder worgelefen und beuethelte wurden, is. f. w. Die Sefellichaft hetarn Beteinigteiten und bentinber finte, Diefes aug

and Thus bank Boulderbad Cod Bellet (Re Ed bit Ramen den freiten (befellichaft gab) mag viel bam ben, bie Mitalie der in einer Chatinteit ift erhalten, bie beb foldien Shiftituten gewährtlich von kurzer Douer zu fenn pfleut. Durch ben Tol these bitheriaen Diffective (1758) aber, und bie Entfernung mehenver thatigen Witalieber, die bie rufifche Decupation von Dreußen verifiendte, getielbile urs Otocen. Bum gwentens mal begant, fie ihre Berfammlangen und Arbeiten 1768, bie cher durch bas Afteben iftres miten Directors Rindners 64776) abermale unterbrochen wurden. Abe neuefter Ren Courages ward 1723 Or. Rircheriruth Avinia, for damaliaes Director lieb febiger Draffbent. Geit mehrern Jahren bas fie ben Queis ihrer Abatigeeit etweitett, und auch preufifche Selchichte with Alterthomer mit in derfelben aufgenommens Sogepudetig besteht fie Enachdem unter bem feligen Deotes cier, bent geb. Staatsminifter und Rangler Reichsgraf von Fintenftein, im Jahr 1788 bie freye Befellichaft mit ibr verbunden wurde) aus vier Rlaffen, ber philologifchen, hiftoris iden, afthetifden und philosophifden. Der Drivatulammen. funfte find jest weniger, dafür wird monatlich eine offentliche Berfammlung gehalten. Die barin abgelefenen Auffabe fteben meiftens in bem Dreugifchen Urchiv, einer periodifchen Schrift, Die Die Befellichaft feit dem 3. 1790 herausgiebt. Gie bat gegenwartig 18 in Ronigsberg anmefende, und 30 fremde Chrenmitglieber. Ordentliche anwesende Mitalieber hat fie nicht mehr als 8, abwesende 44. Gine eigene Bibliothet erbielt fie gleich nach ihrer erften Stiftung.

Dels. Rurge Nachricht von den Anftalten zur Bildung bes Seiftes und Herzens der Jugend im hiesigen herzoglichen Seminario. 1794. 20 S. 4. Ift die Einladungsschrift bes hen. Propses und Nectors G. Leebr zu einer am 9. Oct. geshaltenen Nedenbung. hr. L. erzählt die Veranderungen, die seir zehn Jahren mit dieser wichtigen Schulanstalt vorgenomsmen worden sind, und stellt ihren gegenwartigen Justand aussen

fubrlich und mabrhaft bar.

14:3

Breslau. Welches find die dem Schulftande eigenthinlichen Fehler, und wie und wodurch kann man ihnen am bester entgegen arbeiten? Eine (auch in den Schlessichen Provinziaisblatern Jul. 1794 u. s. f. abgedruckte) Rede zum Undenten des wohlfeligen Ritters und Herrn E. G. von Rieimer und Riemberg, vom Hen. J. E. F. Wanso, Provector am

(3) 4 Ebendas.

Ebendal. Rebe ben ber Zaufe ber ehemaligen Subin Sanna Simonin, welche die Damen Friederite Cleonous Dorothee Reblichen erhielt, am 17. Jun. 1794 in ber Saupte und Dfarrfirche ju St. Elifabeth gehalten von J. D. Sifcher Diaconus; 30 G. 8. Das behandelte Thema ift: Bon Dem Birfungen der driftlichen Lebre im Berffanbe und Bergen ele ner frommen Profelytin. "Die Rebe ift ein Muffer bes rich. tigen Mittelmegs gwifchen ber Ralte und Gleichgultigfeit. womit mehrere bergleichen Religionsveranberungen jest an-"feben, und gwifden bem übertriebenen Enthuffasmus, in "welchen man ehebem ben folden Gelegenheiten gerieth, ebe manche traurige Erfahrung gelehrt batte, wie viele und wie elende Debenabfichten oft ju biefem! Schritte treiben, Ben "biefer Profelytin war, nach frn, Se. Beugnif, Die Abfiche gut und ebel, fo wie ihr Charafter aufe portheithafteite ge--fdilbert wird." Schlef. Provingialbl. Jul. 1794. 8. 216.

Meiningen. Brn. Rector Schaubach neuestes Pros gramm betrifft eine Stelle in Besiods Epya nag f. v. 381-85. worin ber Dichter die Zeit ber Saat und ber Erndre inach bem Auf- und Untergang ber Plejaben bestimmt. Der Bf. macht es wahrscheinlich, daß ber 383ste bis 385ste Vers bem Dichter untergeschoben fen.

Regensburg: Bon den nothwendigen Maasregeln zu Mederwinding der Franzosen. 1794. 1 B. 4. Wenn es dem Berf. bin Ernft mite Gesch seinen Vorschlagen ift, so muß es in der That sensets der Hirthchale sehr traurig der ihm bestellt seyn. Uedrizens sind seine vorgeschlagenen Maasregeln von der Art, daß die französtsche Wordergrube gewiß in einigen Menaten zerstört seyn wurde, wenn es möglich wäre, sie in Anwendung zu bringen, und so in Anwendung zu bringen, wie der Verf. verlangt. Gratt auf den Frieden zu denken, swie der Verf. alle europäsisch großen und kleinen Staaren und Kusten auf, auf einemal Armeen von einer Willion und mehr Köpsen, auf einmal Armeen von einer Willion und mehr Köpsen, auf einmal klotten von 400 bis 500 Kriegssschiffen auszürüsten, und damit schnell auf Frankreich los zu gehen, u. s. to.

Whee Anzeige des Dructores. Auge Banteideuns Berbrennung ber Stadt Auffel durch bie Ausgen benten 3 Dogen, 4. Das Schickal ber armen Eineschuer biefeben glucklichen Orts ift in der That hochfinistaussnamerich. Men

Milian Bieferiengen ist beit Bourngrietis ien. Blansvillichen, Desourvellichen und Soucharbischen Krimeer, nach fo fometen Durchangen, Einquartirungen Aldenberungen u. L. w. mußte er am Enbe noch ein Rauf ber amount werden. Und two arthod dies out Befehl eines frantalichen Commiliairs, Der in feiner grefen geographichet denwischenbait ibn mit einem andern Ort im Trierischen peri medicit batte, und unter bem nichtigen Bormand, daß bort. me boch nur gemeine Sondwerter und Adersteute mobnen! fallche Affianate verfettigt worben wiren. Die Befdreibung bes fo icanblicher Belfe aber bie arme, unfchutbige Stabe defammenen. Glenbes überftelat allen Glauben, emport jedes menfehliche Gefühl; und febrept faut um Rache. Inawifden! find die von allem enthibiten Eintendnet ein Genenftand alleed meinen Mitleibens, und verbienen es, wie je Menichen ed Derbieuen tonnten, in biefer bringerben Both auf alle mballibe' Beife unterftigt In werben. Ein Bergeitinis von fonen unb thren Anmilien, fo wie bas Merderennerbeepet, weber bas tein Sommern und Wehklagen etwas vermodice, find bier beve echigt.

Selvelberg. De fine, guem fibt proposaerit Terenkins in kabula, quas inseriditur Adelphi. 1794: 11 p. 4./sk die Abhandung, durch die der Nector des resormirten Symnas finns, Ir. D. Lauter, ju den Nedenbungen und Promos stonssehrlichkeiten, die am s4. Sept. Statt haben sollten, Anlad.

#### Deffentliche Anflaten.

Erst im unigen Jehre (\*794) haben bes Gennassenn und die Universiedt Würzbeurg burch den Betrieb des jehigen ausgeklären Fürstbischof, dem das Lund schan manche nügliche Anstalt undankt, eine den protostantischen Symnassen und Akademien abnliche Einzichtung erhalten, die auf einem einzeln geduncken Wogen aussührlich beschrieben morden: Wacher ziche von der nanen Linzichtung der philosophischen Stade von der nanen Linzichtung der philosophischen Stade ist unt der unsernliche Inhalt desselbenen. "Die neud Gereichtung gränder sich auf die verschiedenen Iwecke der Grandsung gränder sich auf die verschiedenen Iwecke der Grandsung gränder sich unt die verschiedenen Iwecke der Grandsung gränder sich gut zu bilden, und durch einen seinen Feinen Zähigkeiten augemessenen und kufenweise sost

ichreitonben Unterricht in bem bemeinnubigen Coche und Sprachtenntniffen fo vorzuheneiten bag er einft benm Ueberrritte gur Univerfitat ober 20mbrinte im Grande ift, auch obne fernere unmittelbare Leitung fen bie bobere miffenichaftliche Musbilbung gung funftigen Befdensleben ju geben. Philofophifder Elementarunterricht if allo ebenfalls Bedurfnig ber Gomnaffumefchulen. Diefer mus blos als Dropabeutif gur bebern Philosophie, gemeintenlie und brauchbar fur bas gante Funftige Gefchafteleben gegeben werben. Bon biefer Gigen. Schaft ift aber die bobere, frantette und fritifche Dbilofophie nicht, welche beswegen auch noch auf feinem protestantischen Commafium gelehrt wird. Chen fo menig gehief bie Befchichte ber Philosophie in bie Diefelbe fcon einige Renntuff ber Buntbeile ber Be Huch bie Daturgefchichte Laun nicht porausfest. und muslich gelernt werben, wenn was nicht fd Renntniffe ber Chomie und Doofif bot. Meis hat es mit ber bobern Dathemeett, Mittmeine mif Bweck der Universitat ift es, bag bier elik gele niffe, welche ju ben vericbiebenen Memtern im Graati berlich find, offentlicht in gelebret und verbollfomminen bag jeber junge Dann; ber in einet gemiffen Bott Staatsamtern dem Baterlande pflichemaffig bienen m gur zweckmäßigen gubrungerines foliben Grantomtest lichen Kenntniffe guth Fortigfeiten auf einem gurgern rein Bege erlernen tann, als burd bloge Lecture und rung. Der Zeitraum, in welchem der Somnoffumsurte ertheilt wird, ift gugente Beichtautt, ber Beiftand ber & noch gu jugenblich, ihre tunftige Bestimmung zu einer. tung von Gefchaftsdehters word zur mientichleben mald hamfelben mobr. als this enten ; leidenfen und allgebte Chrundzige der Beifen daften gelebet: webben thunten Al gungafumgungerride beningtet mus bis Erwertunk un hung ber jugenblichen Motfrandestrafte zum kunftigen in boften Arbeiten. Die Univerfitat ift aber bie Schulo Biffen daften ber offene Gennel, meine lie Babr benfete som eine geneineffen faufantenen bande deteben mullen. Alle Beillenlichaften fieben in ber maginte Marbirthu als Tochter Ciner-Matter: umb fdemederlicht abertita erleichtern fie einander. Der Bhildfoudie baten allen 2 numichlicher Centianifferihr Baken und ibes enfie Milege danten."

Milefe Beliefe beröbget unfern glößtlich Fleffen, bes Pallefophle einen ferpen und offenen Bebestuhl an der Universt fickt anzuweisen, und der Symnastumbichalen eine poedmäßte gere Einrichtung zu geben. Durch eine föciffe Gererdnung vom 4. Oct. 1794 mutbe den Spatunfum von der Universieht gang getrennt, und die philosophische Faculate, als eine für fick bestehende Lebtanstat der bürert Philosophischen in ihrem gangen: Umfange, auf die Universität verfost.

"Dem zuspige besteht num bas hiefige Symnasium aus feben Schulen, und alle unter einer steten und angemessenen Disciplin. Vermöge einer Verordnung vom 5. October darf so ein Student (nach protestantischem Sprachgebrauch Schulen) des Symnasiums nicht mehr der Universitäteswatristel eine verleiht werden; dach bleiben alse Studentau des Symnasiums in bürgerlichen und printichen Fällen der Gerichtsbarkeit des Liniversitätens unterwarfen. 2) Rein Student des Symnasiums darf zugleich Botlelungen auf der Universität besuchen.

1) Alle kandeskinder "welche den ganzen Lehrcurs auf dem Symnasium nicht wollenden, und sich darüber nicht legistanten können, sind micht nur zu allen Nathebeamten und Udvocatenstellen, sondern auch zu allen Mathebeamten sund verman Stellen für unsöhig ertiärt."

... The besten shift forbifich Guttenflundlaten ere - manute ber git. Mirff port tiene Bebrer, torliche, mie bie fibrie den Depfefforen bes Opmnaffume, unter bem Odulbiererorate fieben. Die weife Babl teaf die Berren Andreas Men und Imat: Stuafberger, welche beibe bieber Drafette bent abelichen Rnaben im Sochf. Geminare jum beil Rifien maren. und unftreitig zwer ber beften philosophifchen Ropfe unter ben funge Danues find. 3eber Lebrer Betrache beffenngevollet amen Sabre fang ben erfen philosophifchen Clementarungebut richt, und behalt Diefelben given Jahre fang unter feiner fierent's Bufficer und Leitung. Bioprich wird bewieber, was ber ber moriaen Ginrichtung megen bes öften Bedefele ber vielen Lebren nicht miglich twar ; bag ber Drofeffer feine Beglinge genaues tenpen ternt, und fie plaumifliger bebandete tann. Die Sendement find gerobunited funge Leute won 16 -- 18 Jahren, wird Befinden fich alfo gerade in dem tritischen und oft entschei-Denberr Belthanter des Lebens, wo der Tangfirm fo febr bes fluder Seitung eines beenen Broundes bedarf."

"Muf folde Beife ift nun bie philosophische Facultat eben fo frem wie die bren übrigen Racultaten ber Univerfitat, und auffer aller Gemeinschaft mit bem Opmnaffum, Diefelbe befebet gegenwartig aus ben gebn Profefforen: Burtbaufer. Egell, Crentel, Bonide, Schwab, Undreff, Reuft, Dogelmann, Bol und Blant, Gie behalten fammelich ihre bisher gehabten Lehrfacher ben, nur baß fie jett blos fir Die Mitglieber ber Universitat ihre offentlichen und Pripatuors lefungen halten. Ihre Lehrgegenftanbe find alle Theile der bobern Philosophie nach ihrem gangen Umfange, namlicht Britit der reinen und prattifchen Dernunft, Pfrcholo. gie, Heffbetit, Padagogit, Philologie, Gefdichte noch allen ihren Theilen, Maturgefchichte, Phyfit, reine und angewandte Mathematik, Mechanik, Aftronomie zc. Der philosophische Lehrcurs auf ber Universitat ift nun balb. sabria fo, bag jeder Lehrer in einem balben Jahre über eines feiner Racher offentlich ju lebren ichuldig ift ... Go erhielt endlich unfere Sochfürftl. Juliusuniverfitat ju Ende bes acht. gebnten Jahrhunderts eine Ginrichtung, beren fich, fo viel mir wiffen, noch feine andere tatbolifche Universitat rubmen fann."

Die in Berlin seit Jahr und Tag eingerichteren Erswerbschulen haben burch die Unterstützung und obie Freygebigkeit mehrerer Patrioten und Menschenkrunds erminischenFortgang. Ein rühmlicher Sifer, der arwern Klasse beiMenschen mislich zu werden, beseelt verschiedene Candidaten,
die es sich zum Geschäft machen, den zwecknäßigen Unterriche; unentgeldlich zu besorgen. Die meisten arbeiten anch an amdern hiesigen Lebranstalten, und wenden, daher ihr Unterweisfungstalent, so wir die Sunndsiche einer bessern Merhodik und Pädagogie mit Nuben un. Ieht sind in den verschlebeman Theilen unserer Stadt überhaupt fünf Erwerbschlen, davon jede ihre Auslicher und Parsteber har. Rach der duMan 1794 abgelegten Rechnung hatten diese Instalten vonOffern 1793 bis dahin 1794

an Chunahme gehabt 3271 Athle. 19 Gr. 6 Pf. und an Ausgahen 1549

so daß ein Bestand von 1742 Rible. 15 St. 6 Pf. blieb.
Chri bemerfenswerther Beweis der Milde und des Edelfund, 5
ber unter den Bewahnen Berding hemistel denn eine folde:
Den

Bendungsart beinet nur das Entstagen biefer geineinnubigen Amftalten befordern, und ihr Fortsommen und ihr Sedeihen bewirfen. Die Direction besteht aus acht Mingliedern, und behreife wie Minner, die ihren äbrigen Werbiensten diese wahrige und gemeinnühlige Bemühnig bingasügen, Bie werden jährlich von den Gliedern der zur Errichenug der Erwerbschulen verdundenen Gesesschaft gewählt. Am zosten Wan murde in den Zimmern der Konigs. Kinstastademie die Prüfung ber Kinder über ihre Fortschritte sowohl in den Ghaulenmentische, als in ihren Handarbeiten ausgestellt.

#### Bermifchte Radrichten.

Wien. Hrn. Baumgareners in Leipzig Beschreibung und Abbildung bes Telegraphen ist hier schon zweymal nachges druckt worden, und wird noch eine Austage erleben, well der wahlfeile Preis ihn an den Mann bringt, so wenig auch die mehresten davon verstehen.

Aus einem Brief: Meniar vom 20, 2700, 1794. Bes ben genenwärtig fo vielfältig abwechklutten Kriegsereignillen und bein wichten Radunge ber beneichen Truppen über ben Rhein bat bas biefine R. Bericht fich verbunden erachtet, jere Rettung bes Andive bie nothigen Borficesanftalten gu treffen. and auch in Beiten barauf bedacht zu fenn, wohin ber gunete mender Rriegegefahr bas Gericht feinen einftweiligen Aufent balt nebmen, und die wichtigften Arthivalftude und Acten gesfichtet merben tonnten. Es follen beswegen mebrere Schreie ben an ben Churfarften von Daing und ben Bifchof ju Buch Buta von Beiten bes Rammiergerichts erlaffen, und an ben lesteru bekamitich fo votristisch gefinnten Kurften bie Bitte geftellt worden fenn das Goricht bes eintretenber Gefahr in Ripfingen aufmundmen. Im Balle, bag bemelbete Lanbftabl nicht Rauth genig jur Aufnahme des Gerichts haben follte, wied roabsicheinlich Schweinfurt jum interimiftlichen Aufend beltsorte gewählt werden. Ingtolfden fahrt man emfig fort. Bericifiae sum Transport bes Archive fertigen zu laffen, von beffen Große Ste fic allenfalle eine Stree machen tompti, wenn ich Ihnen fage, baf 1200 Berfchiege, von benen jeben y Matth & Belt lang, und > Matth und & Boll hood und tief.

merben faffen themen : Die fonden and ein Ergenstatt wert biefer Art gemillunden Befchwerniffen vertitteten ift. In biefer & Dieffgen Ramiterund des stateaudets ben ibnen dem Cammeranichee Abentebe amurten und febr lejendwertien) Ontactes bara dem mit fo Wielen Befcheterlichteit und Dinbernif men Eransault des Urchies ibisobli ale m famittelliche Roministenmichtsgerbund sinderingfriben: den Schaben, und ber migneben gar erfolgenben Mu mobl rathfam und erimieslich lenn backe, für bas bie Bericht eine Meutralität burd Bermittelung ber R. Dan und Schwediften Befaubten, wie biefes mehtmolen gefd ju bewirten : im finde aber, baf biefet Berfdiag niche haben tonnes. Das R. Gericht wart Dublhaufen, Rogi ber Erfutt gu verlegen. Bas letteres bettiffe, g inbeffen, bal es feboch gemis beffet, eber diesführt meniger toffpielig mare, ben einer abfolut norbig wer Betleaung einen an einem Schiffbaten Blug gelegenen De interitmutifchen Quientbalt au mablen, und but babe lute, Riebingen, Schweinfert, bber nich ball nicht an Dotte Mibrin entfernen, tieft binlangliften Gehanden Bethale :049 Welschel : Berfines (D. märtet.

Abien. Di. Jed. Genebilch, Brofeste ber fanden in Beringant. Kanfte und Missenschlern ju Resman in Sernagut. Perfosse ber Christie: Rever die Vareelandsleder.

tinfer benkintet Landelling. Der Geschiebt, States in Siones, einem Dorfe, eine einglische Matie war finn meine, die genfor Toleige die Africanstiffe und meine, das genfor Toleige die Africanstiffe und finn beite Antierlung derrichten. Aben der der der Siebe der Geschiebten der Siebe der Geschiebten der der Siebe der der Siebe der Geschiebten der der Siebe der Siebe der Geschiebten der der Siebe der Siebe der Siebe der Siebe der Siebe der Siebe der Geschiebten der Geschiebt

ut thich which made flockstäderer, wid Beidere Dieblich bien berguletteten Sanothele auf 10 Bunben tal Minne

medmet, meldies auf a Minuten unit Berichels Andale aus trifft. Dan febr bie Berbaudinvern ber Arficen Ataliemis.

Dublin, 1799.

Carlatube. Im's. und 5. Non. 1984 marben ware bein Ben. Sofreto Bodimann niebt uur mit groep von ibm erfund benen febr einfachen Telegraphen, fanbern auch mit freingoffe fichen Beiegraphen, vielleicht in Deutschland gum erftenmal, febr gludliche Berfuche angestellt. In einer Entfernutig pon einer und zwer Stunden wurden feche bis acht fleine Denelchen won bem Brn. Lieut, Bodmann gefchwind und ficher fignalie Bet, bijd auf Bas panttlichfte und beutlichfte bier beobadites.

Wien. Das R. C. Censurcollegium bat die Beiffing erhalten, ben Drud und bie Berbreitung bon Schriften, Ca. vikatungembelben und Rimferfilden ze., wodurch bie franzofische Mation atlatert ober laderlich nemadt merben wil, auf bad forafaltigibe an verlinen.

Mint. Der feifnen Rebmaurelloge ift am 14. Octobet 2704 etwilid unterfatt motben, beimliche Berfaminiungen an balten, und Orbengbeschäftigungen vorzunehitten.

Menelustate. In Malfiede bes geneenbertiern bebenfe bon Lane dus Reddistamenteratriculus in Manlar ift von bein R. R. D. Abvocaten und Orbeuratoren ben 16. Det. (1204) ein Butachten abgefaßt mothen, worin fie fure rathfamfte bale ten z best bem frambfifchen felbetwen bied Bertnittefung ber in Mains fic aufhaltenben Konigl. Danischen und Schweble feben Gefandtichafunt Gicherheifefillefe für biefes bochfte Ge sicht buluden, indem die interimitifche Berlequita bes Gerichte. fa wie bir Actentransport, nach altern Berfofeien, eine fange Morentredung und bie großten Berderrungen beforgen ließen. bie felemige Barthringung, bes gesonmeen Reichstammerges escuept for, wegen Mangel ab Pfetbetr und wagen Alten mit Camichlicheit vieler Intividuen, fast unmöglich, und marbe Aderlich ben Ruin wieler Canterblen mach fich gieben ; expies maren Bepfpielt vorhauben, baff in ben von bien nantellen erabeten Stabten, 1. 9. Bonn, Gille u. 4. m. die Dragiftunit auch Megienungsperfenen im Siebenbeit gelitie ben, und nur die Gater und Daufer bet Emigrirten-angegt if. fen machen fenns folide eine Benmad teine Merlegung bes Gerid is

Merkfite restorendig fann, fi mare eine Cefter, Gerkfaufte oder Milhibaufen om besten gu wählen. — Dach Peipes nachrichten soll dieses Gutachten mit den Gestumungen des Ehupfarsten von Malny wöllig übereinstindnum.

Leipzig. Dr. Prof. Cychfen wird zu der Dbberleite fchen bebruifigen Bibel ben fehmnden Gylatus, worin bie Cobices gewurdigt find, herausgeben.

Breslan. Dr. Prof. Barve arheitet gegenwärtig an bem sweyren Bande seiner Persuche aus der Moçal, u. f. w., der wahrscheinlich schap in der Ostermesse 2205, erscheinen wird.

Berlin. Die rufifche Kafferin bat bie Biftebet um Sanbfartensammlung bes fel. Oberconfiforialrathe Bafdbing kaufich an fich gebracht.

Machen. Der Pater Barthelemi um Boniffon, ein Schuler bes berührnen Abbe' be l'Eper', errichtet bier auf Roffen bes Churfurften ein Institut für Laubstungne.

Dr. Prediget C. B., ann Ande fie Raufiemen ift Ber fafter ber Freymutbigen Betracheungen übet alte und uem Bucher.

dr. Alchem in Kreelin hat ben Anderen Bruyel noch einem Gemalds von Chilo trut und brau im Auglet geftochen.

#### Drudfebier

In der Meeensien der Schrift: Ikael ackhigende Beweise, die Aristens niner Duepainigkeit Dunch Mebera vengung der Opunanse su bekennen. P. A. d. S. K. Vis-S. s. mird vom Nach gestigkt man sehe, daßeit auch Spenilogs von Tatur sep. Diesen Ausbruck rügt derseitsche Antikokis hichtich. Wie finden nien nichts dasauf zu antworten nichtig, als daß dieses anstößige Wast-derch einen Opuckscher Krieten fach bieses anstößige Wast-derch einen Opuckscher flatz Morten stoht, wie er ielde von selbs aus dem Jusammenhang händ vermithen Ginnen.

## Intelligentblatt

Neuen allgemeinen beutsches

# Bibliothek

No. 14

#### Tobesfälle.

Min'? Bun. Jarb zu Jein Hr. Johann Jacob Boules, berde Ger feungspläten Spracke, ein Mann, der der fliebrem bie Jagend seit wille funfelg Jahre burd feinen gründliche und gesternatrollen Untertabe nichtlich geworden, und noch wenig Euge vor feinem Zobe unglich nicht Lectionen gub.

An vs. Nov. vom flar't ju Wittenberg Dr. D. Gotte Gebeileine Alügel, atteffer Gepfiger der Jueistenfacult in und Spndicus des Stadtraths, an villiger Eineraftung und Alter, im Sisten Juhre seines Bebens, nachdem er so Babte filt Spittoffan der Jubie feines Bebens, nachdem er so Babte filt Spittoffan der Jubie.

Am as. Det. v. I. fined zu Brumeit, im Taften Indes feinerstätigen Lebens, Hr. Edeschard Elling, affeintlicher Kründer Philosogie und Berodufamselt am Gyannaffinn. In finde ingern Sahren hatte er fich der Ampinannschaft ger Muchel; dese ein finterer Crieb zug ihn dutch alle Schwied unter in den Bisserichaften bin. Unter Anleitung Kraus überten zu den Bisserichaften bin. Unter Anleitung Kraus übern Beuders bidere fich ihnerbald Indeskriff zu den Achte keinen empor, Alle Minger des Lovenius ausgemötinnen werden in Kaden. And der Beite besächte zu die Ardernie zu Lustu aus, wwerder er als Rectus und Prosessor zu Hanne, barch wie Programmen die Erdolis proprieeurum fich voe zelehena Wille dennus ababen. Im Jung 1824 Kilner keine Arbeite der ver lateinfichen Shule ins Batellal

ber lateinsichen Spule ins. Batelland gurud, gab eine Abhandlung die caprinis allicensimmen hermus, und hatte den meisten Antheil an der Ausarbeitung des Bremischen Joichton. Jur Aufmunterung und Belohnung seiner literarischen Kenntnisse und Berdienste um die Bildung der Jugend ward ihm im Jahr 1784 die Stelle eines offentlichen Professes der Philologie und Eloquenz ausgetragen, die er mit Kusim bis au sein Ende bekleidete. Er war ein Mann von ächrchristlichem Charakter, alter deutscher Redlichkeit wisiger, oft so vrischer Laune, und starb, zwar unverestlicht, aber doch von der Menge seiner Freunde und Anverwandten als Bater und Freund geliebt und gesegnes.

#### Atabemien, gelehrte Befellichaften.

Soldolberg. In der im 20ften Moobr. 1794 gehalteren ibffentlichen Borfammlung der hiefigen Chumfalgischen physikelischen Sechumlung von den Mineralischen Mohandlung von den Mineralischensplungen nach den Verschiedenheiten ihrer neuern Einrichtungen vor, nach welchen die Mineralischantlung der Churfürft! Staatswirthschafts hohen Schule als eine orpktognaftische Sammlung ningerichtet worden.

Potsdam. Im oten Moubr, 1794 bieft bie Dranfille bkonsmilde Gesellschaft wiederum eine ihrer halbiabrigen Sei neralversammlungen. Bormittags erbffnete fich bie Berhannflung damit, daß, nach beendickem von St. Geellertz dem Seaacsminister Hen. Scafen von Serzberg rühmlich ackibre ten Directoriat, der Dr. Domeastrulae von Rochoso, als anderweitig ermableer Director ber Gefellschaft, ber Bersammingg vorgeftollt wurde. Herauf wurden neun Ubland jungen und Auffage vermifchten Inhalts vorgetefen. (3. B. Dr. von Ractow über die für den gemeinen gandmann fo einträgliche Obstanmaucht im Großen - Reber das Engies ben ber Rartoffeln aus bem Sammen, vom Ben. 28. v. 21300teron - lieber die Entftehung und Berbinderung det. Brandes im Baisen, vom Brn. AN. v. Raumer fuchter und wobleingefchlagener Ban des Safvans in Misting

vom Sen. Saucklieben -) Rach diefen Beteffingen wurd beit die Bifdniffe des Senn Domcapitiffare von Aochow und des Den. Paffor Geweresbaufen | außgestellt , woben dem exteren wurdem lettern, Mamens der Gesellschaft, mit eines Affrede die Corona civia, als das Symbol der Verbienste im das Vascetand, überreiche wurde, Rachmittags wurden abermals einige Abhandlungen und Ausschlaft vorgelesch, theils befannt gemacht. Jum Veschluß wurden sunszehn neug Ritglieder ausgenommen.

#### Bucheranzeigen.

Hebersiche einiger neuen Verlagemerke des Sheft, Sachs, privilegirten Industriecomptoire zu Weiman.

- 1. .. Lodens (Gofrashe und Brefeff: 211 Nena) anatomisthe Dafein jur Beforberung ber Reinitnif bes menschlichen Rore wers. Zwente Lieferung. Sundesmologie, Taf. XVI-XXVL gar. Abh Die Rupfer auf Schweizernapier und bet Tert auf Gareibpevier." Bainmtliche Rupfertafeln zu biefen Befte find gang net nach Praparaten gezeichnet, und von feinem dieren coviete Der Dume bet berihmten Orn. Berfuffere Barat für diefe sowahl, als auch für ben bazu gehörigen Text. welchen die Liebhaber lateinisch ober deutsch erhalten konnen. Dieler Befe toftet 2 Thiv. L2 Ge. ober 4 Rl. 30 Rr. Rheinl. 5 der por furjem ericbienene erfte geft, die Ofteologie, 4 Thin. ober 7 gl. 12 Gr. Ber ben Betrag fur bende Befte unmittelbar an das Berlagscomtoir franco einsendet, und auf die falgenden fubscribirt, der betommt anjete nach von juruck. gelegten Exemplanen mit den erften Ampferaborucen. Die Librigen in allen Buchbandlungen zu habenden Exemplare End jeboch auch mit guten, fomfaltig ausgesuchten Rupfern perfeben.

2. Der deutsche Obsigartnen, oder gemeinnüsiges Magazin des Obstbaues in Deutschlands sammtlichen Kreisen, versiester von echigen praktischen Freunden der Obstpstege, und heraussegeben von I. V. Sickler. Met ausgemalten und schwarzen Ambern. 2794. Erster Juhrgang. Im Berslagscomtoir und in allen Auchhandlungen. 4 Chir. oder 2. Fl. 12 Lu. Die bis jeht erschienenen Stücke von hiesem

Merke baben ichon allnemeinen Benfall und eine betrachen Angabl Beforberer gefunden, welche bie ununterbrochen Errtfebung beffelben fichern. Bie murfild, gemeinnubie und wielumfaffend baffelbe fen, wird ber folgenbe Unbalt bes vas einigen Mochen fertig geworbenen fünften Stud's am beften au ertennen geben. Erfte 2btheilung. 1. Maturgefchichte ber Baume und der Obitbaume insbefonbere. (Kartirbung.) II. Birnforten. Nro. 9. Die lange Muntnethirn. Nro. 10. Die tleine Dfalggrafin. III. Hepfelferten, Nro. 4. Der ros the Commer : Erbbeerapfel. (Nro. 9. 10. und 4. find mit fprafaltig ausgemalten Rupfern verfeben.) 3mente Abtheilung. I. Baumichulenwefen. Bon ber Beredhing ber wilden und Rernftamme. (Fortfetung, mit einer fdyvargen Rusfertafet.). II. Ueber die Mothwendigfeit, die ben Doftbaumen fo ichablis den Infelten ju vertilgen, und die Urt und Beife, wie dies am beiten gefcheben fann. III. Borichiage an Berbefferung bes Bamberger Baumhanbels. 1V Heber ben Rroll, well. cher ben Obftbaumen im Brubjahre fo fchoblig ift, und ben Sicherungemitteln bafür. V. Heber Die fegenannte Differane, gerie, ober Ergiehung ber Obftforten in Gerben. VI. Dee mologische Correspondeng. 1) Musqua eines Briefes aus Beilbron. (1) Schreiben bes Srn. Bergeothe Bager In 36 menau an ben Berausgebet. VII. Untejgen bes beutfchen Dbffaartners. Das fechfte Stud ift fo eben fertig werben. und das liebense und achte, welches ben Jahrgane 1794 Schliefe enfeint noch vor Often.

3. "Boologische Annalen. Erster Band. Bom Jahr 1793. "Berausgegeben von Dr. J. I. M. Moren. Mit dem Porentraft des Gen. Präsidenten von Schreben und sechs andern Minivarjen Aupfern, gr. 8. 1 Thir. 12 Sr. oder 2 fl. 42 Kr. Dev 14 Seiten weitläufige Johalt kann hier nicht gut anges geben werden. Er betrifft alle bekannt gewordene Entdeckung fen in der Zoologie im Jahr 1793, und für jedes nachfolgende Jahr seine ehn Band berauskommen i weicher dem Raturgeschickeliebhaber immer die vollständigste Hebersche bett ganzen Feldes der Zoologie vom verstoffenen Jahre ie fere

Zeuruche Bilherbuch für Kinden, anchattend eine ausgenohme Samming von Thieren, Mangen, Wemen, Srüchten, Minapolien, Trachten und allephand andern undergeichtenden Gegenständen aus dem Friche der Rodur, der Künfte und Millenschaften, alle nach den besten Originalien ausgehöhrte und Auflichten Gegenschaften, alle nach den besten Originalien ausgehöhrten der Auflichten der Beiten Deriginalien ausgehöhrten der Beiten Deriginalien ausgehöhrten der Beiten Deriginalien ausgehöhrten der Beiten Deriginalien ausgehöhrten der Beiten der Beiten

strafifet und gefinden, und mit einer fingen miffinffactiffen aund ben Berffandestraften eines Rindes angemeffenen Era \_flarung begleitet." Der mit dem XX. Befte por furgem ges Schloufene erfte Band von unferm fo allgemein beliebten Bate guebifchen bilderbuche far Binder, giebt und die angee nehme Wergnlaffung, dem Dublico eine turze Heberficht beffele Diefer erfte Band enthalt 20 Befte. ben mitautheilen. iedes von 5. Quarto-Rupfertaseln, und auf allen zusemmen befinden fich folgende Begenftande forgfaltig nach ben beftem Driginalabbildungen toftbarer Berte ober Betchnungen geftos den und susgemalt, auch mit fauber gebrucken Deutschen und fransosischen tursen Ertierungen begleitet; namlich 116. vierfühige Thiere; 78 Bogel; 43 Bifche; 15 Infetten; 45, Pflangen; 22 Meniden und Tracten; 24 Gewurmes 4 Condolien; 4 Coralten; 12 21 mpbibien; 9 Dinerolien & 6 Riguren, von der Maukunk: 2 Alterthumer: 26 vermischte Siegenftande, aber 18 fabelhafte Thiere und 8 Schiffe; alla. aufammen auf 100 Rupfertafeln 409 verschiebene, forgfaleig ausgewählte und nicht allthaliche Gegenstäube. Bon bem swerten Bange find ebenfalls icon men hefte, ober Nro. XXI, und XXII. beraus; und jeder Beft, fawohl von dem er-Ren, ale von bem zwenten Banbe, toffet ben und 16 Sirpfchen Dachl. Courant, ober 1 Rt. 12 Rr. Bibeinich. Much find Eremplare mit ichwargen Rupfern für Die Balfte biefes Dreie be au baben, und iedes Seft tann mon einzeln betommen Der burchadnaige Benfalt, beu biefes Bilberbuch bieber erhab ten bat, tast une mehl bebouveen, obne une felbst zu schmeb chein, ober unfere Baare felbft gu feten, baf es fün Lindet ein mehrhaft nutlides Wert fen, und fo viele Bouevater, Ere Bieber und effentliche Lebner, welche baffelbe bereite non und betammen, und jum Unterricht in öffentlichen Schulen einges führe baben, werden bies bezougen tonnen. Gin ausführlig eber Deutscher Cent, ben wir für Eltern und lebren, aund Bebufe bes Unterrichte, von nun an befondere mit liefern werben, wird beffon große Gemeinnuhigfeit noch febr vermebe sen. Der bie erftern 22 Befte bereits befibt, bem fallp bie Bortfebung nicht ichwer, da jahrlich bochfens wur feche Sefte beraustommen tonnen. Underen ober tonnte der fraige Dreis Enamich fin alle 22 illuminires Cefte 14 Eblt. 16 Gig. Bach, ober 26 ffl. 24 Kr. Deinifch) frentich etwas bech bune Son : und um beefen ben Antauf ju exleichtern, baben mir bie dieen Kunfernfatten bavon, welche gebiten betten, ven fiechen £ (R)

fasen, und werbeit von allen 20 Seften des ersten Bandes nach ind nach eine neue Ausgabe veranstalten. Im May diese Bahres soll also der exise Seft davon erscheinen, und kile-4 bis 6 Wochen wieder einer. Der Preis biebt wie beb der ersten Edition, welche auch neben dieser neuen Austage ses ersten Bandes mat im geringsten leider, und unugerbroi

den forigefest wird.

Hausvater, Etzieher und öffentliche Lehrer und andere Mebhaber biefes Berts tonnten alle von jett an, fewohl gleich mit bem XXI. Defte ober Bwepten Banbe in bas Wert eintrieten, um bie neueften Befte ju erhalten, als auch bie vorigen so Sefte auf diese Urt nach und nach fich aufchaffen, und nachholen, und ihre Bestellingen auf diese nene Ausgabe ber uns machen. Mufferbem aber auch in allen Buch - und Runft. Sandlungen, Abbreß- und Beitungscomptoiren und Poftame tern. Defonders aber ber folgenden Freunden: In Augs burg ben Sen. Bachmeber, Sffentl. Lebrer am Somnoffum gie St. Anna. In Berlin ber Brn. Buchb. Biemeg bem altern. In Bern ben Den. Buchh! Bortin. In Bremen ben Gen. In Brestau- bey Brn. Melde Doffverwalter Schubart. Micht. Roen bem altern. In Brunn ben Br. Buchb. Gaftl. In Caffel bey Den, Buchh. Cramers Erben. In Copenha-. bingen, ben Sen. Diaconus Schmidt. In Rrantfurt a. Dr. ber Ben. Budh. hermann. In Salberftabe ben Brn. Buch. Stofens Erben. In Samburg ben Srn. Buch. Bobit. In Batinboer ben Brn. Dudib. Gebt. Sabn. In Raufbeuten ben Sen. Raufmann Walch. In Rempren ber Ben. Apotheter Botn. In Ronigeberg bey Gen. Buch. Dicefpoine. In Laufanne, ben Den Buchb. Durant, Ras panel und Comp. In Lelpzig ben ber Churf. Gadf, Zeitungseinebition und bem Boll. Intelligenzomtor; auch Bru-Bucht. Barth. In Munchen ben Ben, Buchh, Liubauer. In Rurnberg ben die Den. Bucht. Felfeter. In Debenburg in Ungarn ben Grn. Prof. Raitfc. In Brag ber Sen. Buchh. Calve. In Riga ben Den. Buchh Bartinoch. Shafhaufen ben Grn. Pfarrer Burrer. In Schwerit beb Ben Collaborator Bergner." In Beithar auffer und auch benm Raiferl. Reichepoftamt: In Blen ben Brn. Buch Biabel und Comp. Wer fich aber mir feiner Befteffung ace sabe an uns felbfe wender, und ben Belbbetrag von wenige Bens funt Apemplacen franco einsendet, ber tang ben fanfe



S. S. privil. Induftriecomproie,

#### Bermifchte Radeichten.

Prag. Der Projeß wegen ber Zungenbandibsung, den einige Aerzte gesicht haben, und an welchem die Facultät Antheil genorumen hat, ist nun, nachdem Arcurs an die Hospelle geschichen ist, damit geworden werden Arcurs an die Hospelle geschichen ist, damit geworden worden Arcurs an die Hospelle geschichen ist, damit geworden das besoe Parthepen einen Berweise und die Westung erhselten, sich lieber mit den Studium ihrer Wissenschaft, als mit so anmigen, zeitraubem den, und dus Personslichteiten hinnuslaufenden Streftigkeiten abzugeben. Wer sich künstig wieder auf einem solchen Easts betreten läst, soll, wenn er ein Amt hat, davon amovirt werd den. Die eine Parthey behanptete, das Kind sey wagen der ungeschieften Lösung der Zunge gestorben; die andere widen straß die Facultär trug daraus an; die Partheyen möche zu seh see sich freundschaftlich vereinigen, und den Speels in der Gue beglegen?

Brieg. In bem Bilterhafbenjahre von 1794—9x wert den bier folgende medicinische Borfelungen gehalten. Dr. Hofroth Glawing trägt wochentlich zweg Etunden die Fiedelete nach Stollen, nind eine Stunde die Physiologie nach Blumenback vor. Dr. Chirurque Jaher wochentlich eine Stunde Ofteologie und die vorzüglichsten Krankheiten der Knochen. Die Leichenöffnungen der im Konigl. Arbeitshaufe Berstorbenen werden ferner, wie bieber geschehen, in Sogens wart der Boglinge der Chirurgie vorgenommen.

Frankfure. Die kalferliche Buchercommission im Reiche bat von Wien den Auffrag erhalten, ihre Ausmerksamkelt auf eine neuerliche Druckschift unter dem Litel: Gebeime und krinside Trackriedsen don Italien, von Joseph Gorani, sortzufigen, und sowohl auf Unterdruckung berselben durch Confistrung und andere jur Sand flebenden Mittel, als auf Erforschung der Ueberseiger, Berkeger und Drucker, den erforentigen fleisigen Bebacht zu nehmen.

ton von Godbauser allhier rettler ffentlich, bestimmt und ron von Godbauser allhier rettler iffentlich, bestimmt und nachbrücklich, daß weder er, mach ein ameree von Godshausen Ein Eisenach, gleichfalls ein Schriftfeller, Verfasser von nichtswürdigen Pasquills sen, das vor einiger Zeit unter dem Litel: Endliches Schickfal des Freymaurerordens, eischien, und das man hie und da einem von Goddbausen in Wisenach-michreiben wallen.

Ins dem Brandenburgsschin. So wie im verigen Jahre bey uns zur Visitationspredigt & Cor. 5, 19. unsergen den war; so sit für das tünstige Jahr (1793) dazu der Test Joh. 13, 3. (Ich bin der Weinstock: ibr seyd die Asden; wer in mir bleider, und ich in ihm, der bringet viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr niches thun,) wobey vermitthlich auf die sogenannte mystische Union und das angebliche gänzliche Unvermögen des Menschen zu allem Sugen porzüglich Rücksicht genommen werden soll.

Cannabid, gestimmelte und ausgefertigte Gesangbuch ist von bem Kürften sein toobl aufgemonnten worden. Er hat so gleich dem Kürften sein tooblen. Er hat so gleich dem Kürften sein vorden, der hat stein dem Kurften sein der steinstein dem der Geschichten fie dem der Spissemeine einzuführen, und viese Einstützung stein dem des Spissemeine einzuführen, und beise Einstützung stein der Spisse der und Landblirchen hat ver Fürst wosen wer Sinst der Aufte vor der Spisse des inders bestimmen, sondern er die sein Gestein dem Allein der Sehnstmen überlässen zu sind seiner Geneen es die verschied der Geneen und seiner Geneen es die verschied Geneen es die verschied der Geneen und seiner Geneen es die verschied gen, sondern mit, wenn sie kommen, und seinst das die siese, solde ihnen ersauben. Und wirelich scheint das die beste Wistel zu sein, sind ballige allgemekte Einführung zu bewirken.

dien. Der fehlge Indicht ber bein Softener under Der Direction bes hen. v. Braum besteht die benen Ben. Brodemann, Weidmann, Alingmann, den benden Stephanie und Hen. Reichseiter v. Alemgen, als Gerente.

# Intelligenistätt

ber

# Neuen allgemeinen beutschen

# Bibliothek.

No. IL.

## Beforberungen, Chrenbegeugungen ac.

Erfure, Die beiffine Chimmainzifche Ababemie nindlicher Biffenschaften bat den Den. Doctor, Drof. und Santtäterath Anape in Berlin, und Den. M. und Bicar zu Duglingen. B. Mit Camerin, cietz zu Gachag zu Mittigliebern aufgesamsen.

Didriphistus die Butgerneister alliser, ethiet ber von Biding der Königt. Butgerneister alliser, ethiet ber von Biding der Königt. Butgerneister alliser, ethiet ber von Biding der Königt. Buttrak vor Wissenstallier, ist Geriffen an 14. November 1794 für seine Beristlich zu gehernernig der Frager der Arzneymizzel zur vormindern im Ppeis. Then derfisse ist auch Verfasser der gehocken kontenischen Kontenischen Logis übergeben, ist der heite mit dem Wosterstalle und der Krante in Städen zu verpflegen? welche zwar nach den stehten Termin einkam; aber des Dructs würdig erklick bard.

Stuttgards. Die benben bisberigen Lehter an ber auch gehobenen bobeit Carlsiquie, Or. Professor Sausteurner und Dr. D. Sobner, sith ju Regierungsregistratoren, jenes ber altern, biefer bey bet neuern Registratur bier exnannt worden.

Wittenberg. Sr. D. Ebladni ift von der Beiliner Arfilicafe naturferschenden Trumpe jum Minglieder, und von

ber Kallerd Mallereben Piffenfratten und Australien; je wie vonder Anigh Ocksarbet Biffenfahren Gictinger zum Correspondenten aufgenommen worden.

Darmstadt. Dr. Major und Hofbattbirector Matter, ier fich burch seine Recheumafchiva und jagbere, Frfighunden ber Studiften beennit gematht; ift gunt Doriftlieutenarit ban ber Suite erggunt warben.

Stendas. Der Paprund Commundert des Feldartilles fiecorps, Hr. G. G. Sabn, Berfasser ber Vollständigen Anleieung zur niedern und bobern Mathematik, (Stuttgardt, 1788. 1790.2126.018 gr. 8.) ift gum Obriftliew tmant von der Artislerie ernannt worden.

🕾 Set eruligen, 🍎 eenbegregengen zen

anniletin sin Chronik, ber Anjwerfragen.

eine Mars, Ander, bifparine In. Feb. Georg Friedrich. Borze; aus Gera, mit seinem Respondenten, Hen Aberschie, Biffer angebem Meifenisten, Sen. Andersas Appellod Schoffer angebem Meifenisten, aber seine Biffer auf der Bereit, auf biefing, finiversität, philosophische Bortesungen auf dien, auf biefingen finiversität, philosophische Bortesungen auf daten.

And is. No. Jadifieline led die Backlinge. Wedele M. Friedrich Ludwig Boepfly, aus Ellestung, volch pallen ihm ausgegebeitete Bifferiarion; Bel Gererionidus die Millertung, spec. L'hhyficum third betheidigte folgenne Millertung Republike die Description.
Millertung Republike, die Breeden.
Gererionidus die Breeden.
Louis die Breeden.
Louis die Breeden.

Bamberg, 1794.



Me Condudition ab. Det Dr. Defenbent: mat ben Gefte aus bent ummittelbaten Reichenbel, ber auf ber bieffaen Heriverfick einen intiftifchent faribus erhielt; fo mie birle: auch bie erat juriftifche Difpntation mar, Die nach ber neueften Racultatsein pichtung pur einen balben Zag, bauerte. Chebem mußte ber Canbibat auch bes Abende bifputiren.

Mus 18. Juli. mertheibigte Dr. Jok. Friedrich Barn aus Bamberga Diefferelumune des Erneftinischen Geminge mirting, unter bem Borfite bes frn. Danne, geift, Rapin und Directors, theologische Aphorismen, und ethiele nach geendigter Difputation Die Licentiatenwurde. Die mar ebenfalls bie etfte, die nach einem Schluffe ber theologischen Sacultat indr'einen halben Lag banerre. Ueberhanpt ift eine gant neue Airerdnung, Die Etfangung biefes Grude betreffent, gel troffen worben. Der Candibat muß dren Eramina besteben tuniben fid feit gin billbiffgiden Difputetien gugelaffen, ben beren Andend et aum Beccelaurene, nnch Enbigung berfelben aber mm Licenclaton grunnit wied. Bor biefen Einrichenita mab folgender Weg vorgefderieben :- Dad dem erften Examen mußte fich ber Canbibat einer halbtagigen Difputotion pro Brad bem Berlange eines Jahres ward Bofea unterlieben." et gum groenten Cranden, bann ober gut zwepten Difputation bro ligentia gugeloffen, Die einen gangen Cag bauerte. Beb thein Anfange erhielt er bas Batcalaurent, und nach ihrer Enplating Die Litentiaremvurbe. July 3 3 1

#### Mittenberg, 1794.

Rach dem Tobestes Sen. Prof. Spohne wurden die benden furt vorher von ihm jum Druck beforderten akademis fchen Schriften, unimlich die Biguguredbifferteffen: Examinatur S. R. Stäudlini interpratatio loci Id C. 52. v. 13-15. The confirment of the state of collectionis versionis syriacae, quam Peschito vocant, com tragmentis in Ephraemi Syri commentationihus obviis, 10 Almin Juk abielt Dr. Guffan Menander Bieling and Liebenwerda, die juristische Doctormirde, nochdem Av feine Differention: De juribus lingularibus arque immunio theidensiale repe metallicam in Saxonia, concessis, wrtheids beste: Des Osparaum vom Grn. D. Aligel bandelte De sammadicinatio comia metaliscationimis venerum.

See. 2

Tall er: Juli wertheibigte he. Call Colonists Cord Colonists Cord Colonists Cord Colonists Colon

Am 28 Jul. biele Sr. Chriffian Spethold Seoft, M. Berba, ble jebrliche Wolframwortsiche Seifrustenten. Deining sogietalites pendent ab harer nie viras redus? zu welcher der jegige Marrer Magfiffian. Be. Prof. Zenriel; das Cinionandregramm; De mibilionanicia docoris, Com. X. gescheleber dere.

Die Rebe, bie Dr. D. Schmid; Do liberente natural mingulis civibus, quam civitatibus attribuenda, bee befeten Magisterpromocion als Decon geholten batte, etigen Druct.

Im 6. Mile disentire de Carl Cierricied Randunt voor, aus Budist, unter dem Vertig des Inn. D. Tribut. Met Ouder, id poortis illarumque finidus explacitis interpretation de production illarumque finidus explacitis interpretation. And explicit de production de la company de la compa

ca dech Todene. Nach Prode Sodine in iden ide. 19. a. her ven in einem Drac defloderum alle inder-19. a. her ven in einem Grand affalle in der in owie 19. a. her ven in der der de de

Ser Beilige Gestlichkeir; Die Gestlichkeit bet Eachild Gert In der Beilige Gestlichkeir; Die Gestlichkeit bet Eachild Gert und Gestlichen Geblere ihr in acht Ownobaltinsten Gestliche ibeilet, deren jede ibren Desan hat, und sich jahrten Beilet, deren jede ibren Desan hat, und sich jahrten Gestlichen ihre Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen der Gestlichen in der Gestlichen der Gestlichen feit gestlichen Gestliche Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestlichen Gestliche Gestlichen Gestliche Gestlichen Gestlic

stere, Medicentifen erbum beforde, ones: Lauffichingen Ar Chulobret e bet Angonthollungine bat, and paniymapus pan mid endid ber Kansburgienodus italieber ... Diefe Pharpopen merben, ben Gintungen nac iden Affillen singerheilt, proppy die erftem die amifchen 400 m. And 49: an der Bobl. Die von der britten Chife, die de bierolspfrinden, mir uten fie fin Lande nennt, boben bat Moorbis 1999 Blo Cinformmen, with three find puripes Pfatter : und Profeserttellen in bat Stadt Bern , Die Sierum ut, nech nicht anie begriffen find, beingen, ungefabe. 190 men lmiebor ein. Diefeninan, welche gum Beruf ber beffern freinden der zwenten und britten Klaffe gelangen a muffen in Bee von Jebn Jabren, wen bem Aufrite ber Stelle an gereche in eine zur Berbefferung ber folgebren Gtellen errichtete Sieffe eine begimmte Bumme granichten, bie mie unter 40 Maier berabielles und nie übet 150 Tholer fleige. Menne biefe Abgabe Die Rare; bie Berbeffenungen, welche bie int and biefer Caffe gaben bewilligt werben toumen, find nad ton undebeutein. Bon biefen Gregenimesben feit songefabe De Sindren op bine ber Anciemitat nach vemeban bie min beaneder Mang .: ales: Courchyfrunden neunt, mis in hoff Mati bem Melteften ju Theil metben. Sie gehören den fer Maften innditte ffort due felten fund amenten Blaffer Mbleen Reellen find fogenapme Cychinfrunden, Die theile vo Mit Bandrathen und Gupphereibafeen vergeben, theffe au malentation ber wier, Wennen und den Amsteum, oben durch herei Mahi vom the inen Mathe befe the merten. Ein Canbida Charteierft fundir, etfle Miglie mobilible menn et fint Sabre als Diarroicarius gebient bot fine bie moente Rlaife und für bie Pfarregen ber Sauprftadt erft nach gebn Jahren, und fur ble britte Raffe erft nach is Jahren !! Doch after es auch Borpoften, bie der Canbibat fogletill' fach bet Orbinatief es balten fann. Die Cambibaren muffen Burger won Bern obe einer Dunicipalitat fenn, auf bet Arabenit an Bern Aubie und bie Orbination empfangen Gabeit! Wor bee' Otofables berben fie von bem Schulegeb und bent Richenconben gweben Collegies, Die aus Professoren und Pfarrern ben Bie gufammengefebt fint, in ber Dogmatit, Bofemit, Rated in im Griedifchen und hebraifden, and in der Muft erominire. adalyte new tenting radif a piet of the mane Transcommentalism teri

rather this addition which without the constitution finisten Diffantitie Bertselbigen 200 Radible Etbita Reall de wiele wom Rectlindient abbatten man; Bonbern bar Befordetutia fo' aaris entibeter von beef Mittennien Com Bereffebitigen abbattie. Turbiffen nieberes oben ville eftil willerind aefficte manier unter ber Denie Geinting Memilifiert fite Diebiteneuse nichtebit beffer au fermille wer for falls filme unachoniliti, von Continuentillati von Minicion noch beutliche interneuten beftidlend fie bolimen M THE PARTY CHIEF CHARTOIR OF CHECKEN THE ONE CHECKEN Befreitung been ofenninklige bilbreitigene Wanteerbiebent Renfinide anbere in eine gefelfthen Breit Gangen) ardus the base Bingerrechvinleilier Deanichaufensorunions insaria Bit Belte einfelg miche imehr fi fereme bestaffer intertun so fieti! ba felt letiffeet Ben icht ant an bei Batte gu forin fangt. "Pforrer aus Buttenficen Frentliert werten immer ner, und baber werben Bein and jebe Ger Cradiffenbori imparthepifder befechte follt. Sin igage die ? isauri Migabl ber Canbibaterageribenthen Sellen toch our Sindre 1790 winten Well'stifterpa Dil Plattmete im m fden Gebiete bes Caffenie! Been Emps feargoffich ine fred with Hito 203, ole in Min Chiloven? Margest Zach Recton, Payerne unb Bebe und Brunfer einget find. Die Crellen fend geligteite fattecht, umb merben! alle bem Stange nach Wife ! " Ste feit) fole es Themet wit im beutichen Gebierein dit vot fatebene Riaffen einetebe werigftens ift im Regifterfebumentifer Entheiland wiche Der Cambintede find sohnigefahre micht effen fo viel, als im beutiget Mitteliefpummer beiter uber vinter in bas Mustand als Drebiger tommen, der min berraid ale

wien, Sier ift ben ber medicinischen Facultar ein son berbarer, Drozes autanaig. Der Sebmeiter. St. D. Colland, hat ben Sun. Droj. Boer verklagt, daß durch feine Lehelabe, 3. B. daß das Rind mit dem Gefichte schief in die Geburt eintrete, daß man, die natürliche Geburt der Natur überlaffen selle, u. del griff mehr als hundertraufend Kinder jabriich zu Frunde gengen, auf tragt gleich darauf an, dem Beklagten die Drofestungspunchmen, und sie ibm zu geben.

rin Großeine end weigen der general bei general wie bet bet will wie beiter beite wie beiter beite beiter beite beiter be



die senden kumfunder sumaliken vie dest fies, nud werlage der wir der die schreiben des sie Sancyalle der die schreiben des Springens des Sancyalle die sein die sein die sein des Springens des Springens des Springens des Springens des Springens des seins des sies de sies

Seic dem Inhre 1793 unteriorien und Berordnung bei Bergigs von Derfeichtung Schwerin ber Schwiatetath Sent femann zu Schwertit, und der Prof. Josephi ju Roffock bie geramtuen aus ben Domanen, einerschaftlichen Suterin find Landstädern unentgeholich.

Der litteratiche Machlas ver kil Lieben, der fich und in den Sanden seiner Familie und einiger Freunde derselben bestuden; Ander hiede Geschichte Geschichten und nach kem Geit. D. Looker in Schrödischen und nach kem Geschicht von dem Leben; und dem ungewulten Echnischen Geschichte von dem Leben; und dem ungewulten Echnischen Little Geschichte Geschichte erzbeilen wirde.

Breglatt. Di. Teplicbal, Director der hiesigen Anististat and der jamintstoen tanfossischen Symnasten Schleifins, ein geschickter Mathematiter und Phister, ein fleißiger Schisteller in mehren Kächern, ist der Stifter der hier erkindeten ersten Industrieschule in ganz Schlesen. Die Beistreibung dieser ruhmwurdigen Anstalt, die ihr ebler Stifter ist eine Kosten gründete, und die hoffentlich nicht ohne weiste Nachahming in der hiesigien Gegend bleiben wird, sinder man in der Nachahming in der hiesigien Gegend bleiben wird, sinder man in der Nachahming in der hiesigien Gegend bleiben wird, sinder man in der Nachahming in der hiesigien Gegend bleiben wird, sinder man in der Nachahming in der hiesigien Gegend bleiben wird, sinder der king vor Breselm, von Prosess, und in einem Aussach Industries hale. Breslat, 1794; und in einem Aussach vom Prnspierer. Schummiel in den Schlessichen Provinzialblättern 1794. Jul. und August.

Turnberg. Der bier noch bestehende Begunfiste Biumenorden (der am 15. Jul. 1794 das hundert und funfsigfte Jahr feiner Stiftung feverte) ift in der neuesten Beit, besonders unter dem Borftande bes Brn. Schaffer Pangers, ben gegenwärtigen Zeitbedurfnissen gemäßer eingerichtet worden. and flaringe für fest nicht meise und Schrimp und dentille Gernithe ein, sonden pritrecke fich auf dan gaüte gedo der schwindlichenstallen, der Lierotur und Kunst, der allgemeinen sond sonderlichaften, der Lierotur und Kunst, der allgemeinen sond sonderlichaften. Geschwieren geduncke itterarische Ochespen sond den Schriften und den ihreren Daget! Siedenders, Waldom und der fraugnen ben den ehrmats auchs in den den der eine gesten und der eine genfarmunnen sehr in den den ehrmats aufgenommenen sehen, noch fünf, die Fraugn-Panser, Bessel und Sarleß, und die Jungfeng der begrech und Scherd, Künstig mird die Beschlichaft eine Cappullung ihrer seit der nerhöllerten Einrichtung ppraelesen, mid alle handlungen betausgeden, worunter sich ohre Zweisel auch gannche Untersuchungen über die voterlandische Volgeit desinden sieden.

Beatennunge von dem Keinem Univertität ift das Lehrame det Geatennunge von dem Lehrentet des pomisionen Abspektigate verprinter welden stehen dieben derbeitentliche Beiter der granden der geneichen der geneichen der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Britantliche Beiter der Britantlichen Lehrer der Grantenkung der Kuch, ift zum ordentlichen biffentlichen Lehrer der Staatenkunde erngung, und ihm dugleich die Friaubnip en keilt worden, über die pelitischen Willenschaften und die often geichilche politische Staatsprakis aufergrößentliche Voriesungen und halten.

tan bloom and no

Bafel. Das hielige Meckellche Magailn bat abermall grey bereich geltochene Portroits geliefert. Das eine kellt ben Kalabrigen verdienstipplien Burgermeister der Stadt und Nepudit Basel, herrn de Pary, in philigem Magistratiarnate, das andere aber den bernbunten bassen Mathaherri und Aussterlecher, herrn wan Meddeln kelbst, nach dem Leben vor. Verde sind so stadpen kalbst, nach dem lichts als die Sprache zu sehlen scheint. Won der Pelisarst nichts als die Sprache zu sehlen scheint. Won der Delisarst des Grabstichels kunn man nur aus dem wirtlichen Andlie geschen.

# Intelligenzblatt

ber

# Neven allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 12.

man and the latest the second second

Im October 1794 fart ju Furth ber Rector ber baffges Bemeinofchule, Dr. Johann Adam Schmerler, an ber Auszehrung, ohngefaht 40 Jahr alt. Er war der Sohn eines Bacters aus Furth, und harte in der Jugend eine Zeit lang das Handwert seines Anters getrieben, als er, von einem anwiderstehlichen Trieb hingerissen, fich inie gliecklichem Erfolg den Billenschaften zu widmen antieng.

(1- An 27: Berlings flarb ju Berfin der durch mehrere Shelten bekannte Athe, Doctor Johnshi Chabbans Pyd. In 1sten Juhre feines Allers.

Julah zu ber Nachricht von dem Tode des Conrector Glandorf in Anspach. "Dieser zu früh verstordene gelehrte "und verdiente Schulmann mar aus dem Gebiete der Reichsgladt Deilbronn am Necker gehürtig, auf dortigem Grumusglum von Schlegel zur Universität vorbereitet, und in Sotkingen vorzäglich durch Seyne zu kinem kunttigen Berufe
nausgeblidet. Wahrend seines neunsährigen Aufenthaltes am
slehtern Ort als Dibliothersecretar und Privatdorent edirte er
ndas Carmen aureum Pythagorae und mehrere Trauerspiele
ndon Shakespeare, schägbare Proben seine griechischen und
enallichen Sprachaelehrsinkeit. Seine griechischen und
enallichen Sprachaelehrsinkeit. Seine griechischen Partikeln,
menlehre und ein Werk über die griechischen Partikeln,
das er zum Druck ausgeärbestet hinterlassen hat, werden seinen Namen in ber Nelhe philosophischer Korscher der griechis

sichen Sprache erhalten. Seine übrigen Lebenzumstände "und Schriftig find Sie auf kinige patere Linkebungsschriften in Alapsen Alectrichten von den in den Striften "thumern Anspach und Bayteurb lebenden Schriften "fellern angezeigt. Das Konigs. Somnasium verliehrt an Blandorf einen rastlos thätigen Lehrer, und ichne Kallette kinne Kreund, der bieberg verträglich, unngänglich, und schre Fallch war."

## Buderangeigen.

eipziger Monatidrift für Damen. Janude, Da biefe perinbifche Schrift fcon itn vorigen Jahre ben bem iconen Beichlecht fo vielen Berfall gefunden, mit wie viel großerm Rechte burfen wir nicht erwarten, bag @ Affit foch allgemeinern Benfall ethalten werbe, ba fic et Belekichaft berühmter und vom Dublitum geliebrer Schrift Welfer zu ihrer Berbolltommnung vereinigt bat, wovon in bie em Soud'nur'einige auftreten. Anbere, und ber Berausges. ber felbft, welcher biefe Gefellschaft au vereinigen gewußt, und won nun en bie Dffege ber Monatidrift abernommen bat. werben in finftigen Studen ericheinen. Die Rupfer merben pon berühmten Künftlern, wie Bole, Chadawiecki, Gepti Bobl: 1900 ifilemel geliefert. Liebrigens igfinden wit behaupten ju burfen, bag die Danatichrift, ungeachtes fie hauptfächlich bem fconen Gefchlecht gewidmet ift, auch für Manner interessant sepn werbe, die sich angenehm zu unter Saften wunschen. Das Januarftuck einthalter 1) Das Ried bet Mutter; ein bausliches Gemalbe vom Brn. Rectot Starte, mit einem Rupfer vom Drn. Penzel. alltagliche Sefdrichte, Bedicht vom Drn. Preisfteuereinnehmet Doife. 3) Ren verbefferte Saustafel für Berrichaften; bom Ben. Breefchmann. 4) 2min, Bebicht vom Brn. Langbein. 3) Chriftinens, Konigin von Schweben, Bekennenif, vom Grn. Rath Poff. — Der Titel ift mit dem Ropf einer Bestalin vom Grn. Bolt geziert. Damit auch Das auffere Bewand der innern Bollfommenbeiten murdig kp; To baben wir für einen neuen eleganten und geschmackvollen Amschlag gesorgt, dem bie Leserinnen ibren Berfall gewiß nich

berfagen werben. Der Jahrgang diefer Monatschrift kolles Athlie in Golde; und man kann bev allen Postamtern, Abbrescomtoiren und Buchhanblungen Deutschlands Bestele lung barauf machen.

Doff und Comp. in Leipzig.

In ebenbetfeiben Duchhandlung ift fertig geworden: Detonomische Befte für den Stadt, und Landwirth, Berausgegeben von Leonbardi. , Januar, 1725 Da die Dekonomie, im weitläuftigsten Sinne des Worts, mit bem Bohlftande und Glude ber einzelnen Burger eines. Staats innig verbunden ift: fo muß eine periodische Schrift, welche ben Zwed bat, Licht in diefer Wiffenschaft zu verbreif ten, wichtige Entheckungen und Berbefferungen befannt it maden, und eingeriffenen Brrebumern entgegen ju arbeiten. ohne 3weifel altgemein willtommen fenn. Dag burch gegen wartige Befte ber angegebene Bred erreicht werden tonne, if Bereits vom Publifum und in fritischen Blattern entschieden. Bir tonnen verfithern, daß fie in Zufunft dazu nicht mindet geschickt sepn werben, ba sie unter ber Leitung bes Grn. Prof. Tronbarof, welcher bie Berausgabe berfelben übernommen bot, an Gerneinnüßigteit, Intereffe und Bolltommenbeit im ther mehr geminnen werben. Das Janugrftuck enthatt fol-, gende Auffabe und Abhandlungen: 1) Geldichte ber Bienertfucht im 1794ften Jahre. 2) Bemerkungen über bie Bebanblung, Beschaffenbeit und ben jegigen Buftand ber fantiiben Schafe. 3) Bon ber Bierbraueren in Bohmen. 4) Sitterungstabellen von Dadua, Bien und Bittenberg, auf ben Lag im Jahre, von M. G. A. Cifcber. Auf blefer Billiceffe tann man fich auf allen Poffaintern. 20bres . und Intelligenzoomtoken und in allen Buchanblungen Beutsche unde für den Jahrgang mit a Richte. 22 Gr. abonefren.

Ebephaleibst is zu kaben: Journal für Jabrik, Wanusaktur, Landsung und Mode. Januar, 1795.
Bon dem ungetheilten, allgemeinen Bepfall, mit welchem diese
Zeitschrift nun bereits seit mehren Jahren ausgtuommen worben ist, lätt sich wohl mit Genisheit auf die Zwedmaßischttind Nühlichkeit derselben schließen. Da sie, ihrem Planc geimis, sowohl dem Kabrikanten und Laufmann, als auch dem
Amstler und Gelehrten von besonderer Wichsigkeit ist, auch
Einstler ein zahlreiches Publikum eine Menge belehrendet,
intere

-

ntereffenter Auffice. Abbonblungen und Rachrichten barin inbet; fo tonnte ihr biefe verbiente Burbigung nicht entge-ben. Auch fur bie Intimfe tonnen wir verfichern, bog biefes Sournal au innerm Gehalte fich nicht nur gleich bleiben, fon bern von ben vorbergebenben Jahrgengen noch vortheilhaft austeichnen werbe; indem mehrere berühmte Mariner, aufges muntert burch ben guten Bortgang beffriben, ber Babl bet Mitarbeiter bengetreten find. — Man fann fich baranf ben allen beutichen Buchhandlungen, Poftamtern und Abbrefe comtoiren mit & Mthir, in Golbe auf bem Jahrnang abounte Das Januarffuct enthalt: 1) Rleine Reife nad Avianon und Die umliegenden Gegenben, in Rucfficht out Sabrit, Manufattur und Candesprodufte. 2) Etwas über ble Dinderniffe der Papierfabritatur aus Begetabilien. Meber Schwedens Belb und Banf. 4) Heber ben beutichen Seinwandhandel. 5) Beidreibung bes fogenannten Sollane bers, einer Sauptmafchine ben Papierfabriten, nebft bevges figter Beidnung. 6) Beidreibung ber gewehnlichen Spinne mafchinen, 7) Heter bas in Frankreich einzuführende neue Maal und Bewicht. 8) Ben bem Campechenhols. 9) Ine epeisung, eine Daffe fur die Maleren, nach Art ber alten Ene fauftit, oder Bachemaleren der Griechen, ju verfertigen. - 10) Ungeige und Beidreibung neuer Rabrit . Runft . Sand lungs und Mobeareifel 11) Monatliche Ueberficht bes neueften beutichen Buchbanbels. (2) Ungeige von Saufern und Ctobliffements.

Der blefige Churhannönerilde Churge d'affairen. De. Schwarzionf, giest auf Offern in unferm Berlage eine Schriff über politistiche Fairungen heraus. Das günftlige Körnetheil, waiches Sein Wert üben Staatocalender en weckle und der problische Wert den Gegenstanheit. übenbeben und jeden uchgern Anzeige. Brantfurt, den 1. Kebr. 1725.

Barrentrapp and Wennersche Buchbandlung,

Der Benfall, womit bas Journal für die Gaernerer, bas ber br. Superintendent Alfapfel ju Beinfberg in Camas ben zeither berausgab, vom Publiko getelen wurde, läst vermuthen, das baselbe die Beenbigung diese Journals, bis Amesgeschäfte notbig machten, ungern vernommen habe, und baburd

burd wirklich in blesem Rache eine Liede entsehen möchte, ben Liebhabern ter Gartneren, und Maturtui-be unanaes gehm fenn murbe. Aufgemuntert burch bie Aufforderung bes Drn. Derousgebers jenes, mit bem aaften Stud geenbigten Annenals für die Barmeren, find wir entschloffen, Die Rorts febung biefes Journale ju übernehmen, und in Bereinigung mit andern, als beliebten Corififedern und aufmertjamen Deobachtern gum Theft icon betammen Belebrten und geldiche die Daunern au verluchen, ob nie une bes Benfalls der Blue miffen forocht, als ber eigenelichen Gartenfreunde, Dekonomet wild Maturliebhaber, erfreuen kinnen, wozu wir aus allen Praften uns bemaben werben. Es fell baber mit nachster Schiffer Jubitaremeffe bas erfte Stud unter bem Titel? Annalen Der Garenerey, nebft einem allgemeinen Intellig cemblart fur Garten und Plumenfreunde ic. acht Bogen firt, erfcheinen, welche 6 Gr. toften follen. Bir werden in Miden eigene Auffage ober Abhandlungen über Gareneren ind Bartentunft, mit Ausschluß aller eigentlichen boranifchen. Re file Ufferis Annalen und Abmers neues Mugazin der Botanit geboren, Hefern, tornigre Auszuge aus babin einkblogenden größern Schriften, bann Recenftonen und Ane winen neuer Gartenichriften u. f. w. mittheilen, im allgemeinen Intelligensbifftee aber neue Entdedungen, Derte purbigkeiten und babin einschlagenhe Rachrichten, Beikens Amikel - Blument Sameren und beibeis Beizeichniffe und Oreikenuranten aufftellen, welche manchem Liebhaber unbe-Munt bieten , wild angenehm fon Munten. Es wird uns die freuen, weim mehrtre angefibene Gelebrte und Gartenfreunde und mie ihren Bentragen uprerftuben, und nur auf diffe, so wie auf der Benfall des Publikums, wird es ankonie men, ob wir labriich groep ober mehrere Stude biefer Annaien Whelern im Stande fenn und bewogen werden. Daber wir and toins belimmte Lieferungen verfprechen, fondern von ben wirtatbigen Apflinen immer pur die zweitmäßlaste Babl treffon merben. Befondere Avertiffemente betommen Liebhaber in alleu Buchbanblungen. Wordbaufert und Erfurt, ben 1. Nanwer, 1799.

> Vituenbadn der Ihngere, G. A. Berfer,

Anklandigung. Ich orbeite feit gereumer Belt en einer fringen Ausgabe von Dionyfit Halicarnaff. Duche de

Strutture Orationis, und mache biefes mein Borbaben ben Freunden der griechischen Literatut, so wie allen benen, die mir baben gefälligst die Jand bieten wollen, bierdurch bekanntImicau, im Sächsichen Erzgebirge, ben 3, Febr. 1795.
217artyni Ragung.

Bücherperkauf. Folgende Bucher find um einen dilissen. Preis zu verfaufen: In Fol. Boblens historisches und kritisches Worterbuch, 4 Bande. 1741. In 4to. Allgemeine Welthistorie, nebst Erläuterungsschriften. Halle 1742, 1. [20]. Cganz complet, sauber gedunden; die neuesten Bande nach ingebunden.) Mosheims Sitzensehre, 1—ster Id. 1742, I. Rabe, Mischnah, ober der Tept des Talmuds, 6 Theisle, in 3 Banden, 1760. In 8vo. Neues Clementatwert, 4te Auslage, 1—11. Theil. 1788. Nicerous Nachrichten von Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, 1ster bis 22ster Theil. 1749. Premisch niedersächsisches Wörters buch, 1—4ter Theil. Vermen 1767, Man wendet sich im franklirten Briefen an die verwitwese Fran Gubractarin Lusging in Berden.

#### Bermifchte Radrichten.

Berlin. Die Freunde des Arn. D. Marcus Gerz, Königt. Orosesses der Philipsphie und Künstl. Matdeckschem Hofraths allhiere haben jüngst eine seinen Denkunge aus dies sen berühmten Gelehrzen von dem Königt. Medoilkenr Hun. Abramson perferzigen lassen. Auf der Botderfrite sieht man das Brustibl des Hen. Prosesses mie der Umschrifte Manacus Herz. Auf der Rückseite hakt Minerva Hygiea auf dar. linken stachen Hand eine Kule, die am Desphlatte piett, das eine um den rechem Arm der Götzin sich serumwindender Schlange im Munde halt. Die Umschrift ist vom Hen. Oberconssisteraft Gedicke, und heißt: Ausauspul Palladisque, vir unien korzion. Im Abschnitt liest man: Nama MDCCXLVII. Die Ersindung und vortressliche Aussaheung seter Idee ist vom Grn. Ibramson.

Wien. Das Lehrhuch bes an hiefiger Universität angefichten Prof. Bobin vom chmischen Recht fft auf Wesehl bes Papftes Papifes in Mon ikentisch nerbranus worden. Auch will ber Papif den von St. Maj. dem Kaiser jum Dischum Conige kräs ernannten Grafen v. Crauxmannsdorf nicht präconissten, well derstie hep seiner Doctorpromotion auf der hoben Schule zu Pavia ünter der Regierung Josephs II. These phoer die Colerans vertheidigt hat II!

Die sheidigst von uns angizetzte einzlische Ueberschung was Galfferlanmers, einer Wundergeschichte u. f. wo von Annennandeng, die unter dem Lietet. The Negromancer etc. In Borden erschien, has den dertigen deutstein Orebiger, Arm Peror Will, aus Barnistadt, pain Bersosser, und Peter Sauebald if salglich blos ein singirer Rame.

Wen, Sr. Maj. der Kaiser hat zu wiederholtenmalen Stioblen, das dem feit einiger Zeit verfallenen Studienwelen aufgeholfen weide, und der Reserent in Studiensachen, Sr. Dirtenfrott, einen allgemeinen Olan zu Einrichtung bes Shull- und Studienwesens ausarbeiten und vorschlagen solle.

Sangen. De. Confiderialrath und Prof. Bergfträffer sindicire die ben den franzlissischen Armeen gedrauchten Teles graphen als eine ihm ursprünglich zugehörige Erfindung, eind swill baber nächstens eine eigne Schrift unter folgendem Titel humangeben: Die Order und Jinlattreiberey in der Ferne, mit neuen und algem Angaben oder die Bergleichung der Sputchematographen und Telegraphen, nufgestellt zur Ehre Better und Benfiden gegen Fru. Chappe von J. A. Bergstenfert, mit is Amsertaselu.

Würzhung, Dier ist unterm 26. Nov. 1794 eine Mischoff Berordnung solgenden Juhalts erschienen: Die Ralender, da sie dem Burger und Landmann eben so, wie den Kindern in die dande gegeben werden, sind billig unter den Kindern in die dande. Da Wir nun kein Mittel und versucht lassen, Unsere treue Unierthanen über ihren mahren Werlucht lassen, Unsere treue Unierthanen über ihren mahren Wohlfand aufzuklären, so haben wir schon den dem Eineritt wir gemeiner Sende und Laufenden Jahres die Berstäung getrossen, das win gemeiner Sende und Landkalender von einem angenehmen und lehrreichen Inhalte herausgegeden wetden solle, in welchem die in den vorigen Kalendern enthaltenen astrologischen Zeichendeuterenen, Wetterprophezenungen, die Regentschaften der Planeten, deren uns mehrer andere Kallen der Planeten, deren welchen, und mehrere andere Kankus auf die Erde und die Wenschen, und mehrere andere

25

Dornttbeile und leberbteibiel bie Aberglaubeite nicht me gebulore, fondern folde Lehren ausgeflihrt werben folle, gweiche fich mittelft zur Grundlegung einer reinen Ranfo Lennting mie ber burgerlichen Bilbung am theiften vertragen. Libir winfchen nun, bag Unfere Unterfanen, wie es bereits In dem gegenwärtigen Rabre ju Unferm Bergingen von ben mebreffen febon gefcheben ift, file Die Lefutha bieile Kalenbers Lempfanglich werben, nut den von uns deninisten Musien mit "Dernfelben fchenfene ! 3mer munfchein: wie nur : tell, ichie. "feines einenen Boetbeile mehrn lieb dies, Wolfsburt tieflie Lieu mone; bagteen über befchlet wir alle : baffeline Lohf "bet, welche noch Wit ben aften untelten Beiten odgefil "find, und etwa auch gat die verlegten Fevertage noch mit bei Jonbertt Buchftabert bezeichnen, in untfern Landen pertauf Loder font in Umlauf gefeht und gelefen werden. Doch wel "ten wir die literarifchen, medicinischen, Woode und Mobre Stalenber, in fofern fie nichts Sittenverberbliches in fich ent "batten; von biefein Berbete jur Beit giech ausnehmen. Bir verbieten baber ben Ralt und Betfant folder Ralenber. -in welchen die obbernoffen untituden Beichen noch fortigenoch amen, und die permaten Bevertage mir befondern Buchftales abegeichnet merben, ben Strafe ber, Corfiftation in Unien Bangbergifchen Lanbert, foweil in ais buffet ben Meine m -Sahrmarften, it Com Trans Automoigen

Rolfock. Der Auch feine Schrift über immbelitet Bucher bekannte Professon und Spiost Jacob friedelle Ronnberg har nun auch über Romermann geschrieben, Da ihn aber, wie bas Gerücht geht, das Collegium der Hunderfet er Syndick hat, beschicht haben foll, jum Pachtieil ber Restacionel Burgerschaft geschlieben, ja sogar Urtunden aus dem ihm am bertrauten Archive gespischen ju haben so sein ihm eine Brette als Syndicus abgenopiimen worden sein.

Leipzig. Br. M. Linde in Danzig wird eheftens in Strady britisch brarbeitet herausgeben.

# Reue allgemeine

-beutsche

# Bibliothek.

Des funfzehnten Bandes awevees Geber.

Bunftes bis Achtes Beft

Kiel,

verleget Carl Ernft Bolm, 2793.

# Rine allsegieine

# deutsche



**Das f**ur Johnson Bur von Jusepha Sidel

Aja & Bet all Bid Serfinag

A to L

rinkga Carl Ernst Brign, 1798.

## Verzeichniß

der im zwenten Stude des funfzehnten Bandes

# I. Protestantische Gotteggelahrhetti

Dilucidationed ad theoreticam religionis christians parer Epitome sheviogiae Christianae inscripti bottemum a satio fit habita kriplit D. I. H. Tieferunt, Vol. 11. 502 Beverage aur Beforderung bes verminftigen Denkens fin der Meligion, : 1 Stee Deft, Compendible Wilhothel ber gemeinniteleften Rennenffe für alle Stande, ste Abtheil. Der Beiftliche voer Refigions " lehrer, 2006 Deft, 11 Bammlung geistlicher Reden über die neuen epistolischen; im Derzogthum Burtemberg eingeführten Terte bet Sonn = u. Refttage, ater Banb, Beilfame Rathichlage fur junge Chriften ju einem guten Berit: halten nach bem erften Abenbenabisgennge ; von M. I. J. . d. Cramer, Surmons far l'amour de la patrie prononcés dans le temple du Werder à l'appeasion des évenements politiques actuels, Company Super man Entwurf einer Coviftstogie fiet, Alten Teftam. von D. C. J. r. Ammon, 459 Auffentliche, Bormage Met die Reden und Begebenbeiten Rei fit nach ben viet Evangeliften , von D. B. Winter, ster Theif. 461 Latechetische Ertlarung und Unterhalbung über Die Conur u. : Restansevangelien . vot: 6. 3. Manann, 2018 nit stes . Dandden, 468 Predigten aber frepe Texte, von J. C. Schever, 504 Meber ben Diebirgeiftiber bell. Schriftfeller und Jefu Chris **middensum, aug ben Lat.** . .**\$**0≴ 129145 g -IL RO

## II. Ratholische Gottesgelahrheit.

Ueber ben Ginflug ber Beilkunft auf Die prattifche Theologie. von D. J. X. Mesler, a Bende, Sift bes Recenftrens, Begens, Maurens, noch fein Enbe ? den deutschen Jacobinern gewidmet unn I. I. Weissen-Artifice Gefcichte bes Pottiunenlaablaffes, von Cyprian bem Jangern, Repersorium iuris Confultatorium in praecipuas Decisiones et Response, une sunteneum pen langer Com. Germa-nicum einsque status provinciales Tribundium, quam ... Scalinatumm et Enculeacom invidices Wolsk et II. a D. I. C. C. Schroesero, A Examin politionum C. A. de Martini de Lege naturali ée L' Jure civitatis, in perspicus at specialiones quaestiones refolutarone a I. A. lagengann. Enewurf der Rechtslehre von der Befinfalifden Gigenftel nieriafeit, verniglich in ber Giraffchaft Rausmiberg , von C . A Diederichs. Bentinge ju bem Pfalzweibrudifchen Smaterede, t B. 11 24 Bademann, 11 11 11 11 11 Beillub einen brummetifchen Gefchichte ber Argueptunbe, von B. Sprengel, star Theil, Typologifom, Gorinshiarum Styriarumque Struma. a BE and lof. Gentiers ablevents et descripte 11/2 A. Cemple's praftifche Argnepfunft für angebende Mergte . a. b. Emgi: überfell und Bil Arnivefaitigen bentelter von 4D 🛛 C. S. Michaelis, Dineventatien ber immaret Arantofinbe: won E. G. sten. Banted ites. Gold. . ..... Atwas von dem Muten der Kampfischen Lavemenes, nebl eftien Anleitung gu benen Wiebratide, in fin find beite. 18 393 Ausnacht wes bem Lagibuche eines praftiffen Argtes, von . B. C. Conradi, Diatetif für Dvatige, D. F. and .9179 P 421 ? Sammiung Reinet afabemifiber Scheiften aber Begenftante der gerichtlichen: Megneygeinfribale wall mitbliften Reifte-

gelebre

| antibulantar valo malestantille mario and secretar es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gelehrfantete, aus volftbioduit Sprachen überfeit, fer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MEDICS SECONDARYS 25000 THE YEAR ALL ARCH COMME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 表现, <b>以</b> 是,14次,20次,20次,20次,20次,20次,20次,20次,20次,20次,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bollftandige Darftellung der medicinischen Rrafte, und bes Gebrauche der falgieuren Schwerzerbe, von D. C. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sufeland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Befchichte ber Bafferfucht ber Gehirnboblen, aber bee Balage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| finffes ber Rinbany non C. S. Milles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. Ideler de Crifi morborute, ettidie D. Blebenftreit # 54 4<br>D. J. J. & Bhillings Bentrag: pie Beidenfebre in Rrant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beitep, wegtermitte in Bluchicht aus den Sondingen und bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to fen Bubinen dauxen auf beite bie beite bei gig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
| V. Soone Biffenstoffen und Poeifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mich, Denisti Carmina quaedem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The higher pole 213, 45. The little,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Studerage m Cirisers allgemeinen Theorie ber fibonen Stindes<br>aber: Chargetere ber vornebunften Dichter affet Mationen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aber: Sorbetere ber vorhebunften Dichter allet Batlonen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ben Banbes is and gres St. Craffice, ben Bigmaper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| web anbern Beruhriten Dichtern unferet Belt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Romaite ungeflagt und verthelbigt, von einem umperier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ifden Richter, ebent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI Milhanha Windla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Na 19 10 VI. Dilbende Kimile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P. Compera Bartefungen, gehalten in ber Amflethanner. Beichnen Mablinie, berausgegeben von feinem Bobne A. G. Camper, aus bem holldabifchen überfete, um G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beichnen Arabenie, berausgegeben von feinem Cobne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catalogue rationné des Deficies prignent des plus grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MENITOR RICHERS OF INDOCENCES. Of C. Dar 28. ISANTICA. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bendbud für Zeichner, tere Defferente ge 5 2 aberd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AND COMMENTS OF THE PARTY OF TH |
| 12. The respective over 1 Specific residence of the 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mobifoun macht ginethia, ein Chaufplet, gen Pficential, ber lebte Graf won Loggenburg, ein Pficentpiel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Det Einfbruch, ein Originalfchaufbiel, von J. S. Gley, 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die belohnte Beterfandeliebe, ein Coanfpiel eben t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Legingor and a mother of the state and hite eing große Oper, w. C. Son Antoiness, Der die might hat the inch che Their modifications of analysis of Abhang Seine jes abe gene Romane. anderungen in bie Burieiten, rter Ban 333 Reifen int Baterlando die Theil Adrian son American win upperstagefices individu Empfindieme Biede den Breifen. De Bie gin Machtrag ju ben Voritichen, aus und na von J. S. Schink, 374 Boltsmidreden aus Thurmonn Das Withhalb, Voll H. Struling 378 **说,是我们的"我们的是我们的** 377 Biographische Stigen aus ber wirflichen Bel Ann' Quin Bredouille oder Eriftram Chando's Better. a. b. Frang. 2 Banbe. Der gute Junter, ober Dachrichten von ben Ginrichtungen bes Baron Bibert in ber Berrichaft Freudenthal, Rung v. der Rofen, Marimilians I. luftiger Rath, 2r Eb. ebend. Alfred ber Große im Grande d. Erniedrigung, ir u. 21 Eb. 435 Die neue Cecttia, feste Blatter von B. P. Morin, Para Bidier, du: 49 IX. Weltweisheit, Die Rategorien Bes Artfrofeles, mit Annfergungen erfauert, - von S. Maimon Bend Berfuch e. neuen Logit, ob. Spentie ben Dentens Berfitch einer Anblingie bes Befingperinogens, von G. 2 Achiming, Moralisches Sandbuch ober Grundlibe eines mernkinfrigen g fifffichen Lebens, ein Bentrag all einer popilaren Saile-B. Poiger de ingeniorum moderatione in rebus philosphicis, Suftem bes Raturentet jaie frieffen Principien, von & S. Seydenpeich, ter Theil, Barte bie Maene jatfit und feile Bas And fore Buffen? was And fore Borte? Gin Coll Tel gu den Operoglyphen ber Datur, bon v. Ederte-

## Molfematic.

Amerians zur Optik, Karsperik und Dioptelk, von A. Barja, 326
Anfengsgründe der Mathematik zum Sebrauch in Schulen und für Selbstlehrlinge, von MI. M. v. Wipterfeld, 222
Th. are Abtheil.
Beschreibung einer neuen aftronomischen Boussole, — von I. C. S. Babreng.
Stundlehren der angemandten Mathematik, v. J. &. Poigt, 1 ete Abtheilung.

#### M. XI. Raturishre und Raturgoschichte.

Die natürliche Magie aus allerhand beluftigenden und nößisichem Kunfistäden bestwood, erflich zusammengetragen wir.
D. J. E. Wiegleb, fortgesehr von G. E. Zosenbat.

swe Bans,
skungeschichte der envorlischen Schmerweilunge nach spfiehna-

Sneungestacke vor exceptionen Samerveringe nam jyteina.

i tischer Ordnung, von D. VI. B. Bordbaufen, ster 30. Mattageschicheig Biafficonism und Weimenstatur der Juseiferen andmen Bienen Beigen und Ameisengeschliche, von I.L. Christ.

D. S. S. Chiadui iber den Aleforung for von Polias gefinderien into anverer ihr abnlichen Elfenwoffen, und über einige damit in Berbindung flohende Naturerscheimmaen.

## Mineralogie.

792

Spfernaussche Hubbuch ber gesammern Scheine, son D.
6::M. C. Groen, aufe Theil, zweitet ungearbeitete Aufalage,
lage,
Lafeta boer bie Bilbung und Almstidung bes Desatts und der
Kaven, von K.: AD. Tosse,
Stuas soer Memaans Beldstinte, Pervs Omanagd, Derche
einit, und die Kinft ber Alten in Grein und Sinszu schneie
einit, und die Kinft ber Alten in Grein und Sinszu schneie
einit, und die Kinft ber Alten in Grein und Sinszu schneie
einit, und die Kinft ber Gliebern,
whe Stande a 19te Abshell.

## XIII. Hunshaltutigswiffenfchaft.

Abbandlung über bie Braache, ober ber lateinifche Bi Bapern. Berfuch über bie anwendbarften Grundlabe ben Auffur. Dw. ceffen und Theilungen ber Gemeinbelten. er Seibenball und die Maulbeerbaumaucht, beatheiter v 7. G. Bebnte, Die Bienengucht, von Chendems. Des Plathaperichen Erprofessors Berters Bentifice 1793 und 94 jur Rennenis, Anbau, - bet Beibenpffen. sen in Saperifchen und fcmabischen Areifen! Barftellung ber bochftwichtigen Bortheile, melde ber Inban und Mantifornergebeauch der fpeiffen Beibenvillange, fomobl für den Staat, ale ben Drivermann verfpricht, von C. Schnieber, Abbandiung über ben rheinlanbischen Weinben mit bem fiche Michen Beinbau veralichen. Abbandlung über eine fleine Landwirthfchaft, ober Beautmereung verschiedener geralieberter wierbichafelicher Avanen, zem 7. Mebler. Deue Abhandlungen und Dadrichten ber S. Groffbrite Churfürfit. Braunichen. Liberburg. Lambenfrebfichefergefellich Celle, ster Band, ... XIV. Mittlere und neuere politische un Rirchengeschichte. Munalen bes Ronigreich Preugens, von L. v. Baigeo, aus Quartal Berfuch einer Gefchichte ber Meligions a und Rirchemverke rung D. 273. Lutbers, iter Theil. 20**2** C. W. J. Wabrha Grunbfife ber Richengefchichte bes S. Doft. sten Th. ifer Abichn. ste Andgabe, verbeffert und vermehrt von J. E. S. Schulz, 101 Beldbichte ber innern Unruben u. bargert: Rriege in Rront. von Sugo Capet bis auf gegenne. Beiten, 2 Banbe. Diftor. . litterar. Danbouch berubinter u. benfmurb. Derforen. welche im 18 Sabeb. geftorben find, w. C. G. Siefcbing, 444 Andolen ber brittifchen Gefchichte bes Jahres 1792, als the Kortichung Des Bertes England und Italien, von I W. v. Archenhols, gter Band. Rurge Ueberficht ber Rirchengefch. in Begiebung auf bie Zutbreitung, Abnahme u. Wiederberftellung bes evangel Glaue

| Jene u. | Rebend. |    | J.\$1 | lewest, and | bom Englifchen, | 960 |
|---------|---------|----|-------|-------------|-----------------|-----|
| J. G.   | filmet, | ٠. | :     |             | ,               | 451 |

AV: Etbbeschreib. Reisebeschreib, it. Statistik.

3. A. Taube Conspettus kurisseientise turcicae, 356
Reinische Wanderungen burch Sachfen, von Augelbarde, 1160 Belth, ites Heft.

337
Auswahl der besten ausländischen geographischen und statistie Sten Bachrichten zur Auständischen geographischen und kinderstunde, von UI. C. Speengel, 12 und 22 Band, 359
Geographisch statistisch historische Tadellen zum zweitmössigen und nährlichen Unterriche der Jugend, von M. J. C. Jacobi, ster Theil, 1te Abtheil.

Sentricke zur Kenntnis vorzüglich des Innein von England und seiner Eintvohner, stes St.

Ausun aus Coof und Kings Reise 1776 bis 1780, nehft einem Berzeichnisse ihrer bevoachten Breiten und Längen, von U. J. Kiechbof, 529.

## XVI. Gelehrtengeschichte.

Calvins Leben, Meynangen und Thaten,
Omtio funchria du Billichiagio, sacitata in auditorio maiori Gymnalii Berolino Coloniensis G. L. Spalding, 289
Annaldi typographici ab artis inventae origine ad A. MD.
poli Maittairit; Denssii sliorumque doctissmorum virorum onna da birdinam redacti, emendati et aucti opera
G. W. Panner, Vol. H.
Sta
Ministanis aller anonymisthen Schriften in ber vietten Ausblie bis geseichten Deutschlands, von M. J. S. Ersch
Ministe aus ben sten und aten Rachtrage,
518
Antista aus bet allgemeinen Seschichte der Phisosophe, von
3. A. Eberhard,
520

AVII. Massische, griechische und lateinische Phislologie, webst den dahin gehörigen Alterthumern.

D. I. A. Fabricii Bibliotheca granca, five notitia scriptory vecesum, esc. Editio quarta, variorum curis emendarior et auctior, cutante G. C. Harles; accedunt b. I. A. Fabricii et C. A. Hemmanni Supplementa impagita, Vol. II at Mt.

|     | Apomntenionermiam, dine Schrift Annahout zur Chie bes Gorrates, a. d. Griech. von M. B. Weisete, iso Fabulae Aelopicae lebectae, ober auserlesene lateinische Aespoliche Fabolin, geogrenthelis nach der Lieberschung beschaften metarius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Service of the servic |
|     | XVIII. Deutsche und andere legende Spracher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V   | Grammatische Gespräche von Klopstoff. Nethode nouvelle et amusante pour apprendre l'Allemand, bu Grammaire Allemande pratique, par. I. Mesdinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | XIX. Epiehungsschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Einige Bemerfungen iher Die Privaterziehung junger Leute<br>aus den gehildeten Standen in Briefen an einen Dofmeifter<br>von C. 200 Gnell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . , | Kleine Bilderschule für die Jugend, 436<br>Die Rosenseisiche Familie, ein Unterhaftungsbuch besonders<br>für die Chuss. Jugend, v. E. H. Belchart, 25 Bodin, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | XX. Vermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Des Lord Bolingbroke Briefe aber bas Coustium und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •   | Mithen der Geschichte, aus dem Englinberf und mit Immerk. begleiter von C. S. R. Detraskein, dem an Sh. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *   | Gahiers de Lecture, T. I. II. et III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Fantaficen meiner schlaftofen Rachte, welche in der Kinist. Efnige ber vorzüglichsten Borlesungen, melden in der Kinist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Schwed. Afabemie ber 28iff. ju Grecholm geheiten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | den, und einzein erschienen find, a. b. Schmeb. von D. G. G. Groning, ter Band,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | Doth und Sulfebuchlein in politischen und Rechesangelegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | heiten, von R. E. Arente, Tes Banbchat, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Meues parriolifdes Archiv für Beutichlandig- be Band, 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | R. E. Leffings fammtliche Soriften, 7 - 16t Eb. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠   | Ferdinand : Alcides Bergog ju Braunfcon. Luneburg von Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • , | Prateifche Philosophie fift bas bausliche und einefiche Wille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -   | nan & B. Beneten, it it, it Theil; voer Weitfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | und Lebensgeung, W. J. B. 25. 40e8 u. rteg Bochen. 484<br>Gefft bes Gotrates, ein Lefebuch zur Gestenstibung, 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Reue

# Ungemeine Deutsche Bibliothef

Funfzehnten Bandes 3mentes Stud Funftes Deft, und Intelligenzblatt No. 13. 1795.

## Arznengelahrheit.

Beofinch einer pragmatischen Geschichte Bet Armenfunde von Kurt Sprengel. Driftet Theil. Halle, ben Gebauer. 1794. 8. 636 Seiten.

Der Af. gebet tubig seinen Gang fort, forschte sucht mibefam die Quillen auf, und giebt, was er fand, mit der größet
ten Benfellichkeit und historischen Treue. Daß er nicht olles
seibst suchen, öfters aubern trauen mußte, soße hier und da-Lücken übrig, pie der historische Anabe gar seiche ausfüllen; wird. Diese Periode war ergiebig, die Menge der Schriftenbetrüchtlich, solglich die Auswahl notig. Aber hier stöft; man afters auf Deos minorum gentium, in Wermissung der besser, mit unter auf etwas Ausschweisung und Abschweifung, die, da sie belehrend ist, eher Lob, als Tabel verdientWir wollen also die Jauptmomente durchgeben!

Abfchn. 8. Geftbichte der Sipportaristen Schulen des sechosebren Jahrbunderts. Buerft die SumaMiten, welche die Quellen öffneten, das Sprachstudium belebren, Kritif ansachten, und bie Medizin verbesserten, auch
den Kamon der hipportarischen Schriften zu begrunden such
ten. (Bon allen das usthwendigste, doch hatte das Wie und
Warum etwas bester aus einander geseht werden konnen.)
Spatere Scholastiter. Eigentlich nur etwas vom Mercado und besten Subtilitäten, und die Einwirtung-der Ra'12.2.D.D.XV.D.2.St. Vs. Sest.

mifchen Obilofopbie, burd Einführung einer beffern Methabe. melde Sexuel in ber Debijin befolgte, und baburd Mefor mator murbe. (Chabe baß ber Bf. bes Goulin Memale nicht nuben fonnte! Sin bemfelben ftebet eine weitlaufige ite terarifd - fritifde Deftidte, bet Benel's.) Der Minfluf der Bipp, Schulen auf die pritte. Medigin feigt fic burd ble Conciliatoren, (baben eine marme Bertheibigung des unuludlichen Berver, ben der geiftliche Befemicht, Chanwie auf ben Ocheiterhaufen brachte. Bir vermiffen ble neue Murbiche Ausgabe won, Chrift. Restitutio) burch ben Streit aber das Aberlaffen im Geitenftechen, (febr ausführlich, abaleich einige Quellen unbenutt geblieben find burd Beobachesffubium, bas fich auf prattifche Ralle, Bei denlehre, und Andronung in, Compendien zeigte,, noch mehr aber burch bie denabere Bofchreibung einiger neuen ober epe Demifchen Krantheiten außerte, j. B. Des Auffages, Ocerbues und Reichtufiens, der Luftfeuche; Ungrifden guit Brief belfrantheit, bes Riecffiebers und verschiebener Deften, (Delebrend und grundlich beichrieben Die befondern Beobarbrer werben gehörig genchtet and rach Berbienft gelobt wer Eben fo erfahren ble bamaligen Semiosifer et getadelt. billiges Urthell. Die Compendienschreiber find bester, de bie Borfahren, und darunter einige foger vorzägfich, i D. Mater, u. b.

Abidon 9. Paracellus Reformation. Der Bf. fict Ascentier's Schule und Botalli's Averlafftreit als die verbereitende Urfache an, fuchr die nabere in der Ausbreitung ber Rabbale und Theosophie, in den Berenprozeffen, in bet Afterlogie., Michymie, Refromantie; gehet febann auf ben Paracelfus über, und verfolgt bie Ausbreitung bes Spftenis in Deutschland, Stalien, Frankreich, Gugland, mit Bena mung und Druffung ber vornehmften Anbanget. (Diefet Abiconitt bat une am beften gefollen. Er ift mit vielem Reiffe und mit vieler medizinisch biftorischen Aprichung bearbeitet. nur find manche Rebenartitel, 1. B. Labbalab sc. ju meite Sie fonnten und burften nur llebergange laufig gerathen. fenn. Als befondere Abhandlungen fteben fie bier faft am um rechten Orte. Much burften ihm manche Meugerungen, 3 B. aber ben Betrüger Dofes, S. 254, ben bigotten Dbeth Berdrug machen.)

Abschn. 10. Geschichte der Chirupgie im sechszehnten Jahrhunderte. Die Schuswunden wurden bestet. behandelt, Die Bongiet ber Darnrohpemoarzen angemandt, bie große und hobe Seratbichaft beym Steinschnitte eingestüber, Berfuche mit abgeschnittenen Masen und Ohren gemacht, in der Geburtshutse Foreschrift gethan, und sohar bee Kanserschultt versacht. In Krankreich einstand ein hefteiger Streit über ben Botzug ber Medizin vor der Chirurgie, bet bier nach Pasigurier größtentheils richtig und unparthepisch erbabt ist. Die besten Wandarzte find ausgehoben.

Mofdm. 11. Geschichte, der vornehmsten angede muchen Entdellungen. Die Anaromie gewann außeror-Bas und wie viel greden that oder verdarb, e beneilich. viel. in Banken oder in ben ringelnen Cheilen, ift bier punttlich marieidnet. Den Beschlus madt eine dronolagische Bebersteine dieses Seineanns von 1460 — 1833, also bis un den Sarvey. Sie ist richtiger, als die angebicht Beckeride Stine ... berein Bl. daben eben nicht gründliches Studium ber medignifchen Geldichte verrieth. Das Regifter beareift till bren Cheile. Das ift bod nicht Beiden gum Rudmae? Wir witten die so ungern sein, die den Ruchun unsern deffern Dreuffen wom Abeine. Der Bi, ift grade der Mann. ber fic in folden mabfamen Arbeiten qualificint findet. wird woch nicht nut Liebem Weite fleben bleiben?

Tyrolenlium, Carinthiorum Styriorumque Struens a fospilo Gautieri M. D. observata et deferipta, Vindobon ap. Nobil de Kumbek. 1794. 8. 195 pagg.

Bir wissen nicht recht; wus wir ju bem Buchlein sagen solen. In einer geschraubten, pretissen und sehlerhaften Sprache, mie einer bemuthigen Miene, nicht nachzubeten, nichts Reues ju sagen, verstichert ver Bi, blog das zu erzählen, was er in Tyvol, Karnthen nich Stepermart von den Kröpfen besbachter habe. Und doch finden wir hier fatt der Selbstbeobschung nichts, als teere Deklamation und Ansubrung frember Meinangen, niegends einem Rahes oder Gesichtspunkt. Quantum in redus marre! Daher wollen wir bloß die Hauptsche, die uns auffallen, ausheben.

Die Rropfigen (G. 2) find nicht iffimer dumm, baben nicht immer große Ropfe und veranderte Birnichagle, folglich ift ber enbemische Rropf nicht immer mit Eretinismus verbuni ben - Ber bat so etwas behauptet? - Auch die Cretie nen haben nicht immer Kropfe. Und doch ift das Semalbe bes erftern, S. 3. gang, wie ben ben Cretinen, jum Theil fcauberich. - Die Bauren find bumm, aber nicht vom bunnern Gehirne: (S. 8) ffe haben einen großen Ropf!! Richt alle Bauren haben bergleichen, weniger Die Stabter. inehr die Armen: "Mim folgt auf einmal, S. 12, die Be febreibung bes Rropfest Er ift bloges Augment bes Theils bon Berbitdung ber Gefage, mit farterer Absonberung und Alifaminhung einer Materie, teine Berftopfung, wie Bocm : Daave fagt. Das wird nun ziemlich gelehrt erwiefen, frei fich nicht ohne Guffifance, daß andre vor ibm, außer Liere, bergleichen gar nicht faben. Und both nimme er &. 30 eine Moram f. Stafin humoris secreti et mutati an . und sett B. 42 die nadifte Arfache in ber mebrent Blutmenge an bier fen Orten, die prabliponirende in ber Schlappheit: der Schlie Dinfe. Rinder und alte Leute (O. 45) timen bas liebel, bas nicht von den Lonivingefagen (@: 74) entelebet; @cropbein und Rropf (S. 100) find mit einander im bermenein (Bier einige gute Unterscheidungezeichen.) Die Rrantbeit (O. 105) ift nicht erblich; fie wird befordert durch fcblechte grobe Roft, porzüglich burch Raftanjengenug (S. 109) Soweje liefteifd, (Grit.) Bendeforn, (G. 173) fcblechten Bein, (G. 416) ichtes Waffen, (G. 122) Brandewein, OD: 124) ... unweines Ruchenfelt .. Webliet . (O. 145) Bimmernaffe und Ralte, (G. 152) nicht burd Schnee : und Lismaffer, (8. 169) nicht burch die Tiefe ber Derter und füblie de Rage, (G: 177) nicht durch bie verdorbene Lufe (G. 181) nicht burch Caure, (184) nicht durch fpecififche Scharfe (2. 185.) Und nun fragt (S. 190) ber Bf.; Welches ift die Urfache? Autw. Biele aufammengenommen thun dergleichen!! (Run wiffen wir alles!!) Endlich noch etwas von den Rolgen ( 191) des Drucks auf Die Luftrobre, 3. 3. Rurgathmig. feit, und Beranderung ber Stimme, und in Betracht bet Rur mitt auf Bertrandi, Callifen, Sodere, Mitterinaperlu. d. permiefen. Auch der baritis Huffelandi Diefen tennen wit (G. 195) ift gelegentlich ermabnt. nlcht.)

Soweit unfer Bf. Erwird feine Rropffrante erft beffer beob, achten lernen, und bann fen es ihm erlaubt, wieder vor einem ehrfamen Publito ju erfcheinen.

Richard Temple's praktische Argnenkunst für angebende Aerzte. Aus dem Englischen überset und mit Anmerkungen begleitet von D Christian Frikdrich Michaelis. Leipzig, ben Fleischer. 1794. 428 Seit. 8: 1 M. 8 R.

Ein febr überfluffiges Buch, und eine poch überfluffigere Ueberfetung! Der Bf. giebt nach Cullens Methode die Charafteriftit ber Rrantheiten an, bann folgen Die Symptome, Die Diagnofis und Prognofis, die Urfachen, und endlich Die Beilart nebft den Mitteln, befonders wichtige Symptome ju baben. Das lettere vorzüglich wird ben Empirifern gang techt tommen, benen ber Bf. überall mit einem großen Daufen von Recepten an bie Sand gehet , jur beliebigen Mus-"wahl. Er bat eigentlich auch nur fur junge Apothefer gefdrieben, um ihnen im Anfange ihrer Draris Dienlich ju fepir. "Da wir nun in Deutschland, wenigstens in regula, unfere jungen Apotheter nicht, wie bekanntlich in England geschicht, Ju Quadlalbern machen, fo fonnte bas Buch unüberfest blei. ben; benn fur Merste, fie mogen angehende ober vollendete beißen, bat es nicht ben geringften Berth; vielmehr find mir. leider fcon bis jur Ungebuhr mit fo unnugen prattifchen Budern überhäuft. Reine einzige Rrantheit bat ber 2f. fo abgehandelt , daß ein deutscher Argt, befage er auch nur maßige Renntniffe, Damit gufrieden fenn fonnte. Diefes Urtheil ju bestätigen, will Recensent das Rapitel von der Rubr fürglich durchaeben.

Die Ruhr ober Dysenterie. Befdreibung: Ansteckeine bes Fieber (??), öftere scheinige ober blutige Stuhlgange, gemeiniglich mie Burückhaltung ber wahren Extremente, (tann auch etwas gurückgehalten werden, das nicht da ist?) heftiges Shneiben intleibeiund Stuhlzwang. Symptome, (diese sind gen nach heigebrachter Weiserangegehen; auch wird beyläusig gesagt, daß das Ruhrsteber bald einen entzündungsartigen, bald einen nachlassen, oft auch einen saulichten Topils hatte. Der une wissen die Aufänger schon besser, was ein Topils seps

Wer fieht nicht in bem allen ben unesträglichen, gebankenlofen, mechanischen Empiriter? Sewiß, die deutsche Afgneykunde erschiene in der erbarmlichsten Gestalt, wenn sie wirklich nöthig lidtte, einen solchen Unterricht von den Em glandern zu holen. Möchte sich doch Dr. D. Michaelis, der so manches gute Buch auf drutschen Woden ustpflanzt hat, nicht zu solchen unnühen, den Geschmack und idte Einsichts der deutschen Aerzte herabwurdigenden Sabeltarbeiten mis brauchen lassen!

Arw

## Gelehrtengeschichte.

Calvins leben, Meinungen und Thaten. Ein lese buch für feine Glaubensgenoffen. Leipzig, ben Woß und Comp. 1794. 204 Seit. in 8. 42

Mis der Bf. biefer Schrift, ber fich 3, R. B. T. unterzeich pet bat, eine Sannflung von Calpino Briefen in die Sande betam, erstaunte er, biefen Reformator, ben er nur aff einen hartnactigen, oft fretifuchtigen Bertheibiger der Babe beit tannte, von ber Seite feines guten Bergens als eines Dann voll Menschenliebe, Mitleit, Freundschaft und Theile nabme fennen zu lernen. Er verglich bamit alle feine Lebens beschreibungen, und wo er sonft Radricht von ihm erhalten konnte, und fand ihn nicht gant fo wieder abgebildet, wie e wirtlich mar; überall murden nur feine Streitigfeiten ergant, und die Seite feines Bergens ichlen bem Mf. gang in den Die tergrund geftellt ju fepn. Er glaubte überbies, baß Calvins Perdienste noch nicht ganz vollständig entwickelt, und manche Amstande vergeffen worden maren, die auf fein Leben und feine Sandlungen großen Ginfluß batten. Um alles Diefes ju ete gangen ober ju berichtigen, feste ber 23f. gegenwartige Lebend Befcbreibung auf.

Es wurde fehr überfitälg fehn, das eigeneliche bekannts Jelon Calvins in einen Auszug zu beingen; da of dem Mihaupesächlich darum zu ihnn ift, den Schontter und dar Rad bienstvolle desselben in ein besseres Licht zu stellen: so wollen mir auch nur daben stehen bielben. Calvin, der in feinem mir auch nur daben stehen bielben. Calvin, der in feinem achtzehnjährigim Alter Aine, Kanfoli, Pifature geworchen wertlegte legte biefes Ame' mieber vieber , nachbem er geine Religions begriffe etlangt batte. Chen biefe breitete et unter groffen Befahren in feinem Baterlande Kranfreich aus. Bud: Unterricht in der drifflichen Religion, arbeitete er manchen bamals berrichenden Migbrauchen entgegent noch wichtiger als bas Buch felbit, war die vortreffliche Borrebe beffelben, eine Schubichrift fur ben Glauben ber Deformirten. an ben Konig von Frankreich. Bu Benf vollenbete er mit feinen Amtsbrudern die Ginführung der Reformation: fred. lich fo, daß daben Deftigfeit gegen Bequer, und bonnerine Fluche gegen anders Dentenbe mit fauften Ermabnungen und Borftellungen abmechfelten; boch blieben 3mang und Gemale thatigfelt Dowon entfernt. Bald barauf merft man in femen Briefen und in feiner gangen Sandlungsart eine gewiffe Mrt pan Streitluft, und einen gemiffen Sang, anders Denfenbe berquegufordern und nicht gerne Biberfpruche ju ertragen: hod murde auch von Seiten feiner Begner nichts verfaumt. ibm Beranfaffung ju Streitigfeiten ju geben. Er murde end. lich que Benf vertrieben, weil er teine fconende Dafffafete befaß, und nicht eber rubte, bis entdectte Bebier gerügt, und oft bart genug gerügt maren; er mar ber befte Dann; aber nicht immer ber tlugfte, ber ftere auf bie beffen Mittel, Beit and Gelegenheit Rudficht genommen hatte. Grit feiner che genvollen Burucherufung in jene Stadt, feste er ftrenge fird. liche Befebe miber die berrichende Sittenlofigfeit burd. Brer Bollftredung ließ er ein fogenanntes Gittengericht ober Confiftorium errichten , bas jeden ftrafte, ber eines offenbas ten Lallers überwiefen werden tonnte. Er fant baben groffe Somieriafeiten; aber fein unbiegfamer Muth befiegte fie alle. Damie war ungemeine Sefchaftigleit, befonders von ber moble thatigffen Art gegen Dothleibende, verbunden. Die baufigen Religionsftreitigfeiten, Die er gu fubren genbibgigt ward, fibre er allerdings auf eine raube und befrige Urt; Beleibigungen bes guten Befdmade, wirfliche Grobbeiten und Schimpk Gein Beitalter aber entschule wetter mifchten fich barunter. bigt ibn einigermaggen; und der Erfolg feiner Streitigfeiten war bod größtentheile Berftorung herrichender Jerchamer und Thorbeiten; -nicht felten auch Sicherheit und kinvertette Achteit ber Engend. Er ermunterte bie Schwankenben, befeftigte bie Zweifelnben , beruhigte die Berfolgten; jeber Berfichter ber Religion und ber guten Sitten fand an ihm einen bibigen geinb. Ju feinem Detragen gegen Gervet, idffe

bie Untreue, mit welcher er beffen eigenfanbige Briefe an feb nem Unglude nad Frantreich verabfolgen ließ, fich mit Cal. pins fonft redlichem und gewiffenhaften Charatter anbere nicht In Uebereinstimmung bringen, als durch ble Bemerfung, bag migverftandene Sewiffenhaftigteit oft ju Bewiffenloffateit ber-Muf Calvins Antri & wurde Gervet ju Genf gea fanglich eingezogen; er felbit febre, nicht von feinem Bergen. fondern von feinem Berftande blesmal iere geführt, Die Rlages ergifel wiber auf, und beforderte feine Berbrennung: nicht aus Graufamteit, ober Privathaß; fondern aus miggeleites tem Gifer für die Cache Gottes; wozu noch milbernde Ums fande aus ber Dentungsart feiner Beiten tommen. richtung ber Universitat Benf trug er nicht wenig ben. Gelbf. ben ber burgerlichen Gefebgebung biefer Stadt leiftete er wicha tige Dienfte. Gein Tod mar ein vorzuglich wurdiges Enbe eines fonen Lebens. Dach allem biefem bar ber Bf. noch it befondern Saupeftuden Calvins Berdienfte geroardiat, und feinen Charafter vollständig gezeichnet. Das Refultat bavon ift biefes: Er war nicht nur ein großer, fonbern auch ein gie ter Mann.

Meit diefem Urtheit murben Befer, bengn Calvin niber Betannt ift, unter einigen Ginfchrantungen permutblid noch mehr aufrieden fon, wenn ber Berf. nicht zu febr und fat burchg bends den Apologeten gemacht habre. Anch ba wo gen hieterifche herrichlucht, Berfolgungsgeift und harte fich alla qubentlich bliefen liegen, foll boch all mal unveranderliche Bere senenute bamit vereinigt gewesen fenn ; und wie viele Bem. bungen bat es bem Bf. nicht gefoftet, fic bavon nur felbft in abergengen ! Heberbies ift fein bennahe gangliches Stillidweis gen von den Diellen, die er gebraucht bat, für fon gar nicht portheilhaft; felbft die Sammlung von Calvins Briefen, aus Ber er aftere ichapft, bat er nicht genauer angegeben. Dass fonmt noch biefes, bag er mehr, ale einmal von allen Le benebeschweibungen Calvins, aber auf eine Met, fpricht, Die es verrath, bag er fie mobl nicht alle gelefen bne mie fonnte er fonft behaupten, daß ein Besa, Moami, Drei liuconet (in ber fo merfmurbigen Defente de Calvin) Spon, felbft Bayla, und andere, welche bon jenem eber wurdigen Refermator ausführlich fortieben, bloß feine Otreb eigkeiten erzählt; aber feinen Charatter im Dunkein gelaffit baben'? Er will bie Berdienfte beffelben vollftanpiger; als es

dieber gefcheben, entwickeln; aber es ift bariber icon fo mails des Treffende gefagt morben, in bas er fich gar nicht tiefer Angeloffen bat. Go ift ber Begriff, ber von Calving Sebirfamleit 3. 187. 188 geneben with, viel ju feicht; bas Pharafterifische von feiner so berühnten laftit relig, christ ift 💪 41 fo wenia geschildert, daß es welmehr ganz versehlt ift. and bagegen wird &. 91 Caffellio, (ten ben Berf. immer Caffallian neunt) ber bod ein gelehrterer Schrifpausleger und aefdiderer Bibeliberfeber alt Calpin mar, gegen ibn unbillig berahgefott. Der Litel verfpricht auch Calvinn Meinungen au befchreiben; und auferbem, was gleichfaft. in Borbengeben &: 1'15 von feiner Drabeftingtionslehre go Max wird, Karnine wiches davon, auch wicht eluval von hince druen Abendungleiebre, wor. Hebrigerie befiet der Bf. mann de feine Beningniffe; es fehtt ihm auch un Baben jum Biede worben nicht; noch auf ber Rectigfeit angenehm ju schreibens ider feine wiffenfchoftlichen Ginfichten muffen noch veifer, feine Befanntichaft mit ber Belebeten . und Bitcherneldrichte maß wertrouter werden; auch muß er fich die funken Borbereimite igen gu bem, was er fagen will, (wie &. 121 - 124, 467, n. f. w.) ingleichen bie oftern Bemeinplate, abge-: mebuen.

Q**w**.

Oratio funebris de Büschingio, recitata in auditorio majori Gymnasii Berolino. Colonientia a Georgio Endon. Spolding. Gymnasii Professiore. Subjunguntur elegi ejusdem auctoris. Berolini, sumtibus Mylii, 1793. 24 Seiten in gr. 8. 386.

Die Eigenschaften, die in Daldungs fittlichem und wife feildagkilchem Charafter am meiften begvorstachen, ein hohes Raaf von imgenichnich freymutbliger, und durch fein Ansea ben der Person aufgehaltener Wahrheitsibe, und ein fromtuer, felbst in den äröften Leiden und Widerwartiafeiten auf Bott gerichteter Sinn, verbunden mit einer durchaus praftis hen Religiostät, sud vom Orn. Profestor Spaloing in heser, des Abdrucks würdigen, Rede auf eine eben so richtla

8:

angenehmen und foglichen Bortrage, nicht ohne lebrreid Rudfichten fur ein jugendliches Muditorium, gefdilbert.

23 & fcb ing mar ein Reind aller Berftelluma, und geinte Ad, fo wie er mar, immer einem jeben gang; eine Gigit Thaft, ble freulich ben tleinbentenben, eingig um ibr Gette Befummerten Beelen unter ben Belehrten, eben fo wenig an andern gefallen will, als fie beren fur ihre Derfon fabig find TEin Blud mar es, bag die aufftrebenbe Babrbeiteliebe nid der Unpartheplicheritsgeift biefes Mannes, frubgeitig aner Sammt und umterftußt von einfichtevollen und vielvermogenben Deforberern : über bie niedrigen Dachinntionen felbftindelner Beaner fich empor zu arbeiten Dittel fand. Bie viel biele infernale Guere bindeen, und wie manthem Rechtschaffenen ft fich por ben Beg brangen, Bavon laffen, fich, auch anger col Legialifchen Berhaltniffen, Die emporembften Erfabrungen fatte mein.) Go ftart und wirffam aber auch ben bu fcbing Bener erflarte Babrbeitefinn fich außerte, woran fein fenriges Bemperament und die ibm angeborene Chrliebe vielleicht gleich Rarten Untheil batten; fo wenig er überbaunt daben auf tie hergebrachten Meinungen anderer Rucffiche zu nehmen gewohnt mar: fo grantete fich biefer entschiedene Bug feines Charatten boch feinesmass auf Stols und Menschenverachenna: fondern entfprang allein aus jenem eblen Frebheits und Uns untermurfigfeitefinn, ber bie Babrbeit feinem menfchichen Anfeben und feinem Mochtgebot unterworfen willen will. Co Bat fich Balding im Fache ber Theologie, ber Erbbeichtel bung und ber Geschichte gezeigt. Cehr richtig und ebel fagt In diefer Sinficht fein Lobredner in einet Stelle , Die and in einer deutschen Bibliothet aufbehalten gu werden verbient:

.Tale odium fraudis, quam ii quoque propa-"gant, qui non pro virili parte exfirpant, (!!) in Theologia, in Geographia Historiaaque discendis et docendis summopere exeruit. Sibi piple instabat; a se suarum opinionum rationem reperebat, fibi nihil, nili quod diligenter exculfiflet, "credebat." - Vitam impendere vero. hos gearmen librorum fronti non inscribebat, at pectori "impreffum er instrum habebat. Sie metus, quod a(qui) maximum impedimentum veritatis promonvendae effe foler, stiam in bonis, procul ab eo abearat. Non ille odism, quod apud omnes infame eff. .. (1 54 1/12)

atheologicum, non vultum instantis patronia (gemis auch eine per Mahrheit gefahrlichere, Rudficht, als manicher sich einbildet) "veritati anteponebat."

Billig vergiste de. Spalding der wohltbaigen Folgen nichte die Bisch ings herihaster. Baluhestsussen auch: sur die Bischapfung des theologischen Vorurtheits im Stillen gehabt.

"Si in Theologia docenda," fabre per Bi. & 9 und 10 fort, avorum praerogativae minus tribuimus, nonne, inter cereros Germaniae magiftaos Bufchingio quoque id acceptum referimus? Lactore acceperate (ille) " particulam aliquam aurae Lutheranae" (um biefen Ausbruck nicht nur vorzuglich . fandern wohl gat eritreffend, ju finden, erinnere, man fich des Borfalls aus Bufchinge Leben , mabrend feines Aufenthalts au Bite genberg , fo wie er ihn &. 1.15 f. feiner eigenen Erbente beschreibung felbst recht con amore eriablt) "et diligenrer facrom ignem foverat. Cum quiritabent "factificuli, cum inftabant proceses, fiitil ille de tramile recto cedebat. Neque tune temporis ea ford atitudo tam frequeris et impunita effe folebat. Si nunc tanium non undique exauditur haec rationis aquali vociferario, li numérus verum inveltigamiunis nos defendit, reminiscamur, quos primos habuerio imus hujus beneficii auctores, quibus exemplis fapere sull lucumus. Multum eft," (führt Dr. Spal-Ding portrefflich fort) " quod ad meliora " (ad rem ) "conferate qui inter primos novarum rerum invidiam fubit et tauto oneri succedit. Excitat alle ingenios fos, animos addir timidis, pudorem iniicitignavis. (Gine bobe Berpflichtung für jeden, der fich an Die Spike. gemeinnubiger und großer Entwurfe ftellt; mit ihr Rebt und fallt pfemale bie Gerechtigfeit ber guten Oache. J. "Sic, quicunque libertate sentiendi de rebus theo. logicis frumur et exultames, inter flatores et afferstores liujus libertatis Bu/chingium fu fle numquam "obliviscamur, si grati elle cupunus et memores.

Ben feinen unvergeflichen Bemubungen für das Fach der Erabeldreibung, wo er fich iwat nicht mehr vor tieologischem Geschwaß, vor den Infinuationen der Beichtvater, Confiftotalitater und abrigen. Formulartheologen, aber

nur befte ineht vor ben weit ernithaftern Afindungen gefchenkferter Serechtsame, ungegriffener lurium, und überhaupt vor bem langen Arme der Regierungen ju fürchten hatte, bier, also betam Sultbungs fremmithiger Beift, den auf eine gang mene Reserm biefer Wiffenschaft gerichtet war, eines viel mehr umfassenden Spieltaum.

"Non nill a popularium partibus stare," sagt der Rebner, "porentibus servire, jucunda et rejpublicae util
"lia mendacia propagare, adhuc hae siterae didica"rant. Qui partiae bona verbis augerer, aliena promeret, suorum instituta laudarer, peregrina carpe"ret: is demum Geographus eximus et praeserina
"civis bonus audieban. A tati fervitto talibus fallaaciis generolus Büschiugii animus abhorrebat. Non
"quid placeret maxime, sed quid conduceret civibus,
"spectabat ille: Cetare opes imperii, quam miran
"vulgo prudentiam venditabant, superstitionem ille
"appellabati"

Als Gelchichelseriber it Dusching bekann beinaagen mit der Schrift: "Ueber den Chavatter Frieddriche II.," aufgetreten, und hat auch hierin, wie Dett Spalding Seint, weder durch den Manz feines Heiden au abgortischer Bewunderung, noch durch leinen frenden Ernft auf feineleitgen und gehalfigen Urthellen us verleiten fassen Ernft Grendling vergleicht sein Buch in dieser Absicht mit den historischen Biographiern des Sperons wie thauen uns aber hierbey nicht weiter aufhalten.

Jener fromme, Gott ergebene Sinn, ben Hr. Spadding, von S. 14 an, als den zwepten betrichenden Charabterzug in dem Geste dieses Mannes schildert, hielt ihn vor angelich, ben seiner fo großen Lebhastigtest, in ven Schranken der Mäßigung, und bewahrte ihn, ben der so welt getrieben von Geringschähung aller menichtichen Urthelte, vor Unwillige Vesten und Beeintrachtigungen, die eine natürliche Heinstelle so leicht bestürchten ließ. Doch warum geben wir die schink Breite, in weicher Hr. Spalding diesen Gedanken wortrage nicht mit seinen eigenen Worten?

"Poterat," beißt es S. 15, "ingens, quem in es "cognovimus animi ardor temperantiae eius et mo"tum innocentiae obesse; poterat ab humani arbittii
"con-

contentu periculum elle aequitati et alicui incis reverentiae. Sed commilla erant tam praeclara naturae munera ejus virtutis tutelae, quae omnium bonorum confervatrix fidiffima inter homines adhic est inventa. Ea autem est lincera in Deum pietase u. I. m.

Aus biefer Que'lle ftoff benn auch fein Muth in Sefahren und Wie derwartigteiten; seine ftreine Gewiss nhaftigteit; seine, von Vernunft und Masigung in Schranten gehaltene Rühn-beit; feine Berühigung in Leiben; seine nie ermubende Phae Agteit; seine liebreich Munterfeit und einnehmende Lineis gung für die seiner Aufstät überlassene Jugend, welcher, am Schlusse biefer Rebe, das Benfiel dieses so sehr verdierten Mannes mit Eindringlichkeit vorgelegt und zur Nacheiserung empfohlen ift.

Das tirtheil über das Talent und den lateinischen Andes der Mittheilung einiger ausgehobenen Stellen erleichtert, die, außer dem Interesse der Sache, duch auf die geschiedte Behandlung einen Schließ machen lassen. Michte bestehnte Weiter wied es erlaubt sein, noch einige kleine Bemerkunden über den verareiseben Trumerus und den lateinischen Ausse den verareiseben Trumerus und den lateinischen Ausse den benachtigeben Trumerus und den lateinischen Ausse

Jener, für dem ihr viele eingehildete Lateluschreiber faß' gar keinen Sinn mehr zu haben ichemen, ist in dieser Spals dirigischen Rede, überhaupt genommen, gar nicht unbeobachetet geblieben; bedarf aber, wie es niaferm Ohre vortommt, in einzelnen Stellen einer kleinen Nachbulfe. Gleich im Eine gange will und ein Theil der Aurede nicht gant gefallen. Sier ift fie:

"Si quid est, quod traditum hunc a majoribus, more ntuos laudandi, morem, commendet et gravibus nessam viris operae pretium videri faciat, id omne nin viventium commodis debet collocari."

Sollren wie und mohl ieren, wenn wie den Cachlatz, nebft der letzten Salfte des Vorderfattes, durch folgende kleine. Beränderung und Stellung der Worte oracoxischer gemacht zu haben glauben?

— commendare et gravibus etjam viria adprobare possit: id omne collocandum in viventium videtut.

Go bunte une in ber Borbin angeführten Stelle: " Sic "quiconque libertate lentiendi" etc. Der Enbfall : . 6. grati elle cupimus et memores," wo bet Redner auffo-Dernd und dringend wird, ju ichwach, und der bemert. ten Bestimmung nicht angemuffen ja fen. Bielleicht mare er biefes, fo gefast : fi grati effe cuplmus. et accepti beneficii memores. In eben bieler Stelle mite' ben wir, jum Thell aus grammatifden Grunden, fatt: "fruimur et exultamus," gefderleben baben: fruimmr illaque exultamus, und, theils dur Bermeidung des unangenehmen Gleichflanges, theils auch wohl um der Duritat willen, fatt: -ftatores et affertores," gefeht haben; ftatores et vindices. Bir übergeben einige andere Stellen, Die, aus Dangel bes. Munierus, weniger que ins Ohr fallen, und mo bismeilen burd eine fleine Berfetung ber Borte batte gebuffen werden' ป อาลิเร็กลังแป้นจะ มาก ขาวก Ponnen.

Ju ein paar Stellen find bit gehrauchten Worte und Rebensarten zwar an fich feinesweges zu tabeim, scheinen, sich ober boch mit dem Auftande, dem Ernste und der Wurde bet Rednersprache nicht gant zu vertragen, haben auch, so viel wiffen; bas Deufpiel guter ehnischer Redner, selbst unterwen Latinisten, wider sich. Dahm technen wir d. D., in ber Stelle S. 17:

"jucundus adoleicentulis elle folebat er tomis, naque "quisquam, ita vivami, qui disciplinae eius traditus. "fuit eum " (sum aderot)

das: "ita vicam," bas war in der Spraide des gemeinen Umgangs, und folglich auch im Brieffins und nur der Buhne, aber schwerlich in einer ernsten Rede gegolten zu haben schein. Then so wenig durkten sich Benpfiele finden, daß die Redners sprache dem ce nach dem pronomine demonstrativo, kie, kaer, koc, eine Stelle verginnit habe, wie S. 14: "paucis kiese maculis, gesagt wird. In den Reden des Cierro durste es schwerlich gefunden werden, und ware dies einigemal der Fall, so hat man es sicherlich unachtsanen Abscreibern zu vers danken, die dann wieder durch genauere Handschiften widere legt werden.

ein eiler gangertheiger Gebaufe ju liegen: weitigstens ift ber Ausbrud nicht bestimmt genng. Or. Spalding fagt: "Quo magis ignoscetis mihi neminem praeter eum sipsum hoc tempore respicienti, sullum aliud argumentum commemorationi ejus immiscenti,"

Der Borfat, bloß ben feinem Segenstande st'hen zu. bieben, ohne sich auf andre Matreien einzulassen, scheins biner Nachstätz zu bedürfen; vielmehr die Einsserung davom und die Einsschung fremdartiger Dinge hatte deren nothig. Das wom ip/mm, welches bloß an Baste deren nothig. Das wom ip/mm, welches bloß an Baste in ga Qualisten epingen soll, die der Reduer hauptsächlich zu beschreite den verspricht, und das, was kurz vorhergegingen war, mind berichtlichen Diesen Diesen Bandule bieser Stelle.

Was sich, in Ansebung des lateinischen Ausdrucks, bez einzelnen Stellen vielleicht noch erinnen ließe, das wolden wir hier kurz zusammenfassen. S. 4: "Cujus ingenis "laudes si deteri vobis videduntur minus idomeo interprete" u.s. w. getrauen wir uns das: "deteri interprete" nicht zu rechtseitigen. Micht einmal Horaz, von dem der Ausdruck eintehnt ist, (Carm. 1. 6. 1.2.) har sich so viel erlaubt; sondern sagt pur: "Laudes Caesaris au los deterere ingenit." Ihm gemäß wurden wir also geschrichen haben: si deteri vodis videduntur oratione eius, qui minus idoneus sortalia sit interpres, quique alienior sit a celeberrimi viri literis. — Aber der Rachsat ist in aller Betrachtung vortressisch.

nat virtus a teste diuturno, humanitas ab experto sciente, disciplina a grato auditore celebratuntur; set est desiderium hoc optimi viri, quo commoveri ama sentio, aliquam sortalie eloquentiam sufficerurum."

S. 8 scheinen uns die Worte: "Ejusmodi non erat nofier," nach dem Deutschen pesormt zu seyn. — S. 91:
"Quorum superdia varietatem opinionis non serret, eos
neque corabat "sagt: varietas opinionis illam anders,
als herr Spalding vielleicht hier damit ausdrücken will.
Ueberhaupt würden wir die ganze Stelle so gesaßt haben:
Quorum arrogantia opinionem contrariam (ober aliter sentientes) ferre nesciret etc. Varietas opinionis wäre ente
weder Unbeständigkeit, Wankelmuth im Denken, oder Mannichfaltigkeit ber Meinungen, wie beym Sicero in der Nede
pro Sextio, cxp. 55: "in magna varietate sententiaR. A. D. D. XV. B.a. St. Vs dest.

11

rum ." (unter einer großen Menge von Stellen.) fceint aber von entgegengefenten Meinangen ble Rebe au febn , wenigstens foliegen wir bies aus bem; " /sperbia" und aus dem vorbergebenben : "redargui." ---11: Sed quantle umquam laudare fustinuit; quae pro \_arbitrio magis quam pro confilio rex fummus egifle vidaretur?" Bieffeicht forachrichtiger confilio egiffe, obne? que, - C. 15. 3. 2 v. o. bezieht fich : "effecit nuf bas porbergebende: "regio numinis; " eben daranf mun alfo mobl auch bas unmittelbar folgende: "detrucerate u. [ w. Beurt baben: was foll man nun mit bem: .. bies" Chang Bermuthlich es auf: "numinis" allein referiren? Das Bort ift aber au weit entfernt, unb: "numinis religio" fcheinen an lebe ein einziges Subjectum constructionis auszumachen. als daß fie, in den nachft folgenden Sage, ofine ber Rebe ein beidwerliches Unfeben au geben, getrenbt werben tonten. Uns icheint Gebaute und Wendung in Diefer Stelle migfimmer au fenn. Dan urtheile: .. Ouantum levitati et ignava "in dectetis ejus addiscendis detraxerat," (namito religi mminis) "tantum in sequendis, probitati et conflatt "nddebat: " Die Grgenfaße erlauben bier gar fein : " que sum detraxerat, tantum addebat." Man finti 3. B. von einem unglachlichen aber tugenbhaften Danne wie fagen: "Quantum fortuna divitits in illo detraxerat, det rum virtuti et animo addebat. Aber wie lagt fich ber kwitas und ignavia zin detractum, daß wir fo reben; geben fen, bas zu der probitas und constantia als ein Aufan au bes trachten mare? Die Verminderung bes Ginen, fann ja bet Permehrung des Andern nichts bentragen. Die entgegew gesetzen Gigenschaften muffen bende ein Gut, wenigftens ein vermeintifches fenn; dies ist aber lovitag und ignaviarutche. Opes, und confilium, celevitas and robus fonnten foraco in. folden Grundfaben gebraucht, und volltommen richtig gelatt merben : Quantum fortuna opibus detraxeret, tantum con-Mio addebat, over: Quantum natura celeritati detramerat. tantum robori addebat; aber levitas ber probitati, in. ignavia der constantiae fo entgegenguftellen, ftreites wider die Matur der Sachen.

Tkr.

## Mittlere und neuere, politische und Rirchengeschichte.

Annalen bes Königreich Preußens, von Ludwig von Baczko. Bierres Quartal, 1793. Königseberg, ben Micolavius. 168 Seit. 8. 18 bis 4tes Quartal, 2 M. 16 H.

Es ift eine trantige, aber leider! nur au gegründete Rlage. bag Gefchichte bes Baterlandes, fo wie manches edle Produtt, Das einheimifch ift, nicht geachtet, gesucht und angebauet Sind ja noch bin und wieder unverdroffene Arbeiter, Die bem mutterlichen Boben Die Eraftvollesten Erzeugniffe ju entlocken verftebes fo finden fich nur wenige, Die ben Wertb Derfelben fennen, mid ben barauf verwundten Gleiß belohnfen. In eine unangenehme Stimmung vetfeste mich baben bie Rachricht, daß aus Mangel an Abnehmern biefe periobifche Schrift, welche fic gewiß febr vortheilhaft vor vielen ihrer : Deitschwestern auszeichnet, Die ihrem Plane fo getreu bleibet, und das Angenehme mit bem Rüblichen zu verbinden fucht, aift Diefem Quartel gefoloffen ift. Dies leste Det fann fic allem Rechte ben porbergebenben anfchließen. Es entbalt Zhefichluffe in ber preugischen Beschichte, wohin Die unmentliche Anfahrung der felbft bem Chronifenschreiber des Landes Preußen, Schung, unbefannten Borfieher bes im Jahre 1440 gefchloffenen Bundes gebort. Es waren 20, deren Das men erft fo verschwiegen gehalten wurden, bag ber bentiche Orben fie nicht erfuhr, fle auch in feinem Reces angeführt find: Go faat Goog. - Der unermudete Rorfcher in ber preug. Beftiente, de von Bactio, fand die Unterfdriften unter einem Crebitiv in ben preugifden Sammlungen B. 2. 8. 527. Er zieht bier bochft mahrscheinlich die folge, daß Die Unterzeichneten Die mertwürdigen Manner find, deren Ramen bem Befchichtetunbigen nicht unwichtig bleiben. -Die Bage vom beiligen Abalbert find febr unterhaltend. Dat. fein Berftuckeiter Rorper fich wieber gufammengefüge, und ber Rumpf mit bem Ropfe unter bem Arm noch an mehreren Ore " ten umbergegangen fen, find Poffen, die man mit noch weit narrifdern Albernbeiten von ibm aufbemahrt bat. Enoch hae bavan im Unfange feiner preug, Rirchengeschichte

nochmehtere Legenden gesammelt. — Gebr erbaulich fit der sateinische Oth und die Einfleidung, die in dem Schreiben bes poinischen Magistrats zu Kallwary an das ofiprens. Dofgericht in Instreburg herrscht. — Sanz neue Nachrichten von der preußischen Bestanehmung der Stadt Dangie, und von der Holdigung der Bewohner findet man bier. Bep der Allamination sah man Proben von Wie und Aberrois. Sa hatta ein Aupferschmiet unter einem Abler geschrieben:

"Onder defem Baapen

"Mat et Retel un Graapen," Diele Inschrift ift ein wurdiges Seitenftuck zu ber Schrift eines Schneibers, die einst ben einer Illumination unter bem Abler fand:

"Unter beinen Migeln "Rann ich ficher bugeln."

Anbere gemeinnisige Anffice, 3. C. fiber die befte Am ber Abbelfung des Miffes in den Gloden m. f. w. abergebe ich und bulle mich in Trauer, daß rine fo fodhare Beiftesfruck in diefem Klima nicht gebelhen kann.

Ad. 🗵

Bersuch siner Geschichte ber Religions. und Kirchenverbesserung D. Martin Luthers, su Sendiembe Mit einer Vorrebe von Johann Deinrich Listrumt, D. D. Prosessor zu Halle. Erster These Berlin, 1793, ben F. Vieweg bem Aeltern. 578 Seiten in 8. 1 Mc. 8 M.

Für junge Theologen, für Studirende auf Univerfieden. Sambibaten und angehende Prediger, die von aleftin Studium nicht eigentlich Profession machen können oder mollen, hat der Berf. laut seiner Borrede, ein Wert ikriern wollen, das bep der möglichften Kurze, doch jugleich auch alles embieter, fras interessaut und in trgend einer Ruckstauten dem Plan gebigt, den Schröckb in seiner Historia vol. er ecci, Christ, berdachtet hat. Planks schähderes Wert dat er zwar vorzüclich genüpt : weil abet dieser zur Hamprabside batte, die Beschichte des protestantischen Lehrbegriffs zu beschreiben, nad die Geschsche der außern Begebenheiten ber Restemmton auf aeler

gelitzenellich Menthin ! (das ift wehl zu wenig gestigt) ble Eine eichenng feines Betts auch nicht gang nach den Bunfchen des Berf. ift, und unter andern zu wenig Aubepuntte hat: fo glandt er, daß feine Arbeit auch neben demfelben bofteben Baue.

Auf den 200 erften Seiten biefes Theils fiebt eine Dombereitung, mede bie politischen und wissenschaftlichen Deranderungen von Europa in den letten brepbundert Stafren beidreibt. Gigentlich branchte fie fich freplich une aber bas Siebrhundert ber Reformation in erfrenten; ber 281. entichnibigt aber ihre Musbebnung bamit, bag er anfange : lich Billens geweien fen, Die Beschichte ber driftlichen Reite - gion und Rirde bis auf unfere Beiten fortaufeben; ber großte . Theil der Borbereitung war icon gedruckt, als er burch gewite Umftanbe genothigt murbe, fich blog auf die Reforma-- sion saefchichte einzuschränten. Uebrigens mare boch biefe Ein-: Mirung felbft alsbann in weitlauftig , wenn fie auf die gange neuete Riechengeschichte verbereiten follte. Dazu mar teine . Regentenfolge, Rriegsgeschichte, und Sammlung andeter, and fleiner Mertmurbigteiten; fonbern bloff eine Auswahl beffen nothig, mas die Religionsveranderungen eines jeden Beitraums erlautert und begreifich macht, and Babet richtig beurthellen lehrt. Go brauchte ber Silbesbeimifde Rrieg nach - Maximilian I. Tobe nur berührt , nicht &. 14, 17. eine anne Geite bamit angefüllt ju merben. Barls V. Eriege mir Frantreid burften freblich nicht gang feblen, weil fie anf ben Gang ber Reformation ihren unlaugbaren Ginfing hatten : aber für ein biches Bert ift ihnen doch ju viel Dlat einergannt worben, (6. 19-25.)' Dagegen hatte die damalige -Berfaffung von Deutschland genaner entwickelt; die Berbalt. : miffe amifchen Rapfer und Stande batten bentlicher bargefiellt; : Die pornehmften Reichsfürftlichen Saufer, Die Reichsftabte, . u. bgl. m. in fruchtbarer Rurge abgeschilbere werben follen : benn obne folde Renntniffe laft fich bie bentiche Reform. Bee fcbichte nicht einmal verfteben. Sonft mare auch noch man. . des in biefem palitifden Moriffe theils ju verbeffern, theils mehr zu bestimmen. Bir geben aber lieber gur Ueberficht e wom Buffande, der Litteratur und der Wiffenfchaften . im 16. 17, und igten Jahrbundert über, welche erft . . 152 ihren Anfang nimmt. Bas werft von den Griechen ge-: fagt mirb .: baß burch bie turtifche Uebermakigung des Conu 3 ftan هزيه ٠٠٠

Anntinop. Reiche, bie Liebe zu den Willenfchaften ber Wi erflicht, tiefe Unwiffenheit und Barbaten in ihrem Batetlante Bingeführe morben fen, ift übertrieben: und fonberbar ift es, baf von ihrer Abneigung gegen die lateinifde Rirde bas Berlangen bergeleitet wird, welches bie Griechen bezeigten, van ber Sallischen Ausgabe bes Theodorerus Eremplare sone latein. Titel und latein, Ueberfehung für fie abzudrucken; als mein es befremblich feyn fonnte, wenn beutiche Belebere begebrien, daß man fie in einer Ausgabe bes Lactantius mit einer ariedifchen Ueberfehung beffelben verfconen mochte. Dren bis vier Zeilen von ber Erfindung der Buchdruckertunft (8. 157) waren fur biefen Plat ju wenig. Eben-fo batte auch gleich barauf von ben Bieberberftellern ber Biffenfchaften - feit ber Mitte bes isten Sichrhunberte, Gthichen und Stelienern , einiges bemerft werben follen , ebe vom Reuchlie Erasmus, und andern, die im 16. Jahrh, in thee guftrapfen sraten, Dadricht gegeben wurde. Heber iene gelehrte Bottaufer der Reformation ift manches Brauchbare gesammele: auch fonft über bie neuen Revolutionen im Reiche ber Biffenfchaften. Doch batte alles noch mehr gefichtet, bin und wieber bereichert, und manches ju allgemein bingeworfene lebre reicher getvandt merben follen. Bie tann man 1. B. mit bem , Berf. sagen / (S. 207) daß besonders die Jefniten und Janfeniffen bem Cartefius gefolgt maren ? ober, (8. 208) Dag die Parifer Academie ber Biffenfchaften viel zur Ableanaa mander Borurtheile beveetragen babe ? ober . (C. 209) duß die Dominitaner die Kortideltte der Gelehrjamteit achine . bert hatten, wo fie nue fonnten? ein Melch. Canus mutte . ja ber Theologie mehr, als alle Jesuiten feines Jahrhunderts. Bom großen Baco war S. 212 weit mehr zu fagen als bal er der "Philosophie eine neue Bendung gegeben habe." Auch im dritten Cap. (S. 248 f.) vom Ablak, der erken Beranlaffung zur Reformation, ift manches Rutliche mit Salbwahrem oder Unrichtigem vermischt. Unter die lettern Sattungen gehört, daß die Prommunizieren überhaupt in ber aften Rirche Lupfi gebeißen batten ; (G. 249) baß ber ben criminibus capitalibus gar teine Soffnung zur volligen Wiederaufnahme in die Gemeine gewofen fen; (eben daf.) daß die erste Classe der Bugenden vor der Chare des Simmers, mo Gottesbienft gehalten wurde, geftanben bat ten: (@. 250) Sag bie abrigen Coriften, außet ben Bagenben, immer fichend gebetet bitten; ( &. as 1) daß bes

Sunbenbakenutnis erst von den Bußenden der oberften Classe abgelegt worden sen; (ebenbas.) daß feie den Teigen des Origenes die Meinung von einem Jegseuer in der driffl. Kirche geblieben sen; (S, 270) u. dgl. m. — Im vierten Cap. (S. 286 fg.) wird diese Vorbereitung mit den frühern Lebensumständen Luthers bis zum Jahre 1917 gerichlossen.

Die Geschichte der Kirchenverbesserung Luthers felbt fallte zwar, wie S. 301 angezeigt wird, in diesem Theil bis zum Ende des Wormser Reichstags im Jahr 1521 gehen. Allein die Kürze der zum Druck desselben noch übrige Zeit hinderte es, daß noch nicht die vollständige Geschichte des Jahrs 1520 darinne vorgetragen werden konnte. Ueber-haupt ist dieser Ansang der Resormationsgeschichte nicht übel gerathen. Besonders geben ihm viele Stellen aus Luthers Schriften ein höheres Ansehen der Glaubwürdigkeit, (da sonst der Bers. wirklich zu wenig historische Belege bevoringt) und versehen gleichsam in dessen Zeitalter. Billig hötte aber auch 309 ein vollständigerer Auszug von Luthers Streitslähen wider Tezeln-mitgetheilt, und G. 455 die so merkwärdige Leipziger Dissertation etwas umständlicher beschelben werden sollen.

3

Christian Wilhelm Franz Walchs — Grundsise ber Kirchengeschichtz bes Neuen Testaments. Inventen Theils Erster Abschnitt, welcher die neittlern Zeiten von Gregor dem Großen bis auf Luthern enthält. Dritte Ansgade, verbessert und vermehrt von Johann Christoph Friedrich Schulz, Fürstl. Hessischem Superintendenten, u. s. w. Gießen, ben Heyer. 1793. von S. 265 — 522. 8- 16 2.

Es ift fohr weuig, was wir bev der Fortsetung dieser neuen Musgabe ju bemerken haben, nachdem sie und das Buch selbst febon bennerken Theil in dieser Bibliothet hinlanglich beurcheilt worden find. (Band U. S. 146 fg.) In diesem Ansfange det, smythm finden wir einige unrichtige Data; wie 3. B.

S. 312, wo die zwepte Micanische Synade ins J. 786 je seht wild, die doch ins folgende gehart: S. 351, wo noch immer die Bekebrung der Russen ins J. 961 gestellt wird; die doch zwanzig Jahre später unter Waddimirn erst ihren Ansang nahm, u. dal. m. An mehrern Stellen vermissen wer die Anzeige der Quellen, an deren Stelle Walch gern neuer, wonn gleich meistentheils recht gute und ausgesuchte Busse eiterte. Aber in einem Dandbuche für Ansänger sollten jene stetzten. Der Derausgebe dets hoor den letztern den Rang behanpten. Der Derausgebe desse gelichtte Kenntnisse und Belesenheit auch bier sichen find, ist nur zuweilen allzu fredgedig in Zusähen gewesen, wie S. 492 sa. mit neuern Lebensbeschreibungen Luxbern; auch S. 315 in der seitenlangen Anmerkung, die sie bieses Buch zweckniberig ist.

Mg.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Dilucidationes ad theoreticam religionis christianae partem, ita ut libellia D.S.F.N. Moras V. C. editi, et Epitome theologiae christianae inscripti, potissimum ratio sit habita. Scripsit D. Ioann. Henr. Tiestrunk, Professor Publ. Ord. in Acad. Hal, Volumen II. Berolini, 1793. sumtibus Vieweg Sen. 398.pag. 8. 1 Mg.

Dieser zwepte Band ist vom Verk für die Abhandlung der dristlichen theoretischen Religionslehra keldst bestimmt, was er im ersten Vande sich den Weg gebahnt hatte. Auch bier versucht der Vie, die Lehren der Bibel auf eine den Principien der Kantischen Phisosophie gemäße Welse abzuhandeln. Er schieft eine Einleitung voran: De methodo retigionem christianam tradendi, cum populari, tum subtili, deque sundamento hujus religionis universo et inde aestimande articulis, qui dicuntur, de analogia sidei eie. Er tadit die bisher gewöhnliche Unterscheldung der Religion und Theologie, well er diese bepein Worte nicht in dem Vehren gewise lichen Sinne nimmt; sondern in der neuen Bedentung, weiße

bie Anhanger der Kantischen Philosophie Gensetben benjulegen pflegen. Allein er bebentt nicht, daß man fich birber guf den Sprachgebrauch berief, und nach diesem fich richtete; wie bem doch auch wirklich nur ber Sprachgebrauch über den Sinn, in welchem Worte zu gebrauchen seyn, entscheiden kann, wenn nicht etwa der Despotismus einer neuen Lehrart ganz bekannten Worten neue Bebeutungen behlegt, welche sie benn auch nur in der Sprache der Schule, die ihr dieselben beplegt, und nur so lange die Schule besteht, zu gehalten klegen.

Er tabelt es ferner, bag bisber fein allaemeines Drinelin ber driftlichen Religionswiffenschaft. jum Grunde gelegt fen. Allein aud biefer Zabel ift angegrunbet. Die driftliche Re-Nalonswiffenschaft ift eigentlich eine biftorifche Biffenschaft. Abr leat eine Tharfache, namtich die Lebre Jefu, jum Brunbe. Bas Jefüs gelehrt babe, ift eine hiftorifche Frage. gieng baber überall von biefer Brage aus, Hebereinftimmung mit ber Lebre Selu mar bas Brincip ber driftiden Religionis. willenichaft. Ein feienziftiches Princip bedurfte biefelbe nicht. weil Jefus feine Lebre nicht als Biffenfchaft aus einem gemeinschaftlichen Princip abgeleitet; fondern auf ben Glauben an Gott, Aurfebung und Unfterblichfeit, feine neue gottliche Lebre gegrundet bat, daß mabre Tugend und Rechtschaffenbeit Des gangen Sinnes und Bandels allein eine mardige Bereb. rung Sottes und ber Beg ju einer ewigen Gelfafeit fep. War es erwielen , daß Selus e:was gelehret babe : fo war bamit and ber Beweis geführt, bag bies eine driftliche Staubents. febre fep, und bann murben bie ber Bernunft einteuchtenben Grunde ber Bafrheit desjenigen , mas Jefus gelehrt batte, binjugefest. Da aber bie Lehre Jefu in ber Bibel enthalren ift: fo mußte jugleich gezeigt werden, wie blefelbe ufte ber Bibel erbaunt, und wie basjenige, was zur allgemeinen . Glaubenslehre fur alle Beiten gefore, von bemjenigen umare fcheben merben tonne , mas bloß jur Darfellung Diefer alle. meinen Glaubendiebre für jene Reiten gewihlt fen. Die bie biliden lehrfabe muffen alfo gesammelt und in einer natürk. "Aen Ordnung mit einander verbunden werben.

Der Bf: hingegen verlangt ein scientifisches Princip, und meinr basselbe in der Lebre Jesu selbst gefunden zu haben, namlich in dem Gebothe: Liebe Gort von ganzem Serren, und deinem Andrea als die felbst: Er bemitht sich ju jeigen, daß dies Gebat zum allgameinen und flenellilden Princip der christlichen Theologie tauge, und begegnet dem Einwurf, daß dies eigentlich schon ein Gebat Mosts sey, durch die Bemertung, daß Jesus es ju dem Seinigen gemache habe; und der Sinwendung, daß es nur ein Princip der Pflichrentehre sey, durch die Erinnerung, daß so wie der Slaube an das Daseyn Gottes, und an die Unsterblichkeit der Seele, als Positulate der practischen Bernunft, die das bochste In ju wossen gebiete, zu betrachten seyn, auch alle Slaubenstehren vermöge des Gebots des Moraigesetes zu glauben, also mit diesem von einem gemeinschaftlichen Princip abzuleis ten seyn.

Allein er bat es nicht erwiefen, und wird es wie an erweisen vermogen, bag bies nach ber Bibel ber Lebre-Refu aemaß fep. Die wird in ber Bibel ber Glaube an bas Dafenn-Sottes auf ein Moralgefes ber Bernunft, welches biefen Glan. ben gebiete, gegrundet. Die wird bas Moralgefet anders. als ein Gefet, welches Gott gegeben habe, befchrieben. Glaube an bas Dafenn Gottes wird auf die thepretifche Bernunft gegrundet, welcher fich Gott gleichfam fichtbar in feinen Derfen und burch feine Berte effenbare, und welche einen Urbeber der Belt von unendlicher Macht, Beisheis und Gute, Beiligfeit und Berechtigfeit, anertennen mufic, anguerfen. nen fich gedrungen fuble. Mus diefem Glauben leitet bemnachft die Bibel die Berbiubildfeit jur Chrfurdt, Danfbarfeit und Liebe, jum Bertrauen und Gehorfam gegen Gott ab; und es ift auch ber Bernunft einlenchtend, daß die Berbindlichkeit, allgemeinen Befeten bes Rechte und des Guten unverbruchlich ju folgen, nicht erwiefen werden tann, ohne ben Glauben an unfre Bestimmung fur eine ewige Rortonner, und an bas Dafeyn Gottes vorausjufchen.

Das erfte Rapitel handelt demnächst von Gott, überall mach ben Principien der Kantischen Philosophie, die auf die Behre der Bibel angewendet werden. Die übrigen Bewesse für das Daseyn Gottes sollen zwar zur Ueberredung, ad postundandum, aber nicht zur Ueberzengung tauglich seyn. Das zu tauge allein der mopolische Beweis, der das Daseyn Gottes als Dostulat der praktischen Bernunft darstelle. Wir konnen Gott nicht erkennen, sagt der Bers.; sondern nur erkennen, wie wir von Gott denken mussen. Iher man behauptere auch.

Auf wir bedienier, wiet wir nach bem Brebelt ber Mennach non Sott benten milften, als obiegtin mabe betrachten barfen. Dinasaen lebauptet ber Bf., nach bem Princip ber Rantifchen Dhifofophit, daß es get feine objective Ertennente von Gott gebe, bas beift, bag wir nicht bounte burch unfre Bermunk erdrungen werben, fo von Gott ju benten, weil bas, mas wir benten, Gott-wirftich eigen fen; fandern weil es unfern Denfaefeben gemaß fen, fo ju beuten; es gebe folglich unt fublereimmabre Erfenntnis Gottes. Allein liegt bier nicht Zaufdund zum Grunde? Entwoder glauben wir, baf ein Soft ber Urheber ber Welt und auch unfer Urhebet if, aber nicht? Glauben wir bas erftere: fo entfisht bie Frage; ab Batt und die Berntinft gegeben babe ... um bas , mas wir er-Bennen, fa ju ertennen, wie es ift, bat beift, objectiomabu; mber ob er und bie Bernunft nicht in ber Abficht gegeben babe. bos, was wir ertennen tennent, und was die Bernuuft ben-Ten und fur mahr halten muß, fo gu ertennen, ju beuten und für mohr ju balten, wie es ift? Ift bas binreichend, unfern Bebanten Die objective Mahrbeit abzufprechen, baf mir fo wie les nicht ertennen tonnen? Dat Gott une bie Bernunft gente ben, und ihr bie Dentgefete worgefchrieben, nach weltben fie . pon fom, ale forem Urbeber benten muß : fo ift es gewiß; bak er will, daß wir fo von ihm benten follen; und dies ift unie pollia binreichenb. uns ber obiectiven Babrbeit unfrer Beariffe von Bott zu verfichern, wenn wir ben Dentgefeten unfrer Bernunft gemäß von ihm benten, Er, der Urheber ber Betmunfe, belehrt une durch fie. Es laft fich fowerlich mit mite. bigen Begriffen von Gott vereinigen, wenn man befrangter : Die Weinunft fen awar gedrungen, fo ober fo ju urtheifen, aber baraus folge nicht, daß bas objectivmahr fen. Bir geben gerne ju, baf es für uns teine untiffanbige abfaunte Erfennes nich von Gott geben tonne; aber wir behannten mit Recht. Dag unfer Porftellung, wenn gleich umvolliftenbig, bennoch in to fern auch objectiv mabr ift; in fo fem fie unfern Denterfeben gemaß für mabr ertaume werben muß. Bas ber Menfc Set einem richtigen Gebrand feiner Bernunft für mabr erfeis men muff, bas lehrt ibn Gott, (Die objective Gewiffheit; bas Dafennt Gottes vorausgefehr) und Gott tann ibn nicht touiffen. Die entgegengefette Deinung, bef es überall nur fuße eiterimmabre Ertenntnig von ben aberfinulithen Gegenftanben arbe, bit vind muffole Lebre. Die murbe mir die Rube male mir Berie, ben Gianbeit en bas Defenn Chottes unb an de معللا

\*Mister Mckeicher Derie, To wie and die Atberzeiging wie meiner Berpflichtung zur Weisbeit und Tugend rauben; bem
ifte sagt mir, meine Bernunkschlusse geben mir trine Gewise,
heit vom Dasyn Geres, nur gebiere mir meine Bernunktbas höchste Gut zu wollen, und also auch das Dasepn Gottas
ianzunehmen, weit ich sont das höchte Gut nicht für möglich
webennen könnte. Ihre eben damm, weil das höchte Gut
inite möglich ist, wenn kein Gott ist, kann ich auch das Geverten bas höchte Gut zu wollen, nicht für ein Gebot der Berwunft erkennen, wenn nicht vorher durch ander Gründe das
Maseyn Gottes, und alle die Möglichkeit deb höchsten Gut
inite dargethen ist. Denn etwas zu wollen, was ohne eine
ihren Gebot der Vernünst erkennen, bevor ich von dieser Beitestin Gebot der Vernünst erkennen, bevor ich von dieser Beitegung gewiß bin.

Der Berf. möchte gern Paulus Ausspruch für sich anfiseren, daß. Gott in einem unjuganglichen Lichte wohne. Aber was sagt dieser anders, als daß Gottes Wesen unbegreistich ift, daß es nie anschaulich, vollständig erkannt werden kang? Und wer nichte das wohl laugnen? Aber wenn wir gleich Gott nicht begreifen können: so können wir doch das, was wir von ihm erkennen können, tichtig und objectiv wahr erkennen. Das lehrte Paulus gewiß, da er behauptete, daß der unsicht bare Gott gleichsam sichthar aus seinen Werken erkannt werde. Er redete gewiß von objectiver Gewißheit und Erkennbarkst des Daseyns des Schöpfers der Welt. Denn er gründet dar auf den Sas, daß man auch die Hillen siedelten. Gott "habe sich ühnen als Schöpfer der Welt geoffenbaret.

Der Af, sagt, wir burfen wegen ber engen Granza mister Erkenntnis von Sutt uns nicht betrüben. Denn wenn Gere Erkenntnis von Gutt uns nicht betrüben. Denn wenn Gottes Wefen in seiner gangen Auchtbarteit uns anschaulich woller: so wurde mehr die Furcht vor Gott, als die Achtulg gegen das Gebot der Vernunft uns zur Erfullung unfrer Pflicht bestimmen; wie wurden also an sittlicher Volltourmenheit vor Weren! — In der That die verungläcktes Nationorment, und die neue Lebre annehmlich zu machen. Wir währen Thorn, wonden wollten. Diese Klage kann fallechthin als unvernünzig also fereigt werden. Ihrer hier ist nicht bloß von eingeschauber Erkenntnis, hier ist von Unnehrlichten aller objectionseher

Erenneufg die Mede. Undwolch ein Mannem ift es, dagi Sotres Furchtbarteit uns schrecken sollte! Mahrlich maren win, oiner vollständigern Erkenntniß fahlg: mit mit weben immer deute karr die Bahrheit des Ausspruche Johannes urkennen: Gleek ist die Liebe! und durch Liebe zu Gott zu allen Guten angege trieben werden, wo von keiner pathologischen Liebe die Rede, sepn kann, das ist gewiß menigstens nicht minder sietlich gute als durch Achtung für das Gebot der Vernunft dazu angetries ben zu werden. Schwerlich wird also jener Bernhigungegrund. Gewicht haben.

Die moralischen Eigenschaften Sottes werden unter die bery Begriffe der Beiligkeit, Seligkeit und Welsheit zusammens gesaßt, und daben wird die Seligkeit Gottes so ertlärt, Sieg, sie bestehe in der völligsten Unabhängigkeit von Begierden und Wünschen, verbunden mit der größten Freude über seiner Existen. Wie durftig ist dieser Vergriff in Bergleichung mit dem gewöhnlichen, da die Seligkeit Gottes in der reinen und über alles erhabnen Wome geseht wird, welche die vollkommenste Erkenntnis des Besten und die vollkommenste Wirksamteit, stets alles in was das Beste ist zu bistommenste Wirksamteit, stets alles in was das Beste ist zu bistommenste Wirksamteit, stets alles in was das Beste stes prinklichen wirksamteit von Begierben und Wünschen? Sinnliche Begierben sind ja vhnehen in Sott nicht denkbar, und so auch nicht eigennühlige Wünsche; ja überall sst in Gott kein Winschen, nur Wollen benkbar.

Uebrigens wird weiter von den moralischen Eigenschaften. Sottes gelehret: Gott ift beiliger Schopfer und Gefengeber, gutiger Regent, gereckter Deutthelier und Richter der vern nunftigen Wesen, wahrhaftig und gnadig. Sott beweise seine Ginade durch die vielen Guter, die et auch denen, die ste nicht, verdlenen, erthelie. Wieder eine nene Bergellungsart. Solle te es nicht richtiger sen, den der niere zu bleiben, daß teinz Geschopf etwas den Gott verdieven tonne, und duß die Gnado-Gottes seine frepe Gute son, womit er auch die Strafbaren, die seinem Willen widerftreben, zu bessert und wieder zu, ben glüden such?

Bon den moralischen (viernaldus erdicis) werden die onetologischen und phofiologischen Eigenschaften unterschieden, name: lich die höchste Bollonmuenheit, Eindelt, Mothwendigkeit und Unabhängigkeit, Engigkeit und Procedinderlichkeit Ungenenfilichkeit Michelt und Milgegenwart, vollfommenfte Dacht, Frenbeit rind Ertemitnig, erhabenfte Majeftat und Berrlichteit. -Somerlich medte folgender Beweis fur Die Ginheit Gorres genugthuend fenn: Cum, quidquid praeter Deum eft, illud per illum, ut ens originarium, unice fit possibile, sequitur. illum tantum medo unum effe poffe. (Es ift ja eben Die Rrage: ob micht mehrere Urwefen gebacht werden fonnen. burch welche alles andre moglich fen!) Clarius hoc adbuc elucer e fine bonorum per Deam possibili. Is enim finis unitatem ponit omnium rerum, ad unum scilicet scopum conspirantem; qui quidem effici nequit, nisi per ens, and enum fibi hanc proponat scopum, ceteraque omnia ad illum dirigat et ordinet. (Aber warum fiegen fich nicht mehrere Befen benten, Die einen und ebenbenfelben 3wecf mit einander gemein batten, und alles einftimmig gu bemfefben Swecke hinlentten?) Quodfi plures effent Dii, plure ponerentur principia, unitatem naturae univerlae evertentia. onod unitati repugnat, in fine bonorum conspicuae et poltulatae. (Dein! Wenn mehrere Gotter einstimmig Das hochfte Gut ju ihrem Endzwed mochten; fo wurde bie Ginbeit aber Uebereinftimmung ber Dinge ju einem Endamed nicht aufgehoben. - Es bedarf alfo andrer Grunde, um barge thun, baf es nicht vernunftmaßig fen, an mebrere Gittet ober Urheber ber Belt ju glauben?)

Die Lehre vom Bater, Sohne und heiligen Selfte, er start der Bf. für ein Scheimuiß, wiewohl nicht in dem Sinne, werin die altere Pheologie das Bort gebraucht. Dier sind seine Borte: Quod quidem religionis caput ut est mysteriodes, institutis christianis fere proprium, neque prisca neque recentiore actate perspectum, imo multis modis perperam intellectum, sinistre expositum, ita tutissimum indicamus, si ipsissimis sacri instrumenti verbis, enunciatis, declarationibus adhaereamus, minil mutemus, minil addamus, nikil demanus, modeste fatentes, ex eo, quod nos quidem plenam verborum vim non assequamur, nikil aliud consequens esse, quam hoc; nos a vero et certo capitis significatu abesse; a nobis vero in meutram partem neque de intelligibilitate neque de nonintelligibilitate statui debere; rem potius omnem intra problematis consi-

ftere terminos.

Ber mochte wohl bem wurbigen Bf. et jum Borwurfe machen, daß er fich fo erklart! In der pratrifchen Behand-

funa bef Lebre foter ber Bf. Kant. 3. B. C. 187. lam hic logos practice spectatus prototypon exhibet rationis, sum mae Spientiae ideale. Quodii hic logos in initio fuiffe dicitur, quid slind hoc fibi vult, quam prototypon illad fanctitatis, sapientiae, beatitatis, superius esse omnibus rebus creatis; ex ideis éiusdem omnia creata elle, regier guberneri, etc. - Dafi ber Bf. blof ber Pfibel folgen and nicht boamatifc erffaren will, erhefft auch 8. 185 que folgenden Borten: Neque praetereundus eft modos, quem. Patrem inter et filium facrae litterae diferte finiunt, Patrem nimirum filio elle maiorem, filium, quae habeat, pollit, agatque, a Patre accepille, per Patrem posse et agere, a filio iplo dicendo agendoque ad Patris referri gloriam, iplumque filium velle, ut a nobismetipfis eodem referantur. Es ift bekannt, bag das Syftem der Rirchenfebre alle Diefe Gabe von der menfchlichen Ratur ertiart. -Schwierlakeiten in dieser Lehre, so wie in manchen andern. entstehen hauptfächlich daber, daß man ben der Ertlarung ber Dibet.cs jur Rrommigfeit rechnet, die bunt in Rebenbarten nicht in einen vernunfemagigen Sinn aufzulbfen. Abet mabre lich foir verebren Gott deffo murdiger und bantbarer fur bas Befchent, bas Er uns mit biefen Urtunden der Lebre Sefu ges macht bat, je getreuer wir die Vernunft, als bas von Gott uns ju bem 3mede gegebene Mittel brauchen, um ben Buche Raben vom Beifte , Die morgenlanbifchen uns frembartigen Ausbrude von dem vernunftmäßigen Ginne zu unterscheiden ! Dan geht an bie Ertlarung ber Bibel mit der Borausfebung einer unmittelbaren Gingebung Gottes, und überfiebet es. daß ber gange Inhalf ber Dibel eine mittelbare Gingebung Botres bewelfet. Bate man bavon überzeugt, baf nur an mittelbare Gingebung Sottes burch die Bernunft des Mens fchen, ben Gott ju richtigen Ginfichten lettete, ju benten fen: so wurde man auch einsehen, daß eben fo wenig etwas übervernunftiges in den Worten ber Bibel enthalten fenn tonne. so wenig durch die Vernunfe etwas übervernunfriges er fannt werden fann; und bag man folglich nur dann bie Bibel rede der Absicht Gottes und Selu gemaß erflare, wenn man ben Redensarten, die einen übervernünftigen, aber auch einen ber Bernunft verftendlichen Ginn baben tommen , den lettern als den eigentlichen vorziehe. Wie pft tadelte Jefus nicht theils -an ben Juden, theits an feinen Schulern, wenn fie ben bem dunfeln übervernimfeig fibeinenden Ginte feiner Dieben feben

blieben ! Bie beutlich giebt er es ihnen ju verffeben, bag fie überaff , mo ihnen eine Rebe bunfel fen, ben vernunftmanigen und verftandlichen Ginn auffuchen follten! Rein, wir ebren Gott und Sefum gewiß nicht, wenn wir fagen, wir muffen ben unbegreiflichen Ginu der Borte ber Bibel bem begreiflie chen vorgieben , ben jenem fteben bleiben , und ihn nur mora. lifd nublid angumenben fuchen! Siegu fommt noch folgendes. Enthalt die Bibel unbegreifliche Gabe, Die bennoch als Glaus benslehren betrachtet werben follen: fo giebt es feinen anbern Bemeis fur ibre Gottlichkeit und Babrbeit, als Bunber und Beiffagungen. Dun lebren aber jest driffliche Beltweife bis fentlich und mit bundigen einleuchtenden Grunden. ( 3. 23. Schmidts Moralphilosophie, Jena, 1792. 6 108 f.) bag cs burthaus feinen bundigen Beweis für abfolute Bunder geben, und bag ein relatives Bunder gar nichts für übernaturliche Eingebung beweifen fann. Bollen wir alfo nicht ben Bemeis der Babrheit und Gotelichfeit der biblifden Religionelebre gang aufgeben, und die Bibel den Spotterepen der Begner bes Chriftenthums preis geben : fo muffen wir es erfennen : 1) bag mir in berfelben feine unbegreifliche Cate ale eigentliche Glaubenslehren annehmen; fondern 2) die mefentlichen Lebren, Die für alle Zeiten geboren, von den Berftellungsarten gemiffer Beiten unterfcheiden, und die Babebeit einer jeden Lehre aus Bernunftgrunden barthun muffen. Bas ben diefer Lebre erinnert ift, fann auf die übrigen angewendet werben, wo ber Berf, eben fo ben dem Buchftaben der Bibel bleibt, wenn es auf die Bestimmung einer Glaubenelebre anfommt, und nad Rantifden Principien nur um die meralifde Immenbung befummert ift. Go ertlart er r B. Dof. 1. als & frichte ber Erfchaffung ober Umbilbung unfrer Erbe in feche Engen, und ber Erichaffung der erften Denfchen, So beigen die Den. iden finis ultimus der Schopfung, und ber nachfte 3med ift gloria Dei; bod nicht, wie ber Bf. fagt, celebrandi defiderium-; fonbern die Berberrlichung feiner Bolltommenbeit burch Beforderung bes Endiwecks bes Moralgefekes ober bes bochften Butes. Go wird die biblifthe Libre von ben Engeln au ben eigentlichen Glaubenslehren gerechnet, und namentlich auch dus eigentlich genommen, bag Gott burch fie feine Defeble vollziehen laffe. Aus : B. Dof. f, 1: rofrb gefolgert, 8. 218, angelos cum univerlo a principio creatos este. eurus ourus quidem, hos est tales, in quos per se speciatos nec temporis nec spatii ratio cadat. Eben so mito de

Achte Vair den Dalinonen ober dofen Ballern zu den cheistlichen, Glaubenslehren gerechnet. Bry dieser Lehre bemerkt man nun eine sonderbare Unbeständigkeir fin den Lehren das Wis. Er will namlich, Christus habe die Werte des Trusells getficet, also habe num der Tenfel keine Macht über den Winschen, so daß er semand wider hinnen Willen, invitorz zum Bosen reigen und verfähren konne, G.2236, erst nachdem der Mensch gesindigt habe, komme er mit dem Teusel in Gemeinschaft, S. 238, Und boch nill er keine Hepren, Jauldbereich, in, f. w. zugeben, die ja doch mäglich som muß, wenn der Sünder in eine wirklichen Gemeinschaft mit dem Teusal tritt, so daß er ihn nur regterts warum sollte, er dam nicht auch durch ihn wirken tonnen.

Uebrigens bandelt bas grente Capitel Diefe Lebren unter pier Abschnitten ab: 1) De creatione universi. 2) De naruris mundi intelligentibus. 3) De universi gubernatione. Dag die Frenheit des Menichen mit der Lebre von det Regie. rung Gottes bestehen tonne, wird fo bewiefen : Die Saudluna gen fenn Phanomene, und deren Ochopfer fen Gott nicht. Schwerlich befriedigend! 4) De prima telluris conftitutione. Der Berf, giebt ju, daß bie Comptome ber Rrantheiten Der Damonifchen alle von natürlichen Rrantheiren erflart werben tonnen; aber es fen darum ja doch moglich , bag ein bofer Beift baranf Cinflug gehabt babe. Bon den Enveln heift es G. 222. Ita per illos Deus hominibus vel praestat incamen, mortalesque eripit periculis, (ut Acr. 12, 6. fq. angelus Petrum e custodia liberat, v. 13. Herodem interficit, Paulum consolatur et erigit naufragium timentem. Similiter 8, 26. angelus apparet Philippo, 10, 3. Cornelio) vel rei alicuius notitia imbult Luc. 1, 11, 26, 2, 9, Act. 5, 19. etc. vel ubique per illos providentiae luge praefat documenta, praesertim filium luum adiuvans et talem effe declarans, Io. 1, 51. vel olim bonos a malis separas bit, omne illorum cum his conforcium tollens Matth, 13. 41. tutos nos et incolumes in beatas sedes translaturus. Luc, 16, 22.

Das Osies Capitel handelt De genere humandin adt Möldulten. 1) De ultima generis humani origine. 1916. 2 Di Mol. 1. 2. 2) De natura generi-humano concreata 3) De prima primorum parentum condicione. 4) De primo primorum parentum goresta. Die Lehre: 1920 1921. 30. 1271. D. 2. XV. 2. 2. 62, Vs. 466.

fanbe ber erften Denichen handelt der Berf. nicht nach bem Enftem ab ; fondern er nimmt nur Kahigfeiten und Beimie gen, die geubt merden mußten, und Schuldlofigteit an; aud balt er fie nicht fur unfterblich, benn Gott, ber ben fall vorbergefeben babe, werbe bie Leiber barnach gefchaffen baben, indeffen laffe fich ja boch bie Doglichfeit denten, bag ber jetie ge Leib phue Tod veredelt, verfeinert und unfferblich batte mer-Den fonnen, wenn die Menfchen nicht gefündigt batten. Ergablung 1 B. Dof. 3. nimmt er als eigentliche Gefchichte ber eriten Gunde; doch will er unter ber Schlange nicht ben Teufel verfteben. 5) De hominum imperfectione et labe morali, de peccatis, poenis et miseria inde consequente. Dier lebrt ber Bf, gang ber Bernunft und Erfahrung gemaß. wenn er gleich es ju ben eigentlichen Glaubenslehren rechnet. daß femina peccati und ein labes moralis fcon von ben erffen Meltern auf alle ferrgerflangt fenn, und wiber Die Regeln einer eigentlich grammatifden Interpretation Mom. 3 20 - 25. fo ertlart, als ob da von allen einzeinen Denfcben aller Beiten und Orte bie Rede fen. Dur fermina peccati fenn allen Der fchen angeboren und naturlich; aber nicht bestregen werden fie ftrafbar ober geftraft; fondern wegen ber eignen Gunben, bie einzig und allein aus bem Digbrauch ber Frepheit entfpringen. In Abficht der Rolgen der Gunde fur die, Die in jenes Leben ungebeffert übergeben , behauptet er , lebre Die Bibel nicht ein abfolut emiges, fondern nur ein relativ emiges Clend ermat-Loca Matth. 25, 46, Marc. 9, 44 - 46, Ind. 7: potius de civitatis perennitate, quam poenarum perpetuitate habent, sedemque infamem et sine fine fore, et numquam non cives habituram effe docent. Dies mird man ichwerlich einem Gegner barthun tonnen. Wird nicht im Martus ausbrucflich gefagt, wo ibr Wurm nicht firbt! Aft nicht im Matthaus bavon die Rebe, bag fie ju einer emis gen Strafe meggeführt werben, und nicht ju einem emigen Strafort ? Beift nicht 2 Theff 1, 9. ein ewiges Glend, mel des fie leiden merben? Wer annimmt, daß Jefus und Die Apoftel in jedem Worte und Gabe eine fur alle Zeiten geltende Glaubensmahrheit gelehret haben, ber muß auch abfolut emige boer endle Strafe annehmen, benin diefe glaubern bie Juben, und an biefe mußten fo nife nachtlich ben Jefu Bortes denfect. Aber was berechtigt uns, Ashi und ben Mockeln wies den kluren Augenschein jene Absiche beneule un? - Dag bie Wermunfuteine: Grinte barbiree, ein abjatut remiges. Glent TOPERAL MENTAL OF CHEMICA

angunebenen , gelgt ber Berf. banbig und gentuatbuenb. Brunde der Bernunft wider die Meinung von einem abfotig emigen Giende, werben micht gewogen. - Rut feine Doop. thefe von einem relativ ervigen Clende fucht ber Bf. Grunbe anaufibren . Die aber ichwerlich genuntbuend befunden werden moden. Er meint, wer bier lafterbalt gewelen und geblie ben fen, werbe eroig benen nachfteben; Die hier fich gebeffere batten; wenn er aleich fich bort boffern und meniger elend Aber woraus durfte bas irgent gelchieffen merben mier. uverben? Unftreitig minft auch in jeneme Leben, fo wie fur gegenwartigen, bas Buchetbum an Bollfemmenbeit und Gting. feligfeit als eine Bolge ber fregen Befterbungen bes Gleiftes, mub ale benfelben proportionirt, betrachtet merben. Pfier mochte nun behaupten, daß folde bier tafterbaft Gebliebene. bort aber Bebefferte, ben bier icon Bebefferten in jenen Be-Arebungen, und affo auch in ibren Bolgen, emig nachfteben mußren? Det Bf. meint, fonft bliebe bas Lafter ungeftraft. Aber führt baffelbe nicht immer Die fbm angemeffene und proportionirte Strafe mit fich? Und allerbings ift ber Ruchlick auf ein Leben voll von Bosbeiten und Schandthaten eine ent. fesliche Strafe, ble der Sunder leiden wird, und leiden muß, wenn mit dem Tode des flimlichen Leibes die Decke fallt, welde bie Abicheulichkeit feiner Gunden vor feinen Augen ver-Barg! Aber wird biefe Strafe benn auch bann noch ewig bauern; wenn et fich, bott gebiffert, befto eifriger beftrebt, in allem Suten thatig ju fepn, je verabicheuungemurbiger ibnt Die Gunde burch feine eigene Erfahrung geworden ift? Mein1 Ber mit bem Bf. bort Befferung ber bier lafterbaft Bebliebes men anulmint, ber bat auch feinen Grund, gin relativemigel Elend berfelben in jenem Leben gu behaupten !

randam efficaci et opportung. 7) De niedo gratiae et salutis consequendae. Sehr richtig wird erinnert, das bie, die eichte von Chessen wiffen, nach dem Gebrauch der Miterel, die Gott ihneu gab, werden gerichtet wetden. Allein sadverbar wird. S. 339 behauptet, das beide vocatio naturalis und supranaturalis (die tehtre geschehr burchs Geste und Eumgestum) menigsens nach der Absicht Gottes alle genrein seyn. Dies soll Act. 14. 17. 1 Tim. 2, 4. und 2 Petr. 3: 9. Joh. 3, 16. henrisen. Aber solgt aus der allgemeinen Riebe Gottes, pas Gott.

sie zu ihrer Bestimmung zu sühren? — Mit Recht wird erfinnert, daß die Wirtung Gottes mittelbar und moralisch sein,
und daß keinesweges die Absicht sey, daß wir nichts thun sollen; sondern nur, daß wir die von Gott geschenkten Mittel
nicht verachten und, als Mittel, die Gott uns geschenkt hat,
desto eisriger gebrauchen sollen. 8) De adminiculis a Ded
ad gratiam et salutem consequendam ordinatis. De verdivino, lege et evangelio. 9) De redus post hanc
vitam suturis, de morte, resurrectione, iudicio extremo,
mundi transformatione. Hier selgen leider Berk. wieder den
Buchstaben der Bibel. Er lehrt eigentliche Wiederherstellung
der edlern Theile unsers sessigen Leides, ein sinnlichanschault
des Weltgericht, und eine Umbildung unserer Erde erwarten.

Rec. glaubt die objective Bahrheit und Gottlichkeit der eigentlich allgemeinen Lehren der Bibel; weil diese sich der Bernunft als solche keftätigen, wenn man den Geist vom Duchstaben unterscheidet. Der Verf. nimmt nur subjective Bahrheit, und daher auch den Inhalt der Bibel nur als Gegenstand eines praktischen Glaubens, nicht der theoretischge wissen tleberzengung an, und bleibt deswegen behm Buchstaben der Bibel. Dies scheint dem Nec. keinesweges gleichastig; allein in einem gemeinschaftlichen Zwecke stimmt er mit dem Bs. überein, in dem Endzwecke, Sittlichkeit und Lugend zu besördern! Ein Vereinigungspunkt für alle gute Menschen ben aller Berschiedenheit in Meinungen!

Bg.

Bentrage zur Beforberung bes vernünftigen Denfens in ber Religion. Achtzehntes hoft. Winterthur, 1794. in ber Steinerifchen Buchjand.

Db in der Sibel Myrben fich finden? — Bam feb.
ausgebet. Die Arbeiten des Berausgebers find Der. fundet Zeintlich genug; fie zeichnen fich dus burch Kulle, und außeiordentlichen Reichthum an Materialien, als Kolge einer um gewöhnlichen Belefenhelt. So auch diese Abhandlung. Die Frembling in der Kriste; der theologische Bliettant hate was des für überstäßig, unzweitmäßig und undaß gesagt; ihm rathen wir, diesen Abschnitt nur ungesisch zu insten. Die Renner wied aber die Perim fennt finden, ohne unfern Blat. Di 3 scheim der murdige Af. Myrben und Philosopheme als einerley bedeutende Worte augusehen. So gering auch die kleine Anmerkung zu senn scheint, so viel kommt doch ost durauf gu, die Volkasags selbst von dem Philosophem, oden der Berbrimung, welche aus Urtheilen über den Myrbos bes steht, zu unterscheiden, so sehr auch Eins mie dem Andern zuweilen versichten zu seyn scheinet. Die Bibel, alten und neum Testaments, ohne Mythen erklären zu wollen, beist: sich eine Welt denten, wie sie nicht ist, wie sie nie war; und verräch sehr grobe Janoranz.

Sortfenung des historischen Persuche über den Einfluk der Religion auf die Moral. And diese 260 bandlung ift bem Renner viel werth, und vertragt einen Mus-Aug eben fo wenig, ale bie vorbergebenbe. Die Begiebung Der Unfterblichteitelehre auf bes Wenfchen Moralitat, und Der Seuffengang in ber Geschichte ber Menscheit,, welchen Die Erfeuntniß ber Unfterblichkeit ber Seele unter ben Dem fden genommen, werben meifterhaft entwickelt. Rec. erin. mert fich nicht, die Unterfcheibungen in Diefer Lebre, burch bren Sauptepochen, fo barftellend in anbern Schriften gelefen Bu baben. Die Erfte ift Diejenige, barin man feine Beries · bung auf Religion mabrnehmen fann; die Zweyre ift eine Bunftige Erifteng, bie blogen positiven Senug, ober Leiben enthalt; Die Dritte Epoche ift, barin ber Aluge Das tunftige . Leben ale Fortsebung moralischer Derfonlichteit bentt.

Brildung der Stelle des Sandfebreibens an die bebraifeben Chriften. Rap. II, 14. Diefe, von fo vielen gemfeligen Auslegern vertrappelte Stelle wird bier mit febe groffer Belehrfamfeit belenchtet. Der Bf. febe veraus, was thin tein Renner beftreiten wird , daß das neme Teffament auf Moren ber Damonologie Ruckficht nimmt & bag ber Beift ben, Shofie in biefem Briefe lebt und webt; und baf also ber Bf. bes Senbichreibene den Tob Jefu nie eine Anftalt jur Berfint rung bed Cobestelches wirflich anfebe, nach ber Art, in wele der Eprillus fagt : "Der Tob erhebte, als er einen Fremden sin die Solle hinattemmen fabe. Allein flieg er binab, von Blejen begieftet, tam er wieber binnuf. - . Wie ein vernunfeiger Chrifte, von gereinigten Einfichten bie Auferflebung Refu, die nicht möglich gewesen mane, wenn er nicht juppr den Tod übernommen batte. die Doffmungegenind feiner eigemen . t nen Auferftebung ansehen fonne, ift an fich tidt; and ziele biese reinere Deutung obiger Schriftselle einem brauchbaren Slin, — Bursten wir von bem wackern B. Etwas bitten 2 so ware es, seine Deste eber auf einander folgen zu lassen, und badurch unsere, und bie Wunsche so vieler Leser früher zu em fällen. Aber, Omnia praeclara rara; noc wuidquam difficilius, quam roperire, quad sie omni en parte, in soo gennere, persocum,

Dgb.

Compendide Bibliothet der gemeinnüßigsten Kenntniffe fur alle Stande. — Funfte Abtheilung. —
Der Geistliche oder Religionslehrer. Zweytes
Deft. Gotha und Halle, ben Gebauer. 1794. 8.
54 Bagen. 6 98.

Dir haben einmal unfre Meinung über biese Unternehmung, bep Anzeige des ersten Befts, (B. 10. S. 236) gesagt. Bep ber Fortsegung werden wir blog den Inhalt turz anzeigen: denn weiter lagt sich nichts thun, so lange es ben dem ersten Plane bleibt. Die excerpirten Bücher sind längst bekaunt, und über die Wahl läst sich nichts sagen, weil sie sehr willekurtstäd ift.

In biefem Befte findet man ben fummarifden Inbalt von folgenden Buchern und Auffagen : 1) Heber pofitive Religion: von Treumann aus der deutschen Monatsschrift. 1) Die Theotogie der Neuernach um Pas. A. Wilds. 5) Prolegomena der ebristlichen Gistenlehre. Reinbards Moral. 4) J. J. W. Jerusalem, aus Eschens burgs Auflage in der deutschen Monatsschrift (Gehirt eis dertelich tilde unter bie Mubrit Rirchengefdichte, worunter es biet fieht.) 5) Persuch einer pragmetischen Geschichte des Religionstruangs unter den Protestanten in Dentschi land. Von J. G. Rode, Erfer Theil. 6) Lueber in Bon Sereithorff, aus ber benefchen Monatse Morms. fchrift. 7) Wenn ein reformirter Pretiger Des Konige reiche Prenken die Confessio Sigismundi unserschreibt, folgt baraus, daß se nach derfelben lebren muffe? and verbindet ibn midflich dieses symbolische Buch datu? Bloft eine Stelle aus bem Schluß ber Caufellion, bie ith Bosl: Sournal für Auffl. St. J. 1782 fteht. SammSchinenkung gesplicher Reben über die neuen epistolifchen, im Perzogthum Würtemberg eingeführten Texte der Sonn und Festrage des ganzen Jahrs.

— Zwenter Band. Wom Osterfest die XII.
Sonntag nach dem Dreveinigkeitsfest. Stuttgard, den Erhard und Löstund, 1794. 8. 18.
Bogen. 16 92.

Diese kurzen geistlichen Reden find in gegenwärtiger Fortste bung ganz denen im ersten Bande abnlich. Wir merken alfa bier unr an, daß der Berk., Hr. M. Pfliederer, seie dem Druck des ersten Bandes Superintendent zu Neustadt un dem Kocher geworden ist, von woher er schon die Vorrede zu dien sein Bande datirt hat. Angehängt ist die Abschiedspredigd des Aft vor seiner vorigen Gemeine, die her aller Kürze recht gut, und ohne die gewöhnlichen zwecklosen Complimente ist.

## Beltweisheit.

1) Die Rathegorien (Categorien) bes Aristoteles, Mit Anmerkungen erläugere, und als Propadeutik gu einer wuen Theorie bes Denkens bargestellt von Satomon Maimon. Berlin, 1794. ben Felisch.
8. 257 Seit. 18 ge.

8. 257 Seit. 18 H.

2) Bersuch einer neuen togif, ober Theorie bes Denkens, nebst angehängten Briefen bes Philameties an Aenesibenus, von Salomon Masmon: Berlin, 1794. ben Felisch. 8. 438 Seit. (ohne Worrebe, Zueignung an die Hachgelahrten Herrem. Recensenten von Profession, und ein Paar Amikrinken.) 1 Rk. 858.

Mir tonnen biefe bieben Schriften, bu fie fich in ihrem Ini balt febr genau auf einander beziehen, füglich zusammennehimen, und ums auch ber ibrer Anzeige turz faffen. Was die Lefer in benfetten zu fuchen haben) bas fagen ihnen fon die Lefer in benfetten zu fuchen haben) bas fagen ihnen fon die Lefer in benfetten zu fuchen haben)

Titel auf bas beffimmtefte ; ein aufführlicher und vollftanbiget Musing ift bier gang unmöglich ; ja auch nur bas, mas etwa bem Df. eigenthimlich ift, auszuheben, und Bemertungen barüber ju machen, wurde uns boch fchen ju weit fuhren. bem icheint Gr. Daimon ein Mann zu fenn, ber auch ben geringften Biderfpruch nicht mobl ertragen fann. Bir fom nen alfo nichts thun, ale unfere Lefer perfichern, bag fie auch ben diefer neuen Arbeit des Berf. Dube genug haben werben, feinen Tiefffun ju ergrunden, hoffentlich aber fur ibre Dube nicht unbelohnt bleiben burfen. Bielleicht wird ihnen bas Studium biefer Schriften erleichtert, wenn fie gang von bine ten damit anfangen; weniaftens munichen wir die angehange gen Briefe guerft gelefen ju haben. Die Ueberfegung Der Cas tegorien bes Etriftoteles in Dr. 1. ift zwar nur aus einer lateis nifchen Ueberfegung gemacht; affein bas gereicht bem 23f., ba er bie griechifche Gprache nicht geferne bat, feinesmege jum Sabel, und fchabet auch feinem Endaved nichts. Bu anferer Seit, ba man jest alles in die Form ber Categorien bringt, war es ein guter Bedante, bas, mas fcon Ariftoteles unter biefem Damen vorgetragen bat, ju verbeutschen; die Heberfebung felber laft fich gut lefen, und in ben Inmertungen wird bas, was der griech. Philosoph blog burch Bepipiele ers fautert bat, ofters febr fcharffinnig erwiesen. Dit biefem fremben Produtt hat ber Bf. in eben biefer Schrift noch eine Propadeveif in feiner neuen Theorie bes Denfens verbunden. Die alsbann in Der. 2. ausführlicher bargelegt wird. Das Unterscheidende berfeiben mag uns ber Berf, felber anzeigen, und und jugleich mit bem Gigenthumlichen feiner Art ju philos fophiren überhaupt betannt machen. "Meine neue Theorie "bes Dentens," fagt er, "unterfcbeidet fich von einer jeben "andern darin: wird in einer jeden Theorie bes Denfens Die "Logit als eine für fich beftebende vollftandige Biffenichafe be-"bandelt, morin biog der Begriff des Dentens eines fomobi "durch empirifche, als durch transicendentale Merkmale une beftimmten Objects überhaupt jum Grunde gelegt wird, und walfo die Begriffe und Cabe der Logit in der gefammten reis nnen und angewandten Philosophie voransgefest werden. 3d "finde aber, daß die Logie von der empirifchen, nicht aber von wder transfrend. Philosophie getrennt werben fann. Denn "bleibt gleich bas logifche Object unbeftimmt, fo muffen bod Boie logifchen Formen bestimmt gebacht werden, weil fie "fonft feine Bedentung haben, und biefe tonnen nur burd e trans.

and recupant : And Logist wild anginer Afratie, twer abficaffie von bet teansfeetb. forhie gedacht .: 4der denneit in Berbindung mie ihr darge. Ar 16.2 Ich wermese das hiose dielyrsipe Denken , als be leere Liction, ohne reellen Grund, fcbrante meine Theo. nta tible auf bas reelle Denten ein, und giebe bas Denten ber Objecte ber Erfahrung in Ameifel. 2) 3ch fuche ein allemeines Cuiterium bes reellen Dentens in bem von mir gemuren Orundial ber Beliffindarteil auf; ans diefem let P Me Willchen Bormen beby und finge, dagibte buft friber Louis portommente Angmenides Dentens niche primipoliche. Birbern aus blefem Grundfat abgeleitete, und bag einige für nfinctive folgene, in der That componies-Aprillen findet les allgemeine Cuiterium bes reulen. Denfens iff in folgetle Cabisathalans Das gegebene Mannichsatine muß in lentile an einander, feben bas bas Subject auch de robuse des improiçat, dieses aber nicht obne ienes eine menthond abes Demugtfeines liberhaupt fein faun. Die er Greile aus der Binleitung in die erfte Schrift verbinden Entud eine andere aus den ber twoepten angebangten Bries bie fo lautet : Dein Steptiziemus legt meiner fritifchen Dhilbfophie bie Beantwertung folgender Fragen jum Grunde wooden wir reine Erteuntniß a priori- Die fich auf ein Obi alect den Dentene überhaupt bezieht? Zutw. ja. 2) Saben wwir grine Erfenntnif a priori, bie fic auf ein Object bes Extennens a priori bezieht? Antw. ja. 3) Saben wir reina Entennenis, peieri. Die fich auf ein Object ber Erkennenis poliperioni besieht ? Mutw. nein. 4) Mit welchen Recht -thanen wir Die fich auf Objecte bes Erfennens a priori bes Diebende reine Erfenninig a priori gebrauchen ? Aptip, nach Dam Grundfid ber Beftimmberfeit. 5) Gebrauchen wir fla aufrelich won diefen Objecten ? Untw. jg. 6) Marum muffen Dair flei gebrauchen ? Answ. meil wir fonft fein Object bes Ere Rengung haben tounten, wie wir boch haben. 7) Marung Linnen und muffen wir reine Ertenntulf a priori von Obies ueten bes Erfennens a posteriori gebrauchen, vorausgelete. Ban mir fle mirtig von benfelben gebrauchen ? Antre, aus where dem Grupde, als mir fie gebrauchen fonnen und muli-Ben wen Objecten bes Erkennens a prioni "- Dof ührigens ber Ment woeder Gelebree, und Philalophen von Drafeltion. andern, bieb Staftbenfer als tilchtige Benrtheiler feiner **Construents** descriptly being if the pass niches gesign.

Leber feinen witigen Einfall, feine meie Bhaotle ben Moranfenten von Professon jugueignen, wird er fich obne Zweifel
berglich gefreuet haben; wir ghamm es ibm, fo wie wir ibm
auch gern bas lehte Bort gegen uns un unfere Bibliachet
laffen wollen.

Ad.

Berfuch einer Anglytif bes Gefühlvermögens, von Georg August Flemming. Altona, ber Hammerich. 1793. 72 Geiten in 8. 6 32:

Ein fritifcher Obilofoph verfucht bier feine : und die Krafen feiner Philosophie an einem bisber noch nicht im anigen Umi fange, und in foftematifder Ordnung in Unterfuchung geneme menen Begenftanbe. Es wird affe ein mente genauer nachmie ben fenn, mas er geliefert baben mbae; befonbers ba et in bes Borrede verfichert; ber Bormurf, ob vielleicht auch biefe Schrift ein Brobutt eines ju rafchen Unternehmens, und eine nicht binianglich geprufte Untersuchung feb. fann-mich nicht treffen; ba ich fdon feit tangen Zeiten bie bisberigen Cheorieet Der Befühle nicht befriedigend, im Wegentheile mifterios fand, und nun fie ernftlich zu unterfuchen anfiena. Siergegen erregt der geringe Umfang einer Schrift, die eine noch fo menia aufgehellte, und burch mehrere Deinungen febr verwichelt w machte Materie abhandelt', icon ein ungunftiges Borurtbeil. Dies bar fich une, burch bie Lefung ber Schrift felbft, noch mehr beflatigt : benn wir fonnen nicht rubillen, bier bie Deutfichfeit, Grindlichkeit; und die Beobachtung ber wahren and hytischen Methode gefunden zu haben, die man erwarten muß; ja was noch mehr ift, die meiften Cabe bee Bf. fdeinen und nicht einmal baltbar zu fenn. Die Odeffe gebt , wie billie. bon einer Definition bes Gefühle aus; aber fie lafft fich, wie both auch billig mare, nicht barauf ein, Die einzelnen Stade berfeiben mit gehörigen Etfahrungen gu belegen, wim fo ben Begriff vor ber Beforgnif einer willführlidjen Abstraction gu fichern; lägt fich, wie noch billiger mare, nicht barauf ein biefe Definition ju erfautern, noch vorber Die einzelnen Raue bom Gefühle aufzustellen , bamie ber Lefer baran bie Definis tion prufen und fie fich aufhellen tomnte. Doch bas bat et vielleicht feiner Philosophie gu Liebe gethatt, ale welche aber haupt folche Dalfemietel verfchtlicht; und von febebr verlange

whole fier, nade fo fichteten Definicionen, freitig aus ban Borten verfteben. Die Ertiatung lautet fo : Diefenige Bane milionia, melde butch ein Afficietwesben bes innern Sinnes. wernenge bes Ciubildumesvermbeens entitobt, indem biefe bas Berhaltniff bes. voruefiellten Obiectes in Begiebnug auf bas Dubiect barftelle, beift bas Beffibl. Sabre man einzelne Ralle von befrimmten Befablen, ober warden ble nur gleich senzen anaeinat: fo liefe fich abnehmen, must biermit gefant four foll; fo abeifeln wir febr, ob jemant ben blefer Definit einer erroas bestimmtes benten wirb. In ihrer Ermangelung anifien mir mobil eimeine Ralle berbenholen .. und auf Gieras ehempble ben Ginn firden. Das Wefitht allo ware eine Bore Reffung; bas ift aber offenban torperticher Schimers. Matuna: ERicieid, u. f. ro. micht ; bonn ein anderes ift boch bie Mahrung. mid bin anberes bie Boofteffung ber Bedeung. Ben biefen undeinnbern Gefühlen benet ieber an eine anwenehme ober und emmenehene Millirung, und bie And toine Borfellima. Erf binter brein , ein Dnar Seiten tiefer unten erfahren wir, ball ber Berf. bas angenrhme und unangenehnie ju ben Gefablen nicht gerechttet wiffen will. Dann aber batte um fo mehr. wegen blefer Entfernung vom allgemeinen Opradigebrandie. mus meit man nicht weiß, was benn nun ben Gefühlen noch einentficimtities biriben foll, bies erbrtett und gerechtferzige wierben muffen. Unterwiß allo, was benn biefe Bockellung ineneleth enthuften foll, geben wir in ber Definition weiten 66 foll entfleben burd ein Ufficirtwerben bes innern Ginnem nermbas bes Einbitonnasvermbaens. Bier alfo mirs bie Eine Albeine ale Merni vormftrlit, bas ben innem Ginn afficirt? webon gleichfalle nicht fonteich eine bestimmer Borftellung were hanben ift, nach auch in Wenfpielen etwas gegeben mirb, word aus man eine abnehmen binnte. Das Afficiren bes innern Sinnes burch bas Einbildungsbermigen faan man wohl nicht deners benfan, als bas ein gewiffes Bild betvergebracht wird. und bies alebaren bem innern Sinne wornebalten wird. Durb aus enrfiche abet zunächft ein Bewuttfern von ber Gegenwart biefes Bitdes : foll bies bas Gefitts ouemachen? Dann aribbe ten aber alle Biller net Gefühlen verenfpftifen, welches ite Sain nicht find. Aber auch mit bem vorbeverbenben beftelit bies eniche; bein une exvonde folgenber Cien; Die Einbile bung erheute ein Wild, tillt bied bem innern Gione por, unb. infreeft biefes Bothaftone und bes bingutoannenden Bewingtfrome , metthe es bann aine Bochellma, Dies aufdiebt vos

i transiotier and transitional Charles and the Contract of the muis ebgentlichen Charafter bes Gofdhiles m ber ber Berf. bierber einen anbern Band f me. wir wiffen toinen andern bineinzulegeite Di think the Bulas melv Licht ... Inden , beifer us .. bi. famitelluma) bas Berhaltnif bes mpraefiellten O leisting auf bas Cubiect: basikelle: - Alfo miest-in nus fonbern mer die men bem Berkaltniffe bed C tine Gubiect ift ein Befühl. Dies ftreitrt webber Er menn mir und ein Will als vorftellbans mistentions. met merban fam. als etwas bas empfuelben anebben ftellen, rheiches boch auch Berbaleniffe besi Obietees accession : fo balen win noch bein Gefühle i Reenes mann blog burd bod Marbelan bas Difas rine f bes Berbaltniffes anellebeng welches auch nicht imm Emblick indifte bann ban blage Ber Arliningsverruigen. Mille gewehr werben, welches bach nur der Beit fil. 1 Die Mogulanglichkeit feiner Erffanne feiner fühlt an boben benuret weicht nachber baran eb . 20: no binat , bas Gofubl belleht aus Barfullungen. Berhaltniffen der Begenftande auf bes Subject al Mit biefer neuen Beftimmung aber bipefte nichts from , benn wir foramen baburch auf bad : Militen des eben follte befamter memidt merbett. wenig genugthuenten Definition tomut ber Wi. auf ge, ob bas Gefühlvermegen als eine eigne Greft . fen, und ertheilt und darauf die eben for dunia beier Antwort: Die frieisithe Obisclophie medic inne Die C sion über Grundfraft, und verfcbiebene Mache ber @ der Untersuchung bes thefpennes und Gennbes ber aberfläßig. Den Grund, melchen er havon anglebt ! wie gerne niche weußandlich zu findenes ier beift. fie & fche Philosophie) betrachtet bie Beele nicht als 1 Entiftang an fich . fanbern tine ibor berichtebane Bo Die wie itte Bewußtfeper antweffen , weit fle ale- Broft f nicht erfennbar ift. Dadurch aber wird iene Frage wir feben. noch micht überfiblig gemacht : wern ble 11 dung bebåit bem unerachtet iber Erbeblichbit, ab bas nielerm Weiveltiefen nich ale etwas noldgefint, bas von - BBirtungen bet Geela-fich berichreitet alle etwas and einfachen: Wirbungen jufammengefehres gu:Mind bas eben ... Diefe Susemlation mach dem Binne anderen Bhilofroben Jrú .

die einstellenden. Wie eineil biede Artickung barge. In Der El. mehrmuts von ver Borfekungstruft nie Urtrafe in Der Erfellungstruft nie Urtrafe in. Auch begreifenrwie in, wie es mit diefer Erklitung, daß von Gefühl einer Bekaumg bes Pethiltniffes vom Gegenfande zum Subjekt inführend besteht, wenn im gleich folgenden Sabe gelehre der Gegenfand des Befühls ift das vorgestellte Rem

Mus beim Berfolge ber Schrift fichinneret fo viel Gervane Beer : Winderiche ber bas anneneffen und umanaenelinder une Shle', Moem er bies nicht Gefthi genannt wiffen mill: nat bater bas Anficon . Chena juverlaßig tommen wie, mes Bangel an genuglamer Bestimmung, nichts angeben ) Te unter Gefühl die Urfache beffeiben , b. t. bes angenebe und undngenehmen will verftanden beden. Diese Arfeoder Linelle, wift burch die gange Fohandlung in einem
Schiffel ber Segenstände zu und geffer, und batin hat
in Bf. nicht unrecht, weil alles was wir wir wir fell, in sinem Berhattniffe ju uns fieben mußig. Aber er bat r and viel in wenig gefagt, benn gewiffe Berhaltiffe bot inferm Bewuftfeon gelangren Gegenftanbe erzeugen blob tellungert, gewiffe unbere bloß Gemathebenbequingen : am iton ambere blog Benierben. Es muffen bemnach de Ittniffe natet bestimmt werben, welche Gefable bervorien , welches aber nitgends gefchiebt. "Bare aber bas deldefen! fo teldite es bennud ju einer Analytit ber Genicht bin. Denn nun ning foch ber Grund angegeben in , wartim geibiffe folder Berbaltniffe, wenn fle ju und Befouftfenn fomitten, angenehme ober unungenehme eningen zu wede beinnen. Dierauf lagt fic ber Bf. nire eib , und wir haben babon in ber mangen Abbentlund Sine einbeden tounen. : Aus biefem allen erbelle; Das erf., wenne es ju den einzelmen Gattungen ber Gelable , pichte emigermangen Genugthuendes vorzutragen int fft, ba et micht einmal ben mabren Ginn feiner Ziufe sefagt hat, In bas Detail fon zu begleiten , wurde für drift felbft ju weitlauftig ausfallen: wir begnugen und e, ein Bagr Bepfpiele als Belege ber Richtigfeit unferet perung anjufugen. Das fpmparbetifche Gefühl', beifte es 12, entfleft, wenn bas Subject burch ben wirblich vorffen , ober eingebilbeten Buftant eines undern vermbge

ser Ber des Westundenfone den Indistrums mie dem Cangen afficiet wied. hier also erregt eine Idee das Gefühl,
nach dem obigen sollte es biaß ein Verhältniß thun. Sleich
varauf wird von einer ganz menen Sattung van Schühlen, der Berftandesgefühle, gehandelt, obgleich im Ansange bloß der Lindildungstraft die Dauptrolle beum Kühlen jugetheilt ward,
und obgleich man bisher immer geglaubt hatte, das Geschäft
des Verstandes sep bloß benten. Am mertwürdigsten aber ift
die Ertlarung der Schönheit; ein Gegenstand ift schön, (S.
185) wenn das Subject Weschäftenheisen am ihm, die nicht
unthwendig zu seiner Koum gehören, unter der wir ihn am
fchauen, wahrnichunt. Also ein Ofen water schön, wenn er
twarm ist; ein Mensch wäre schön, wenn er trunken ist.

Cr.

Maralisches Handbuch ober Grundsäse eines vernunfeigen und gludlichen lebens; als Beptrag zu einer popularen Phitosophie für unser Zeinelter. Leipzig, ben Heinstüs dem Inngern. 1794. 343 Seit. 8. 16 98.

Der ungenannte Berf. erinnert in ber Borrebe, bag er fein Buch nicht für eigentliche Obilofopben. fordern für Dielenies Rlaffe von Letern gefdrieben babe. Die bas Bedurfnig fublen. fich über gemiffe philosophifche Wegenftande, als: Bestimmung Des Menichen, Unfterblichteit, Borfebung u. bgl. ju unterrich ten, ohne fich in philosophische Spekulationen einzulaffen; bie gern dasjenige millen mochten, was barüber in den philosophi iden Schriften-allgemein verftanbliches enthalten mare, obne fich durch die Schwierigkeiten der Spfteme felbft durchquarbeigen, ober fich um die Streitigfeiten ber Philosophen zu beflime Er fen daber auch keinem Spftem ausschließend as tolat. fondern habe fich aus ben Schriften ber verfcbiebenftes Parthepen Dasjenige ju einen gemacht, mas er mit feinet Meberzeugung am meiften übereinftimmend gefunden, und bie fenigen Lehren und Wahrheiten bier vorgetragen, die ihm jur Bildung und Beredlung bes Bergens, jur Beruhigung bes unfern Schidfalen, und jur Begrundung eines zufriednen und gludlichen Lebeus am zwedmäßigften und wirtfamften gefche nen batten. Die Ihr eines folden Bucht ift ohne Zweifel 储 2.3

es gren ichlin grundalbull, sie deinig dem gerech dern beg is allt. fo verbient ber Bf. boch Aufmunterung, und wegen ber Befdeibenheit, mit ber er von feiner Arbeit urtheilt, Die Rade Acht des Krititers. Er hat feiner Sache daburch fehr gefche bet, bağ er fich, wie er felbft fagt, gern einer blibenben Optahe bedienen wollte. Daber fpricht er fo oft in bildlichen Aus bruden, poetifchen Rebensarten und flingenden Borfett, uin berfallt fo baufig in Detlamationen; die um fo ermubenbet find, je weniger fle überzeugen, und je mehr Diche man bal Bo ben ben fconen Ausbruden etwas bestimmtes und beutlis des ju benten. Erbenbilbungen, Glorie, Albeiliger, Da. jeftat, bernieberbammern, Schimmer, Morgenroch, Dam. merung, Barmonie - bas find Borte, auf die man biet febr haufig ftoft. Und boch finden fich neben biefen bisweilen Ausbrücke aus ber Rantifden Saule, Die ben Lefern, fat die bas Duch bestimmt ift, unmöglich verftandlich febn time Bir fuhren nur eine Stelle jut Probe an, aus bein Abschnitt, die Bestimmung des Menschen, S. 109: "Co verfdwindet benn bin in ben unermegliden Strom' bet "Bergangenheit, ihr Zeiten meines irrbifchen Lebens! Bereffichet wie ein milder Morgentraum! Das, was ich ans mend rette, fit mein 3de; mit bem Befühle meiner teimenben nTugend will ich aus der Glus der Teit, die jest meine Sinne aberfrome, beraustreten, und ju neuen Berbin-Dungen übergeben, wo meit Berhattmiß zu bem Bettall wwahricheinisch anbere bezeichner werben wird, als diereile die "Jorm der Teit." Gehr baufig find Berfe eingenecht, ja we ift faggie oin nanges Gebtaft, mit bet: Anfichrife: Boeal Des Lebens, aufgenommen, bas aber beffer gang wengeblie in ware, be is fich weber bard ben Borsbon, noch burid die Sprache, nicht buid bie Gefanfen empfiehlt, 2.3

Benedicti Poiger - in Lyceo Monacensi Logices P. P. O. de ingeniorum moderatione in rebus philosophicis, accedunt theoremata as probleman tum logica, tum meraphylica; nec non ex philosophia religionis et morum, - stque ex mathefi, philosophia primi anni in teammine finale proponende. Munden, bet Line

Elibauer. 1793. in 8. Die eiffe Aspaiislung

In beutlichem Bortrog, und gang guter karinitat, mirb bier manches Brauchbare, worunter wir aber nichte Deues gefunden han faben, von derjenigen Mittelftraße gefagt, die man beschoten muß, um auf dem Bege zur Babrheit, nicht auf Dargdogrieen und Ungereinnheiten verlolagen zu werden.

### Naturlehre und Naturgeschichte.

Die notürliche Magie aus allerhand belustigenden und nüßlichen Kunftstüden bestehend erstlich zw. fammengetragen von Johann Christian Wiegleb, fortgesest von Gettfried Erich Rosenthal. Achter Band, mit es Kupfertaseln. 1 Mc. 8 R. Wober mit dem andern Litelz Johann Risolaus Martius Untervishein der natürlichen Magie wie Tig umgearbeitet von Gettfried Tich Rosenthal. Lichter Band. Betlin und Stettin, ben Misolai. 21345 ohne Registen und Inhalmangige 358 C.

In dem Artitel, eietresiche Annikfliche, werden die Bohner bergische Elettissindschite und Bullenpeng, und die Refied die Glassicheisenmaßhinet, das von blaften Auchstigung des Machengloff, Roberts Papierelektrophor, und viele belehrente und unterhatende elektrische Aunstitlike in 39 Abtseilungen des Machenstehrende Unterhatende Aunstitlike in 39 Abtseilungen des Glassiehen. Der magnetischen Aunstitlike sind wenigere, das darunter einige Wertzeine, wie die Bauderuhr, von 3ahlen kischen, und die Ratiffelstelle beschieden, welche zu nam wen beluftigenden Gpielwerken dieuen. — Optsche Aunstellungen bem beluftigenden Gpielwerken dieuen. — Optsche Aunstel zuers einige Waschieren dieuen. — Optsche Kanflet Machen bei Austige Waschieren dieuen. — Optsche Kanflet Werden deren Umbrehung nach des Erfindes Westung die Karben in solden Folgen darustielt werden sollen, das ihr Anblief in der Seele solche Empfindungen erregen beien, wie die zielsprachiere Eine Gesche Empfindungen erregen beien, wie die zielsprachiere Eine Gesche Empfindungen erregen beien, wie die zielsprachiere Eine. Erwigner nämlich jeden

Zon eine Farbe ju. - Dieggu mochte mobl eine Rarte: Smae gination erforderlich fenn. Die comera clara und eine comera obleura. Burichtung eines Bimmers, um durch bas Prieme Beftalten ju vermandeln, oder der optifche Proteus. Gin Wertzeug mit den bren Farben, blau, gelb, und roth alle pride mariiche Farben darzustellen, auch einige andere ju gleichem 3med bienende Berrichtungen. Bilbung bat eprismarifchen Karben burch Lampenlicht. Befdreibung ber Umftande, menn fich die Glorie ben Connen- und Mondficht um den Menichene ichatren zeigt. Endlich ber funftliche Regenbogen, nach Gilo berichlag, in einem dunteln, berugten und geraumigen Braubaufe, mit den Dunften der Dampflugel bargeftellt. - Gin fconer Berfut. Biertens chemijde Runftftude: Phosphorie feine Erfeheinung von ifmilenben Enredfien, bubn abgetentreffe in Salglauge gelegtem Gammel . und Schweineffeifche , von ber Entgundung der Dele mit Cauren gemijcht. Berfertigung und Bebrauch bes Bathrobes, Des Dianenbaumeverfertigung, Gifenamalgama, und Rroftallifationen von Umalgamen, einige Metallompoficionen; einiges von ber Beinaabrung, und ein Dagr Recepte Flede auszumachen. - Der funfte Urfifel. medanifde Runftftude, ift befto reichhaltiger. Es merben Darin 31 beldprieben, unter benen viele Tafchenfpielerftucken find. - In bem fediten Abschnitte, von Rechenkunftfthatden, werben auf: 41. Geiten viele Anfaaben vongeringen, weiche fich durch Bleitinngen des erften Girnbe aufibien loffen : fe bienen theils bem Ocharffinn ben Unkepund bet erforderlis den Gleichung, theils fich in dem Bebrauch ber Gleichungs. rechnung ja üben. - Siebentens, ofonomifche Runftftucke. Es find biefer nur 10; am nublichften ift aber darunter die Beine Abbandlung von den Infetten, welche Bucher gernagen. und von ihrer Bertilgung. Unter dem Artifel Rartentunfte, Meine analytische Abhandlung über die funftlichen Rarten ... Meuntens, unter ben Sunftfructen Des Naturalienfammlers M zuerft eine ichone turge Abhandlung über bie Ginbaliamis rung der Alten und Meuern enthalten , fobann find verlchies bene Mittel befdrieben, wie man Infetten von ausgeffopften Thieren abhalt; wie getrochnete thierifde Rorper in Matutas Bienfammlungen zu bewahren; wie man Bogel jum Musito. pfen aufblafet, Die gedern derfelben erhalt; wie man Rorallen und Korallenmpofe jum Berfenden bemabren muß, und wie man Raupen und Duppen zu bebandeln bar. -Unter Den technologischen Runfiftuden mird bie Schmelglampe 12. 2. D. D. XV. 28. 2. Gt. Ve deft.

der Bladarbeiter und fie Gebrauch beschehen; eine Keine Beingestliampe, und einer Dampfeugel zu Branderwein; Beschreibung einer Kalesche, welche durch einen hinten aufsthenden Menschen in Gang gebracht wird; eine Drehbant zu Verfertigung aller Arren von Schrauben; endlich eine Buttermaschine für große Landgater.

Der Anhäng einiger Spiele enthält eine school Abhande tung von Vierb; über die Bahrscheinlicheit beym Wärfeln; endlich ein Paar gesellschaftliche Belustigunges und Pfansbeispiele.

Ps,

Raturgekhichte der europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung, von Dr. Moris Balthaser Borthausen, Jürst. hessendarmstädtischen Dekonomie Deputationsassessor, der physikalischen Besellschaft zu Jena Chrenmitzlied. Over: Systematische Beschreibung der europälschen Schmetterlinge von dem Versasser des Nomenclator entomologicus. Fünster Pheil, der Phalauen dritte Horde, Spanner. Frankfurt, 1794; ben Barrentrapp und Wenner. 572 Brit. 8. 186. 168.

Duch blefer Theil ist mit ber möglichften Sorgfalt bes Verf. bearbeitet. Was die Rennzeichen dieser Horde betrifft, so bestennet er, daß er außer den Raupen, die ein sicheres von andern nuterscheibendes Mertmal haben, keine zwerläßige Rennzeichen wisse, welche auf diese Porde ausschließend pasten; selbst die Lage der Flügel konne man nicht gewiß unterscheiden, weit nicht alle sie vissen tragen, manche sogar den Spinnern sein nicht alle sie visen tragen, manche sogar den Spinnern serphalanen gleich kommen; inzwischen konne man sie boch leicht aus dem habitas unterscheiden, wenn man nur einigermanßen mit viesen Seschöpfen bekannt sey. Ree, ist damit nicht ganz einverstanden. Limmal hat die bloße Ansich som manchen großen Entomologen geräuscht, und hernach glande er, daß die Nat zr diese Horde nicht ohne gewisse sieher schonzeichen wird gelassen, da sie vieselbe schonz

bem unvollsonimenen, ober in der Larve von ben unbern unterschieden bat.

31. der fystematischen Einstellung folget er den Wienste Einwurdingen, aber mit veranderere Reihenfolge, und einge wheendeuter Zugahlung der Arten, wohl ar bep der noch mangelhaften Kenntnissaller Raupen mehr auf die Nebergange des bultommeden Korpevs, als der Larve zu sehen fich vorgenome men habe.

Seine Dronning 'lft haber biefe: 1) Doppelftreifiche Spanner (geometrae biftriatae), 2) weißstriemichte Sp. Eg. albolineatae), 3) geradestreifichte Ep. (g. recrofakin-(ne), 4) edichte Sp. (g. angularse), 5) 3adenfreiemichte Sp. (2. cienatoffriatae), 6) spinnerformichte Sp. (2. nombyciformes). 7) Thubichte Op. (g' pulverulentae). Wwechjeinde Sp. (g. alternantes), 9 fchatrichte Sp. (g. umbrolae), 10) wellenfirtemichte Sp. (g. undarae). 11) mittelffreifichte Go. (g. mediofalciatae), 14) ece Arcifichte Sp. (g. angolato fafciatae), 13) balbfireifichte Sp. (p. lubifalciatae), 14) eliffactifichte Sp. (g. unicolores.) 73) bogenffriemichte Sp. (g. arcoatoffriatae.) - Rec. muß und bier erinnern, daß ihm die Gitthellung nach ben Rarbens bidbuungen Schlugfrig vortemme, dag man ben Abarten leicht in bivio to trivio ftebe, in welche Samilte man fie bringen Mu, over fie wohl gar unter zweb Kamilfen verthelle. Flugeluforif giebt boch bier Belegenheit genug gu fciclichen Abtheilungen; a. E. gezahnt, angezahnt, ecker, quaefpist. Abeifermig u. f. w. 28ft man bernait in feber Famille bas Auffuchen der Arten erleichtern, alebeim toinite mun wolft du Unterabebellungen Hauptgeschnungen amvenden.

Da ber Bf. mande Spanner, welche er in den entenme logischen Schriften fand, weeder in einen Abbildung meh in dir Rarur gesehrn, und die Beschreibung davon nicht untere scheidend gerung wäre, um sie mit Gewischet unter eine von seinen Familien zu bringen: so füger er diese in einem Anhange binga. In ver softenatischen Ordnung hat er sich nun man, und niche im die Fahlborner gekehrer; allein er zeigt doch burch die Endigung in aria die gekammer, und durch also die ungekämmer Rubliforner an.

Außer bem Reichthum ber Arten, welcher ben Fabrigsien beetriffe, Genn pfer finder man 3 19, und Jabriffund hat 334 aus, und inlandische jusammengerechnet.) find bie Bescheibungen bundig, wie man sie von dem Af. gewohnt ift, und die Uebersehungen, wo sie nathig waren, so, daß sie den Sinn des Autors ausdrücken; nur kinnt er in einer Note Gort das Farbenwort griseus, weiches so verschiedentelich geberacht werde, daß man oft nicht wiffe, durch was sur eine Farbe man es verdeutschen solle. (Ner, suhlt selbst die Wahr vor allemat allgemein vor eine bestimmte Farbe gebrauchen, oder ganz weglassen. Eben so ist es mit, mehreren beschaffen; E. sulcus heiße bald braun, bald braunschwarz, testacens bald muschelbraun, bald pregentell u. s. w.)

Doch ein großes Berbienft bes Bf. fann Rec. nicht ver ichmeigen ; es betrifft die Berichtigung der Synonymen, mele be bisher in vielen Berten auch ben diefer Borde fo fehlerhaft maren, und bier burch bie Denge eigener Spanner und be Beobachtung ihrer Dergmorphofe verbeffert, manche Urten welche bisber verbunden gemefen, getrennt, und andere, mele de nur Abarten von einander maren, vereiniget worden. trennt er Anoche Sesquistriataria dem Sabricius von Bupleuraria weg, und verbeffert fich auch felbit, indem er eben Diefe Knochifche Phalane, welche er ju feinen Spinnern unter bem Domen Bomb. Sesquilfriata, gerechnet hatte, nun biet unter geom, margaritaria an ihren rechten Ort bringet. Bann er aber die falciaria L. und ebendeffelben profaporia für einer ep mabnet : fo fann man megen Aebnlichkeit benber Befchreit ungen, und wegen ber Rarbenabanderung ben ber falciaria, ibm wohl beyfallen; nur fommt es noch barauf an, bag man ble Clertifchen Riquien einfebe, ba Linne fich auf biefelben beruft, und jugleich ben ber falciaria von ibrer Große, media, und von der prolaporia, matuscula fant; noch tann Rec. Mighfuger, bag er ble Raupe ber falciaria im Diarg auf einem Lannensträuch gefunden, welche fich auch fogleich verwandelte And im April ausgieng. Ben geom, berhiopata mag es bod fu viel gewagt fenn, Die Sabricifche Cajennifche g. dimidiata Benn ichon im Atlgemeinen Die turge Bie bafur ju erflaren. Mreibung mit ber Farbe und bem Boud paffet, fo We book Ben Sabricius die Richtung bes Bandes, ob und mie die Flügel gezähnt find , nicht angezeigt, welches in der Sache ein uen geoffen Unterschied macht, wenn man auch nicht auf ben Wohnort und Große Rucficht nehmen will; auch gebentet Sabrt.

Siberferis einer falch fulva, welche fich mir einer ins wethe Abeigebonden gelben Binde nicht wertragt. Doch biernber, und ieinige andere Kebier, welche ben Bi ohne 3wafel nur antiplipfet, werben wir vielleicht in feiner verfprochenen Mantiffe nicht ohne Belebrung bleiben.

Hun wunscht Rec. die baldige Fortsehung der folgenden Jorden, und dazu Unterstützung der Emomologen, welche theils die Verwandlungen, theils ihre Kennzeichen Geobachten, teine Anhanglichteit an irgend ein Sostem, eigene Unterstein und Auffindung fandhafter Kennzeichen, um zusammengutiehen was zulammengehort, und aus dem Ebaos der Pyraliden, Blartwittler und Morren, erwas der Nathreundsperes hervorzudringen; sollten auch ein baldes Dugerd veuer Horden mehr entstehen

Maturgeschichte, Elassification und Apprentlatur der Fresen vom Bienen Wespen und Ametsengeinstillecht, ober Hymenopteris L. von J. E. Christ,
etstem Pfarrer zu Kronenberg un der Sobe. Frankgiert, in der Hermannischen Quadhandlung, von
und zub. 41 — 60. 3 Me.

Gublich find auch das fünfte und sedfte Seft ber Abbildungen is obigen Werte erschienen, welches wir im 206 Bande der Allg. D. Hibl., und im der Kolge die 40 erfte Tasein dasu angeseigt haben. Gegenwärrige 20 Taseln machen nun allo das Wert vollständig.

Auf den drey ersten dieser Tafeln kommen noch meistens die den Ichneomonen gezählte Jusetten vor, und zwar van sen kleinkten, welche in Insekteneyern und andern kleinen Insekten wohnen. Durch die Bergrößerung betrachret sind es bertliche Geschöpfe, davon aber manche in Ansehung ihrer gublibrner abweichen, und zu einem neuen genns erhoben zu wetden verdenen. Hierauf kommen 2 Tafeln mit Chrysis L.; mit Sirex L.; a mit Tenthredo L.; 6 mit Cynips, zu deren Larven, ob sie gleich in den Gallen eingeschlossen sind, sich dach Schlupswespen einzuschleichen wissen; und endlich noch I Tasseln mit Ameisen.

Leber

Urber ben Arsprung, ber von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlichen Eisenmassen, und über einige bamik in Berbindung stehende Naturerscheinungen, von Ernst Florens Friedrich Chladni in Wittenberg, der Philosophie und Rechte Doctor id. Riga, ben Hartsnoch. 1794. 4. 8 Bog.

Degen ben miberiaredenden Behauptungen afer ben Urfprung ber von Pallas entbecten großen fibirifchen Gifenmaffe bat ber EBf, eine andere Ertlarung aufgefucht, und glaubt felde barin gefunden zu baben, daß er als ermiefen annimmt, Dag viele in der Buft ericbienene Reuertugeln endlich in Geftalt fcmoeren fefter geschmolgener Daffen auf unfere Erbe nieberges fallen maren, und daß biefe Daffen ber Pallafifchen gan; gleich Defunden wordene Stil blefer 26 ficht bat er querft allgemeine Bemeichutgen von ericienenen Reuerkagelo, und barin ibre Bahn, Große und anders erfin liche Erfcheinungen befchele ben, und barauf noch befondere altere und neuere Beobadtungen von Beuertugeln Biftorilch augeführet; auch feine Grunde geden einige Erblarungsatten benarfuget, bag biefe Erfchelnum gen weder aus Rordlichtsmaterie, noch aus blogen Geornieitat, noch aus Anhaufung lockerer Materie in ber obern Luft, noch aus entgunbeter brennbaren Bufr batten erfolgen commen. Dir Chiuf bes Bf; fallt endich dabin aus : daß Teuer Eugeln ans Bichten und ichmeren Grundftoffen beftunden, melde aber nicht Bu unferer G de, fondern gim Univerfum geborten, alfo nicht non der Erde hinquigetommen, fondern fchon vorher im ibrigen 2Betraume vorhanden gewesen maren. Es ftellt fich name lich ter Bfi vor, haß viele in thenere Daffen angehaufte grobe Materien , ohne mit einem größeren Welttorper in unmittel barer Berbindung zu fteben , in dene allgemeinen Weltraumt perftreuet maren, in welchen fie fich, burch Burferafer ober Angiehung getrieben , fo lange fertbewegten , bis fie etwa eine mal ber Erde ober einem andern Beltideper nabe tommen, und, von deffen Angiebungstraft ergriffen, barauf niederfal-Durch ihre außerit ichnelle und vermone ber Einziehungs Eraft ber Erbe noch mehr befdiennigte Bewegung, mufte not windig wegen ber heftigen Reibung in ber Utmosphite eine febr farke Sectricitat und hibe erregt werden, wodurd

Re in brengenden und Eschmolzenen Aufland geriethen, und bine Menge. Dunfte und Luftarten fich darin entwickelten, welche. die geschmolzene Masse zu einer ungeheuren Stoffe aufbischen, bis sie endlich ber einer nach karbern Entwickelung sale der elastischen Flüßigkeiten zerspringen mussen, und dans im einzelnen Spücken von beträchtlicher Größe umbergeschleus best wurden.

Nee. hate diese Erdarung von folder Befchuffenheit, das fie keine Wiedertegung verdiene, will aber dem Af: nur die einzige Berechnung aberinffen: wie rief wohl die Pallafische Dund schwerd Moffe, nach physikalischen Grunden, beb threm Falle in die Erde hatte eingeschlagen werden muffen ? die doch aber nahe an bet Oberfläche gefunden wurde.

Ж.

#### Momane.

Banberungen in die Vorzeiten. Erfete Band.
2 Leipzig, ben Breitenf und Comp. 1794: VIII.
2 und 314 Seit. 8. 16 ge.

In einer Zählenlotterie bienen von neunzig Rummern boch firer fünfe wenigstens zur Lockspeise: unter bundert soges hammen Altterromianen kaum drey oder vier. Mer also auf Geraehewohl zugreise, und doch einen erträglichen in die Jande bekomme, hat wahrlich von ausnehmendem Glücke zu sagen! Schriftsteller, die mit dergleichen Zahrikaten sich abzeden, solle ben daher nichts davon in Umfauf kommen lassen, ohne mit ihn tem Namen es gleich an der Stirne zu stempeln. Das den unsers Wanderers erst hintet der Vorrede steht, war Ursach, warden Rec. das Huch später als zwanzig andre, ungleich schree zur Hand nahm. Hr. Seidel ist Ah davon, eben, der desse dessen mit Nepfalkselen wurden, so wiel Rec. weiß, ichan mit Versalkselen wurden.

Morliegendes Erzeugnift seiner Feber bet ebenfasse baranf Anspruch zu machen; der Rigel nichts als Abentheuerlichkeiten, und das in barbarlichem: Bartrage hören zu wolfen, mußte benn schon Nationalkrankheit seyn; und so pestartig ist hofe sontlich das Uebel noch nicht geworden! Dren Gerichte sind as übeigens, womit Fr. d. die noch immer hungtige Lesen is

Bemirs .

Benvirend. De Ben Anber III Das Grav Der Freundschaft einer Ochon ble Weberichrift laft bas wefentliche ber Ergablud ertathen: Das ber Schauptab auf bie Infel Gardinien vell fest wheb, the flug genus; da wir Stok Raffe und allen Reb Welchreibungeni von dem gefelligen und fittilden Buftande bie We Eplandes noch immer bluewenia wiffen. Eben baber ent ftebet aber auch die Frage, ob eine folde Bertranlichfeit mit ber Gemabun bes Broundes bafelbit Seatt beben tonne ? und aberhaupt, ob ber Cicigbeat ben biefen Sufulanern eingeführt lev? wie benn ber Enablen beffelben auch mit feinem Wort ermabnet. Eingeführt jedoch ober nichter Lefer von feinerem Gefühl werben ben biefem fleinen Roman abne Imelfel fich am liebsten verweiten. Il. Robert, Grof von Artois. -Rittergeschichte aus bem vierzehnten Jahrhundett, Die Rache verfdmabter Liebe barftellend, und angenehm genug ergable; wenn nur fo Manches in Die Gitten jener Beit, und in ben Charatter einer Dation fcourfer baffen wollte, Die von je ber eben nicht dafur befannt ift, im Dunct ber Liebe wenigstens, Mire Rachitrat fo weie mu treiben. Warmen lief ber Bf. einen franfolischen Ditger geraft fin lefteine Baserlande bus affes erdulden? III. Joda von Coggenburg: - eine durch grab tirte Bartlichkeit aufgeftuste Legende aus bem ambiften Seculo. Daß ein Rabe den Trauring verschleppte, ift freplich ein eto bem fleißig benubtes Dabreben; um aber ben migtraulidie Bemabl bie auf einen fo emporenden Grad von Giferfict feigen gu febn, batte bie Beranlaffung bod beffer motivist werden follen.

Sirtichtelt, Convention und Sprache find jedem guten Shriftsteller so unverlebbare Dinge, bag Br. 3. in feinem Borberichte fich gar nicht erft barüber batte rechtfertigen follen, and in biefer Camming bem befferen Gefdmade treu ge-Blieben gu fenn. Bas foll aus unfrer Etteratur werben, wenn man den Lefepobel erft um Erlaubnig bitten will, von feinen Riebertaunen und Cansculotismus fich entfernen an burfen? -Der Stol unfers Rovelliften ift übrigens fo rein , fcon und anfpruchelos; Dag es auf ben Bf feite nur ankammen wirb, ihn bis ju flaffifcher Correttheit und Gebrungenheit zu beingen. Roch eins! In Diefer Gallerie wenitiffens find bie aufgeftich sen Individua noch aller reich , bilbfcben , vornehm , werliebt, Belbenmaßig, tapfer u.f. w. Seine nicht fcblecht austeftatrete Einbildungelraft liefere nummehr uns Semathe, too musidie dide

Miche Faitbe weniger burchblicke, und too mittelmäßige ober geringe Giudsumftante, Beiftes ober Bergenswerth, ein eben nicht privilegirter Grand, bausliche Lugenben, und anbre Bedurfniffe ber Gefellschaft, bem nur jum Zeitwertreibe Lefenben noch oben ein ben Dienft leiften tonnen, ihn mit fich felbft, und ber wirklichen Welt bekannter zu machen!

Reisen im Waterlande, tein Roman, aber ziemlich theatralisch, politisch und fatprischen Inhalts. Broepter Speil. Ronigsverg und teipzig, bep. Hartung, 1794. XVI. und 286 Seit. 8. 16 ge.

Sallte mit ben Sirngespinnften biefes vermahrlofeten Lopfes es ju einem drieten, ober gar noch mehreren Theilen toma men. fo ift die eingeriffent Lefesucht doch wohl ein bedenkliches res Dhanomen, als mancher unbedachtfame Bufchauer fich eine Alben mag. Rande bas flintofe Beng teine Liebhaber, fo mur-De ber Berleger es mobl bleiben laffen, fic mir Kortfebung beffelben abzugeben. Ber wird aber, und mo find bie Lefer, Die an foldem Unfinne Beidmad finden? nach Fortfetungen Id. ftern fenn konnen ? Dag exaltirte Undacht fich in Dopfif verfleigt, Sandwertsburiche im gehörnten Siegfried blattern, ber Bolbtoch fich immerfort betrugen lagt, und ber luberlice Befell nach folipfrigen Romanen greift; mit bem allem gebt es febr naturlich ju. Wer in aller Belt aber verlangt Kortfe-Bungen von Buchern wie parliegendes? von Buchern, bereit Atftes Blatt icon bem grobften Deufchenfinne anetein mußt Deillofe Schriftfteller gab es gu allen Beiten, und in allen Ländern'; eine folde Fluth aber, wie jest unser deutsches Baterland überfchwemmt, fest Erfcutterungen und Erfclaffungen in Beift und Sitten ber Mation voraus, Die noch flagte dere Folgen befürchten laffen. Bie foll ein Rec, ben Ungeige bon bergleichen Diggeburten bes menschlichen Ropfes fich bes nehmen? Gie als folde brandmarten, und mit wenig Borten abfertigen? Ohne 3welfel bas targefter woben aber immer wellible Bebentlichtett eintritt, bb Einfelfigeelt, able Laune. ober wohl gar versbnilche Rudfichten iben nicht etwa bie Reber Biff er fein Urtel motiviren? Bober Beit und Baum? ohne bepbes Schriftftellern zu entziehn, bie angleich bibere Anfpruche barauf zu machen haben.

Benn & B. icon im erften Banbe biefer fragemannten Reifen . ibr Berfaffer beraifonuirte und rabatierte , fo fiett Rec, nunmehr fich vergeblich nach Musbruden um. Die einen noch ftartern Grad biefes Unverftandes bezeichneten. glebt der angebliche Bandrer - benn vermutblich ift ber une berichamte Gaft nie que feiner Droving gefomnien - bie Stabte und Begenden an, die er burchftrichen baben will; bald fest er den erften beften Buchftaben vor, und mifcht die Difparateften Dinge in fein thibliches Gewohich. Menn Bebild Seiner Bemerfungen Rid entroeber mant falfc, ober tripial. aber widersprechend, ober pertrhet, ober vellig obne Ginn. Jago, Acterbau, Biefemache, Gewerbe, alles rafft er untermeges auf, beband it es aber auf eine fo brigfiell abgefchmadte Belle . bag man nicht weiß ob man lachen, ober bie Beriches benbeit eines folden Denichenbiens bejammern foll. menniabroben, moralifde Briefe, ein Compendium deutfcher 'Marthologie, und wer weiß alles, findet fich in diefem tollen Quodlibet, bas übrigens gang fo taubermalfc und abentbeuer fich geschrieben ift, wie von einem bergleichen Ropfe au be-In ber Ditte bes Banbes mieber ein Langes nho Breites, über Theatermefen. Dier ein Daar Probchen; und wie bas Buch ausfallen wird; benn jedes Blatt wimmelt pon Monfens. 8. 172: "Der Jungling von Kopf und Beift fablt es anschaulicher im lintichen und albernen Des nehmen feines Brnbers , ber bie Darftelling boliaderartia Leiftet, bag nur Ausnahmen ju biefem Beldbit saffen. nund feine Citelfelt fluftert ibm geleig gemig ju: bu gebork "unter blefe Husnahmen." - Doer; " Sigenelich fcheint es "mabrer, daß der geborne Schaufpfeler auch geborne Aulagen Jum Dichter haben muß, als bag ein bestimmter Charaftet wben Drenfchen bestimmen tann, fich als Chaufbiefer m de-"rafterifiren." Woer: "Gin fleiner Baftard ber Bottin Frenheft, die ich im Seande andete, fahl fich in bas Geble ber feinern Schihle, und tit als Prophet ber Schauwieltunk pau betrachten , fo wie als Apostel ber Bugellofigeten."

Wohin gehart ein Menfc, der foldes Zeng fcbreibe? Lind was ist von dem Publiko zu erwanden, dan Goriffynnsmen davon begünstigen kann?

D.

Adolph ven Ablemis, ein psichnlegischer Roman. Zwerben Shell. Rordhaufen, ben Groß, 2794.

Der sandre Psicholog droht noch inst einem dritten Theile. So turz auch die Anzeige des ersten gewes n. sur das Machawert eines se erdamtighen Sublers war solche dennach scholiekel zu kang. In diesem sworeen wird sein Dethe ein Markuper der kritischen Philosophie, und von seinem vermeintlichen Vater aus dem Hause gejagt. Pfartheiten jeder Arr, wet nurer Universchämtlichen, weilen sich in vie andere Halte ses Bandes. Druck und Vapier entsprechen dem innern Wetzelbe dieser in Machanen durchtung sich gegeschen die in vertagen der Arbeit vollkominen; und bei Vorbericht endlich, worin dieser Scribe ker über Romaine, und seinen eignen Plan sich zu erklären des Viebe, kann für ein Muster von Abgeschmackheit und schrifte keitzischer Arrogung gesten.

## Schöne Wiffenschaften und Poessen,

Michaelis Denisti Carmina quaedam. Vindobonae, typis et sumtibus Alberti, 1794. 185 Seit in 81. 4. 2 Mg.

Finem großen Theilt imferer Lefer machen wir vielleicht bein wurdigen Mann, ben fie langst als einen der vorzäglichstelt weutsten Dichrer; und seit niehreren Jahren auch als einen Fehr ftristigen und verdienstvollen Lierraror, kennen, von einer Janz neuen Seive bekannt, wenn wir hinen denselben durch die Anzeige der genannten Sannitung als einen fruchtbareln wird sehr glücklichen lareinischen Nichter antundigen. Und voch siehr man bald, daß er dies nicht felt gestern, sondert vermuchlich schon seit lange ber gewesten ist, und die meisten vermuchlich schon seit lange ber gewesten ist, und die meisten vermuchlich schon seit lange ber gewesten ist, und die meisten vermuchlich schon vor Jahren verfersigt har. Ihre Gunnunlung mocht jest einen sehr schlichen Gedichte auch und ist mit gleich auch sehichater Sandertrie ebgedeutet.

Dan erwatte firigene in biefer Sammlimig nicht etwa blog fleinere und welegenetiche Woeften ; Berrifthatt jum Theil großere und ausführlichere Gedichte. Den Anfang machen fieben Schauspiele, theils im jambijden, theils im bera. metrifchen und elegischen Onibenniagie; L. Gafto Fuxienfts, In ben Zeiten, ha bie graffiche Burde nicht viel geringer, als bie Ronigsmurbe, mar, batte Baffon, Graf von Soir, in Frankreid, der auch ben Damen Phobus batte, feinen Sohn, der auch Bafton bieg, jum Beluche des Rouigs Kail von Mavarra, feines Oheims mutterlicher Beite, abgelandt. Den feiner Rudfehr gab ibm biefer Ronig ein medicinides Dulver mit, welches er feinem Bater reichen follte, wenn et wieder, wie es oft tam, mit feiner Mutter gerfiele. 2016 bernach zwifden bem Baffon und feinem uneheliden Bruder ein 3mift entftanb, entbedte man bas Duiver ; fand, bag es Wift war, und ichaffte baburch bem unaludlichen Sunglinge Im Gefangniffe ben Tob. II. Alexander trans Tanaim. Ben ben macedonischen Konigen war es Sitte, ihre erwachles nen Pringen an ben Sof andrer Ronige ju fchicfin, mo fie nicht viel beffere ale Stlavendienfte verrichten mußten. ein junger Pringmar Sermolaus, ber ju ber Zeit; als Ale rander jenfelts des Tanais Krieg führte, auf ber Jago ein wildes Schwein erlegte, welches ber Ronig gu tobten gewillt gewesen mar; und beswegen auf bes Konigs Befeil mit Ochlanon, bestraft vulede. This Berdruft über biefe Schmach ließ er Ach mit mehreren aus dem nämlichen Rriegshverr in bem Unfolag ein, den Konig umgubringen. Epimenes aber, einer pon den Berfchwormen, entdectte feinem Lieuter Eurylochins Diefen Unichlag, murbe von ibm jum Ronige gefahrt, und gefand ihm, die gange Berratheren. Alexander icheufte dem Burylochus seinen Bruder wieder jung ließ die übrinm Mitverschworenen tobten. Ill. Isaac Victima. Diefes Schauspiels ift gang nach bem ichenen Orgtorium Diefes Inhalts von Mexassasso angelegt; auch ift die Aussubrugs Deffeiben fast durchgangig benbehalten. IV. Iofeph Vatag. Die bekannte biblische Geschichte, da Joseph burch Bermittelung des königlichen Mundschenken aus dem Gefangniffe vor den König Pharao geführt wird, und ihm den Traum gluck lich beutet, ben alle agyptifche Beffen,nicht auchulegen mußeen, modurch er die Statzhalserichafe über das ganze Reich erhiett. V. David Pater. Der Dauptinhelt ift ber Zed Abfaloms, den Joab todtete, und die Trauer seines Baters David über #:: ' · · **Diefen** 

biefen Berluft. VI. Concordia Qualitatum. Die Stree au blesem allegorischen Sch upiete ift erwas sonderbar. Die mes Dicinische Lebre der Alten von den Elementen, ihren Sigenfchaften, und ihrer Difchung. wurde vornehmlich vom Ba-lenus uniffandlich abget anbeit. Dier aus nahm ber Bf. Inlog ju ber' Dichtung, bag aus Balen's Gebirn vier Tochter geboren maten, Die Cholera, die Blutfille, die Delandolle Durch diefe und ihren Biderftreit wird und das Phleama. bas gange vaterliche Saus in Unruhe und Berwirrung gefest. und , nach vielen vergeblichen Berfuchen, fie in Ordnung au bringen , wendet fich ber Bater endlich an bie Marur, welche unter ihnen die Eintracht bewirft. VII. Otium Paftorum. Ein allegorisches Schaferfpiel, worin ber bamalige Erzeichof. nachherige Karbinal Migassi, als Barfteber bes R. R. Thes reffanunis , unter dem Damen Meliboeus von ben übrigen Birten gepriefen wird. - Bermuthlich fchrieb ber Bf. dle Diefe Schanfpicle für die auf bem eben gebachten Inftitute fu. birende Jugend; und in Diefer Midficht machen fie eine befto ruhmlichere Musnahme von ben vielen Difigeburten lateinifder Dramene, wetche, wie hefannt, ju einer abnlichen Beftime mung in Menge, und ber Regel nach folecht, gefchtieben find.

Hierauf solgen epitiche Gedichte, wie sie wenigkens der Berf, überschrieben bat. Das erste und langle darunter beist Palatium Rhetoricas, worin ein Lingling, der erst seit turzem sich mit der Elernung der Rheivikt beschätigt, ein Traumgesicht beschreibt, in welchem Ciceso sein Führer war, der ihn auf einem mit mancherlen Ericheinungen besehren Bege w dem Tempel der Göttin der A detunst leitet. — Mors Oscaris, ist eine glückliche lateinsche Urberschung eines eits schatischen Kragments, welches Macpberson seinen Noten ju dem Ossanschung; ein artiges Gedicht, vermuthlich aus den Jugendsahren des Berf., der seine Sesährten zur Jagd der Schmetterlinge ausstehen, und die Anstalten derselben zur gleich überaus glicklich beschert, und die Anstalten derselben zur gleich überaus glicklich beschert. Zur Probe diene solgende Stelle:

Principio viridi vobis duo retia filo Contexta, o Socii! connexaque forcipis inflar Adfint: fed maculis lagis haec effe cavete, Ne fele eripiat dextro conamine praeda! Senug des Beschwätzes! dies affest weiß jeder So gut, und noch besser wohl Maucher als ich. (3a

Ich werfe fie bin, Die unzeltig thatige Feber, Und wende mich traulich birtent, mit wenigen Worten an bich. (Welch eine Teile!)

Beranberte Lage bringt leiber gar felten

Der schwächlichen Erbenfreundschaft Geroinn ;

Lag nimmer bas Sprichwort swiftben uns gelten:
"Bas tommt aus ben Augen, bas konnnt aus bem

Bon bergleichen bis jum bochften Clel verzeuren Plateibeiten wiminelt bas ganze Buch; und wenn es in den soger nannten Speaterreden Stellen glebt, die um ein weniges ere fragilder find, so ersaufen auch biefe sogieich wieder in dem fibrigen geift und stmieeren Bufte. Das Urtel hat der Bf. 31 fich seiber gesprochen:

If per ein Dichter, der die Gabe, Wie hier, erdarmlich wisig A. B. (buchflabire das, wer Luft hat!)

. Ru reimen - foulerhaft befie? u. f. iv.

Die an Wieland gerichtere Jueignung enthalt wenige ftens ben Eroft, daß wenn der berühmte Mann unfern Diche fer nicht ausbrücklich aufmuntert, — und daß er dieses wohl werde bielben laffen, ift taufend gegen eins zu wetten; — die Lesewelt nichts weiter von seiner Feber zu befürchten habe. Ban je ber wurben die schiechteften Berse auf dem besten Dapier gedruckt: nun uber läst ein sarbiger ilmschlag, saubrer alle gewöhnlich verziert, schon zum voraus besurchen, daß der Infall besto gelchmackofet fenn werds.

FE

## Allgemeine Deutsche Bibliothek

Funfehnten Banbes Zweiftes Stud Gechftes Beft, und Intelligenzblatt No. 14. 1795.

Alaffische, griech. und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

In Alberti Fabricii, Theol. Doct. et Prof. Publ. Hamburg Bibliotheca Graeca, sive notitia scriptorum veterum graecorum, quorumcunque monumenta integra ant fragmenta edită extant, tum pletorumque Mss ac deperdită, ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta. Editio quarta, variorum curis emendatior et auctior, curante Gottlieb Christophera Maries, Cons. Aul. et P. P. O. in Vniv. Litter. Erlang. Accedunt B. I. A. Fabricii et Christopheri Augusti Heumanni Supplementa inedita. Volumen setundum. Hamburgi, apud Bohn. 1791. 4. 874 Seit. Volumen tertium. 1793. 844 S. Preis, sir jeben Banb 5 382.

Mie Vergudgen zeigen wir die ummterbrochne Fortsehung :eines für den Umfang der griechischen Litteratur so ungenielt wolchtigen Werters an; vod deften Plan und Einrichtung wie ber, der Leschenung des ersten Bandes (Allg. D. Bibl 109, 28. 1. Dr.) umständlich Rechenschaft gegeben haben. Mit Erstaunen und Kreppfuderung sieht man auch beg diesen Bande. U. A. D. B. KV. B. a. Ge Vie zeit.

den ben außerorbentlichen Bumache, welchen bie griechische Ritteratur fit einem Galben Jahrbundfres erbalten bat i Jo bie man nitht umbin tann, dem Bleife und bet Aufmertfamteit Des unermublichen Berausgebers feine Achtung gu- Schenken, welcher bieffen großen Borfath zu fammen und ju ordnen unternahm. Daß biefes nicht obne einige Unbednettlichfeiten Des Lefers - benen boch burch zweckmäßige Regifter abgehole fen werden kann - geschehen ift, mar eine Roler der Umfande und der erften Anlage des Sabrizius, Der nicht umgearbeitet, fondern nen aufgelegt werben follte. Gebt men freplich jum Bebrauche Diefes Wertes mit ber vorgefaßten Boe elner Beldicote ber ariechifchen Littergtur, to findet man fid aufferordentlich getaufcht; aber Diefe Laufdung ift eiane Sould; denn auf dem Litel wird mur eine Bibliothet beribrochen, in welcher bie Materialien zu einer Beidichte für ben fünftlaen Bearbeiter anlammengetragen febn follen. Doch lagt fich auch ben einem Berte von biefer Bestimmung eine größere Bollkommenbeis in Unique und Ausführung beiten, Die affet Schwerlich anders als durch die vereinigten Bemubungen ziert uroßen Angabl von Litteratoren, Die fich noch über Diefes in finer aunftigen Lage befinden mußten, wurde erreicht werden Dis w etwas moglich wird; wollen wir dankbar die **E**vanen. milliame Arbeit bes Berm Sofr. Saules und feiner wenigen Mitarbeiter gebrauchen, ohne an ben etwanigen Dangeln bet elben, die er felbst mit einer rubmlichen Bescheidenheit aner. tennt, allzugroßen Unftoß ju hehmen - Der zwerte Band Denthalt Die gibente Salfte bes erften Banbes ber alten Aus anhe, over bag II. Buch vom XIV. Capitel an. Boraus asben auf 4 Setten einiste Ercerpte aus Scholit iriedizis jum Plato, welche Fragmente des Ariftophanes, Sophacles "und einiger Comiter enthalten, und bem Beraueg, pom Bru. Drof Siebenkees mitgetheilt worden find. Mehrere derfelben find fcon befannt und jum Theil cofreeter ebires wie # B. det Prologue bes Rhefus von Valdenage ip ber:Diatilbe. C. 90. A. - Das XIV. Cap., meldes pon ben grice dischen Gesetigebern handelt, woben vorzüglich bie Danni-Jehen Abhandlungen in dem II. Theif ber Opuic, Academ ber nubt find, ift burchgangig mit bochft fchabbaren Unmertungen soon dem verftorbenen Drof. Bichter verfebn, defen Tod der Beransgeber, welcher in ihm einen pprzüglichen Mitarbeiter vete for, mit Recht betlagt. Ungebängt find : Animadverfiones de Scriptoribas Iuris Attici in vier Uhianitten. I. De isand the second second second gum ٠.٠.٠

gum Atticarum collectionibus five tentatis five editis. IL De Iuris Attici Interpretibus universim. III. De his, qui singularia furis Attici Arguthenta ex instituto pertradiarunt. Dach ber Ordnung ber Titel in den Legibas Atticis pon Petitus. IV. De Legum Atticarum et Romanarum collationibus. Diese gelehrte Bugebe vertritt die Stelle einer Eritifchen Bibliothet ber gefaumten Gulfsmittel gur Renntuff des Attischen Rechts. XV. Dom Pindag und den arie. diftben Lyritern, mit Bufaben bes Berausgebers. Sier ift Sernes Bergeichniß ber Sanbichriften und Ausgaben gum Grunde gelegt. Die fritischen Urtheile aber nur im Auszuge mirgetheilt. Umftanblicher ift ber S. ben ben neuern dunge. Ben, Heberfegungen u. f. w. - Angtreon mit Bulagen van Degen ine garles. Bep ben eiftern wurde man manches nicht ungern vermigen. 3. D. Die Meithertung 6. 92. nan) batte mit einem Citat übgethan werben tonnen. Bas &. 91. bbb) über Die Zechtheit ber anacreontischen Bebichte gee fagt wird, ift blos einzelnes Urtheit, auf Gefühl gegrundet, wodegen fich gebri andere, welche eben fo wiel geken, fenen laffen. Das Bergeichniff und Die Befderibung ber Sanbichrife ten und Ausgaben, beren in Diefem Sabehundert funf und Deepflig etschienen find, ift von Deren M. Degen allein. -Der Artikel Antimachur ift vorzhalich aus Schellenbargs 'Mbhandlunge de Antimacho, Halae Sax. 1786 bereichert. Dep ber Infofprung bes erhaltenen Domnus von Arion bat ten ble gegrandeten Zweifel erwahnt metben follen , welche Schnelber ad Aulian. H. A. p. 407, gegen bie Mechtheit Deffelben erhoben bat. Uebrigens ift bas Bergeichnif bet In rifer um ein betrachtliches vermehrt mothen. Dey Greffe dorits hat ber D. ein Epimetron fibet feine Bertunft, Bebenszeit und ber ihm beverlegten Erfindungen angehänge. 2. 114 rourbe ble Anmertung bes D. ju Typuovig, butch Die Einficht ber Addenda gir Heringse Obff. p. jos erfpart worden fenn. XVI. von Chespis und Befchylus, mit einie gen Bufaben bes D. befonders über den Urfprung ber Eranbe bie und ben Berth ber Berte bes Mefchplus; besgleichen ein -fchatbares Bergeichnig bet Sanbichriften biefes Dichters. XVII. Vom Sophocles. Ebenfalls von bem Berantgeber Bearbeitet. Leftings Leben bes Cophoties. Berlin, 1790. ift baben in einem Anhange benutet. Das Bergeichnist ber verlebenen Tragedien ift aus Brunde Musgobe an vielen Stellen vermehrt und berichtigt. In ber Anmerhing jub

Ille Thur a lit wine Britaniannia von Kerne in den Addendie zum Birgil Tom. IV wie est, nicht bemerkt. Huch bier fit bem Dangel eines Caral. Codicum abgeholten . Den ber Bruntifden Musgabe bes Sophocles batte nicht gefagt werben follen: a Lyrwhitto accepit quasdam emendationes; benn es find deren eine febr betrachtliche Ungahl und fie find bie pornehmfte Bierde diefer Musgabe. XVIII. Bom Euripi: Des, Dier fand ber Berausg, viel vorgearbeitet, von Dal-Genger in der Diatribe: Musgrave; und neuerlich in der Ausgabe bes frn. Profeffor Bed. Much find die Bulate fo hablreich ausgefallen, bag biefes Capitel, welches in ber alten Ausgabe 21 Geiten einnimmt, bier ber ungleich großerm Format und engerer Schrift, 45 Ceit. fullt. XIX. Heber Die verloren gegangenen Tragiter , mit einigen ausführlichen Anmerfungen des Beum Sofr, Barles, über ben Epichar. mus und Phrynichus. Dod batte bier Rabrigii Rleif feis nem Nachfolger nur eine fleine Hehrenlefe übrig gelagen. XX. Heber den Berodot. Bier find vornehmlich Weffelings und Larchers Arbeiten in ben Bufagen bes Berausg, benutt. Angebangt ift ein fcasbares Epimetron de Historicis Herodoto antiquioribus, XXI, Ariftophanes, mit einer um. -Handlichen Charafteriftif feiner Doefie, und Unterfuchung ber Rrage, wie man ibm feine Lafterungen gegen Gotter und Denichen habe ju Gute halten tonnen, von bem Berausg ; Bergeichniß ber Sanofchriften; verbegerter Inder der verlohrnen Comodien, nach Brunt. Dag von ben Gigenthumlichteiten und dem Berthe ber Bruntifchen Musgabe fo menig, und in fritischer Muchicht, fo aut als nichts gesagt wird, nimmt uns Bunder. Lieber batte bie unerwartete Radricht von Berglers letten Schicffalen, etwas weiter oben, wegbleiben fonnen. XXI. Catalogus der verlobrnen griechischen Comifer, Mur die Artifel Menander und Sophron baben bedeutende Bermehrungen erhalten. XXIII. Sippofrates und fein Schuler Polybius. Der Berausg, bat Diefem Ca-'Ditel fonft XXIV) eine andere Stelle eingeraumt, damit Die lattifchen Philosophen, Geschichtschreiber und Redner in einer ununterbrochenen Reibe auf einander folgen mochten. Ohne Bweifel ist dieser Abschnitt, welchen wir dem Beren Professor Actermann in Altdorf verbanten, einer ber fconften und ausgebreitetsten dieses Werkes. Die Arbeit bes Rabrinius er-Scheint bier in einer gang neuen Geftalt ; wenn man überbaunt Jagen Sante, daß bier troch Sabrizii Arbeit fed, wo alles and

milien inte einentlichen litterfechungen unternorm iffe. Diefes Mavitel entbalt folgende Sauntthelle: Eintellen der Diographie bes Gippolrates. Rritifche, von fabelhaften Erabbinogen gereinigte Lebensbeichreibung. ('Dan pergleiche Brimmti Ueberf, bes Simpotrates i ften Ebeil. ) Geift ber Arus petermbe bes Sinnokrates. Kritifche Konuzeichen ber achten Betreiften bieles Erntes. Bergeichneft berfelben, umb zwar erffi fich derfenmen, welche; nebst den innern Merkmaien der Acche beit ... bas Bengniff des Alberthums für Ach baben ; woemens. berjenigen, welche vielleicht bor ben Beiten bes D. geschrieben find; brittene, Die, welche aus einem fratern Beirafter berrabe ten, und ohne allen Aweisel unacht find. Alte Commenseto ren. Antasben ber fammtlichen Berte. Sulfemittel. XXIV. (chemals XXIII.) Philosophen per Socreta: Socrae tes. Lebes und einite andre Socratifer; mit aniehnlie dien Bulanen bes Berausgebers über ben Zensplanen, pore stringirh aus Feuerlin Diff. de Xenophane: aber einige Degmen bes Bengeligue; über ben Demofrieuse Angramoras; Angrimmes; Pheteryoss, nad Sours; iller die Quellen der Gefehichte unt Obilofonbie bes Socrates, feine Soublen und den Geift feiner Philosophie; über die Dialogett bes Abschines, ihre Bechtheit und Andanben; Gber ben Arie Minnus; über die bem Cebes bengelegte tabulam. XXV. Ebergoides und Creffes, mit einem Anhanar von funt minber befannten, vertobrnen Gofchichtichreibern. won den griechtschen Rednern, mit Berbefferungen aus ter treffichen Historia critica oratorum graecorum Rubakei mir: und reichbalaften Aufaben über mehrere von Atbrieftet übergangene Rebner. Als Anbang Anbet man Radrichteft som Sermeffanar, Phanocles und Philesas.

Der dritte Band umsast etwa die Hills c. 1. — XIX, duch is dass der alten Ausgabe ober L. III. c. 1. — XIX, duch is dass des II. V. XIV. XVIII. Capitel ausgelassell, aber dasst tiden dus dem salgenden des XXIII. und XXIX. Ten ausgenaumen sind. Der Derausyster dat sich in die seine größere Akweichung von der Ausrdyung der Materien erlaubt, und dadurch die Litteratur der griechlichen Phitosophie, so wie Abstigen von den griechlichen Uedersetzung des A. Zeß und den apolruphischen Schristen, zu einer derquemern Uedenscht. Deser verdanden und an einander zweisste. I. sehemakelv.) Ban Ausgehapp, mit ausgen In-

faben von Seune und bem Berausa. Gine betrachtliche Inaabl handschriftlicher Unmerfungen von Sabrigins ju biefem und dem folgenden Capitel erhielt fr. Sofr. Garles nach Bem Abdruck berfelben, und find baber biefem Theile angebangt. II. (ebmale VIII.) von Alexander dem Großen. III. (ebemals I.) DomPlato und dellen Commentatoren, aus ber Noritia de Platone litteraria in der Zwenbrucker Musgabe und Sischers Borrede ju ben Dialogis IV. Platonis, Lipf. 1783, bereichert; ein Epimetron von ben Urtheilen ber Alten und Meuern über Platos Sprache und feine Allegorien ; über feine Manier Die forratische Philosophie au behandeln; ein umftanblicher Bufat über bie Infel Atlantis; ein Inder der vom Plato angeführten Schriftsteller, von Sn. R. Seurs verfers tigt, weben aber nicht angezeigt ift, baf er fich auf bie Stephanische Ausgabe bezieht. IV. (1H.) Heber die Acade: miter und Platonifer, mit einigen Bufagen des Berausg. pornehmtich über ben Potamo. V. (VI.) Arifforeles, mit Benutung ber mublamen fitteparifchen Ginleitung Des Dn. Wrof. Buble in der Arpoptilider Ausunde. Catalogies ber Schriften uber bas Leben und bie Berfe bes Arifioteles. Urtheile über feine Berdienfte. Ein, ebenfalls won on. Gruns verfereicher Inder ber von Ariftoteles angeführten Schrife feller und berulimten Dersonen. I handschriften ber Werte des A. Dier ist die von Kabrigius im XII, Vol. p. 246. edirte Disquistio de barbaricis versionibus librorum Aristo. polis Eufebiji Renaudoti ringeschaltet. NVL-(VII.) Ven lobrie Schriften des Avistoteles. VII. (IX.) Thece phraff, von Mcermann und Barles bearbeitet. Abschnift hat eine gang' neue Gestält erhalten. VIII. (XL) Catalogue Der Periparerifer, mit berfahrt. Inf. bes S. 2000 Ariflo, Damascius, Strato Lampsacenus, IX. (XIII) Catatomus den Ernifer, Dier: find die Bufibe befondets veichhaltin benm Antisthenes und Diogenes, X. (XV) Catalogus der Stoiker, mit einer Ginleitung bes Bernus gebere aber die Bulfemittel zur Rennenig ber fivifchen Obilofophte und ihrer Geschichte. Gine abnfliche Ginleitung ift bein XI. Cap. (XXIII.) in Ruckficht auf die Philosophie des Ente cur vergefest. In diefem Abschnitte ift ber Artifel de philosophis Cyronaicis beträchtlich vermehrt. Quellen ber Seichichte bes Dorthonismus. In bem Bergeichnife ber Goe ptifer fit nicht bemerkt, daß die Diddar des Timon am voll-Randisften und beffen in Brunchii Analodie Vett, poëtarum Tom.

fom . Il. gefommelt finb. - Bulfsmittel jur Renntnig ber Beschichte ber Megarenfischen Schule. -XI. (X.) Ariffas genus und andre Mufiter, mit Prolegemenis des Serausg, über die Geschichte ber alten Dufit. Bergeichniß ber Sandidriften, ber alten Dufiter. XIII. (XII.). Ueber die griechischen Heberfetzungen des Alten Teffaments mit Bufaben des verftorbenen Prof. Scharfenberg und Prof. Pfeifer, welche auch bas folgende Cap. IX. (XXIX.) vom Jejus Sirach und andern apocryphifden Schriften bearbeitet haben. XV. (XVI.) Lycopbron. Die Bufage Counten ben Diefem Dichter, ber feit bem Unfange biefes Sabre, bunderts nur einmal berausgegeben worden ift, nicht gablreich ausfallen. Defto beträchtlicher find fie ben Cap. XVI. (XVII.) über den Theocrit und die übrigen bucolischen Diche the: Quellen der hiftorfichen Motigen bon Theorisit; Ochrife ten über feinen poetfichen Charatter. Bergeichniß ber Sands fdriften bes Eb. XVII, (XIX.) Callimadous; bu Diefem Capitel hat Dr. Professor Jager in Alfvorf einige Bufige geliefert.

in ber Borrede ju bem gwenten Banbe fucht ber Bers ausgeber die gurcht mancher Lefer und Raufer ju mindern, bag biefes Bert, ben ben reichhaltigen Bufagen, ju einer all: Bu gropen Ungehl von Banden anschwellen, und, mas ben weis tem bas ichlimmfte ware, gar nicht vollendet werden mochte. Much fann biefe Beforgnig in ber That nicht guigegrundet icheinen, menn man fieht, daß bren fo anfehnliche Bande, als hishero etichienen find , boch nur erft dren Biertheile der bens ben erften Bande der alten Musgabe erfchopfen, und bag bents nach noch mehr als zwolf Banbe zu bearbeiten ubrig find. Der-ber. macht hierben bemerflich , bag bie Bufabe au ben Schriftfellern der alteften Zeiten aus mehr als einem Grunt be weitlauftiger ausfallen mußten, und daß bie Entfernung mancher unnuben Capitel, welche F. in ber Folge eingeschoben habe, ben Reft etwas vermindern, und menigftens Maum gu den nothwendigen Bermehrungen geben murbe. Der allen bem, was man billigerweife nicht verfennen fann, icheint es une body bag ben einer großern Gebrangtheit im Musbrucke, und einer noch ftrengern Babl in dem, was einer Hufnahme perbiente, ein Betrachtliches batte gewonnen werben fonnen. Co murbe man 3. B. die Urtheile uber berühmte Schriftfeller und Dichter, welche meiftentheils mit einer giemlichen Um-يُلات السو

stänblichkeit ausgesührt sind, so viel Gutes sie jum Theil auch immer enthalten mögen, in einer Bibl. Graeca eben nicht vermißt haben, und man wurde zustrieben gewesen senn, wenn die wichtigsten Urtheile alter Schriftsteller pro und contra angezeigt, und auf die weitlauftigeren Aussührungen in den bekannten Werken verwiesen ware. In den Citaten, so wie in der Ginrichtung des Drucks, besonders da, wo eine schnelle Ilebersicht, und demnach die häufigen Absate (3. B. ben den Uebersehungen) nicht nöttig sind, konnten vielleicht auch manche Abkürzungen angebracht werden, die im Ganzen für die Ersparung des Raums nicht unwichtig senn durften.

En.

Apomnemoneumata, eine Schrift Tenophons zur Ehre des Sofrates, aus dem Griechischen übersfeht, und mit aussührlichen Sacherläuterungen, auch kurzen philologisch. kritischen Bemerkungen versehen von M. Benjamin Weiske, dritten (em) Lehrer in Schulpforte. Leipzig, ben Fritsch. 1794. XX und 412 S. gr. 8.

Go hatten wir benn von einem ber forretteffen, iconften und nublichften Berte bes griechifden Alterthums binnen bren Luftren vier beutsche Dachbilbungen erhalten, welche alle bem iconen Urbilde noch nicht gleich fommen. Beinge übertrug wohl bas reigende Original vor andern mabr und richtig. aber jene Zenophontifche Feinheit und Politur vermochte et nicht, ibm ju geben; Bungel ift noch zu bart und raub, Teide zu voll Leichtfinn und moderner Galanterie, und Weiste, obichon es ihm an Ginficht in die ariedrifche, besonders fotratifche Philosophie, an fritifchem Scharffinn und griechte fcber Sprachtenntnif burchaus nicht gebricht, bat in feiner Mutterfproche ein zu beschränttes Gebiet, als bag er bie Schonheiten der fofratifchen Laune, bes attifchen Biges und ber unübertrefflich feinen Oprache, wenn er fie auch fiebe und auffaßt, in feine Rebe ju übertragen fabig ift. Bir wollen nicht einmal ber feinern Oprache erwahnen, ja faum ber gemobnlichen Sprache ift herr Weiste machtig. Alle Mugenblide fibst man auf unbemiche Bortfagungen und Sprecharten, und bas in ber Dachbifbung eines Werts, weiches in Ank.

Mindenting bet Envane fo vollen bet in ! Ball alle bie febel fich Rentit feinen Datel auszulpaben vermag. Berr 28. wiel Sieles Birtheit für Baet halten. Affeier baffelbe mirb fo lande feben bleiben, bis er beweifen wird, bag folgende Oprechari ten: nach bem Tert in einer Ausgabe überfeben; Umgang mebenen, etwas ju thun ; jemand mechwibrig gerftrepen ? dine Arbeit auffrifcben, f. biefeibe bevausgeben, voer wie Ber auflegen faffen ; fich einreden laffen, f fich bereben laff En; gegen Broft und Dige bart ft. abgebartet fenn ; Rreund strie femand fenn ober werben, welches febr oft vortommt; Mhannfts Rebben erbeben; Gewalt uben. wafttbatigfeit dittiben ober Gewalt anthun; Bobliufte des niegen, f. der Bobituft froonen ober leben; in offentlichen Ge-Schafften begriffen feins auf etwas, f. nach etwas ftreben ; verfichete Dich, f. feb verfichert, ober vielmehr (didaous) wife, unereuse bit in Unalimpf fetten (diaBalles Jau) f. perunglimpfen; bie Beinbe burd Schaden thun übertrefe fen (venen the ex Touc nanwe); Die Geschicklichkeiten, für Renneniffe ; ben Rorper unter Dubfeligfeit und Schweiß aus. arbeiten (omus yuniagreen) teblation; verfchiebentlich; bent Ibeengang einschlagen f. fic nach bem Ibeengang richten ! Dinge bespiechen f. von Dingen firethen; allerdings, was bie Berlitigung — betrifft, fo ift — foon viel aerban, f. ale Berbings ift in Anfebung ber Ber, icon biel getban ; obne Jagorante das Abanbarfie Bildviet erbeuten (Theiris Lion argenna Itiparosin) f. bas porghalichke Milloptet gut. falligerweife fangen; eine gute Arzenen anweifen, u. f w. ? aberbanpt gur guten und feinen und befonbere ju berjeniger Oprache geboren, welche eine benfallemurbine liebertragund ber Zenopbontifchert Denfrourbiafriten bes Oscrates erfor? Bern withde: Bonn alfo ein Dollmeffcher alle Renntniffe hat bie zu bem Derfeandniffe eines folden Rumfiwerts geborens und er kann nicht Aber alle mogliche Arten bes Bortrans in Keiner Muttersprache gebieten : fo wird, worauf es doch bes einer ber vorftegenben abnlichen Arbeit din meiffen ankommt bie Ronie vielleicht grar bin und wieder den Umrif des Oris gingle richtig barftellen; bingegen bie feinere Musgeichnung, Die angenehmeren fleiten Auge und Rumpen deffelben niemols mieber geben.

Auf der athern Selte aber muffen wir gesteben, bas der Neberfeber in Unfahung der Unitefluhung und Entwickelung 3.5

ber Bufratifden Shoen siber Urchtheit, feiner wen, Gens worgetragenen Lebren, weil Zenophon des Socrates Bortraen mabriceinlich mit Abbreviaturen (angen, annewerich nachidrieb; ber Sofratifchen Lebemethobes, bes Dlans ben bem Zenophontiichen Werte; ferner in Ruckficht ber auf mande, mahricheinlich eingeschobene, Stellen angewandten bebern Rritit; ber lorgfaltiger als vorher unterfuchten felbft von Ers nefti gepruften Lefeart; ber fleißigen und genauen Darftellung bes Inhalts der einzelnen Abschnitte; ber Gorafalt ben ber grammatifchen Ertlarung, befonders ber Uttifden Sprache. ihrer Reinbeiten, Gigenheiten u. f. w. feine Borganger ohne 3meifel übertroffen babe. Da es uns zu meit führen murbe. wenn wir von jeder diefer Ungabe Beweife barlegen wollten. fo begnugen wir uns bier, jur Probe, baf wir diefe Heberfes Bung bin und wieder forgfaltig verglichen haben, fomobt von verbefferten als überfesten Stellen einige anguführen.

Sim fechften Ravitel bes zweyten Buche, S. 23. icheint bas xonmarwy allerdings nirgendshin, recht, ju paffen. Uer berhaupt bat ber Rleif bee Berf. in vielen Stellen gezeigt. Dag der Text diefer Tenophontischen Corift nicht nur viele fremde Zulabe erhalten, bat , sondern auch bin und wieder in Unordnung gebracht worden ift, welches meiftens ben den Schriften bes Alterthums ber Sall ift, welche vor andern baufig gelefen und gebroucht murben. herr B. vermuthet de ber, das unschickliche manuaron jener Stelle mochte als eine on den Rand gesette Erklarung des voulleur nach und nach in ben Tert gekommen, und die Rede felbft fo ju ordnen fenns dunantal de nat, ou mongy tou Theoventein, anda mal tow THE POLITICE HOLDER CHENOLOUS EXCENSION CHARACTER to daß benn ber Ginn mare: fie find im Stande, nicht nur ber Sablucht, fondern auch dem Beffee beffen, mas ibnen mit Recht gebuhrt, au entfagen, um einender gegen Mangel M Schiben. B. 3. R. s. 1/3. fragt Derifles ben Sofrates wie es doch gefommen fenn moge, bag ber athenische Staat allmalia fo berabgefunten fen? Der Philosoph ermiedert ibm : Die Athener find, nachdem fie gewille bobe Borguge erreicht batten, nachlaffig geworden und wieder rudmarts gegangen. wie gewiffe andere Menschen (addar ring) burch ihre Boll. fommenheit und Meberlegenheit trage werden, und bie Rampfe abungen vernachläffigen. Diefes unbedimmes, bolgerne ad-Las ben A Truciois guigegen gefeht, thut hier freplic eine 3 3 **Schlecte** 

phieckte: Wednus. Die gange Schaufendise erlaeder Sien weithwendig einen Segensus, der von dem Kampse hergenome men ist. Dr. W. W. liest daher mit Hinsicht auf B. 1, 2, 24, hier austatt abloe viel schiellicher a-Phyrot, wie nuch schow Seinso wirklich übersehe, vogleich nichts dahen bewerkt. Auch B. 4, 1, 1, vorwandelt er das dentrung, was auch schon ein Ungenannter that, bester in dundantenung, gute Redner, und wennuchet, und hier hereibem Ansantenung gute Redner, und wennuchet, und hier hereibem Ansantenung geren Kapitels ein Gedansofallen musse, Eins gibte und leichte Beründerung deucht und auch Beründerung deucht und auch Beründerung deucht und

Lind nim noch einige Bemerfungen über etliche überfelte Stellen, mie unsidiele in das Auge fallen. Kritobul fagt 24 4. 12. gu bam Gofretes in ber ichonen Unterrebung pon ber Burbigung ber Freunde, bag nicht nur einzelne Derfonen. fanbern, oft genge: Staaten in manden aubern Sallen ebet handeln, abet bereind zun Keindselesteigeneigt find, und fibre down forth a hays querge warre and puricish a bos they row Pikow urnew. Dies wird iberfett : "Diefer Ge-Danke ichlagt meinen Much nieder bas ich schwertich Freun-De ju finden glaube." . Allein ber Menst bes Menschen zeigt Sich plemats beum Sinden, fonbern welmehr benm Unter mehrum ; beffer alfo : Diefer Bebante ichlagt meine Doffe mung, Freunde: 316. Anden, gonz barbiedet. 3. 2, 6, 19. bein: 1878 γαι της πονημιοιόρω Φιλες αλληλοίς δυναμεwas alver, "auf ber einen Seite febe ich, bag unter fcblechten Menfchen feine Freundschaft gate findet;" wielleicht genauer'; auf der einen Seite febe ich, bof fchlechte Denfchen unter fich Beiner Areundschaft fabig find. Ebend, 21. Ovgel exact of an Journe to use airlines, to de raremen es liegt name Hid in dem Menkben, wie er ift, theils etwas Treundschaftlis des, theils aber auch etwas Keindfeliges." Das ift nun aber mobl nicht beutich : beffet vielleicht : Der Denich bat von Matur eine Aulage theile gur Froundfchaft; theile zur Feind-Shell: Bendal 24 exel pounding mus ranto, whiching find die Farben, auf eine gewisse Art gemildet." Dieft ist die Erwiederung bes Sofrates auf Kritobule Meufferung, bag, menn logar fenft edelhandelnde Manner (of apergy exxesse Tee) in der Freundschaft so fehlen, man ja auf diese Weise Laft ben Miemand mobr- Treue und Biebe fuchen bonne. Wes Lell fich also der deutsche Lefer ben der absurden Antwort die beutschen Gofrates: Die Sathen find bierin auf eine go.

Biffe Mer mentfeber, buch wocht benten? transfer mire est bod mobl gewefen, wenn man ber Cache feine falfche Rarber geneben , fondern gefagt batte: bierin findet fich einige Derschiedenbeit. Die Oilton find unfere Ernchtens immer: dit burch fymparbetifche Liebesmittel gegeben. Aler bis detebrien Rothe 2, 1, 30. (odorouse) batten füalich mean Bleiben fonnen, weil die Athener woht keine Univerfitaten für bas Ruchen-Mund und Magenflubium butten. Unfere Boche feblechtbin buchen fich ben griechifchen befonouere aan wohl and Die Seite fellen. B. 1, 47 14. Aberfest ber B. : . mas fole len fie noch thun? und unter welcher Bebingung willft dus Ciff bas dus, fice, welches fo ofe bortownit ; auch du Theil Der feinen attifchen Sprache?) glauben, bag fie fut bich ford gen? Er fcheint biet auf Die Saberfche Ertlarung verfallen au fenn, wiemobi wit bie (1740) fortgefesten Anmerkungen Diefes wurdigen Gefehrten niegends angeführt finden. R. name fich glanbe, man muffe dus bortfiebende alle nicht gerabe für Die Ronjunttion hatten; man tunne daffelbe auch für alla and So fein biefe Bemertung ift, fo baben wir bod noch den Zweifel baben, buf biefet alle dann vielleicht wohl andere geftellt, fenn, und bag bann Benophon nicht all bran Ti fondern vielmehr drau alle er gestrochen baben mirber B. 2, 6, 14. wurden wit ben mounpau dora lieber Cauges wichts als einen Menklon obne Verviensten sbenbal. 15: Intopus Paules burd Stamper at burd Schwäner μπό στρατηγείν εχό Μανες πανο στρατηγικοίς ανδρασικ graipug lieber übertragen : ich fabe, baf Leute, bie nicht mm Oberbefehl taugten, großet Relbberren Bertraute wavem als wie hier: bag Menfchen, die gar nicht gur gubrung e nes Rriegsheers gemacht waren, mit den größten Relberren ver traut umgiengen." Die feste Sprechart bat zu febr ben Bel ruch vom Borterbuch, und ift überhaupt gemein. Eben & batten wir auch recht febr gewunfcht; Die gang unschicklichen Romplimente: liebet Perifles, Hebe Phenbote, lieber Beti . Bules, lieber Rritobul und f. w. in bet neueften Dollmet foung ber Aponinemoneumata - nicht ju lefen.

So.

Fzbulae Aesopicae sciectae, ober ausertesme land nische Aesopische Zabeln größtentheils nach bet Neber Liebenschung des Campranine mir Annerdungen und einem vollständigen Lateinisch ventschen Wortregister. Ein Leseduch für die eisten Unfanger der idteinischen Sprache. Leipzig, ben Schwiedert. 1794. 118 und VI Seiten Warzebe in Oftan.

Miteubings ift es ber Abficht entgegen, wenn man ten fleinen Tironen fogleich Excerpten aus ben tomifchen Autoren aum Meberfeben porlegt, ber Inhalt mag nun moralische Sentens Cher furje Anetoote feyn. Sat viele Umitande treten baben ein, welche verurfachen, daß ber arme Rnabe ju bet erften las Beinifchen Speife noch teinen Appetit haben fann. rig find turre, leichte gabeln für den erften Unterricht am amedinaffigften. Aber bag bas Beranderung liebenbe Rith -Durch einhundert und fechzig Mejopifche gabein fich rift Anaft and Schweis burchbrangen foll, ift auf ber anbern Brice boch wieder zu wiel verlaugt. Will man bingegen nur den euften Unterricht mit einer geringen Angahl von Sabeln gurudle. gen, fo mug bie vorliegende Sammlung gute Dienfte thun. Die bier befipolichen Stude find mit guter Babl nach bet Heberfebung Des Commeranus anggehoben tworben, bad fo. haft bie Moral raeiftens anbers vorgetragen, und bie oft ins wirible Beiffdweifigfeit: bes Liebeffebers, obne lebrch ber atte rare Latinftat im minbeften Abbandt ju thun, abgeanbert und mie Konfteuttion erleichtert murbe. Dies findet Bied. recht ameefinafig, ba fich ber Lehrer oft martern innft, greint er ber Meinen für lateinsiche Rebeverbinbang noch gang ftompfen und fühllofen Rnaben gleich auf ben amenten whet britten Bang Die femierige Barabe bas Meltifatiste mit bem Sinte mitis, Der Confequencen Ablative und audever mufteribfer Date reicipaltonftenttionen letten foll, woil bie geiftige Mafchine . Schon verfchiedene Bemegungen verfricht finben muß, who man ibr Stude von folder Bebentung jumathen fol. Enblich that ber Sammler ein vollftanbiges Bortregifter bengefünt. smerin er, was wir febr billigen, und was einen benteriben und wicht ungefibten Dann verrath, ju gleicher Beit auf Die erfte Debentung, wenn biefe gleich in ben gabeln nicht voncomme, Buchtie genommen bat. Die Drimitiven und einensbicher Bebeutunnen bem fünftigen Lateinbe frube bendebracht, inte mabet für bie madfinde Rennenis in bes Derades anfieret.

Seintlide Britheile, welletfahrene Lehrer ficht finn werden wefunden haben ; E. sucurro, berstellufen; zu Juffe kommens, sublifto, sam Stehen bringen, fille keben, bertreten; capto, wornach (nach etwas) greifen, sangen; cae-do, hauen, fallen, nieberhauen, töbten; opprimo, binad-velicken, sun Erde deutlen, unterbiden, überwaltigen. Auch hat diese Kabellese noch den Borzug, daß sie deutlich und konrett gedruck ist.

Vb.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

F. A. Laube, Consuls in Constantinopel, esemals Abvocat in Triest, Conspectus Incissciencine turcicus, oder Urbersicht der türklisten Rechtswissenschaft, Rechtsschriften und vornehmsten Rechtssgelehrten, nebst einer Rechtstabelle, Hamburg und Leipzig, in Commission ber Heinsins und Sohn. 1792, 194 S. 8. 16 R.

Der Berfaffer fommet erft im vierten Briefe bef bas rintifice Reich. Die vorhergebenben brep enthaken tilviale Caden inder Regierungen in Megierungeformen überhaupt. Er handelt auch nicht gleich von bem auf bem Litel angeführten Gegenrffende, fondern von der Staatsverfafflung, ber Dacht bes Sufe icans, der Ebrondesteigung und Ehronfolge, dem Anfeben, ber Berehrung und ben Dachtgrangen, von der Art und ben Urlachen ber Enithennum bes Gultans, verfallt barduf wiebet in Didressionen über Staatsintweffe, und kindet erft in funfiehnten Briefe gu bem Reichsgrundgeftebuch, Duftefa, cheffen Inhalt in funf Briefen befchrieben wirb. Obnteich bas meifte, mas ber Berf, barnies unfuhren, fcon uns DRuraback b'Ohlfon Odhiberung bes Otronnunifchen Reichs, ber die bem ben erften Theffe bes Befebouchs ins Rrangofffte überfebe und polt bem Gangen eine Leberficht gegeben bat, betannt fift rfo tragen wir boch Bebenfen, fin ben Borwurf ja thachen. ben angeführten Autor abgefibrieben gu baben, meliden er fic heffen, obge et ju gefteben, gewiß genubt bat's es fen ban

daß bie Bedille Abeilennig, inach weider Ster. Wilfian sennet, in der Danfellung des Lubales der Multeta (f. Th. I. S. 4 — 10.) fehr unpolistanig wärer Was in den legtern Briefen von der Weschaffendeit dieser Gesetz, der Eintheld Aung der Boller, und der Unterthungn des türtischen Reiche, und der ihreischen des türtischen Reiche, und der ihreischen Beider gesagt wird, stimmet zu gesann mit Munddyra d'Ohsson überein; als daß es aus-einer andern Quelle geschöpft seyn konnte. Die tabellarische Usbersscher der türtischen Rechtsgelehrsamkeit und besondern Gesehnsteit siehen der Beite den Gungen Buche zu sehn. Die Botwerde bes herausgebers, der sich Punterschreibt, ist in ninem zehr gezierten und affektirten Stol gestorieben. Dem Beitsgeriche Schicht zur Gereicht zur werden.

**36.** 

Materiche Manderungen durch Sachsen, von Engels hardt und Beith. Exites Deft. (794. Leipzig, ben Voß und Comp. 7 Wogen in klein Queerfolie.

Freue und marme Darftellung der Matur, Blice in die Se-Midichte ber Stabt, Burg voer Befte, weldje bie Banbetet bes Aufnehmens werth achteten, bie und ba eingestreuere Beobachtungen und Machrichten, ble fie in ben beteifeten Se genden fammelten - bies und fonft nichts beabstdrigen biele "maletifchen Banderungen." Co beift es in ber Anfunbie quing bes Plans ju biefem Bert. Es wird, wenn es mach einigen Jahren vollendet ift; in vier ober 5 Banden beffeben. mopon jeber Band brey Defte von 6 bis & Bogen Cert und menigftens 4 Rupfern enthalten wird. - Der artiftifche Eneil "Des vortfegenden erften Beftes latt in blefer Art von Runftwerten michte in wunfchen übrig. Wit fiberaus vielem Aleif und Sauberteit find biefe fleinen Biftter, in bem Gefdmad und ber garten Danier abnlicher frangbiffcher Unfichten gearbeitet. - Ret., und mit ihm gewiß jeder Freund ber Kunft und iconer paterlanbifder Begenben, fieht ber Bortfebung und Bollenbung biefer artigen Sammlung von Anficheen, bie nes, burd Mannichfaltigteit, Reis und malerifche Schonbeit, fo vorzuglichen Theils Deutschlandes, mit wahrem Bergnugen

vertrgenen. Da biefan Went in ber Boliete alde wen fo graffem timfang und Raftenaufwand ift, das es, wie abpliche auslandifche Werte, ble Rrafte von Privetsammiern und Runftliebhabern überfteigt, fo laßt fich bie Bollenbung des Unternehmens um fo ther huffen. Tolgende Aufichten romantifcher Begenden der fachlichen Gebirge find in biefem Beft geliefert: Die Burg Cobmen, 2. Die Bengvelte mit dem Ctadteben 1. Der Bubffall, eine meetwurdige Relfen-"Sobnftein. grotte, welche auf der Titrivianette von einer andern Seite Dardeftellt ift. 4. Das Stadtchen Schunden an ber Elbe. - Gine Stille, aber tief erfchieternde Bergleichung biefer fried-Uchen Begenben Cachfens, mit bem bertlichen Gegenben bes Mbeine, welche mit tenen um den Preis ber Schoubeit wetteifern, brang fich Rec. beum Aublich befer Anfichten immill-Enbried auf. Er fab jene einft fo entgudenbe Rheingegenden im porlaen Berbit (1793). Die Ruderinnerung zeiger iben test bas Bild der ichrectlichen Kriegsvertbuftungen noch einindt, Die rauchenden Dutten bes imtidelichen Landmanns. feine terftampfren Saaten, Die terftorten Beinberge, Die niepergehanenen Obft und Luftmalber. - Welch ein tram-rig contraftirender Anblick mit den Gegenben Sachfens, Die bas Bluck bes Rriebens genießen ! wonn wird es enblich and jenen Segenben wieder gegeben werden!

Der litterarifche Theil Diefes Werts ift, wie ben fo manden felbit der vorzäglichern auslandifden malerifchen Reifen, wicht von vorzuglichem Werth. Langweilige Erzählungen von den unbedeutenoffen Begegniffen ber Manbeter, und von ale bern Unechoten, ertnuben ben Befer febr oft. Die Schreibart und Bortrag find meder corrett noch unterhaltend. Zuch febit se bem Berf. an ber, bep eigentlichen Gegenbbefchreibungen in nothwendigen debhaften Darftellungsaabe; wofür die fleine · liche Benauigfeit, mit melder die bereiften Begenden Schritt por Schritt beidrieben find, fein Erfat ift. Die naturlichen a Merkwurdigfeiten ber Bebirge find abrigens mit Gleiß aufgefucht und bezeichnet, und mehrere aus ber altern Beschichte Sachlens gesammelte Buge mitgetheilt. - Der Beldmad der . Berlagshandlung ben folden und abnlichen Unternehmungen . jur Beforderung der beutichen Runft ift auch an bem Meußern biefes Betes und an beffen topographischen Schonbeit nicht Ju vertennen.

Ko.

Auswahl ber besten ausländischen geographischen und statistischen Racheichten zur Austiarung der Wilker und kanderkunde, von M. E. Sprenzel.
Erster Band. Halle, in der Rengerschen Buch. handlung. 1794. 285 S. in 8. Zweyter Band. 1794. 285 S. in 8. Zweyter Band.

Diese Duch ift eine bin und wieder grweiterte und veramberte Fortsehung der von In Sprengel seit 1784 mit Beb bulle einiger aubern Gelehrten berauszegebenen Beiträge zur Költer und Landerkunde. Der neue Lied: Auswahl foll worzüglich audeuten, daß in dieser Sommlung nicht alle Reis sein Landerheichreibungen aufgenommen werden sollen, die im Auslande von so verschiedenem innern Werthe erscheinen; sondern nur solche, die auf wirkliche Bereicherung der Krdeund Staatentunde abzwecken; sie mogen sich nun über ganze Lander, oder über einzelne Provinzen, oder über specielle Geographie und Statistit verbreiten.

In dem Erffen Theil erscheint ein wichtiges Werk, die pollftanbigfte und bisher einzige allgemeine Befebreibung der Brittifchen Buckerinfeln, (History civil and commercial of the British Colonies in the Westindies, by Bryan Edloards, London, 1793. 2 Voll. 4.) im Auszuge. Der Bf. Derfelben ift ein Ginwohner von Jamaica, und lebt bort als Befiber einet Plantage feit vierzehn Sahren. Machdem er Das Elima und die nathrliche Beschaffenheit überhaupt der Beftindifden Infeln an Thieren, Baumen, Bergen, n. bol. in. abgefchildert hat, befchreibt'er G. 26. fg. die gripringlichen Einmohner derfelben nach ihrem Korperlichen, ihren Sabigteis ten und Chargeter, ibrer politifden Berfogung und ihren Religionegebrauchen. Ihre befaunte Unthatigfeit leitet er blos bavon ber, weil fie alle ihre Bedurfniffe ohne Urbeit befrie bigen konnen; zeigt aber auch aus ihren Leibenibungen , baß fie fein gang entnervtes und trages Bolf find, und leugnet es mas man gerobhnlich behauptet, daß fie an Weift und Sabige Reiten weit unter den Europaern franden. Die befondere Betoreibung der Infeln mird G. 44 mit Jamaica augefangen. Sie ift 150 Engl Metten lang, und im Durchiconitte gereche net, ohngefabr 40 Meilen breit. Die gange Dberflache berg felben beträgt, über bier Diflionen Morgen; von biefen aben . tf. A. D. D. XV D. 2. St. Vla Seit.

maren im Sabr 1789, noch nicht vollig amo Millionen ven ber Rrone mutflich verlieben; fo daß man die eine Salfte allet Landereven als gang unbrauchbar zu betrachten febeint. Auckerplantagen nebrien obngefähr 63,000 Morgen ein. Die Berge find beinabe burchaangig mit weitlaufigen Baldungen betleibet, die vieles Dola von ungeheuret Bobe, ungemeiner Restigfeit und Undurchdringlichfeit enthalten. ablt in der Infel an bundert verschiebene Aluge, von demen aber teiner tief genug ift, um große Rabrzeuge zu tragen. Rennzeichen von Metallen giebt es zwar; aber diefe felbft find nicht ausfindig gemacht worben. Bu ben verschiebenen Wetreibearten ber Infel gehören; turtifcher Beiten ober Dait. ber gewöhnlich zwehmal, bieweilen fogar bremmal bet Sabre eernotet wird; Suineatorn; verfchiebene Arten Calabancen, eine Gattung Erbien, und etwas Rois 3men funffliche Grasarten gewähren für bas Bieb Rutter im Ueberflufe: Coots-Bras, und vorzüglich Guineagras, bas vorzüglichfte Produkt ber Infel nach dem Buderrobr, indem beinahe alle Guter, wo Dieh gezogen wirb,"ibre Entitebung und Erhaltung biefem unichatbaren Kraute größtentheils verbanten. . Daber tommt es, bak forvohl die Rleifcher als auch die Guterbefiger Rindvieb in großer Menge haben, und daß es wenig Darfte in gang Europa giebt, wo Rindfleifch fo tooblfeil und von foldet Gute au baben mare. Diefes Gras ift erft por funfgig Jab. ren burch einen Bufall von Buinea auf die Infel gebracht wor! Die meiften Sattungen Ruchengemachle, geniegbaret Burgeln und Gemufe, Die in Europa befannt find, gebeiben and bier, und find meistentheils schmachafter als ber uns. Unter den einfleimischen Produkten wird die Stelle des Brodts wertrefflich durch unteife geroftete Difangs (Plantains) erfest welche sowohl die Weißen als die Reger durchgangig jenem portieben; eigentlich kamen sie von den Canarischen Inseln nach Bestindien. Bas die dellkatern Früchte betrifft: so ift tein Land in der Belt, wo man ben Machtifch mit fo bertlie den Gewachsen besetzen kann; wie Ananas, Tamarinden, Dapam, Cocosnuge, Sternapfel, Grenabilla, und viele ane Durch ein frangofisches Schiff, welches Rodney . dere mebt. aufbrachte, tam der achte Zimmetbaum auf die Infel, und ift tekt bort beinabe naturalifirt. Bir übergeben die Topographie und Regierungsart der Infel, auch die auffallenden Feble tritte, burch welche bas Englische Ministerium den fo vortheile haften Schleichhandel berfelben mit ben spanischen Colonieen 18t.

serfiert Bat, um noch entas von der Bevolferung und ber Ause fithr tier Jufel zu fagen. Im Sabr 1768. fchakte man bie Augabl der Beißen daselbst auf 17000; die der Schwarzen. nach Regiftern ber Degersteuer, auf 166,914. und an Bieb waren 135,778 Stad vorbanden. Der Berth der Ausfuhr mar damais 1,400,000 Of. Sterling. Diefe lettere bat fich aber feit bem Jahr 1274 betrachtlich bermehrt; fo baß ibr Berth gegen 2 Millionen Df. St. betrug, Darunter mas ten in gedachten Jahren 78,304 Orhofte Bucker von 46 Centmeen, wovon nach America 1960 giengen; 26074 Duncheons Rum von 110 Ballons, 6547 Cace Caffee von 110 Dfund. 438 Bafer Indigo von 309 Pf. 2927 Sacke Ingwer von 70 Df. 14349 Bade Dimento von 100 Df. 123 Kaper Dimento von 300 Pf. 2219 Sacke Baumwolle von 200 Djund. 1000 Ophofe Sprup von 60 Pf. 1313 Connen Farbeholz, 229,280 Raf Dabagonp, 9292 Saute. Endlich berechnet auch ber Berf, ben gangen Werth von Jamaica, als einem Brittifchen Staatseigenthum, folgenbergestalt. Die 250,000 Regerfflaven , jeden at so: Of. St. berechnet , betragen 12 und eine balbe Million. Das Land ober bie Plantagen, wels de fie bearbeiten, und die dazu geborenden Gebaube, find 213 Millionen werth. Die Baufer, nebft bem Gigenthum in ben Stabten bagu netechnet, fonnte bie gefammte liegende und fahrende Dabe auf 39 Dill, Pf. St. angefest werben. Dr. Opt, ber an mehrern Stellen nubliche Anmerkungen bepa gefigt hat, erinnere bier, (8,7105) daß in diefer Chabung Der Berth ber Regersclaven ju boch angeschlagen sep, gerabe wie ibn die Megerbandler vor einigen Jahren in ihren Bitte fcbriften an das Parlement angaben, um die Wichtigfeit ibe wes Bandels, vor Augen gu legen, und bag alfo jene Ochabung um mehr ale eine Million berabgefest merben muße.

Dieß ist um ein sehr kurzer Auszug aus des Berfassers Beschreibung der wichtigsten Größbrittannischen Insel in Weste indien. Sie mag abst auch just Probe der Nachrichten die men, welche er, von Gandau, von den übrigen dieser Inseln, Barbados; Grengda und den Grengdinen, St. dini cent, Dominica, weiter van den Inseln unter dem Winde, besonders von St. Epristoph oder St. Litts, Aevis, Antigua, Nontserrat, von den Virgin oder Jungskraueninseln, endlich von den Bahama und Bermudessinseln, entheilt. Dieses ausländische Wert kann ohnedser keinem

pen volftanbigen Ausjug forbeien ! Ueber bie fairgrefiche und Bandlungegefchichte biefer brittlichen Colonicen: wird & 180 Auf allen diefen Stifelie find fg. auch noch einiges beigebrache. 65, 305 Belfe, und 45 5,684 Schwarze; wogu noch eine ber frachtliche Angahl von Beißen nie Ochwargen ergengter Diene ichen, ingleichen von eingebohrnen frepen Schwar gen, itemmts endlich giebt es mod Dorbameritanifde Einigriere, und eine ansehnliche Jubenfconft. Der berverfechenbe 3ng ben oflen weißen Bewohnern ift bas Gefühl ber Unabhangigleit, und bas Bewiftfenn bet Gleichheit in allen Standen und Citus. Der burftigfte Beiße mift fich mie bens Reichftete tionen. und biefer Gedante muntert ibn auf, feinen Borgefebten aut einer Freymuthigfeit ju begegnten, welche bie geringern Crass be in Europa felten gegen die hofeen ju außern pflegen .. Die fes rubrt unftreitig ans bem Borguge ber , ber mit ber weißen Farbe verbunden ift, in einem Banbe, wa die garbeim Ale gemeinen Freiheit von Stlaveren frennt Der eigenthimite che Mationafcharatter ift blos bei ben Eteblen , over Gings bobrnen, ju finden; worüber & 188 for tefenemerthe Amunde tungen gemacht werben. Bir tonnen auch nur bagenige ben rubren, was von bem Charatter ber Ginmohner, bio aus weth mifchten Racen erzeugt find, und ver eingebohrnen ferben Schwarzen, S. 195 fg. bengebracht wird. "Roch: etterBudes Diger ift bie Seit, 206 folgende Befdidre bes Begerhandela. porguglich des Brittifchett. E. leugnet mar bie Bacmurfe nicht gang, Die in unfern Tagen Diefein Gewerbe gemacht mere ben find; fucht aber ju geigen, baf die baran geringteil 264 fcheulichfeiten nur Difibrauche eingeler fühllofer Aufichen voer Plantagenbefiger find. Die Englander fabren fette jahrtich 38000 Regern aus Ufrica aus! Ber! Berf. giebe beftimme bie Lander an, aus welchen fie geholt werbere, unto mithe men piger genau den Charafter, Die Sitten und den Aberglauben Diefer von einander fehr verfchlebenen Wolcamer! 3 निर्णित की जिल्ला प्रकार जात होता है।

Im zweyten Cheil werben biete Racketaten fortgefest. Aus der Art und Weise, wie die Reisen an Stlaweierigerachen, und aus ihrem vorhergehenden Justande, folgest der Afre, und aus ihrem vorhergehenden Justande, folgest der Alamen. Daß, da sie alle in ihrem Baterlande zum Samen. stande besteinmit waren, über die Rechtigigerit deser Gaus gelb keine Frage Statt finden konie; winn er sich, gleich uicht in allen Fällen vertheibigen lasse; wern er sich gleich uicht in allen Fällen vertheibigen lasse; wert ihr Loos ser doch in Bestindien erwinnichter, als selbst bet Glücklichsten von diese Bestindien erwinnichter, als selbst bet Glücklichsten von diese

ichtenifn ichbem Bateulande. Er geführfennir ibie liblimmen Rollern ben : Abichaffiing: bet Megerbandels. fomobl in Africa. all in Boftindien. und beeritwortet noch andere Stude mis bendenfelben. Durfes er eleich nicht alle übestengen 5. fagiebt der bort forwiel Licht inber biele Angelegenbeit. Das manche gemoburtime drabeile dariber gang andere ausfallen burften : und ber Unitaid barfanis nicht vorbeparlagen merken das er fetbit: ofer pals, für Die Wiellichaffung jenes Sanbels, gofinnt word. Much thur er einige Botfiblich gut Berbeferung bes: Schicffals ber Redern, und migbiliat: C. 5'4 mit Becht bie fener burch ina Parlementa-Afterbeibitigte Werkaufung berfelben un bis Ottobliger ihrer Hernen Stad bierauf (Bus 1.4-11 (18) übes wa Bids bes Aucters. Betfernigung Geffelben mund bes Bumes die Charadeniana den Roften ainer Auderplantage ,: und ihres Erbunnt, abber beit Baitrebollen bau. Dan bes Subigo, Este her des Caffee, bed Catho, thes Inghoet, bes Armotte, tobes Meucou, inaleichent bes Wimener ober Ennlishen Gewänness entrett aber iher den Sandel zwischen Gwoffertramien und desfeno Coloniega in Bestindien , bie Griffighersacte, die Auto und Gitfubt der Buckerinfeln, u. bal. m. angemeeft wird, 19 war nicht mintieristelireeich; kann aben bler nicht epitamist toenbeit. .- Eben fo tant and ber awente Auffal biefel Zieith: Nebre Die Offindische Gesellschaft in den Von wiefgren : Tiedenlanden, vorzäglich ihren Sandel; ihre Eis louicen unnd ihren jesiken Kicanginftafib, minvgenannt web den weithichtig ift, er effertings als dus Menetel and Rubers Miffafter über, jehre : Gogenftande, aus ben bollanbifdes Beaut elderiften gesogen Lininib ein Weweld; bag bie gebichee De falkfrigit unicht bied thief chrift fren betent uniahlefichem Rries mit England, und butdeibite in Oftinalen:net erfallenen Mann lutionen; sondern selbst durch das Behlerhofte, ihrer innern Berfagung, bereits feit vielen Jahren, baupffachlich aber in ben neueften, febr in Berfoll, getathen feb.

Haushaltungswiffenfehaft.

Abrandlung über Die Benache, ober ber inceinische Werth in Babern. — - Battiberg, ben Stein, B. ge.

Ta mont with laceinsideen Mistele, and baten ein Mis wirth, wie wir ichon aus bem barrifcben Randbotbett 1791 miffen. - Es geht den Gelehrten bieler Art aber fo mener fie vom Studenten :- wofite fich ber Berfaffer and alefte!--- rein Bierwirth werben, -- bann find fie noch etwas Stols : win Belfe in der Borrebe felbft fact, und unewsen, alles midertenen que muffen. Der immer noch Ungenanmte thur bier auch nioch eben fo, wie erst im Baptifch an Bandbos uben bereite gesten bite. Doch niedete ere vielleicht woll fühlen "baß jed ibm teine Chre macht, weil er fomobl feinen Monren in Bayerabes Kandbathen Sabe 1201, off and hier bebachtlich verfchiveigt: Eine Schrift biefen Art Schare heer Infiehens megen bas fie martis ennels, umfianblich aus dezeigt und beurebeilt: ju werben , minuel fie Derienen acigedia ble wichtige Defenomen find, itabribier boch bem shimeachtet bet jungenannte Berf. widerlegen, will: befinders aber nad barum, weil fich ber Berf, von atibern fateinischen Birthen Sarinn unterfcheibet, bag er bie Braache ju febr in Echne minimt, monte fie iene su allaemein abgefconfit baben mollen. 6. g ift feine Brage fchon fonberban gemig : 4 Miche benn auf bem Brachfelde nichts ?" Rathrich, Untrant genug, aber felten, ober boch mur wenigen Blee! wofür affo diefe grage? Det' Danger, petfits S. 10, tomme bem Felde in Ruben. Pla, wenn manibn sterchte; und baldieff unterpfliete. fout ficher nicht, weit ihm Megen, Käfer, Luft, und wer weiß was enehr, juerft nuten, und ibm bie feiten Krafte ranben, fa daß bas Red mir bad wenigfte bapon) genießet; bem Refte woltd er niet aus dem Stalle fraftigst woll Beit. Anch aurchs Weiden with tein Braechfeld von Unterent - wohl von An ten Renutsibas bem: Bieb gut fcmedt - rein.

Wiber ben In. Regierungspraftdenten Frenhetrn van Weichs follte fic ber Verf. ja nicht weiter affentlich auflehnen, jumal ihm blefer bereite im Baprifchen Landbethen 1992. 309 — 327 gar richtig beantwortet und fich genannt hat: ficher kommt er gegen biefen nicht fort: beffer thate er daher, er ließe sich von ihm belohren.

Das meiste der äbrigen hier verhandelten Sachen ift schenziemlich ist dem vorgedachten Bayrischen Landbodden Schechan, pub barunter besonders B. 410 und 311, dann 822 und 325 sehr entschehen beantwartet worden, so daß für die Buchhandlungen diese neue Aufwärmung mit den wenigen

ufåren von wenigem Belange, "ober ein deste Kärkerer Bepeis fenn tann, day ber lateinische Wirth 1795 noch berjenige Aft, der er 1791 mar, so daß er so wenig durch den Arent, von Weichs, und noch meniger durch eigne befre Erfahrung kluger geworden; ja man barf ibm nach &. 18, noch bestand dig juerkennen; habet foenum in cornu; wenn er gleich auch S. 19 maiebt, daß der Anbau der Braache auf gutem Boden möglich und nutzlich senn konne. Wer weiß dies wicht obue folden neuen Streit? - benn mo und wenn wird es moglich werden, (G. 21,) daß man ihm nichts entgegen follte fagen tonnen, ba er noch nicht weiß, bag ber Schaafund andere Mist eine nicht so gute Universal . Medicin ift, wie ber Aubmift. Daber mag er wohl fo ftandhaft auf Seiver Meinung bleiben, wie seine Sallertbauer Ochsen (E 26) auch ftarter find ; wenn er bann auch viele lateinische Broden einstreuet, fo batte er boch lieber gut deutsch ju fchreiben. fich befleißen follen, bamit ibn feine Collegen gang ober boch größtentheile verfteben mogen. Bielleicht verftebt er aber felbit beffer Latein wie Deutsch? wenigstens zeigt er S. 25, pom Dunger faulen und verfaulen, daß er als ein so ge Jehrt Ach machenber Wirth dieses noch nicht gnuglich verftebe: beun das erftere ift nublich, lettes feblerhaft. Der Bf. ver-Rebt auch eben fo menig, bag manche Pflangen weniger bungen, als fie aussaugen; wenigstens so lang fie nicht bis junt Saamentragen gelangen durfen, fondern bald in der Bit. abe gehauen werden, faugen fle nicht aus; aber die Braach-"unkräuter, welche nicht alle vom Biebe gefressen werden, atwinnen recht Zeit jum Reifen , und folglich jum Musfaugen. Ceine Sage, qui nimium dicit, nihil dicit, pagt baber febr . gut auf ibn. Daß ber Blee bunge wie Dunger, bat wohl noch Riemand fo ausgelegt, wie der Berfaffer.

Die Anmerkungen des Herausg. S. 37 sc. sind beiebrenderz und will man braachen, so geschehe es wie im Sollkeinschen, namlich: im Serbste schon gestürzt, dann im
Frühjahr dis zum August mehrmale bepflünt, sit am besten,
dagegen viel schlechter, wenn man, wie es seider vieler Orte
geschiehet, im Sommer erst slützet u. s. w., wenigstens muß
es so geschehen, wie sein Gegner sate, (s. Landboth. S. 232.)
vom May an. Mehr beschrt ihn Lange in seiner Abbandtung über die Koppelwirtbschaft 1793, und in seinen
noch besern Bemerkungen über die Dreyselder-WirthNa 4

schaft in Vergleichung mie Carello, 1794. Auch zeige ber Berf nirgends beger, daß er meistens de lana copring Lums Raviers Bart fir itet, als. 44, indem er und baselist leber: das Ackern und Eggen heißt nicht blos, die neu angebenden Futterkräuter (sollre wohl beißen: bie vom Bieh übrig gelaguen Unträuter, da es die guten Rräuter gefressen hat,) berforen, sondern auch den Acker austockent. So kaum man den sener Sauptabliche noch gar viele Bedeutungen ausehen, 4. E den Acker frürzen, den Saamen unterpfickigen u. f. m.

Das Beste im ganzen Buche ift mohl Seite 40 - 64. wornach er bie gange Rinovieb : Stallfützerung pflegt, bie et Seite ss - 6. mit ber Bauernfuiterung vergleicht, und foldem nach au urtheilen, fie mufferhaft betteibt, ob er gleich pach O. 174 lin ged. Bayerschen Landbothen noch keine hatte. Daß er ben Weidedunger, auch ben Braachobis ger, lieber in Saufen wie zerftreut — alfo nach vollbrachtet Gabrung, die zerftreut unmöglich ist — winschet, das ift febt gu loben. G. 81 - 83 erlauteit er manches gang artig burd Benfpiele des Grafen Bergbergs, Prof. Weltenrieders und Commissioner. Riems; daben follte er jedoch bemerten, Dan letter immer die Mittelftraffe empfiehlt, und baben nach Lokalitat ju banbein aurarb. Eben biefe Mittelftrage ju ge ben, verlangt letter duch beym Bleeffurgen, indem er will: man nuige nur bas reinfte Rleefeld gut einmal gepflugten Binterfaat bestimmen , bagegen bas miertere jut Berften faar, und das untrautigere jum Kartoffellegen, woju es obnehin im Berbft ju fturgen fen. Go behandelt, tann ud wird alles gerathen, und auch bas unfrautigfte Rieefelb ba nicht alles rein ift - wieber burche Behaden rein. Affe , wird reiner Rieg wirflich das Keld felbst dann dungen, wenn es an Dunger fehlt, besonders wenn man ben Alee, wenn er wieber brepfollig nach bem letten Diebe gewachfen, in biefem Belde unterpflugt. Dur der untrautige Rice faugt das Beld aus. Ber that es aber jest, ber Alee, ober bas Un-Frant, das man por der Rleefat erft batte vertilgen follett? Mur S. 88 ift die Dangerwermehrung unpagend vergib chen; und fo wird noch manches gleichsam ben ben Saaren berjugejogen; und fo nimmt der lateinifde Birth S. 100 gat Die Gabrungen in Sachsen, Die burch Schubart von Bleefeld der Braachabschaffung wegen entstanden fevn fellen

seinen, ju hiffe. Schubart fdiefes obne genngliche Boebereitung, und zu ruich, jest ifti aber schon mehr ber Weg gevahnt, bag ber Verfasser telne Sabrungen mehr biebfalls ju besurchten bat

S. 104 ift das Benfoiel von Benkendorfen auch abet demable: benn bie Pfalger find nicht fo faule Leine, als fie Diefer malt. Beg noch mit ben Bezeichnungen G. 185 vom Benkendorf und Graf Bergberg: erfter ift tobt, und lette ter bentt 1795 wohl nicht mehr wie 1797; furg, bie große Stallsutterung ber Ochaase zu Schmirschutz ben Ronigs. graß, von soo Stuck, (m. f. Mieme neue Caunml. oton. Odriften 1794, fechfter Theil &. 19-24) bringt viele auf andere Bedanten und jur Machahmung für Orte, mo et ble genem Schmirfchun, wo ber Auserntiee fogar in ben Lee. ben gut gerath, abnfiche Lotalitat vathfam macht: benn es fann bas Ding hicht allgemein, nicht überall angeben; The mat auch ba nicht alle Braache jum Rireban fogleich biemen tann. Alber begivegen bebarfs both nicht bie Beftreitung eines lateinischen Wirthes, sep er Land , ober Bieb. wirth! Sehr tiditig ift bingegen S. 107 der, vom Dbetathtmann, uni Mirthidafterath Bramet, fo bod geptiefeile Buftbolittee (Affragalus Glycyphyllos L.) herabgemurbigt, aber auch befto unpagender wieder Die Begiebung auf bas Landainbeteit Siegelbach ben Rayferslautern, weil bie dut-'sfalgifche bronbmifche Gefellichaft - wegen unrichtiger Betwaltung - die Selbfroerwaltung anfgeben mußte. Grofe fete und beffer gerathene Berfuche muß man ju Bobmen und Sachlen, wo großere Birthichaften fub, und regelmafe figer behandelt werben, fuchen und ju Muftern barftellen. Daß fich ber Bert. nach &. i f7, für Bayern als Mifter pufftellen tonne, wollen wir munfchen, und nuß er fich erftab. nend bald jum Rleebau und der Stallfutterung haben beteb. ren laffen, ba er boch 1791 felbft betannte, teine gehabt fu baten, (ged. Lahob. S. 474.) fest aber in feiner Schrift (6. 49 - 54.) foldhe fo gang befonders baten will. " Atio ware um fo mehr zu minfchen, daß er fich rennte, und nicht im Rinftern wandelte; benn wie tann sonft ber Rrenb. von 'Weiche, ben er 6. 117 Diesfalls ju fich eintadet, ju ibin Commen, um das Wabre ju feben? 3a, wird et wohl gleich verführe wetben, ju figen : warum nennen fic bie Ricenfehe ten nicht? Ep. weil diese mit ber Berborgenbeit bem Acterhau nichte ichapen, eber nuben, inbem fie so frever bem prate ifchen Landwith inem er Autor wird bie Wahrheit bor Augen ftellen tonnen und muffen's so land fie Niemand, wie es der Bert that, su fich einladen, ift das Theognite für folche billig. Uebrigens find fcon die Beantwortungen Des Poffbalters in Mum. 19 - 33 des Bayerichen Land. bothen weit beller, als alle neue und alte des lateinischen Bierwirthes ausgefallen , fo wie die letteren auch noch ber Berr pon Weiche in bet Folge richtiger wiberlegt bat. Bet iberhaupt alfo, ba ber ungenannte Bierwirth bier nur bas abgebructt bat, was fur ibn ift, aber bas, mas gegen ibn fft, forgfaltig verfdmiegen bat, gern das lettere lefen will. Der fann alles im Bayrifchen Landbothen Jahr 1791 DE 22 f. 27 f. 30 - 33. 38 - 40 und 59 finben. Auf ben On. von Klobb (Blumenichein, ben Compilator) S. 107, follte er fich fo wenig beziehen, als auf einige andere Chierarite, Die nur theoretifch, wie i. B. der doch fonft fo berubmte 2006. ffein (m f. Riems neue Sammlung erlien Cheil 1792. S. 216 - 231,) bie Stallfutrerung ber Beibe nachfeben, ba fie nur immer mennen: Bewegung und freye Luft feb beffer wie Rube und Binfperren; obne bann gu benten. bag auch ben Stallfurterung die Bewegung - magice und nugliche - gemacht, und burch Bugichornfteine, wenn fie nad Ellenbogenform und am Zuegange weiter wie am Gingange gemacht werden, auch Bugluft verschaffe wird, alfo die merbi tifden Daufte befer jum Stall binaus getrieben merben tonnen. als wenn bas Bieb boch bes Rachts und Mittags in ben Stale Ien, ohne folde ichabliche Dunft, felbit nicht einmal ber offer nen Thuren, gut wegzuichaffen , aubringen muß.

Endlich mochte Rec. mit dem Af. S. 119 jum Schluße noch recht vielen reben, es dunkt ihm aber eben so, wie Bf. sagt, daß das, was er mehr reden wollen, die Bayrische Welt noch nicht ertragen möge; auch er es noch nicht etwagen kunnen, die et seine Stallsütterung einige Jahre weiter fortgesent haben wird. Also ebensalls indeßen (nach S. 129) Gute Wacht! Ob es gleich in Bayern Tay wird: denn der unsterbliche König von Preußen Friedrich der Kinzige sagte ja schon: Bayern ist nicht mehr blos von Thieren bewohnt; und Recenseut sagt hinzu; der Bayrische Landborde hötte nur langen leben mögen, so würde

bas Licht in pollem Maage jugenommen baben.

Ber

Dr.

Berkich über die anwendbarften Grupbsie ber Ruftur Proceffen und Theifungen ber Gemeinheitett. Won tit. 21 - D. Munchen, ben kentner. 1794. 8. 102 G. 3 ge.

Der Titel wortlich und im juriffifden Ginn verftanben, wurbe in Rucfficht des Inhalts diefer Schrift febr irre führen. Dur ihr tleinfter Theil beichafftigt fich mit den Grundfagen, nach welchen ber Berf. Theilung ber Gemeinheiten unternont men baben will. Die Rothwendigfeit ju folder, wenn ein ober andres Glied ber Bemeinheit fie verlangt, fest er vorans, wir wiffen nicht, ob vermoge Landesgefete, ober aus juriffi. ichen Pringipien. Ausführlicher find Die Untersuchungen über Moglichfeit und Dublichteit ber Bemeinheits . Theilungen ober vielmehr, (benn dies macht bie Sauptfache aus,) die Begegnung der Einwurfe bagegen. Go wenig auch in Diefer Rucfficht alles erortert ift, was Die Sauptfache angeht, fo wurde boch, ben ber fo geringen Berbreifung und praftifchen Anertennung, welche bie richtige Ginficht jener Babrbeiten noch immer findet, diefe Schrift Empfehlung verdienen, mare nicht Bortrag und Stol allgu undentich und abidrectend. Bielleicht finden indeffen in dem Baterland Des Bf. und feir nem Birfungstreis diefer Crol fomobl, als bas, mas aufferbem in andern Segenden, als Dangel ber Arbeit gelten muß. ten eine binlanglithe Entschädigung, und die lettre felbst baber ein Kelb, mo fie noch Rugen verbreiten kann. LONGING TOTAL OF BUSINESS AND INC.

Der Seibenbau und bie Maufbeetbuimgucht. Beate. beitet von D. S. Bebnte. Berlin, in der Budse handle ber Real faule. 190 G. & 13 984

Alle at lepotion

Eine febr gur gefchnichene und grandliche Mungelbung jum Ggie denban und Maulbeerbaumqucht. 6. 1 - 6 find affe die Berrankaltunden andefibert, modurch, bet Beliburbau in beur Preuß. Staaten baferbert und aufgeholfen berben foll. Er ift nicht au leugnen, bag viele barunter zweckniefig genng find. Alleit Daß fie bisber fo wenig guten Erfolg gebabe baben, davon lafa fen fich mancherten Urfachen angeben. Die Plantagen Die befteren erfallen nicht mit Eruft ihre Milden. In bem

Drie Wod Die fest / bar est nun in ma: Rutten breumat einen Rufbefter gefedenge Devieine unterjudite bie Angabl der Maulbeerbaume, Dieser um omal geringer fand , als fie nach femen Bergeichniffen febn follte. Dies batte aber weiter tei ne Rolgen, um etwa bie fehlenben Baune berbev au fchaffen. Der gwente untersuchte Die Richtigfeit ber angegebenen Daule beerpffangen, mofur eine Belohnung mar nadgefucht worden. Der britte batte eine abuliche Unterjudjung, die ihm ausbrud. lich mar aufgetragen worben. Reiner von allen bat aber übrigens bey feinem Sierfeyn etwas Zwedmaffiges gethan, um die Baumtucht ober den Seidenbau bier ju befordern oder perbeffern, Rec. hat in C Bande ber 21, D. B. Die Dits tel angegeben, die ben Geibenbau in ben Dreug Ctaaten befordern fonnten. Gute und Belohnungen belfen allein nichts, fondern es muffen Strafen damit verbunben werden, um erft Die geborige Angahl Boume ju erhalten. Das Abwarten und Muspuben der Baume ning nicht den Cultivateurs überlagen werden, Die es größtentheils nicht verfteben und nicht Luft bagu baben, fondern muß ben nambafter Grrafe durch die bagu bestellten Rreisgartner fahrlich beforgt und ben Dredigern aufgegeben werben, ben ber einzuschlichen Labelle mit barüber ju berichten, ob es geschehen ift. Die anzupflanzen-Daruber ju berichten, ob es geschehen ift. Die anzupflangen-ben Baume mußen den Landleuten geschentt, und fie angewiefen werden, bag ein jeder fie auf feinen Acter nicht an bet Landftrage, fonbern an ben Seitenwegen; und mar nur an einer Beite bes Beges, pflange. Man treibe benn für jeben fehlenden Baum, ben ber Infpeteor beb fleiffiger Berifung bes Rreifes, die er alle zwen bis bury Jahr vornimmt, bemerft, pon bem Eigenthumer bes Uders umachlaflich 4 M Strafe ein, undevertheile biefe Strafe, allenfalls noch unten bie übrigen feiligen Burthe. Alebenn wird fich ber Bleif im Geiben-Ball ichon von felbst finden, wenn man astenebalben autes und hinreichenbes Ructer, für Die Mitratter funder, 15 Mileite fie fange Die Berordnungen, die man giebt, feinen Rachbruct baben, fo Tunn weber bie Danmalde noch ber Belben au gebeiben. J 

Das erse Eapkel gandelt von dem Mauldeerdamm.
S! 91 fagt des Berft in Die Untleute und Pacheer dattendes
ffil ihrem Contradt i vondiftermahrend wer Pacheieir Wantbeweichine kegen und kontradt in sie infaren er geneunistich erst in Festen Jahr nund wenn sie die Pache dehetten, fchbow sie es
infecter die großine bes Pacheinas in Daditer betlagt sch

wen ber Berfe: Mich. :: Aftrin unfatte Bedaufen nach a marba die nicht ichaben zinenn man gur allezeit ben Endigung ben Dachtreit ben nachläffigen Bramben, ber feine Schuldigfeie nicht gethan bat, wirrlich bestrafte. Denn mit bloger Gute und Vorftellungen ift bier nichts ausgerichtet. Beffer mane es auch, man ließe bie Beamten gang dus bem Swiet, und fabe mir barauf, bag ber Unterthan feine Angabt Baume febre mid erbielte. Benide Baume tonnen letdier von einem Wirek aut erhalten werben, als viele von einem Beumten, ber anfest, Da Die Dachtutigen gebftentheile fo boch gefpannt find, baf et Laum das Leben bat, fich, wenn er nicht große Strafe befürche nen mun, dentil filderum: Wantberrofftme, fandern mehr um and befimmern wied . that ibit Bindt byingt. Beil ! wind anfagt: mon bil bie Bichten aus ben Balbern verbramen und Lanter Balber non Dinulbeerbaumen anfegen. 1 Benn man eine gaute Banbicholle, mo, Lichten wachen, vorber burd Dinna aen und Rajaken fo anbereiten tannte, als mir bie Cagmenbeete in unfern Garten ju ben Daulbeernffangen aubereiten, bemen liene fich bot mabl hinen, and densiod sweifeln wir, daß vin Mantheerworth eben fo wie ein Richtenmald in Die Chie meidie fin. and :une gutes Baubolt liefenn mirbe. Der große Ene chaffasinus bes. Bh. fur ben Beibenhau febrine blos biefe Bea fraiminne . ble noch post: teinet Ærfahrung unterftust wirb. berwernebrarbt in baben. 18. 13: foll ber Maulbeer brum bie am ibn ber flebetiden Obifteinme wer bon, Rauben febiten. Mins, benebt, die Mauben werben bie Daulbesthaume porbene geben, und bie Obfindume, bereit Milater ihnen bur Dlabrung angewielen find, den und merzebreng. So, wie ; in den vergan. menen Sabrenibir Sichteuraupe ibre ungewiefene Webrung bie Richte mitten unter andern Bammen gefunden und abgefreffen bati 1815 B

17 B. 281 ist die ganze Stelle, wenn win und recht exinamenn, aus des herrn D. Mapots Schrift über den Seidendau wörrlich abgeschwieben, worin gesogt wied, das es ben der Sute der Seide nicht auf den Wurm, sondern lediglich aufs Platt ankanneren Rea, hat in der A. D. Ridd. & G. seine Ersahmingen ungestührt, die das Segentheil bemeisen. S. 25 77 vine seinen Armweisung zur Anlegung der Gamenberte. Ber Rechtschaft der wirden alle Chain kann weiser Paulbarte Rechtschaft Durst wirdunter denta Armen weiser Maulbarte benite margioglich der implientschaft benanden der Rauf

Begen feines vorzäglicken Bayens beim Stockau febe eme Hoblen, & Man Lann die Blatter im hetble auch zur Stalle flitterung der Rufe gebranden.

Das zee Kapitel handelt vom Seidenwurm. Naturgeichichte des Seidenwurms. Er ftammt aus Indien ber, ros
er obige Zurhun der Menschen forttommt, und im Freyen seiue Seide spinut. In Europa hat man fie am spätesten kennen
gelernt. Zuerk ist der Seidenbau in Constantinopel bekannt
geworden, von wo er sich nach und nach auch im übrigen Ew
topa ausgebreifet hat

Das 378 Ang. Burrichanden giner Sedenbau. Die Denroeffungen gum Beibenban find benen, bie ber fel: Thom in Miller Denteit betaunt gemacht bar, febr Affrich: Die auch Metlich bie beften find. :: But 20 freht eine emmibe Krittelen. daß man nicht, wie Dur Chunt leber, ben bem Reinmachen her Mittiner bor ber etften Santung, bus vberfie Lager von Bem untern abgieben foff. Denn man wird nach biefer Den Moba, wener man wur besnefam baben ift, feine Einceminfeie pen mittaffen; formette mur fleine trockene Blackerrinnen, melthe nicht fonden. Som so. Der Wurm geht nicht von fele nem Lager, es fen benn, dag un Spinnen will ober trant ift. ober Albrer und Barmermift in der Rabe dient. Rec. will bier feine Erfahrung ergübten; ble er gu feinem Schaben gemacht hat di damit andere Geibenbauer. Daburd ibren Schaben vere barene" Er hatte, well es im an Dies in ber warmen Geit Beinfeide fehlte, eine groffe Angabl Bohrmer mielde nach bee pferten Sautung in ein anderes Zimmer, was nicht ermarent ferbeit Brinte, brimmen umbfen. Die Barnter maren gann definit aus der Sangung gerommen, und fragen unth. fo laus ge fie im Barmen blieben, febr gut. Allein, ba fie in bie folte Stube famen, und noch baju bie Bitterung fubl murbe. foifenfen fie gat nicht." Dies mar bem Rec. niebt befreme beith, well er wußte, bag bie Burmer, wenn es taft ift, one nicht frefett, es aber auchber, menn fie wieben weten werben. mieber nachbolen. Indegen da am eten Tage et fom boch zu lange fchlen, die Burmer in Ralton bungern gu lagen , weil Die Bitterung intmet fait bileb, fo madea er gefchrofinde in ber Seibenfinbe bie Dutten rein, worin bir erften :Burmer fchon gefponnen harren, und mit ihrem Gefpinuft ferthe waren. inib legte bie Buenner, die bisher im Raken wicht gefreffen Shirein, in ber-fichent Doffnung, bog, baren bie Bito met

tner füt gelund halten komite, et fie in blefen vollgefronntenen Batten einige Tage witte futtern, und wegni wieber Dlat wurde, fie in andere ledige Suttern jum Spinnen belit Ben konnen. Allein diese Wurmer, denen nichts anzusehen war, waren doch von dem langen Aufenthalt im Kalten krank geworden, und fliegen wider alles Bernathen an den Ruthen in die Sohe zwischen den fertigen Cocons, und verdarben viele Beide, weit ste dort sterben mußten, und zieher berautz gesucht werden konnten.

- S. 140. Ohne Leiften um die Wraifer bie Bifermer ju halten; ift nicht zu rathem well fie fror leicht mit einem Blatt, woran fie freifen, umfallen und ber Kante zu nabe fommen und berab fallen.
- Signet auf dem Lande am besten in den großen Bactofen, vornt bas Brobt beraus'ift, da kann ihnen, wefin fie auf horden von Bruchen liegen, so leicht tein Schabe gescheben.
- S. 149. Den Saamen, foff man von doppelten Cocons nieben, weil es fein Rebler ber Burmer ift, wenn fie bowelt foinnen. - Das ift mabr, aber es bann fich in ein feblerbal per Muem, ber focherig ober taub fpingt, gugleich mit einem mber zwen anten Burmern eingesponnen haben, und beim wird Der Saame bech felecht: Um bas Doppelfpinnen fo viel als mace lich zu verhuten, will Rec. eine Mertwoe befannt machen, Die er noch in wenig Geibenfinben gefeben fat. Dan muß die Bretter amifchen ben bepben oberften Bachern bes Beruftas dam megnehmen, anflatt ber Sretter nun zwen farte Latten meit pon einander legen, und diefe queer über mit furgen Late ten ober Stangen belegen, die nicht fanger find, ale dus Bieruffe breit ift. Alsbenn belegt man biefe Latten fo lang bas Beruft ift, mit Reis und vorzüglich mit Spargelfraut Benn mon num furze Reifer neben den Murmern fellet, die bis an Die belegten Latten binanreichen, fo fleigen die Burmer baran in die Sobe, fofinnen das gange Fach des Beruftes dicht poll, und man wird wenige doppelte Cocons finden. O. 150 Die Rahme mit Papier belegt find nicht gut, weil das Das pier naf mird, und fast alle Jahr neu aufgeflebt werden muß. Auch find bie Leiften an ber Seite, wie fie ber Bert. angiebt, ju niedeig. Die Rabme, Die der Derr Plantagen, **1**1: :

Inhektor Depeld in Frenenwolde angegeben bat, die mit Leinwand benögell field, bolt Rec. nach feiner Ersahrung füt viel bester und braudbarer.

Ø0.

#### Noman e

ser. ...

Empfindsame Reise burch Italien, die Schweis und Granfreich. Ein Nachtrag zu den Porifschen. Zus'und nachdem Englischen von J. F. Schink. Hamburg, 1794 ber Hoffmann. VIII und 272

Affer und nicht glauben will daß es fenfeits des Meers eben ferungeschiefte Ramanschmiede giebterwie ben uns, faun fic bende porliegendes Brobnet auf den Stelle bapon übergem gen. Ein vermuthlich noch undertiget! Scribler bat bier ben verwegnen Ginfall, Porits Reife fortsufeben, und fein Haires fchilethaftes Gewälch und als Ergieffungen Sterne Aber Lanny aufzubringen. Ofne alle Kenntnig bes menfdlichen Gergens, und ohne die minbefte Befanneichaft Buit bem Local der Erdftriche, wo fein Beld bumorifiren foff, lagt et bett demen Rorit Abentheuer bestehn, bie wach nur gu lefensbiefer fich gefchant baben murbe. weil bas Bange ein Bewirr unmeefvitter Ereigniffe, ver Grant mit eben fo fachen und ichalen Raifonnemente ift. wird inan bie umftanbifche Ameige eines fo feblechten Buches gern fine erlaffen. Dug ein folder Stochbritte, ber fcmerlich noch einen Buß am bas fofte Land gefete bat, jeben Anlas. feine Marion ju fobpreifen, bey ben Daaren berangieben murbe. Berftebt fich vott felbft, und eben fo, baf bie Charaftere, bie er rinter andern Bottern aufftelle, pur Gebutten feiner mod tim bilden Einbildung find, und daber weder Bahrheit noch & ben athmen.

Bie abet mag es wöhl erst in bem Beiginale aussthen? benn ber Ueberseher macht in der Borrede kein Geheimuss baraus, gar zu grelle Farben in sanstere, laszive Gemalde in blos muchwillige, und die Salti morrati einer zu rasthen Phandraste in seichere und mildere Uebergange verwandelt zu haben. Ist bas alles wirklich von ihm geleister worden: mun fo mus sein

seine Aristaal eine Mot plus bitra von Unstitut und Abges scheinarscheiten sein! Hier und da de la Vörik hingervorste friespossten seinen von einem so plumpen Nachabmer zwerworten. Alle sind sa unschiellich als möglich angebrachtz einet der gehöften und kindlerhäsiesten z. W. solgender: "Mondagere Dieu! wirf das Kainenermabeten, es ist Mondieur Angehüs!" — Dossentich ibat Geer S. das Englische desse verstunden. Alle Sprückübung angesehen, läßt das Geschwäh, wernigstensissenweise. iniche übel sich lesen, und eben daher ist was bassen, das in Andenses seiner Feder Originale von erstunden. Alle das in Andenses seiner Feder Originale von erstunden. Alle das in Andenses seiner Feder Originale von erstung kassen. Allehalt aufstehen nachen.

ra.

Boltemabreien aus Thuringen von Friedrich 2Bils beim Moller. 1794-14 B. in 80- 20 ge.

William B. H. P. Star Course to M. M. William and M. Land

No a modern that the last the Der Titel legt es ichen vermuthen, bag biefe Bolfsmabrchen aus Emiringen , Dachahmung aber Fortfebung ber beliebter. Wolfemabreben bes fel. Mufaus fenn follen :: , Moch beueile der aber bebennt en ber Verf. in der Racherbe, worin er jur. Borfebung das Vertrauen das daß sie diese seiner Bernichung. Aufklarung unter seinen Mitwenschen zu verbreiten: thit iberem Begen begleiten werbe. Das ming ber Berk für einen Beguiffman Boltsauftlarung bedanmienn er ataute, bas foldie burch biefe abensheuerlichen Beffemabreben beforbert werben teuneit Die Nachabinung den muffifdten Bollsmabt den zeint fich hauptlachlieb inger baufigen Bermanbinunknitader Berroorter, in wisig fepn follenden Betgleichungen, im Indaufung: mermarteter Bilber und Auspfelungen auf Gelehrte und Recenfenten, benemider, Benf. vermutbiebienus einemibufen Ger millen febr unbold iff. und in Annahma feiner Mabreben auf gewiße Sagen und ist noch ublide Ortbenennumen. Bie wenig aber pon dem Beift bes Bl. Mufdus auf utiferne Berf. rube. tonnengbie Lefer fogleich aus bem Unfang bes erften Dabredens benotheilen. Ex bett fich alfo an: "A. 1300 u. einige po, ule faft in allen driftlich frommen ganbern, von bem Befchmad geitenden Frankreich an, bis zu dem roben unlururiefen Polen bin, ber große opostolische Orfan gegen Das fdmache Dilgerichifflein ber Balbenfer tobte, begen Schlauch, woraus er braufte, Lucifer, der Zwietrachteprofefe for, laut neuern Dachrichten, in Die Ege eines aufgebtafenen 13. A. D. B. XV. B. 4. St. Vis Seft. 206 Nide

Michtbenfers gehannt beben foll zwin Orfan, auf belien Rogenwirbeln das Religionsungebener: Intolerang genwantt feinen Rachen meit aufwerete und alle unschulbine, eine antifumbolifche Bitterung non fic debenbe, Ritter verfchianc, mie ein brillender Lome in ben Bitten Lobiens eine wehrlofe Gae: zelle; da madte auch, wie jedermanniglich befannt ift. Die Ober - und Unterpfals - bas vortvarts vernagelte Schibmben. in Commaanie mit bem damals verbumpften Bohmen; und bem bintermarts gufgetlarten Salaburg teine Andruftme. Dues Recht ber boben Reperjand ausmithen i fa ban einfre Siabre barauf ber bagere Dug, auf Defehl ber albfilden: Sade. als Spiefibraten, den Enteln jum Schandmafel einen ichred. lichen Beweiß von biefer driftlichen Sate abgab u. f. m." Und in biefem Zon, auf begen Eigenheiten, noch Stol und Mit wit nufte Lefer nicht erft barch eine Bergliederung aufe mertfam zu machen brauchen ... gehti es burch bas garfie Buch fort. Auf jeder Seite floft man auf ungeheure burch Ausschutrning eines ungluchlichen Bigos geriebene Detfoben. But Phrobe bes letten nur noch einige menine Benfpiele: ". 13.fo verliefen zwen Jahre in bas Deer bet Emigfelt, ehr er mir ein 3meiglein auf ber alatten Albe bes Boblitanbit wieder erflimmen fonnte." S. 15. wirik - Safto, ba et - im Reriraberburm ben Bingen von ben Daufen bas lefte berbiente falyam condudum befam.". S. . 18. "inbem er eine unvermeiblide fluchende Anelf . und Weife Balve aus ihrer gimgenbatterie voraus abudete." 🗗 112 "ba er feinen kleimen Berbiend bem Maite abiparte, um bie nothigen Schulbanet an kanfen, bie fo pft abwechselten - wie ber Mant am Dime mel - er batte ben telnem in Delvarftunden zweb Schoe Dr havt Beisbeit ringefchlurft. Busso: "balb brebten fich feine-Angen in einem Birbel beram, - mie bie-ficilianifche Charubbis, gleich ber nathrlichen Gatfenfterleineben Kein denpolter Diminutiv) eines armen Rabnbriche id: With Die Met. mie er bas Undenfen bes fel. Dauftus au feinen miglitelichen Bergleichungen misbraucht, wied ihm der Schatteri des geken Mannes nicht danten. 3. 9. 6: 82. per fuß auf Roblen, als wie der arme Dufaus, wenn er mit ben Beimuriden Schöngeiffern in Befellschaft mar, ba ibm wirflich bie Chre affau aroß fchien;" und 6. 99. "Er fand ben feinem golbenen Rachdruck überall Freunds und Lobeserheber, wie ber große Mufaus in Beimar, der Sage nach, vor einigen fich mutte fmnig und fleifschreibenden Schongeiftern, als er begraben

war. Bir brauchen nun nichts mater anzufähren, ole das das ganze Buch nurzwen Boltsmährchen enthale, die der Berach feiner Art von höchtens 4 Bogen: auf 14 Bogen aufgepliwellt hat, nämlich die Sörfel Derga Schenka, und die Aberne Braupfanne; bevde so außerst abentheuerlich, und währen Boltsmährchen so unähnlich; das wir über ihren Justalt weiter nichts sagen wollen und können.

Mir.

Das Heimweh von Seinrich Seilling. Erfter Theil.
3 Marburg, in ber neuen akademischen Buchhanbl.
1794. VIII. und 437 S. 8. 1 Mg. 4 98:

Deinrich Stillings Jugendjahre, Wanderschaft u. f. w. hatten wirkliche Begebenheiten, wahre, oft anzleheinde Lokasfarben jum Grunde; jum' letten Ueberstrich aber einen so träftigen Tirils religibler Schwatmeren, bag es ihnen an Liebhabenn nicht sehlen konnte. Auch fiel ihre Erscheimung gerabe in den Beitpunte, wo imfere leidige Empfindeler an hadften kand. Kein Bunder, daß ihr Verf., nachdem die Bestichte seines wignen Lebens seifthopft war, Aid diesen Beisal werkeiren fiel, im das weite Gebiet; der Einhildungskraft überzugehm, und wire Menge anderer Romane zu liefern, die insgesamme aber im Rothfall als Ersauungsbucher zu brauchen sind.

Uebrigens bleibt die Imagination biefes Schriftftelletsto reichlich ausgestattet, baß foldie mit ben Berfastern ber tour fend und einen Dadhe wetteifern barf. In vorliegenbem Er eigniffe bat fle nichts geringeres zur Absicht, als einen driffe lichen Celemach uns barguftellen. Schon bas Bort Beimweb, welches bem Berte jum Titel bient, beutet auf Oprasie, Con und Behandlung bes Gangen. Es, ift namlich won einem fromm und febr gelehrt erzognen lungen Denfchen die Rede, ben bie Botfehung ju großen Dingen foll auserfehen baben; der indes febr frub icon feiner Bestimmung jenfeits des Grabes entgegen feuftet, eh ihm diefer Bunich aber gewahrt wird, erft feine Bernunft wieder gefangen nehmen, und taufenderley Priffungen muß aushalten fernen. Diefe Lauterungen find es, benen ber erfte Band gewidmet ift. lichfeit und Bernunft, Beisheit und Thorbeit, Orthodoxie 236 a

und Arrefauber Tugenden und Lafter: alles, mit einem Bott. wird bier an alleggrischen Berfonen und Gruppen, Die unfer Bf. aufbietet, feinen jungen Beiben in fortrodbrenber Bemeidina zu baftert, und be entifteben baraus Combinationen. Die an Abenthenertichkelt und Mannichfaltigbeit feiner Gebutt seientallicher Einbildungsfülle bas geringfte nachgeben. es mit bem Bortran einer nur aufs Unerborte Riand machenbon Reber ausfebe, tann man fich vorftellen. Begen bie eine ober Die anbre Stelle. Die burch Correctbeit, Babrbeit und Ginn fich empfiehlt, muß man fich bundert andre gefallen laffen, bie nichts als Sonderbarteiten, und nur zu afriemer Schrofte merep enthalten. Da indes die Babl deter immer tlemer wird, die, um vernünftiger ju werden, an Lefegefellschaften Theil nehmen, fo waar Mec. both nicht bem Buche alles Berbienft abulpredien. Bie, mander, ber aus bloger langer Beile as in die Dand nimmt, mirb da auf Worte and Bert flogen, die er wahrlich bier nicht gesticht hatte, und die bundertfale tig bas wieder aut machen tonnen, mas det gar gu ftrenge Ascetismus des Berfaffers anderwarts übertrieben bat!

Iffenbar hame Stilling die Krentzuge des Interes A dis Fip ellen gelefen, nis et die Feder an feine Anermüdete Hand feite. Sum übgeschmucken Rachahmen fle er voshalb nicht gefunden; dagegen sichere ihn seine eigne zur andern Namme gewordene Manier, und die Lieppigkeit einer innner regen Einsteingskraft. Aftein; wie fer Musen! wie sehr steden beide Originale gegen einander ab! Nur wie Kallensuber makt den sing, und so bastig, daß alles soon verbleicht, uach eh es fertig ist. Der andere hingegen taucht seinen Pinsel in eine Composition, die immer anziehender wird, is mehr Aug und Heis des Aushauers sich daben verweiten.

Biographische Stigen aus ber wirklichen Welt. Gera, ben Rothe, 1794, 212 Seiten in Oftav.

14 20.

2.55 m 1

Ein halbes Dutend alberner historchen; in so weit aus der weitlichen Belt, ale ein hungriger Scribent theils fie machend getraumt, theile — gestohlen hat; denn mehr als eines davon ift schon aus gang andern Febern gestossen, und mit uns gleich

atelde gebfeiren Matericheintlichfeit bargeftellet worben: Abarf midt ben. Momanfublach ford vor, ihre, Belden und Belbinnen war an febe ind Schone gu mialen, fo muß man nummehr fid beidweren, daß fle das Menichengeschlocht zu bief berabwite Dinen, und lauter einnefteischte Teufel barque machen. Detaleichen Ultrarepolutionaits gebort auch:: gegenwariger Schriftfteller. Reines feinet Dabrchen erbigt fich obm Doct und Erfaufen, ohne henterbeil und Gift, ober Rollhaus und Piftolenfduße. Bie bewandert ihr Berfaffet twoder Geographie fen, arbellet fogleich aus bem erften Gie faideiben .. mb er Tharingen am Deere liegen, und feinen Solben an ben Churm folffen lagt, ber bad atme Franlein gefangen balt. Ben bem allen bat biefer Scribter doch noch eine aute Stie. Er weiß nantich von teiner Inverfionalucht, inge weber nach Archaisman nach Reologismen, sondern fereibt fe pentanbliches Beutsch, als er von feiner Grasmute der uild Antwe gehörte bat. Gegen den guten Gefdmack vert Abht fein Swifkanich oft genng; allein von:gwent Weichmark tft in der Lagion iviger Blomane so wenighte Krage, das mat thir frob fem muß, wenn Gornche, Convention und Sittliche Kelt nicht auf jeder Seite mit Außen gerreten werden. . . .

IJ,

## Rechtsgelahrheit

Repettorium iuris Consultatorium in praecipuas Decisiones et Responsa tam summorum per Imperium Romano Germanicum eiusque status provinciales Tribunalium, quam Scabinatuum et Facultatum suridicarum. Volum. I. ad sus Commune Romanum pertinens, concinnatum a soanne Che. Conrad. Schröetero, sur. Doct. et Sereniss. Saxon. Ducum Curiae Provincialis Advocato. Lipsiae, apud Casp. Fritsch. 1793. 796 Seiten. Volum. II. ad sus German. et Criminale pertinens concinnatum. 1794. 970 Seiten in gr. 8.

Tim Gennber ift biefes Wert weiter nichtly als ein fegeld tes Promenarium, nur bag ber Berf. beiteulgen Rechtslehren. bie ben fall mit einem Decifo belegen ; eber fich auf felbines beziehn, wooder and ichon ber Titel fagt, anführt. ber Bert Berf, ein Promtaar, jut Sand, und ichrieb folde Medjestehrer aus, beren boch, weit es mehrentbeils practica And, anug in dergwichen Prominariis angeführt werden. De Die Regifter anderen Sammlungen von Rechtsfällen und einigte Candesverofdnungen ju Rathe, fo mufte es ibm eben fo fchmet wicht werben, ein foldes Wert m liefern. Gefeht nun abet and, bak es thin to fower nicht geworden, fo ware basith boch noch nicht bie: Folge at giebn , bag es bem prattifchen Mechtegelehrven nicht ein antes Solfsmittet fenn tomnte; allein auth bier meifelt Rec. Der Dr. Bf. bat die in das Ins Roman, German, und Criminale viufchlagende Materieu feines Angaben nach getrenut, vielleicht um feinen Augun aus aim bern Prometuar. zu verbergen. Ben wird nun bas Scholerte fche: jur Dund imbmen, wo die Materien, die ben biefen Rochtebeilen nach bem Afphobet Geordnet; gerftreut an fine ben, wenn er fie in einem anbern auf einmal in eben biefer alphaberifchen Ordnung antrifft. .: Es: werben auch Sachen unter emander gemifcht, die wie fie unter einander tommen, man teinen Aufschluß finden tann. Erifft und Erobelcontratt fteben gur Seite gufammen, werben auch bepbe auf einmal jufammen behandelt. Bie biefe-mit einander vermandt, begreift Rec. nicht. Die Teftamentsmaterie fommt außer etwas wenigem rom Testam, militar, fo man in Volum: IL finder, in Volum. I. das das lus Roman. zum Gegenstande bat, und in diefem von der Succession nichts, von folder aber in Volum. Il., welches bas lus German. enthalt, vor. Also ift die Lestamentslehre Iuris Komani und die Successi. ondleber luxis German. Doch fehr vieles wurde ju erinnern fenn, affein Rec. will marten, bis es bet Berr Berfaffer gu wiffen verlaugt.

Examen politionum Caroli Antonii de Martini de Lege Naturali et lure Civitatis in perspicuas ac specialiores quaestiones resolutarum a Io. Georg. Ingunanno, Emin. ac Cell. Princ.

Princ Piect. Mog. in supr. Iudic per Eichsfeld. Tribun, Consil. Referend. I. V. D. nec non Gymnas. Elect. Heiligenstad. Profess. Publ. In gratiam Auditorum suorum, ad sublevenda praesertim examina ab iisdem tum private, tum publice subeunda. Heiligenstadii, in Typographia Electorali, 1793. 9 Bogen in 8.

Der Litel biefer Odrift ift undeutlich. Man erwartet nach bem Titel nicht nur eine Auftofung ber Martinifden Dofitienen in besondern Fragen, fondern auch eine. Brifung berfel ben, pon welcher wir aber feine Opuren gefunden baben. Rerner tommt nichts von dem auf dem Titel angezeigten Staatsrecht des Gru. v. Martini vor, von welchem man alfo vermutblich einen besondern catechetischen Auszug noch zu gemarten bat. Ueberhaupt aber icheint und diese Schrift in Der . Beftalt von feinem Mugen ju fenn, fombern vielmehr für bie Studirende nachtheilige Kolgen ju baben. Examinatoren und Studirende merben burch folde Schriften leicht verführt ober in ihrem Glanben bestärft, mechanisch und aus bem Gebachtnifi au eraminiren und zu ftudiren. Geben wir über biefe auf , vielen cathol. Universitaten abliche catechetische Studienform binmeg, fo batte man boch billig erwarten burfen, bag der Berf, alle unnube und scholaftische Untersuchungen, die noch baufig in den Martinifchen Positionen vortommen, weggelaffen, und fich blos auf bas eingeschräntt batte, was beum Lebrvortrag, und noch mehr benm Eramen, befondere auf . Somminaften brauchbar fenn konnte. Die Runft zu bocken ift · felten: noch feltener aber die Runft zweckmaffig zu era-· miniten!

Nm.

Entwurf ber Rechtslehre von ber Westphalischen Eigenbehörigkeit vorzüglich in ber Grafschaft Ravensberg nach Anteitung ber Minden - Ravensbergischen Sigenshumserbnung vom 26sten Rosvember 1741 von Christoph Leopold Diederichs.

2 b 4

temgo, 1752: (ohne Warren und Infalseinfeige von XX G.) 268 G. 8: 8 ge.

Diefe grundliche und aut gefdriebene Doritelliche bet befonbern Rechtelebre, won der Woftphiliftnen Gigenbeborfreie macht bem Berf, um fo, mehr, Chre, weit er fie beut ber Borrebe in feinen Mebenftunden mabrend feines Aufenthalts auf ber bohen Schule gefdrieben hat, und biefe Rechtslebre noch fon niemand befonders fo ausfichrieb, abgefandelt worden if. Der erfte Abichnitt enthalt bas Allgemeine Bavon, a. B. den Urfprung ber Leibeigenschaft, (welcher boch unfere Erachtens nicht aus einen Quelle alleft ebaeleftet werben fann,) bie befondere Art det Beftobalifden Gidenbeberiafeit, ibren Beariff. Die Arten, wie die entflehen tomi, und der moente Abfchnitt die Puntte, in welchen die Berbindichkeiten und De fdwerben ber Einenbehetigen von benen ber Befiger anberet Sitter unterschieden find; und die Gefche, auf welchen bie Im bem britten Dechte ber Eigenbehörigen fich grunden. werden die Rechte des Buteberri und der Gigenbeberigen ich ther entiblicede ; bie Mrittee bes erftern beruben auf ben before bern Civenthamisordifutiaen. Obierbang und Gewohnheit; fie befteben in fainer Befugniff, von ben Eigenbeborigen bie Bie Aung der bestimmten iabrlichen Abanben an Dachten', Binfen und Natikallieferungen, auch Sant Donn und Bwang bienfte, und ben eintretenden Rallen Die Erlegung ber ungewiffen Gefalle, j. B. Des Erbgewinns, ber Sterbfalle und ber Freitaufe zu verlangen, ihn burch gelindere Strafmitte Dit feiner Schildigkeit anzuhalten, feine Rechte wiber ibn and anderer Orten gerich flich zu verfolgen, fein Recht auf den Ei genbeborigen, ibn jebbch: nicht anders, als mie ber Statt, : wolche et als Behrfefter bewirthichaftet, auf jebe Zet m wer auffem, nur Saf der neue Siebeberr ibn nicht mit mehr, tot fcwerern Laften belegen fann, ple er bieber gehabt bat; bet Sut, von welchem bie eigenbeborige Befiber ansgeftorben find, von neuem ju verleiben, ober unbeschadet ber Recht des Landsberry mit feinem Gut zu confolibiren ; befonders ge bort ju den guisherrlichen Rechten der Bettmund, ober bis Recht, von dem Schwangerer einer Gigenbehörigen eine 90 wife Summe von 4 bis 8 Thalern für die Betdetbung beb felben zu fordern. Die Einenbehörige find nach der Stoff ber Statten, welche fie bewirthichaften, gange Bauein ober Bollmeper, balbe Bauern ober Salbmeper, Roffaten ober Lit Mitter : unt Schiffinge ober Einfreger ; biefe fraften babourleine Statte im Befil, find im fobenannach wilder Cigenthum, ind leben wom Sandurbeit Libre Rechte gemeben fich graftentheift mans ben obbeinerften Rechten ber: Gussberting . Wen bom Streite über Ercobeit sohr Cidenbeberigfein ber Berfeneit aber Statten , Minde ber abliegenheit ju beweifen, hatte nach ben Brundfaben Ard gemoinen Rechts mehr auf ben Befib Ritt Sicht genommen werden follert. Biester Abschnitt. Don dans Dermagen: Denikligenbehorinen; bas Recht beffelbengen feine Othteriff unt ein eingeschtänetes Benufangstrot . ober mur : einadichranfte mit. Confervation : ber! Entete : abmoclenite Bermeitung, und bein Guteberen ftebt bas Gigenehuth M. Mus uber big Balfte, feines Dabilintvermogens bart ber Gie wenbeborine unter Abandinen verfilget. und feine lette Bills Leudvererbnung juhn Bachtheit bes Gutsberen und bes ibm gebibrenden Battblalle machen. Die feme ber Gigenbeble inige frene Gater erwerben tonne, wie weie bie Einwillianne Ben Guntheren in ben Bertragen ber Gigenbehörigen unmile Behrlich sber miklich fen. Runfter Abidnitt. Don der Abelicien gewiffen Abgeben ber Bigenbeborigen; hier wird bauptfaiblich von Bachten und Zinfen, von Dibus eften, und von andern Maturaluralintiomen gebandelt; wie und mo erftere zu reichen in welchen Kallen fie erhobt aber merminbest werden tommen, ober wegen Ungludefalle nocheniefe En feven. Die Dienfte, welche anfanglich unnemeffen waren. mun aber in ber Regel gemeffen find, theilen fich in Sandbienfie . mud Spannbienfte; von der Art, fie qu leiften, der Beit. von Der bent Guteberen zuftebenben Execution, van bent, mas bem "Dienftleiftenben im reichen ift, von außerorbentlichen Dienften. zale Baubienften ober Baufrahnden, won ben Sallen, in mylchen ber Ginenbeburiar ben Erlaft ber fchulbigen Dienfte fice bern fann ; von Brieftigleiten iber Berbindlichkeie zu Diene - fen, und beren Eriag, (wo eine genouere Unterfdreibung bet Boreitigteiten über ben Befinkand und über bas Recht feluft nothwendig gewesen ware) von Zwangdienften ber Kindet; . won Diensten, melde Die Gigenbeberige an ben Londsberen gut . teiften haben, von Bermandlung ber Masuralbtenfte in ein Dienftaeld. Die weiteren Moturameaftetinnen befichen baunts Sichlich in Rauchhuhneun, Liben, und Pacheschmeiwen, und End nach ber Berkbiedenbeit ber Beatten und bem Gerkommen unterfchieben, nebft alle biefem find bie Eigenbeborige git s ben gemeinen: Mauerichaftelleffen .. abit ichen fabetherrlichen 26 5 Abga.

Ministen veruffaftet. Gechfter Abidenitt. Mon inen uma aufflen Beftillen ber Eigenbehörigen: Diefe find 1. bet Beinfailf und ber Erbnewinn, poer Anffahrt, ve mit in el wer und gereiffen. Berbattreiffen beftimmten Summe Selbes weie einen feben fremben Derfon bezahlt werben, melche anf eine Statte bevrutben, ober burd bie Devrath ein Becht an bie Dratte erwerben will: die baben eintretende Rabte werben windenblich angeführt : bumit ift zuweiten eine: theinere Dump une unter bem Mannen Madelaeld, und eine am ben faften Rebe-Sefter zu bezahlende Somme von fünf bie brenfig Thalern fit Men Dof wer Stift werbunden. 2. Dur Sterbfall ober bes Recht bes Ginteberrn', nach bem Cob: feines Cigenbehorigen, Beffen Drobiliarnachlaß gatta ober jum Tholl an fich ju nehmen: · von allen, wenn fie auch feine Statten bestien, fallt er bem Deren Rraft Gigenthumerechts gus: von Berbeveatbeten ift d mur die Dalfte; port Lebigen bet gange Albebiliernachtaß; mei Aers aber wird ber Sterbfall nicht in natura, fonbern in Weld gogeben. Die Grundfale ber Spiehung bes Sterk Malls find burch eine Entideidung ber fonicliden Commiffich feftgefest, welche babes bevoebructt worben tit. . 3. Die Rran - Mile ber Rinder ; die von einer eigenbellorigen Meutter erzent. de Rinder muffen, um fich von biefer Berbindichkeit fren in Imachein gegen Erlegungeiner gewiffen Belbimmer rinen Rrenbelef von bem Buteberen lofen . und ber Betriefter ift fchal-Big, feine altern Kinder durch Frenkauf von der Statte abie. Dringen, fobald fie beprathen, ober auf andere Art ihren eine inen Unterhalt fuchen wollen; dadurch werden die Rinber von Smallabienften fren, von welchen baber bier ausfichrficher @ handelt wird. Bon bes Rolgen bes Rrentaufs. Abidnitt. Von dem Kebrechte und der Erbfolge der B. genbehörigen. Die Statten werben immer auf bas ihne Me Rind vererbt. Die ber biefer Bereibung eintretenbe Raffe. Befonders auch die Lehre vom der Leibzucht, werben ansführlich abdehandelt, der Rome erlaubt uns aber nicht, mehr danen anguführen, fo febr une einige intereffante Materien, ale bie : Muslobung, bir Mabliaure u. f. f. dagu anlocken. Achter 26. Mitt. Don:den verschiedenen Arten, wie die Eigenbeborickeit geondiget wird. Diefe find ein allaemeines "Muffebungsgefeb, Arenigfung einzelner Statten sber Derb. men, Abaufferung; Mistrand ber gutsberrlichen Rechte, Umtergang ber eidenbeberigen Stattes Tob bes Guesberen piet Des Cigenbeborgen , Weramffertung aber Erlaß feiner Rectte 7 6 35 HOR

voir Geften bes Smeheren, und Bevjährung, am ausfähstlichften von der Abauferung, oder Enthoung bes Webeseitetes von der Statte aus rechtmäffigen Usfachen. Meunter Abschut. Minige Anmestungen über die Vorebeite und 27acht, sbeile der Sigenbubarigteie, vorzäglich in Sinstehe auf 20offphalen; enthalt sehr gute Berschige.

gK,

Bentrage zu dem Pfalzwepbrücklichen Staatsrecht, herausgezehen von Seorge August Bachmann. Tübingen, ben Heerbrande 1792. 8. 17 Bog.

Der perfectene Pfatuiverbrückliche Regierunger, und Abdivarius Bachmann hatte ver mehrern Jahren, jur Infitte erion eines angeheinden Arthivarius, ein pfalzzwenbruchichilde Staatsrecht niedergefchrieben und es nachber brucken laffet. Da er mit der Ausurbeitung febr geeilt batte, fo maren ilich wed manderley Bufage und nabere Bestimmunden strendre Affeben, woali er auch bie Daterialien fammelte , bie et aber felbft zu veratbetten burch feinen fruhen Zob gebindett wurde. Bein Gobn und Machfolger im Umte unternahm 20 1 biefe Materialien und Druchftude, fo welt es nortig todt, zu beil Beiten und bem Dublitum durch ben Druet be ubergeben. Der gegenwärtigt Dand enthalt Die Beteits pollenbeten Auls fabe, fo wie fle aus bet Febet bes Baters geffeffen find, unter folgenden Anbriten : 1) Derfonglien bes verftorbenett D. Chele fians IV. vom 7 gebt. 1776. 2) Rechtliche Beantwortung ber Rragen : 4) ob, wenn einer Bittwe ein Dothlitium ib feado conflituirt worden ist, und foldes vel morie viduale vel virrace constitutionis seine Endschaft erreicht, die Erben ber Bittme ben Dotem jurudfordern tounen? b) ob das ber Bittme ausgefette vidualitium gufbore, menn fie ad lecunda vora fcreiter? Wes tommt ben ber Gache mefentlich barauf an, was die contrabirenden Theile, consentientibus iis. quorum interelt, unter fich ausmachen, und es ift ju rathen, Ach durch deutliche Chepacten qui prospiciren.) 3) Bon ber Behandlung ber Juden im Bergogthum 3wenbrud. Berf meint, ber Jube fen bem Staat gefahrlich, und man babe Urfache, weum-man ibn gleichmobi im Staat aufneimen malle, mit aroffer Borficht ju Berfe geben. Doch fev etwas an ibm, daß durch ben Bufall gut werden tonne: man tonne

Bis au allerhand, Commiffipuen brauthen ; que benen fich ber ebeffliche Danbeismann nichtischiche: juwellen auch zu einem Compelle, um die christichen Bondeleleute und Drofeffionis Kan wilkigen gu machein.): 4) Unterricht, was es mit dem Auru publico granifaltico in ber Bertiduft Guttenberg über baupt und mit ben Kabrifasfüllen insonderbeit , nath ber bent iden Meldeverfaffung und ben Friedensichluffen, fur Bemand nik babe? 3) Radricht von der frangoffich : reformirten Colonie und Rirche au Bischweiler. 6) De feudo absolute anomalo. 7) 3k bas frepherride von Efenbedifche Erbiein Andreifer pro aliano, termorio Il vallen ? (As noted grand lich bergethan, bag Sugmeiler mit Bugeber ein zweubructifdet Tetritorium fen, mithin unter zwenbruchifder Territorialbe Ante Rebe. Dem Bergoge von Pfolgipentende gehaben baber and alle effectus juris territorialis, berer den Anfall ex lus porlona nicht fabig ist, oder die ihm der Landes und Lebus berg nicht specialiser verlieben hat.) 8) Etwes aber Alter dhames, die ben Zwenbruden gefunden worden. 9) . Beweit, bas bie: Lofung des Schloffes und Thats Bemunden auf den Dungerud Churpfals von wegen bet vorbern Graficat Snanheim allein gehöte. 10), Debanten übet Unserzug und beferren ... 11 Diplomatifchereitifche Unterludung und Ber manfung einer angeblich foiferlichen Schenfungeurtunde, bie Dem Dochftife Opener juber Creubnad ausgestelle worden fem . 22) Die Borminder unminideer weer für Berichmen Solk Der ertiarter Bafallen muffen, nech bes Lebubofs Dertommen in eigenem Ramen die Belehnungen erneuern und ben Lebr eit in ihre eigene Geele fdwobren. 13) Frommubige Drivat nedanten über die Frage: bb es rathlich fep, eine neunte Cha au errichten ?: (wird verneins.)

Om.

### Mathematik.

Anleitung jur Optit. Kataptrik und Dioptrik, von Abel Burja. Berlin, ben Schone. 1793. 25 B. ar. 8. 1 922. 13 M.

Man folieb in biefer Anleftiging nichts Neues fuchen, ba bet fenige, was in ber Optit zu bem bisher gefundenen bingu ge

filiberden milite. Tit: Bufanksarinde all Moser findensi lifein der Bortene istrorbentisch und fallich, wie bintomalid Musfibolich feit für deniemaen, der etidas anebratis die dembis lichen Elebientartenntniffermerlangt. Bu weiteten Unterriden wird man, befonders in ber Bereibunng betifcher Bentzenter Milancis analveifde Dientrif poer Bartens Unidnasaginnte dien mathent. Billanfchifteme imbent britten Bheile . mub mad Die Duvedmettie betuffen ben achten Theil bes Lebrbeariffs bas lettern fu Rathe gieben' tonnen. In ber Barrebe führt bes Betf. als eine von ihm worgenommene Berbefferung in the Bebre von den Telefferen und Mitroftoven an bag er bill . Besablest, welche airs bein Deufar ins Awar spungen schilas mieradiel fette. Denetunfer-Ande, lagt er: febe durch parallela Mirablen abentio: werdin lais buit a conversionde: Wonnehall Bigorburdy das Staftentment in eine unendiche Entfernung verfebet miet, fo merbe ber Brect beffelben dant verfehlt. ba id Die Wegenstande miderralen fer find 3 nicht aber unenblicharten Fernt, workellen felbe 1. Willetn .. das gute Aimen durch potuliele Bitothiem benifich"feben einefet nich ja an den Sternen, abet din centfet nierri Gegen funben auf ber Cebe, weller biet auch bie Bitablen nicht im Antugiter martiematiften Betftanbe. font Brett unt Griffich parallel find, Ein Recurobe: welches bas Sette Bild ins Unenbiche ober febr weinftellt, meratigert best Beberminitel, raffer ben Danten bes Bilbes auf ber Menbant; und Deraufinde baburd eine benebiche Empfindung , johne: Schaben bet Belligfeit, weit bae Objectivglas viel miebr Strablen fauf Minat, als die Augenoffmung bur fich faffen tann. Dit Ber-Bedning der optischen Softenmente feidet burt Unbeftineteb belt: wenn bie Welleides: tehren Bildes hurelterwillführliche Entfernung gelobe mirb. - Lleber die Angabl Der einfachen Affarbete fen man micht einig; Mewton nehme Dorguglich Res aben Arten Lichtferablen ... und folglich fieben einfache Rarben point andereinur bren (S. 46.)"". Eigenelich niebt estumalie lith viele einfathe Rarben in dem Sonnenlichter : Bewoton faßt nur mobrere, welche bas Auge nitht unterfcheiben fann, unter obner Benennnng Jufammene Daf die Karben ber Miles (Biarrente), nicht Die Metotonischen (abris Meintehr die ich dem Sonnenfichte befindlichen) und iffmut beweckt. Dr. B. tiennt bier als Sangtfarben : Selb :: Sold :: Roll : Man, Grin, Beiß. Schwarz und Gronn. - Die Beftimmung de Etheinberen Entfernung einen Bilbes, warde, Rec. dieber gana aufneben s. weil ben berfelbete ju viel Abillothetietest ift., urd E id

hall Annilde Urtfell; fo wie bas über die Klieinbare Geist birth autifde Wertheuge, außerft fcwantend und ber verfchie winen, Menfchen verschieden ift. - Die vortheilhaftelte Beelle and Manaes bem einem aftronomischen Aernroben ist S. 220 mm riditig angegeben. . Es full mabe an das Ocular gebalten wer Mu. Dabard murbe: aber bas Gefichufelt leiben. Der Ort des Auges ift burd ben Burchichnitt ber Satistifraklen von hom Rande bes Obiglie fo meit est achafte werben fann / mit bar Are bestimmt. - Es ift nicht richtig, baf ein Demtonianes Belefton einetlen Birtung mit einem aftronomifden Setnephre thue, beffen Objectivales mit bem Spiegel jenes Biefelbe Breumoegte bat; ben einenlen Beularen. etinnert merben mußen, daß hieben insbesondere bie Abmele during wegen ber verlichiebenen Brechbaufeit nicht in Betrecht gengam mirb. - Bu ber: Berechnung ber Abweichung metel ber. Beftalt bee Blafes gielt Dr. B. eine fformel, Die bagu mit wifter fiftet, und nut bev individuellen: Beredmungen ju en beginden ift. Die Kormein, welche son genfen Marbemetit dem mit vieler Mabe berachnet find; um die Abweichung durch mehreter Glasen fo Blein als modich ju mochen, ferm auf ferft vermickelt. Daben fast nicht au gebounden , und auffeb bem noch unvollftenbig. .. Darum febies am beften, bag mas ben Anfchlanim einem Bernrobre aber einem ambern getifchet Auftrumente aufänglich where sonderliche Rufflicht auf Die Beb Prenung wegen ber Rugelgeftaft mache, bernach fie besonders (in dem individuellen Ralle ) berechne and durch Beninde eung ber Krummungen fie zu vermindern fuche. niebt, von biefer Methabe an einem von hennett angegebeites breufachen achromatifchen Obiertiv, ein Bewirkel. Berfahren ift allerdings das ficherfte, fo mie auch die Bemeri fringen über die allgemeinen Abweidungsformeln nicht gant undearlindet And. . Mur ift es nothig, einigermaßen die vots ebelibafteften Dalbmeffer zu miffen, weil fonft die Berbeffe tungsrechnung zu mubfam wird. Dr. D. bat feine Merbebt an einem fcon faft gang auf bas vortheilhaftefte eingerichteten Objectiv verfacht. Ben biefem fest er Dicte und Abftanbe ber Linfen ben Geiten - Am Enbe bes Buchs erflatt ber Bl. feine Methode; die verschiebene Gredibarteit ber Strablen vermittelft eines Beisma zu meffen. Er bat fie ber Roniel Atabembe ber Biff ju Berlin 1791 vorgelegt. Sie icheint lebe brauem; nut mochte es nicht zu erweifen febn .. baf ber Strabl, ber von dem untern Rande bes obern rothen und gelben

Sen! Cannus pieres tonten Bereifen : Daviers auf Maubenie Brunde ine Auge gelangt, ber brechbarfte unter benetiffen. Die von bem obern Rande des Papiers tommen. Dan gebe wenigsteile ficherer, wenn man bafur ben Strabt won bem unterffen Manbe bes untern farbigen Caumes minimt. 17.40

Anfangegrunde ber Mathematit jum Gebreud in Schulen, und fur Gelbftlebrlinge, abgefaßt non M. A. von Binterfeld, R. Dr. Maj. Zweyten Theile groente Abtheilung, welche die Fortfen Bung ber Arithmetit enthalt. Brannfcmeig, in ber Schulbuchhandlung. 1794. 178 Oftavfei ten. 8 22.

Der erfte Theil war Anfang ber Genmetrie, ber zwente Anf. ber Arithmetit, bende 1791. Diefes Theils gegenwartige Mbe theilung fangt non ben Rechnungearten mit entgegengelesten Broffen und mit Buchftaben an, lehrt Bilbung ber Potengen und Ausziehung ber Burgeln, er endigt fic mit ben Gechaige theilden Druden. Die Begriffe werben deutlich entwickelt; und die Brunde des Berfahrens richtig bargestellt. Die und ba maren Ausbruckungen zu verbeffern. Go fagt . 67 bet Schiler: Midte fen unjabliche Dale in i enthalten, und ber Lebrer giebt ibm Benfall, anftatt: ibn gu berichten, bag & einen Quotienten andeutet, deffen Divifot, ben ungenudertem Dividendus, immer fleiner und fleiner metben, fo flein, ols man nut will, Diefer Quotient wird alfo immer großer und groffer, und es lagt fich teine Große angeben , bie et nicht übertreffen tonnte, wenn fich feine Stofe angeben laft, unter welche ber Divifor nicht abnehmen tongte. Sobalb man aber ben Dinifor nichts werden lagt, giebt es feinen Quotienten mehr, und o im Divisor gefest, bezeichnet blas eine Grange, Der fich ein wirklicher Divisor immer nabert; einen Quoriene ten giebt, fo lange er fle noch nicht erreicht bat, aber feinen mehr, wenn er fie erreicht bat, fo wie auch o's fein Produkt ift.) In der Borrede fucht Berr v. Winterfeld feine Deis nung, daß die Ziffern nicht margenlandifden Urfprungs find. zu vertheidigen. THE COURT OF SHELLING LINES OF PRINCIPLE

Befchrei-

Beffreibung einer Kennt aftrenomischigenmetrischen Bouffole... von Johann Christoph Fried brich Babrens, d. Dh. Dr. d. st. R. M. evangeluch jusperischen Produger und Reftor zu Schwierten, auch mehrerer Societäten Mitglied. Halle, ben Hendel. a Wog. 8. I Kupfert. von I.

Ein Kopipaß 42 Boll im Diredmeller; innerhalb feines 1 300 Bober Randes ruben auf feinem Blafe gween in einandet gebente Rinde', bet fingere,in stid Gr. gethellt; fiellt ben Merk Dipn porgeber inneres in Stunden getheilt, ben Bequator. Ein ihret Mitte find auf der Are, die Mongte, die Simmelszeisten, und die Grade bet Abweidung verzeichnet, auch tann ein Schieber gestellt werben, bas Sonnenbild jeben Eag in bes Megnators boble Gladye gu bringen. Go giebt es eine Ringe ubr, die fich nach ber jedesmangen Dofffige fellen fagt, a. außer bem Gebrauche verwahrt wird. In der Guofene ber Bouffole lagt fich ein Quabrant vertical anfcbrauben (Die Riguren ftellen einen Salbfreis vor) mit Denbel, und einem geomettis ichen Quabrate. Doch ein Fernrofte nebit einer Baffermange mit ber Luftblafe. Dan begreift leicht, ju wie vieletten Gebraude biefe Sammlung von Bertzeugen bient, auch laft fich bie Scharfe aus ber Groffe beurtheilen. Dr. B. gerieth barauf, ben feinen mathematischen Debenbefthafftigungen, att Unterrichte. In feiner Wegend fant fich fein Arbeiter in Der fing, er hatte fonft aber Bertftatte ber Runfter beficht, und tonnte alfo, nachbem er fich bie Bertzeuge angefchafft batte, alles felbit perfertigen. Es find vier Cremplare Diefer Bufame menfegung von ibm verferriger worden, immet das folgende bollftanbiger, bas vierte befitet er noch. Er bierer ein Erem plar filt vier Karotinen an', nebft to Gr. für Eindellage. Die Kon. Akademie ju Berlin hat fin aufgefindniert, und mit ihrer Mebatlle beebret. (Gebr billig ift ber Pteis für Dieleffeine und finnreiche Berbindung mehrerer Wertgenhe; aber eben mas fo vielerlen enthatt, tann teine Abficht febr vollecme men erfliden, wie Dr. B. felbft von der Bouffole brom Bim telmeffen geftebt. Quadrant auch gu Deffung borigontalet Bintel ju branchen, nebft Bouffote und Bafferroage mir bet Luftblafe, mochte wohl eben fo viel werth fepn: Die Commen wir. は対象は

uhr, die inie Genaufgleit gellen familintlite fallenn entebehre lich abenten mari Derrit Welferen Tofellt bestin Athabeant brancheis aus in die grand mehr in id. In dass der nig g

かんばく いいか かっかんかる

Grundlehren ber angewandten Mathematit, pon Johann Deinrich Loigt, d. W. Dr. Professor der Mathemack. in Jega und Cotrespondent Der R. Gel. d. B. 40 Gottingen. Erste Abtheilung, welche die Lehren ber Dynamik, Statt und Miedanik, Dydrostatik, Aerometrie, Höhrgülck, Optik und Photometrie, Karaptrik, Dioptrik und Brifpecio enthäle: Jens, in des neademischen Buchhandlung. 1794. 430 Octavs. 8 Kupfert. 1 NC. 8 St.

Derr B. facht bit mirfelieft Boren folgesfiftfich vorzutragen, ale nur bie Grangen eines Lebrbuche gestatten. Anlage und Eifer fonn ein Lehrhegieriger bag Dud, ju eignem Beiffe brauchen , Deswegen find auch , nebft ben jur Theorie notbigen Riqueen, die Berathichaften abgebifbet. Aftinben Baraber befucht, bem erleichtent biele Eintichtung Bors bereitung und Bieberholung. Thegrie que bem Hefangsgrine ben der reinen Dathematif ift überall gehörig angebracht, 216-. les was bier vorthmme, tift fich dus ihoen nicht berfellen, : baf aber Dr. B. auch bier von ben allemoinften Geleben ber Bewegung und Der Schwere, vom Denbet, Centraftraftin. : Stoffe ber Sorper etwat bernebracht bat, wechtfertigt, en ban mit, well Lebestunden üben bobere Mathematik wenig ober ger nicht ju Stander:tommien, folde Lehren boch von febr meitlaufrigem Siebrauche, find, und bergleichen ben angehenben . Mathematiter ju mekern Fortichtitten in bet Biffenichaft etmuntert. (Bollfommen tichtig. Dan handelt gumeilen pon . Diefen Lebren in ber Popfte, aber ba die meiffen Buborer, gie nentlicher Bufchauer, ber Phyfit, nicht einmal gemeine Arithmetit und Beometrie miffen , fo ift ba bergleichen Bortrag folecherbinge umgig. :: Ben Lebringen det angewandten Das : thematit barf man fo viel Bartenneniffe annehmen, bag fie folde Gase mentaftens verfteben tonnen, wenn fie auch ihre · Beweile dus Anglipfie und Rechnung Des Unendichen nicht 4. 4. 4. D. B. XV B. a. Gr. VIe Seft.

ninftim Milie stierale Er. B., dernsteiden is im Lebrind tyndeade. Gewe feiend en Annymide, pobligeiban, das mit den allgemeinen Lebren von Dervegung, Hall schwerzen Körper u del der Anfang gemacht wird. Leichter wurde diese der Lexuende fassen, des jundt Der Anfang gemacht wird. Leichter wurde diese der Lexuende fassen, des jundt eine gekomitten ist. Auch infer fich nicht alles, was hr. E. suge, eechtsetigen i. E. S. 15.

1. In der Kunningte wird gepeist, raaf fassed Abepergleichsignis beschünzunges werden. Auf wird die die Luadrace der Beiten verhalten, darun sehlbest in micht gleichsernigt Beschienigung; verähren unmittelbar kann wan sie nicht. Der Schandet viel Gegonstande deutsten nad institut und zweit dies Bespergleich der der der der Verhalten der Geschieden und geschiede deutsten nad institut und zweit von der Kristen der Kri

#### Mosneyse laby bett.

Commentarien ber neuern Arzurifundes Dermie gegeben von Christian Spitlob Dopf. Dritten Banden vestes Suick. Laufingen, 1794. 168 Seiten Diston 10 86.

Mie Chreichenne bloses Stude ber Countentarien ift im Gan-Ten biefelbe geblieben, bas Einzige ausgenommen, bag eine ment Arubelt : litterarificie Lintententententent iverben : ift., die Bon fid levoch itt diefem Stielte bides weiter untfindet. Die Angejeigten Geptiten find! I. Frunt du autmitdis hominum Amorbis L. 14/1 6. 44. Der Recircumintelet einfeben, was The Ritten ber Oratiller bavon babe, ball Dett Souf alle die Teinen nofologischen Diffinitionen bet Deurs Bu umszeichnit. Which bent Ustheil bes Derausg, unnut ibrigens Jeanto Buch ienter allen miedielmifchen Sandbachern ben erften Mana ein. Il. Gantier Differt, de Irrimbilitatit motione, patura et anordie, Mai. 1793: Don &. 44 dis 92. .: Afferbings wine que Shriff! Dr. D. macht wite neben den leiten Sab berfelben einige gegrindere Erinnermigen; es wourde firm aber nicht Tower defallen feun, noch gegen andere Behauptungen 3mei-Fel anniegebon. Hi, Marrestro über bie Datur und Ben Ge-5 1

Struck der Babet. Sanoper. 1793. von B. 92 bie 168. Mig Mecht gelebt! Wir empfehlen diese Schrift allen Aerzten und Brichtärzien, besonders allen Erziehern. — Ungern haben wir noch einigemal das fatale schwähliche dorfen fatr duri fen gesehen. Das abgerechnet, bleibt die Schreibart bes Bere ausg. wie dep den porigen Studen, tein und gut.

Erwas von dom Muhan der Rampfischen labamenta, nebft einer Untetrung gu beren Gebonnes, won eie nem lapen. Coffet, 1794. 3 92:

Miner ber gebften Borwarfe, welche man ühfern beutigen Reitzen machen kann, getriffe die Spickt und Schwäche, woomit fie nach neuern Ditteln und Westintigen baichen : bie exhaldren undeptille lobbteifen, min bie thickfonnen demtiefe hen - wieber bergeffen: Bet Seichichte ber Drebtefe hue Ruchtig Durchgeft, wird fich wutibern ; wie biele neue Dloben er da finden wird : wer fle genauer fendiett, wird es befrauern Bal diele Mabefucht ber Runft feibft fo gefchaber bat. In ibr liege es, bas unite Miffenfchaft fo langfam auffchreitet, bas fe ftebn bletot, bas fle thandithal fogar Rucfichefte zu thun coeine. Bir verlaffen geprufte atte Defter, um fie mit ute Achern neuen gu vertaufchen; wit wetbett unbillig wegen fene. weiner fich etritiral eine gegen fene deftinben bat, bas ment all gembanuche Rrafter befitt ; ifian beift nun; man feriat, man heelbr von teinem, als 68n biefein neuen, und bas Ende du son ift - daß bie Ruinft file gir bein Drabe Bon Dinblicite und Gewifheit tomitit, ben fit vereichen Gninte, bag wie Biode viele, aber tein einziges Mittel tocht genau kerineit letnen. Balen Pouluit ift woulf fibe frickliche Eingung in einer Mehrift über die Rampflichen Klyftice. Die Aleir weiß, wie Hele Rivituls bet berbiente Rampf fich buttet gab, wie et alles Samit turirte, wie vieles Zuffeben biefe Ruren machtett. und mie fanell fich biefe Mode verhreifete. Dies war aus ber Lift in und um Raffel (G. t.) Ist icheint man auch boil wieber babon guruckerominen gu feyn; ber Berf. überniffente beshalb eine neue Bettheibigung und Empfehlung berfelben. Beine Gabe enthalten bas Betannte, man vermbone bie Dine pe nicht bamit, man behme nicht ben Bartifchleim mit fort, (Difponier abet in neuer, baufigeen Erzeitgung beffetben, in Palagarungen alles Arantheiteftoffes Japin , magt jahrliche

Borbaumge und Saifonskuren , S. 8, nothwenbig ic.) bei Berf, verdante ben Rinftiren NB. neben vielen auflofenden Dillen und dem Beiffmarfcben Bade fein Leben. mar, aller Bermuthung nach, mit Ginem Borte: bopodon-36t hat er biefe folimme Periode gludlich überftan-Er glaubt, daß Rrantheiten des Unterleibes, befonders Rrantheiten ber Belehrten fich burch nichts leichter, als Rt. feilen faffen - Cobhleft awifchen berben Rinffentvon Smil briter ein Ifmiridieb ift ; foi olauben wir es boch auch. - Rt. nuben ben jenen, weil fie wirtlich gegen die Rrantbeit bellen : Diefen, weil fie gugleich auf die frante Phantafie wohltbatig mirten) - Daß Angnegen nicht immer wirten, liegt in ans dern Grunden, ale bag fie, wie es G. 11 beift, nicht mehr Medicin fenen, ebe fie an ben Gib des Uebels fommen. Unter ben Elpftiringredienzen fommt G. 18. Pfaffenrob. genwurtel, die bekannten milden Cichorienwurteln wor; mabricheinlich fehlt ein und gwifden diefen benden Dfans gen, benn fie find fohr werfchieben. Der Unterfdried im Barmegrat, 6. 23. je nachdem ein Rl. auflofen oder ftarten foll. mird nicht viel jur Sache thun; wir empfehlen über die ffartenbe Rraft ber Raite dem In. 21 Marcards Schrift über Die Baber, Juch murben wir nicht gerne feben, wenn unfre Batienten O. 27, viel junges Gemufe und faftiges Obft genoffen Der Berf. fcblieft mit einem Blid auf fich , was er-war und mas er ift; zeigt ein warmes, edles Berg, und eimmt unfre gange Achtung mit, ob wir gleich fein Buchlein für überfläffig balten, ba Millers Auszug aus Rampf für Michtarite schan vorhanden ift.

Answall aus bem Cagebuche eines praktichen Un tes von G. E. Conradi, Stadtphyl. zu Rordheim. Chemnis, 1794. & R.

Miches ift von so großem Interesse für bie gange Argneywissenschaft, als gute Beobachtungen. Es freut uns baber immer, wenn wir einen Artt finden, welcher seine am
Rraufenbette gemachten Erfahrungen der Belt mirtheit.
dr. C. scheint alle Anlagen ju einem gutert Beobachter zu baben, nur mussen sie Anlagen ju einem gutert Beobachter zu baben, nur mussen sie hach mehr reifen; er erhebt manches thuhedeutende zu sehr. Den Anfang machen einige Auguskantspeiten. Segen trocken entjundere Angenlieder rubmr et

Bluthluthen, mis Ording. Alf bay schwarzeme toag bie Dehaut nur noch ein fcmaler Streif von ber Redenbogenbaut gu eben ift u. fieht der Dintergrund bes Auges. febr bleich aus it intunbiger Mille es für Erubheit ber Driffallinfe be 1 ho tonine ber Bf. nie belfen. - Bolverleibluthen ichafftell vielen Staarteanten Ruten. - 8. 23. Staar, Lauferlich gebrauchtem Kirfdlorbeermaffer. 0, 25. Ochwar Polar, in einer Bulling erblich und angeboren. S. 28. Mot, Ben' Alebes Aft ethebe, allem binteichend (auch ber Met, leiftentitren fable Richterichen Sie nicht): meift was this better abführendeltentet intentefteller. — Gibr mit Hill Milladburtete ber Schriftel nach ber Richt geller ber Bi. S. Wiffit Vib. aneiment und Extr. colocynthid; in einem Shie Son Bitterfag. - Bathum feble ber Berf. Ven ber Rrantfreft 62 46. 'hicht Blutidel um ben Sale beum?" - Beite 59 Baringfait bev einem Sobenfactbruch burch talte Umichia Beiellt. Birbo. Omirtang bes Ralottiet in Blatterfi; Tubiff Der Beifliebr. Die Erfabeunden find freilich nicht über alle beifer et floven : boch ift bie groffere Babritheinticifeit immit ric bas Ourentute: Auch ift es hicht hingemicht, ob be profite beitenber bei ginpffdeil G. 73 von bem Rekenbiglad den bertum wordt bie auftendahre waten) C. 77. Offere Mittel Bilin ber Banblisten burthaus Midit vertengen, &: 8 2 Wille de Leberfatiff? Hitentlith beigen: Beweis, bas faltes White thing Expose unichabiles in (1608) man frestich foon fange wiffe) D. 86! Plantelle colligenita (but uns am m Raffier neraffen, Tolsoff in Rudfice auf Bebanblung, ale Ra Dinnetrene). S. 94. Empristing warmer Dilen foll untes Beite Lodien wieberfentellen G. 99. Berit: foll Beite Bergebern (Die Gefchillien beweifen es nicht gang.) S. 98. 96. Schmerzende Sibraefahvaffte! rabmt et ein Dflafter aus Mir cicht. P. VI. und Pol. bulludomi. P. I. 😂. 100. einen Thom aus Bitterfift. Unitentinte und Stiefmutterchen (Viola ericolbe.) hat er ben Saultfantheiten wirtfan befunden. G. Bie Bietung ber Bolverleiblitmen in ben Rolgen von Mallen', Stoffen, Quetfdingen-zc. S. 219. Schlerling in's und augerlich beilte einen Ebbenscierbut.

٢.

# Bigionif file Deutsche. Frankfiert und Letylia, 1796.

Gin pomphafter Titel; aber wie wenig entipricht ber Inbale Diefes fleinen Buchs bemfelben! Geite 3. ber Unterschied im Charafter ber europaifchen Rationen fen blos Rolge ber Ere giebung. G. 14. Die Merven in ber Saut fiebt ber Berf. für magnetifche Bertzeuge an, die etwas gemiffes aus bet Luft laugen. Worfn dies Etwas bestebe, will et noch nicht laut lagen, bis erft feine Berren Umtebruber ihm erlauben, zu glaus ben, daß unfre Merven auf der Sant nicht blos eine fublende, fondern auch eine magnetische Rraft befiten. (Belche Spieles ren! G. 25. Mothmenbigfeit ift ein trauriger Umftand, und ein angitlicher Sppochondrift muß wirtlich erichrecken, wenn man ibm fagt, daß es faft unmöglich fen, in niedrigen Begenben ein bobes Alter ju erreichen." G. 27. "Es ift beffer, ein Daus zu bewohnen, an welches der Beffwind meben fann. ober auch ber Rordmind, ober ber Ditwind, am meniaften taugt es, wenn der Sudmind Bugang bat. (Leibet große Einfdranfung!) S. 30. Barum bem Berf. Die meißen Ropfincher ber Bauernweiber fo gefallen, errathen wir nur balb. 8 32. Das Rraufeln ber Saare, bas Dudern und die moble riechende Domade, fpricht der Berf., fint auf mein Wort picht ichablich. (Rir getrauen uns, bas Gegentheil zu bebaupe ten) 8. 32. Deutiche Cheleute follten beforgt fenn, icone Rinder auf Die Belt ju feben. (1) S. 33. Onrochondrie und Spiferie find lebr felten von einer engen Beffe ober engen Schnurbruft entftanben. S. 34. Er fommt ibm mabriceinlich por, daß unfre Bormelt in Baumwolle getleibet giena, als noch fein Regen porhanden mar, fonbern nur noch Debel bie Erde befruchtete. (Bie abfurd!) G. 19. Die indiichen Gewurze fceinen bem Berf. nicht ichablich. G. 41. Saft ift es nicht mehr ju laugnen, in und mit ben Speifen verschlucken wir elettrifche Gluffigteit, bie und nabrt und erhalt G. 49. Starte Reisfuppen balt ber 3. für meit bienticher, als Sage. Denn fcmerlid, fagt er, haben bie Herste, melde ben Cago fo ruhmen, oftere Gelegenheit gehabt, eine Reisfuppe, mit Sunerbrube getocht, ju effen. (3ft benn bas fo etwas feltenes?) S. 57. Der Diffenlit (Piffe - en - lit) ober Lowengahn ift eine Art wilber Cichorien (nichts weniger, als bieg. ) 6. 74. Die Ethberren fchaben picht, außer in ju großer Menge genoffen. (De (Ardnerstist machanofranz wenige kinn Pelkonunh Ansche fälle): Dimbrenge fichen den Magon megun so aber nicht geschwinde gendaut; werden ein Magon megun so aber nicht geschwinde gendaut; werden so besten kinden G. 77. Die; erpnen sind am besten, die wei beiden kinden famblen G. 81. Kablensteilich, ift wiese Speise sin seinen den Norden für genomen Costanusisch sie besteht wesen seiner nach kanticke Pensonen Costanusisch sie besteht wesen seiner kanticke Pensonen Costanusisch sie besteht weisen der nicht sie und da mit einem und und du wärdigfin den werden gehoffen wir fin nicht bieten, ausbrecht seine Ideen mehr zu sichten, zu ordnen und zu berichtigen, dann seine Seibstliebe zu beschänken, und endlich alles Streben nach Wiss ganzlich zu vernethen? Missisch eine Streben nach Wiss ganzlich zu vernethen? Missisch etwingen Abenn noch ein brauchbarer Schriftseller werben!

maidan 🗸 ron u. 20. u. 1900 (1900) (1900) (1900) (1900)

Commitme lieben neabewischen Gehriften iber Pesigenftande ben gerichelichen Angerpacialichete Ind 3: prediciuischen Rechtspelestroppeleit aus verfchiebecotten Spracken ibbersett, Henausgegeben von Pr. Friedrich August Wais. Erlier Band hütztes

Strevercy Edult Bulle. Petree Active of Street Active of

Die ber ben Bereb wen Burmmlumert biefer Mit haben imp bereite für den Baid erden Stille Bubet wir-is & nad beto Der Rocenstone bes enten und untriten Studit bieber Bammie litel unite Gebanten achnitert. Bit begrügen uma bie biets Mos, die im biefen britten Boud entinfernen ceingelnen i Abs) handingen anguleigeb., weiche eine falle berbiehten bei Bote geffenheit 4 bein genebnelichen Bebiefide neulberifcher Betrife A) entriffen in werben. 'Man: findet: Den IV) Georg Guld w bon Archeenbofd, Ushandlung won bernign dirocho enwire faiden borfeblichen Kintlemnord, Cerfebinen faceintich) Aleborfo 9442.4. VI): Canalla (Johann Merbutb) Abhardlung, bag Der Gelbibinord web bonn: miebicinifchen Richtenfluhl micht alles mist verschalder fen Clateinisth, Rengentolow VII) Dr. Ries prich Unten Gereitharden. Bon den vor Gericht fall procie Alpaften Merkmalen ben: Beibftamebeet (lageinifch; Bends 1799.) VIII) Dr. Joffes Lubrois Eins Postemanns AD Ec 4

Birdlinig, das der Amarikands profibent umd die fleie um Greiften Borlag gut iddant f. aus den peintichen Berchegatebes brieften Borlag gut iddant f. aus den peintichen Berchegatebes brieften Borlag gut in danten fo. Leinglag waren der hierenden angeigen frag die Seiten der Greiften der Greiften bei Greiften der Greiffen der Greiften der Greiften der Greiften der Greiften der Greiffen der Greiften der Greiffen der Gre

Des kord Bolingbroke Briefe über das Studium und den Rugen der Geschichte. Aus dem Englischen Berühlenden der Geschichte. Aus dem Englischen Berühlenden der Geschichten von Geschichten der Geschichten von Geschichten Gesch

Airenbuig rost or P ieles berühmte Buch bat allerbings eine befere Meberfekun Beutient irelet Me Bei daniger Abengfinaumi (der Mar. und b atribrimiteties ile mit wieder Borochraind Sodifennenis werfete Matrin Brongindis Brainfe gestehen giba frincer auf das Wucht wie einich filben Berge geleift haben. : Danbobifchen Stubinun bet Elefchiedol: mind: mirunium datenni Jeruppi: denn fo batte fie bet Betf felbft-nichtstudient stund fant ur fein aufnichtig. (Th. 1... Gif. Jong ir alle Machfres den geneinfar ber Aiterthung: affe die Bosteine Ben Chuntologie und Geldiches von Serzu weunchres, die wir den unermellichell Abeitem eines Sca gency Dechange Pesses : Where was Mines have foult med the Obrer afeich man Mittelmen zwifchen differischem Dyn Thinismus uhb ferifer, Leichtalaich inseitigungeben fcheict; fo bat er ted fo vill monich dan Progritagen, bie Altere Geschicht ani orgale gut genediere : Bebnbere aler findefeine Bemubungen; bon Araelitifche und alerte defftiche Gefchichte mit ibret Michen berafente freiten ficitiare Couren bes. Mangels bi : TEd

peleister Abatlachen, dind des eine inne Arenden ab Deuth geptrifter Thatlachen, dind der inn inichtesest mie Mühr dass iftele aufzustaden. Dund und der antobere Eritei hat Mit dass iftele aufzustaden. Dund und der ein mobrtuid fabrischen Billen und Erdauste Geschlete seinerdenngen z oder koch Biller zu nacht, den interioler eine Bomertungen zu oder koch Biller zu nacht, den interioler einem Geschleten und biller bei einer interioler interioler der interioler Geschleten und und sich iller interioler der interioler interioler der interioler

Berr Decessioli. Inc Ich un einem foichen Begleitet ane deboten ; man rieiter allch balb; bal er unt granblicheten Bene nier ber Beffe toller vornehmich der alten bit, die Bolinge brote fethft. Man moditeibaherihin fund wieber nuchimebl Anmerkungen, ober noch fcharfere Untersuchungen von ibm ministell. Ge ift bitere alle moliffte meine feinen Schrifte Reller, wird fricht itet unebe zu erteichniblaren, als ihm die bebe lenber Genauiatoit fir verfetjaffent! Boiffind gieich die et ften Armer funner. Gi Pratit reche brauden für die beftimment Deffet biefer Budie: menin:et eber dr. 23. Guio far anne sime Mirb' moeffelbafd labe. beb man ben bem Schriften bes M. Teffel de an bas bedfaifthe Ostulnal, sberrau Die bouon in ber delle nechnuito" fo word ubloebebeide Alepantet. Leberfebung hattel mille ? for weeden itene Befor bank . Bolingbrote, banans hem Billiff nieben, ball minn am beften thut, bie gebachten Comin mi dails wednetbetfen Bolingbrale batte and feinem Batte EU of fa. tindet aber Stabilche und Briftliche Rabein von ben ableren Menfeben raufage's bas beftaelar iberr 68. and eben biab fein Bayle noch in einer fuft poor Seiten langen Rette u Bie Mb. of . Min Salt benten mare en bienticher gewesen . Boliz felibre Declamation Di 25. 26 miber bie Buchenticitäe unds Maubuhuhuhutelt bet allerni Audichen Gelchichtender . etwad Eretider sit Bouffent Benn mas bariber 3,76. Anmert. an defant wird, tfl'gung ungularmlich; ntreiberiaften werbart bis atmifeligen Starti, weiche Tacitus von Woles. und feinen Afrieliten gefammele bur, erwas einfcholben binnen. Ueber Chains Building som Toab, portier fic Bot & ine EC S A. 16 Gia

lig: fiedt: **G**. 9E fa. dounte des **litterk**tersam meren fagenen woon er Michaelia Anwerfpugen zu biefer Chefdiffite meloten batte. Biebenum fehruibt br. R. C. 118: fe. que der Quelle, morene Bolinghaele fchopfte, wie et fethil lace, nach mehr über Gregor den Broffen ab; woyour's aber mandet widt unterfdreiben tappe Sobr nothis mary and in Chette sie fa, eine Anmertung abtoefen, mo Didanad baft bir Die Ratholifden bie beil. Schrift in Glaus eskaden vor unaurichend erklären: die Desrekanten binace am ihre Batteriem wider die Eredition sichten folgest, bal atfo war teine Richtidenut fitz Das Christienthum übrig bleibe & and the befte Birtung affett er binganble man noch won been fon Schiuse ermagten tomp, fen biefen bie Wenfchen in ben Deismus fallen. Aebnliche Stellen plebe es mobreren Auch batten noch fleinere Berfeben berichtigt merben follen, wie 26. I. G. 144: Meille an' Bratt Mutter, and ein gemiller Wetanberflug. Dr. B. felbft freicht 36. I. C. 120. san einem Brabildenfan Mien, ju Gregors Das Broffen, leigen ; es muß aber Dienne beißen.

Unter ber Unliderife : Framtente aber ginier Gegenflane De bes Seudinme ber Befchichte, ale Anfabr und Erlanterum den einiger Beellen in Bolingtwoles Mristen bot ber Hes wieber 6. 283 ff. moch folgende, Huffabe bengefügt : L. Un er das Berandaer (aus) der Geldeichten Quelfen Saffelbe: entficht, wird: que gezeigt, : IL Beftreben bes Menfchen fich ein Anbenfen zu ftifeen. III. Die Rraft, bes Bepfeiels. IV. Kurcht war ber Muce, der febe Grund der biffiveifchen Chanbunirbigfeit; auch über Alexanders des Osph V. Bos: man in der Beidichte ju ermarten Em Skidider. Dabe ? Gewiffeit aber Mabricheinlifteit? Giebauten eines Mabemifers. Das Refelter ift; In der Gefchichte fen, wie iberall. nicht Babrbeit, fonbern Babrideinffateit unfer ges wishulithes loss. After bas iff viel migamein abgespruchen shib lange nicht wort allen Geften gefaft. : Lia, mo bleibt beng Ind wiele Unwehrscheinsiche, bas deutsich: sewiß wehr ist ? VI. Glaubmarbiateit ber Geschichte Beine in ben elteften und Mitern Briten. Er bestreitet fie mie Poniffy und Bolinge birota. Batte er Bede Abhandinne uber bie Quellen bet alteften Romifchen Gufchichte .. und deren Berth, (won beit Erften Banbe von Bergufone Gefchichte ber Rom, Republit) getefett : fo burfte mobil fein birtheit, etwas anders ausgefalles fevu.

hon. VII. Ueber die eingestreueten Urtheile', Behren und Berragen der Geschichtschreiher im Sange der Erzählung. Ob der Geschichtschreiber schuldig oder berechtigt sop, sich der selben zu bedienen? darüber legt der Berk die bejahenden und verneinenden Gründe dem Leser zu seiner eigenen Entscheidung vor. Allerdings, wie er sehr richtig beinerkt, des sieht die große Kunst des Historiographen darinne, so zu erzährten, daß der Leset dadurch in den Stand gesehr wird, das zus verläßigste und kruchtbarite Urtheil über die Begebenheiten zu sällen. Selbst urtheilen wird er selten, und gleichsam nur in gewissen drügenden Fällen; Gentenzen und Gemeinpläße aber wird er voch seltener vortragen. Uebrigens ist Dr. Wein denkender Kopf, der duch das Studium der besten alten und neuen Geschichtschreiber, noch mehr als durch seinen Bollingbrose, in der Historiomathie glückliche Kortschritzethun wird.

Cohiera da Lachura, 1793. T. 4.440. T. 11. 404. T. 11. 280. p. 8. Der Jahrang. 3.912.

Die dukere und bewere Welchaffenbolt und Eineichtung diefen Journals bleibe fich vollkoputien school Blucer ben bande ebriftelichen Anffangu enthale biefer Jehranne feinen ber la vorschild auszeichnete und bentertt zu merben verbiente, Die Orie d'un flottandois for la gneme astuelle (T. I page guo.) gehinte niche in biefen Abidaist. Mec. bes fie feben au webe the Emery Orie gebendt erleien, . Die Ausmabl der Pragementer tind Mutaine aus gebruckten Buchete fit auch biese and im Gamer, Me entementennet bof bet Gammler in Rud ficht auf Stude pelitifen Jubitet fich burd ben Vorthem weift, botn et b umerfichen und eifrig bulbigt, abermals we Aufnahme einiger aung gentenntenben und folochten Auffc wertricen laten. Modurch verbiebte der burchaus unbodeutene De Discours de Mr. Forwey (Tom. II. p. 211.) by Discours proponce par M. le Capit, de Bostos (p. 431) gant gleis chen Bebates, Gine Stelle? Givem Emigranten von ber Pan 200, ju melder ber befannte Zimanol gebert, vergeibt man es endlich mobi, wenn er fich im Drang feiner kürmischen. somm aleich eben iricht reinen und eblen Gefühle . au folden Belterabungen bieweiftere ladt, wie man in bem von ibm vere

Seen Vistoolitionerde, Made la Fayette Jieft (Tr. H. 324) eber madt es einem Beutichen Chre, falde wilde Babrbeie Abernanft auf bas gubbie heleidigenbe Barthenidriften woiten in verbreiten und feine Sande mit bem Geifer bes Debes, ber Buth, ber Ochahenfreuhe ju bolubgin? Der unelaction E. R. beitt hier up homme, que le malheur n'emprobe pas d'etre mepri able? Er wird für ben Urbeber bes Diane augegeben, Ludmig ben Sechgebnten mit Bewalt von Berfaifles und Paris zu führen u. f. mue- Rad mehr Bers bieuft murbe fich ber Sommier durch biefes Journal erwerben wenn er fatt manches. Auswages aus progern Buchern und Reitidriften, Die man in jeber nur etwas betrachtlichen Ctabl Beutschlande findet : mehr fleine Brofcharen, und fliegende Mitter von Werth aufwereiben, durch diese Cabiers mehr in Umlauf af bringen, und fie fo mehr für bas bofe. Chicfias Das folche fleine Schriften mehr und fruber trifft, au fchusen fuchte. Bir mehnen Muffate der Art, wie bier Tom. III. p. 305" bas Eloge historique de Charles Bunnet; M. de Sauffure ift. . Man findet baring mehrere qute und weue Bemertuigeif und Radfriditen über biefen nierftrut biges Mann. Molte mar, jagt fr. 0.90 uncer abtern a alle Rorichungen und Untersuchungen Bonnets auf einen einzigen Proech bestehen; formicon man finden; bag bielen Bibeit , bie Theorie ber Zentiung wer ber Entwickelung ber phofitchen und Infellettuellen Befru mari Gein großes Wert uber bie an derifficten Korpet flust fich fatte auf Die Bringivier ber End Midelung. Dicht blos bas Denten, funbern und bas Beines Ben und Ausarbeiten, bus bielen vortrefflichen Schriftftellern To viel Beben macht, butte bib urbften Reine fer ibn. mant befaß eine glucklichere Leichtigteit, frine Bebanfen aus anbrucken, er fant fodlatt für jeben bas ichickichie Gewand. and forach of won bet Woodland me probeteent of des delices do la composition die Duelle bes groffen Billes, defien ber Brenft fabig ift, bes Siuce gu tieben unb:geliebt ju werben, ergoß fich febr reichlich fur thn. : Bein Berg mar gang fur bie Liebe gelchaffen : Die Freunde feiner Rindheit waten die Rreun De feines Alters, fein Ungluck, tein Rummer fibete ben Rrie Ben feiner Rreundschaft und feines bauslichen Lebens. Saller foat einer feiner vertrauteften Areunde : bie noch ungebrucke Correspondeng dieler benben berühmten Danner ift eines ber Intereffantoften litterarifchen Denemale biefes Sabrbunderts. Durch ben uhmaßigen Gebrauch bes Bergrößerungsglafe (chivach)

fofroachte et Mine Migen ip, bag er enbries nat nithe intebe fe-Win 'noch ichen Wunte .- Dieles Buffitt batte jeboth-auf ine fdriftftellenifche Apbeiten winert febr vontheilbaften Gin-End. Che etaficheinen Gecretat, verfchaffen tofinte, mußte er oft fo viel, als im Drud 60 Quartfeiten betrugen, im Ge Dadmit feft fu halten luchen. Go erwarb er fich eine Res-Righelt, fellent Gebanten im Ropfe eine Beifest eine Bolitur und Bollenbung ju geben bie fie pur felter erhalten ibbenn man fie fo, wie fie uns kommen, auf das Papier wirft. Mentipensumas mit der er feine Bakiftest für Die nathe In mehnebeitetes, what folnere Definitheit: unbeilbaren. Od Bon biefer Beivahres 776) sobofte er fichnie gang wieber of re. --- --- Door biefem Jabbaana neborinen Amilee. and Dortraftenitte Dansvariet, Aviert und Retill. von End stand, von Schmarz in Barnberg, for geift sand fanftios que mebeltet. I wonner bie bie bei ber bei bie ber bei bei bei bei bei ·罗多·米·人 15年 1564 南山江海山 1865 11 .ઇ. 📜 🕕

Fantoffern meiner Schlaftolen Rächte; gefchrieben für fühlende Pergen und Leitende. Dalberftade, ben Groß, 1794: 80 3. 8. 536.

General State of the State and

· Gin Frauenzimmier bat folde gefcheleben. ' Auch ohne ble gis Bignung an iffre Freundin lieffe ber Rame fich leicht etratben': Benn Diefe Reder giebe'feit einiden Sabten alle Deffen uns ete mas zu lefen! Da bie duffere Lage det Berfasserin nicht bie Belte zu fern fdieinet .. und ibre Snouftrie an Dittidfeit who Bienfchenverftand fich eben nicht verfandiget; fo mag tion We Ses gonnen, lauch Die Bantaffeen ihrer fthiaffofen Dadte gegen "ein Padr' baure Chaler umgefest fu haben." Dag übrigens Much und Ungilier, Luft und Unfuft, Woond und Sierne: 24 Ben und Tod, u. f. w. die Ginbildungstraft eines durfricht ·Quebre hambefachlich beschäffelgen, karini man na vorfolgen; " und eben fo feicht, daß von weiblicher Feber ein corretter Ausbruck, freiger Bufammenhang, und beftimmter Broed bicht au erwarten, vielleiche auch nicht zu ferbeite find. ' Da ente Aid bie Grade und Beburfniffe der Ettipfanglichteft unenblich perschieben find, if mag ve noch immerteler geben, bei Wenten Diese Reibe erbaulicher Gedanten gar nicht übel wird angebracht fenn.

منتاذرناه

Kinige der vorziglichten Morlestugen, welche in der Roniglich Schnedichen Akabenie der Wiffenfchaften zu Studioen gehalten worden, und
einzeln erschienen find, Aud benie Schwedischen
übersehr und herzuszegeben von Dr. D. G. Gröning. Eriet Band, Leinzig, in der Gräffen schwe Buche tom Buche braffe

itt. welche don beit Dreffibenten feit Merberfebung Meut de de la contract de Deatitabub abitebantelt. Biren erfcheinin fuer Berg, jebe mit einenen Rabieti ber Beiten, battit fit auch einseln tounen ab k methen. L trife von Abfebefelt, Missterent, Beb er des Mondes. Milier des Mondellernbebeng, Ciner der ache gebn in ber ichwedischen Afabemie (bet foonen Biff.) Aleber bie Aufflireitig, gebt. ju Storfholite 1793. 228 S. IL. Job. Carl Wille, über bie Dagneten; 1769 Borgelefen, 40 &. Peter Jonas Bergitte, von Obffgarten und beten Beffe Berung in Schweben 1786 vorgel. in & C. Som Inbabe mulfidusliches zu Boen, gehart bicht in die ventsche Biblionbet, icon die Mamen der Berfaffer verfichern, bas bie Zimfane lebereich find. Bep ber erften Abbanblung auferte Dr. v. R. fir einem Schreiben anift. Dr. G. Et babe fiber bie annem fcheinlichften Babrbeitan; bie bath bett biefer bald bon jenut Raction misvetftanben wathen, filt feine Datburger gefdrie Jen. be burd Den. Die Gr. Bemibung feine Arbeft bor bell Augen bet aufgeflatteften Mation enfcheinen folle, bitte at. He Bofer au diefe Deftittemung du erinnette, sond innifice er to Aberten, fem Auffast werbe ben aufgetfarten Deutschen inde trivial, fletnentalro et anglitique fcheinen. Zue den ange-Abeten Botten flebe man, baf On o. St. Deief in ber Beck iche deldvieben ift, welche bie Oprade ber Artiateit unb Die Mell wat, the fie hie Spenche ber Samsculatres warp. Die Weutschen tidlien alle bes Orn. von I. Compliment aber ine Aufeldriung att beffen fo annehmen, bag fie as immet . mehr du verbianen fuchen. Doffentlich wird Dr. Dt. Gr. aiffe Methalintete werben, in stefer Mitthellung infiblice Auffile. o mas svoje unbetamus bleiben, fostanjabum,

Noch und Schlebachein in politischen und Nahrausgelegenheiten, in befonderer Barftellung der weifen, milden und gerechten Regierung des Preußifchen Staats. Ein tefebuch für die größern Apitskießen von Preußt. tande, von R. Et Neutlu, Königt. Preuß. Churmattischen Kriegs und Dei mainen Kaminerassesser. Bettin, 1793. beb
Belist. & R.

Linter biefeite Eftel erbiele bas Dr. Land eine abaenebibe und Jebereiche Lettite. Der Bf. icheint nicht nur ein Dann von auten Renntnifen, fondern auch bon bellen und richtigen Deariffen zu febn, welcher bie Gabe befist, bas mas im Robfe ift , auch ju ordnen, beutlich vorzutragen und amwendbat au machen. Er fieht es mit jebem Bernunftigen ein, bag bie Mufflerung nur beitm febaben tonne menn fie biebt ibren une Sigen Bang fortgebt; fondern burd mande Urlachen, befohbers aber burth gewaltfamen Biberftand, gereitt, unglictlis de Springe macht. Das ficherfte Diffel. Mandie sinteffens De fomarmerifche Gabe ju entfraften und unichablich ju mas ethen, fft nocht biefes, fie mit ber fadel bet Hufflarung auta weift git beleuchten. Wenn auf biefe 2fte ihr faiftber bienben-Der Schmmer hinwegfallt, fo bort the Reib ju girichat Beil auch auf . In der Perfon des Camer Billige giebt er feinen Bir. enern fo manabe voorweffliche Mitterbaltung, Aufflarung und Berichtigung verschiebener ihnen gadbibabe liegenbet Begen-Rande. Borniglich follte es ein Unterricht feyn über bie Bet-Salenthe des burgerlichen Lebens mit besonderer Ruckficht auf bas neue Wefesbuch. Aber außer bem , mas Gefese in mans den, befonbers Criminalfallen, bestimmen, bat er fic auch über vielfache andere politifche, moralifche und bifforifche Begenftanve ausgebreitet. Sa,hat er, um put einige bet vornehmften Artifel anjuführen, bie Fragen: Wie entstanden burgern liche Gesellschaften? Was ist burgerliche Freybeic, Bleichbeit und Bladfeligfeit? Was haben Preukis Sche Unterthanen far Vorzäge unter einer milden und gerechten Regiernng? Wie fann ein Voll fic Selbft glocklicher machen? ic. abgebanbeit. Auch eine ge-Brangte Meberficht ber Entftebung und Gefchichte bes Dreul

schen Skarts und fines Berken eine Geleicht. Im Ganga genammen, find die Sachen praktisch, und besonders der Sinnmung unsers Zeitalters augemessen. Der Bortrag ist corrett, eichtig und dentlich, dene prunkende Schönheit und leere Der Kandiction; und seines Abstet, der Belehrung, angemessen, Aeberhäuser Andes man bien gemäßigte Gentimputs und populier Phisologis und seinter und richtige Cutwisselung der Sachan und Bedriffe. Da es wohl nicht viel Cantors Willigs und auch nicht viele Gementden geben dürfte, welche so sich au unterhalten im Stande wären, so wäre de des mehr zu münschen, daß Prediger über solche Materien und auf solch Arr sich mit ihren Zuhdrern verkändigten, welches besten inehr Segen bringen würde, als alle Predigten init altn, keiser, wonsenskalischer Orthodoxie angefüsse.

RЬ.

Tollettentram für Damen. Erfter Bandden. Frenberg und Annaberg, ben Erag. 1793. 95

Dieser Theil enthalt beep platte Historien, wovon eigent lich nicht abzusehn ift, warum fie vorzüglich den Damen gereidmet: find, da sie weder dem Inhalte, noch der Einkledung nach, Brouenzimmern von bestern Grundsten und Geschmacke gefallen können. Durum blette ich benn, wir lich ien es bep diesem Chelle bewenden.

Pk.

THE STATE

## Algemeine Deutsch

Sunfennten Bandes Brebfes Stud Ciebentes Befe,

## Weltweisheit.

Copfiem bes Matwochtstnach kritischen Peincipien, 1200n Kari Beinrich Debbenreich. Erster Theis. 1794. in 8, 302 Seiten.

Begenioutifiger Band fillieft mit ber Lebre von ben Bertragen überbaupt, und enthalt außer bem Biffenfchaftlichen eine furge Meberficht ber Elfterautr und Geldidte bes Maturrechts. Die Ordnung ift im Gangen ofe, welche von mehreren nicht Witifdjett Philosophen, unter anbern von Mabenwall und Sopfe net fcon eingeführt worben ift, und welche allem Anfeben do to ber Biffenfchaft ouch wohl witd bleiben muffen. Da Det 27. ) nach Urt ber trinfchen Philosophen, fich feibit aber-All obenangufeben, auch im Raturrechte eine neue Erodie mit Biefer Philesophie anhibt, und bi fer Epoche vor allen vorigen Brofen Boigua guerfenift," inbem er fie bie Epoche ber bes Rittemten Behandlung neinit : fo tverden wir unfer Sauptaus genttert Darauf richten muffen, ob burd bie Sanit de Philo-Beble-liefeniliche Berbefferungen in biefer Biffenfchaft bie Grande wetommen find. Def bas Raturricht über ben Gier Brauch Des auferit 3manges Volfdriften ertheilt, batten icon vorber bie meiften gelehrt's biet alfo haben die fritifcheif Dbie lofopben nichte eigenes. Da fie muir and in bet Orbnung ber Lehren nichts Eigenes von großem Belange hoben: fo werden wit es in der Art fuchen muffen, ben erften Grunde fich Der Biffenichaft festauftellen. Diese Untersuchung geht 27. 21. 2. 3. XV. 3. 2. St. Vils Seft.

bis an ben Begriff bes Maturrechte binauf, weil namlich ein Inderer Stundlat augenommen werben muß, ie nachbem man fic von ber Biffenichaft einen andern Begriff macht. Des B. Definition ift folgende! Das Naturrecht if Die Bif fenichaft ber außern 3mangerechte bes Denichen ? miefern fie bloft burch Auwendung ber fittlichen Drincipien ber Bernunft auf die Berbatmiffe vernanftig-finnlicher Befen mit Rothwen Diafeit mid Allgemeinheit erkannt werden. (8. 3.). Coon bierben ift manches ju erinnern, worms fich ergeben wird, baft es an Beftimitthelt noch febr gebricht. Bugegeben , bag ble eriten Grunde bes Maturrechts & priori erfannt merben innfiten, folgt noch lange nicht, daß fle aus der Bernunft affein gefchopft werben, fie tonnten gar mobl aus großern Beftimmungen ber Befen emtipringen, Die wicht die Bermunkt Es folgt noch lange nicht, bag fie burch Anwendung bet fietliden Deficiplen ber Bermmfterbaumt werben, went. ma tamlich unter fittlichen Principlen folde perfebt, bie und por fdreiben was wir thun follen , die uns Oflichten auflegen. Bier wird bas in luchende fillichweigend vorausnefest, meldes die Allen mooapwaler to Chromeson nennen, and biefe fifffdmeideube gotanelegund diept berbach- pem Banten Bies fahren eine ichlefe Richtung, wie fich weiter unten zeigen wirb. Roch mehr; ber Begriff bes außern Zwangerechtes ift biet febr ichwantent, ober mindeftens bochft buntel gelaffen. Das antericeibet mit Recht bas innerlice Imangerecht, von bem außern, heißt es G. 5. Das innerliche Zwangereche ift Die burd Bernunft bestimmte Befugnis jum Zwange, in wiefern fle bas ift, obne Beziehung auf eine auberliche That, welche biefelbe moglich machte. Das augerliche Zwangsrecht ift bie burd Bernunft bestimmte Befugnif jum 3mange, unter bee Bedingung eines vorhergegangenen durch die Bernunft verbetenen Smanges von Seiten bes anbern. Worte find bier wohl, aber Sachen feben wir nicht: batte boch ber Bf. in ein nem Bepfpiele uns armen Laven ein wenig nachgeholfen. Et folgt amar etwas, bas ausfieht, als ab es ein Bepfpiel feyn follte; wit muffen aber bekennen, barin bas gewunschte Licht nicht zu erblichen. Bas alfo bie eigeneliche Aufgabe bes Returrechts febn foll, bleibt uns immer nach dunfel.

Dad bem oben fillicoweigend angenommenen, foll bas Partrecht aus bem Sittengeiche abgeleitet werben ; man batte alfe verber unterluchen muffen, ob eine folde Ableitung mose

modifit ift? Me biefen Bein fifte we Bit itt futeriben: aber dine ibn gang mi'erbfiden und onber auch ; Me Odmierib leit in ihrem garien Bimfange zu fablen. Duris bien Des fündung, beffe es & , fallt juglette efg Einwurf nebes Misalloteit eines Zwangerechtes wog ; weiden fich iebi darfern Denfer muforingen muß. "Es fest mittich ben: 2 ein', als ob man finir Ger Aintaffite vom Albamateiles .ma affic indifferente Dantffffigen mitafte, unes auf biefe Bein Bernunft wiberfpiliche, als welche im from Rade bi fhrenbigtett gefieter 3feetoing fin der Beschthabenbe im the fich jeberfeit bethalicheet, nie biegi befingt, an und fa Darf er nie fonbent foll frutter. 2 Both in Berbatus Buit Methelle bes tfirechtarichnenton aber Sunes bertheit lettoen Smang iff et bief befugt, barf Bied, bet thitrethente buende tennit beffeibeit finteen motulifiben Juffand fiste und thi er weiß feine Ebat, ihn bie Enticoldang ber Bernunfa Bet ite, mets affo atth, bas, fo wie biefer Chat ibm werbar m war, tom auch with verboten ift, bom vertheibigenbent wante bes Rechthibeitelte zu widerfichens für den alfu, den intelbeanthirenbeit ! burf ber Rechthabenbe.

Dieraber menten win an , bal auforberft die gedachte Bomierigfeit miet die Moglichfeit eines 3mangerechtes über ause anführt; Benn wenn eine Berleitung beifelben aus die ern Quellen, als ang bom Gittengelebe, fonnte gegeben were m: fo bliebe dem Zwangsrechte bennoch feine Doglichtelt. Berten ferner an. Daß die Schwierigfeit auf Die angegebene let telnesweges geboben, fondern nur befleiftert wirb. temthabende foll immer dem Sittengelebe aufolge , bles Siti maefen fepnt doch and mobl ber Unrechtanthuende, alle foll auch in Rudficht auf ibn immer. Rennt et bas Sittenge & nicht: fo fann er auch nicht urtheilen, bag ber Rechtbabenbe igen ibn Bewalt gebrauchen barf, weil er nicht weiß, ob er gegen ibn übertreten bat. Auf ben unern moralifchen Buand des Rechtbabenben fommt es bier nicht im gerinaften t, benn ber fen melder et wolle, nach bem Sittengefete if er. Merten brittens an, bag auch ber Redthabenbe icht felten fragt, barf ich ? bas ift, habe ich wirtlich Befuge B in Diefem Salle Gemalt zu gebrauchen ? Gest einen im lefangniffe Sibenden beffen Befundbeit frifibe Luft und Des egung ichlechterbings verlanget; nach den Bittengefeben foll binausgeben j. aber barf er auch beshalb ?

23 2 Ruch beet Bl. Gebonfenleige fließt, bas Durfen aus bem Bollen a und mitbin chebt folgender Grundlat , was man nath ben Gittemporfchriften foll, bas barf man, und vermone bes Senentales nimon men midt foll, bas barf man nicht. Dies febere derift poffenben falfch ; ber reiche wohlhabenbe Billiubier: fellinem beim Demen norbleibenben Schuldner , ben erinantlich am Bunde sieten murbe , bie Schuld nicht eingeiben staber en borfied Gesbelb immer. Zuch murbe folgen. dit, sand aberfram anten foil, er von mir mit Gewalt bephode bird scholler to mit ich mit Zwang ausführen bart was bifellig for antibatfraud, ber andere mit 3mang von mir bes definent was nich ibm foll. Dies ift wieberum offenbar fallch : it Meide: fall einem armen Rechtichaffenen Allmojen geben chen biefet basf id bon ibm beshalb nicht ergreingen. Diefe Brellund ber Wentiffe ift nife gang vertebet, und folgende ente einengefebre febried immemellener gu fenn , ebe man beftimmt, was man full a Buf wan gusmachen, was man barf; fo wie wedt: wother wusmaden muß, mas man fann in Sierans et ante fichebenn folgende beffentlich; beffimmtera Darftellung bet Problems vom naturiden Rechte a-ment, ein vermintiges freues Belen einen Borfat gefaßt bat, welchem fich anbere Smberniffe, befonders von andern Wehnfiellen frenen Beien entgegen ellen, in wie beit bart es feinen biblifden Redice fic bedienen, biefe mit Bewatt bbet bued 3mann bimvean ranmen ? Die Moral bingegen beaniflorfet Die Droblem, wet munftige frene Befen was follen ober millen fe, in ben manderley Lagen ober Berbiteniffen , thun? Seine Mufgalt muß porber aufgelofet feyn, Be'man git bilfet Topelteis tame, mite bin gehr bas Raturrecht bor ber Motol ber, wirb Raim folge lich aus dem oberften Grundfage ber Bordi biebt abgeleitet merben. a d ged geelt bar rabie on bar prof of the n er

Mit diefen Vorbegriffen wenden wit uns nut in die Ber, wie der Verf, den oberften Grundfaß des nathtischen Rechts bestimmt, und aus seiner etften Linelle herführt. Sie fit folgende: das höchste Grundgestig ver vtattichen Vernunft if: handle sederzeit nach folgen Mattment; die du zusteich als allemeine Gelebe für alle vernfinftige Wesen gilltig wolsten faunft. Wenn man diesen erften Stundbag aller Moralität bezieht auf den Begriff der verminftigen Wesen überhaupt, wie fern sie dies sind, so geht es in das Bernunftgebiet über: betrachte die vernünftigen Wesen und fich

Bendet man bies Gefet fernet an auf vernimftig finntiche Befen, welche vermittelft ihrer fimlichen Datur, und bet urch biefe nur mogliche Thattraft einander dem außern, und baburch auch bem innern Buftaube nach veranbern tonnen, um inander in den mefentlichen 3mecten ju unterbricken, ober ju ordern: fo ergeben fich zwey abgeleitete Gebote ber Bernunft. ) das Gebot ber Gerechtigfeit: unterlag alle Sandlungen, nit welchen bu bich eines vernünftigen Befens als eines biof. en Mittels für beinen beliebigen Zweck bedienteft; 2) bas Geot ber Gute: ube affe mogliche Sandhungen aus, mit welben du die vernunfrigen Defen in ihren 3mecten fordern annit. Das Gebot ber Gerechtigfeit angewendet auf unfere Ditmenichen , giebr bas Pflichtgebot ab , welches affein Das urrecht jum Grunde legt : unterlaffe gegen beine Ditmenfchen ille Sandlungen, wodurch bu bich feiner als eines blogen Mittels für beinen bellebigen 3meet bebienen murbeft; ober mterlaffe alle handlungen gegen beine Mirmenfchen , burch velche du fie in der Frenheit und Gelbftfandigtett ihres eige ten Zwedes fohren wurdeft. Biefern Die Bernunft febem veribuftigen Befen biefes Gebot gie't , giebt fe bamir felbft med icon einem Jeben, auf ben Saff, bag ein anberer bens Bebote in Begiebung auf felbiges, entgegen bandeln wollte, Der icon handelte, ober icon gehandett botte ; bie Befranif ur Berbinderung der unrechtmößigen Sandlung, ober Bes una iber Kolgen Zwang anzuwenden. Er ift alfo mie dem Dflichtgebote, welches bem Maturrechte jum Grunde liegt, er Rechtslat verbunden: wenn bich ein gubrer Menich als in bloffes Mittel gu feinen beliebigen Abfichten in mirelichen einen Buffand verandernden Thaten behandelt : fo bift bu mit Uer vernunftigen Befen Ginftimmung befugt , bich ber phyichen Ratur beffelben , ale Mittels in beinem Zwecke, ju beienen, u. J.w. Dan bructt diefen Cas fues aus: bu barfft er Debandinna beiner felbft als blogen Mittels fur ben beliga igen Swedt eines anbern, b. i. alfem Unrecht Gewait entgegen. eben. Die bepben Cabe: unterlaffe alle Thaten, womit bis in vernünftiges Befen als bloges Mittel fur beinen betiebigen weck behandelft, und, bu barfit aller Behandlung beiner elbit, als biogen Mittele fur ben beliebigen Zweck eines anern, Gewalt entgegenfeben, machen in ihrer ungertrembaren Berbindung ben vollftanbigen Grundfat bes Raturrechts aus. ju miefern aber aus bem tegeen Gage mietelbar bie fammtilie ben 3mangsrechte erfolgen, ift er bas nadite Principlum ber £ 49

Der oberften Grundfal Miffenfchaft. 6. 87 - 94. mehrerer Rurge balber, als richtig gigeftanben bat, feine nachte Knigerung nicht die Gigenichaften, welche ben Grundfaben ber Biffenfchaften jufommen muffen. Es gebricht ibm neben Der Deutlichfeit an ber gehörigen Beftimmtbeit. und er taus ichlechterbings obne meitlauftigere Ertlarungen weber richtli verstanden noch geborig angewendet werden. Bas es belit. ein vernünftiges Welen als 3med an fich betraciten, es nicht als bloffes Mittel betrachten, ift aus ben Borten allein nich aur Benfige verftanblich. Gin Berr betrachtet feinen Bebien gen mit Recht ale Mittel, benn nur um feiner besondern Amede willen miethet er ibn; foll man alfo feine Beblenten. Leine Tagelobner, balten? als Bebienten betrachtet ibn ber Herr als blokes Mittel, benn in fo fern foll er eingig nur ben Billen feines herrn in ben ibm aufgetragenen, ober porbet verfprocenen Danblungen vollzieben. Bill man bies nicht angefteben: fo muß man durch Diftinctionen fich beifen, und eben badurch gefteben, baß bem Brunbfage an Beftimmitbet vieles mangelt. Aus biefem Sebote folgt freblich ber andere Sat, unterlaffe alle Sandlungen, wohnen bu bich beind Mitmenfchen als blogen Mittels für beinen bellebigen 3wed bedienen warbest; aber ob das auch fo viel heißt, unterlafe alle Sandlungen , moburch bu fe in der Frembelt und Gelbe ftanbigfeit ihres eignen Zweckes ftobren warben, ift noch nicht gang flar. Sa es bat febr bas Anfeben, bag es nicht einmal wahr ift: benn fo burfte man feftiem rathen voer jureden. Ach bep einem andern in eigene Dienste zu geben, weil man bund biefe Sandtungen ibn in der Fregbeit und Gelbftfindigteit feines eignen Zweckes fort. Aber inm ble Dauptfachet Dier erscheint uns eine gewaltlae Lade: ich foll alles unterlaffen, modurch ein anberer Denich in ber Frembeit und Beibfie Randigteit feines Zweckes geftote wird; alfo barf ich, wenn ein anderer gegen mich bies Gebet übertritt, mit Gewalt to bavon abhalten. Bo ift bier ber logifche Bufarnmenbang? "Um einen bervorzubringen, tonnte man bie Cache auch wenden; ich foll andere verminftige Befen nicht als Wittel gebrauchen; fle follen aber mich auch nicht als ein foldes de beauchen; ich foll also mich als bloges Mittel nicht behandet Jaffen; affo barf ich ju Abwendung beffen mich ber Bewe Much bies murbe nicht jum Biele führen; benn bedienen. gemeine Pflicht ift es doch wohl nicht, fich nie als bloges Die del batrachen ju laffen fouft parite teiner ben einem andern \$1.23

Dienfie nehmen. Gesetz aber auch, man machte es durch halte von Distinctionen dazu: so folge doch noch nicht, das man besugt ift, zur Verhütung eines solchen Falles Gewalt zu gebrauchen. Wir sollen alle, wenn wir in dittigen Univ Randen find, und teine undern Austünfte haben, der andern Unterkingung suchen; aber wir duesen doch ben beren Verned gerung teine Gewalt anwenden. Dieraus erziebt sich alle, daß die neue Philosophie das noch nicht leistet, was sie sich anmuste, und daß solglich tein genugsamer Grund vorhanden ift, der ihr eine neue Epoche des natürlichen Reches anzuben ben. Wollte man jeden Versuch, den Grundsah des Naturd reichts auf eine eigne Art sollten und herzuleiten, zu einer neuen Epoche machen, wie viel Epochen hatte man da uicht ausgesen?

á

4

15

fi-

81

ė١.

'n

Ė

¥

12

ij

8,

ø

16

11

1

ai N

į

1

1

ļ

þ

ø

f

\*

1.

Ħ

1

Schon im absoluten Maturrechte bandelt ber Berf. fele milipfematifc von bem Recte ber Ettern auf ihre Rinder. wet ber eitwilchen Gemalt: in er finbet es fonge an ben Banalbaern als jobne Grand gebandelt, baft fie biervon erft im aufellichaftlichen Rechte handeln, weil fie fich auf feinen Bertrein arfindet. B. 155. Allein in bas abfolute Maturtecht Zami fie boch nach weniger : geboren - benn bas Dafen bet Einder fest eine gewiffe Sondlung ber Eltern poraus, und mithin fellt dies Recht in das bovothetische Naturecht. Die Etneuaung eines Rinden gefchieht ferner entweder mit bevdere fetriger Emmilligung ber Citern, und bann tommt fie auf el men Bertrag binaut; aber mit Gewalt, welches aber mabl felten ber Auf kon dorfte aund bann wurde biefer Fall unter ben Tiel ber Rechte bes Beleibigten fallen. Da ber 28f, ver-Aricht, biele bieber febr schwierige, und durch die-neuesten Berlinen Preiefdriften nach lange nicht aufe Reine gebrachte Mache auf eine einfache und übergeugende Beife ju entscheie den; fo wollen wir ihn boren. Es fit bem Denfchen burch Die Bermunft verboten , Die Sandlung bes Benfchlafs nicht gur blogen Befriedigung ber finnlichen Luft zu vollbeingen. Der Menfch ift verpflichert , biefe Bandlung jederzeit als bas Dietel ber Fortpffangung bes Denichengeschlechte angnfeben. And fie nur mie bem Entidiuffe ju vollbringen, biejenigen 982 Bin, beren Erzeugung die Bolge bavon fenn tonnte, ju erbaib Derjenige Denich , welcher ein Befen feiner Art t. Leugte, und es untergeben liefe, bebiente fich feiner Entft hung und feines gangen Dalepus ols eines Mittelle fur feine ` D14'

Siemenluft, er brachte kibst ein Menschenwesen bervor, us bie Rechte der Menscheheit an ihm zu verleten. Der Mensch darf diejenigg Kanddung, welche die einzige Bedingung der Kartpfanzung des Menschengeschlechts ist. Ichlechterdings nicht hoß als Mittel des Vergungens brauchen, sant mutte es ihm erlauht sem, nit der Meuschweit bloß zu seiner Lust ein greuchbattes Spiel zu treiben. Also find die Etern verpfliche zet, ihre Kinder zu erbalten bis, zu dem Zettwinete, wo sie jähig sind, sich ihre Erbaltung selbst zu sichern. Also baben sie, als es zur Ausübung seiner Pflicht nörthig ist. Und well man Sewalt gegen jeden geben bars, der in Ausübung der Pflichten uns hindern will: so dursen die Ettern gegen jeden Gewalt brauchen, der sie in der Ausübung der einerschen Gewalt hinden, der sie in der Ausübung der einerschen

12.7" Ob biernife etwas entiditeben ift, man folgendes Bar Machen: Bunegeben, bag man bie Sanblung ber Bepfchlofe Mur mit bententichten vollbringen indfe, bas Rind, welches Bie Rolge babon fem konnte, in erbalten : lo ift doch dies mus morfalifche Berpflichtung, feine Berbinblichfeit. bes Reches, lend bitrans erhelle noch nicht, bug bie Eftern gur Erhaltung bes Rindes tofinen geziehungen werben." Eine ift mit bem all Dern nicht allemal weblinden;" fc bin verpflichtet; im aufer pefellichafelicheit Zustatide für mehle Lebaltung ju fangen: aber Beiti Denfell Barf mid beshalbivagu gwingen. Dietathic eraint Midi: The alles Wrige, was hieranfigebauer wird, auch war unvellenmene, nicht vollkommene Berbindlicheit ift. Bet Bf. maftre behaupten, jener erfte Bas enthalte eine voll Commene Berbinblichfeit, und bas wurde bann wieber undalb Bu detoffen aufere Satibatigen Landinan wi gegroungen werden : aber gemblie Abfichten ut babat ; ba finbet tein Imang fan. जापादि छ।

In der Lehne von den Testamenten trite der Wetf. benen ben, die die Gultigkeit derselben nach dem Naturrechte, und im außergesellschaftlichen Zustande behaupten. Er scheint aber dies nicht, genüg durchgedacht zu habein. Folgendes ist sein vornehmster Grund: allerdings bort der Meusch mit dem Tode auf, als Person in der wirklichen Welt zu erschesen; es fi aber nicht abzusehn, wie darauf folgen solle, ball es unvermunglig sen, wenn der Mensch in einem Zeitpunkte, wo et noch personsides Mitglied der Welt ist, in Beziedung am Dinge, welche feiner Perlönlichkeit als Mittel ju Zwecken uneingeschränkt untergeordnet find, bestimmt, mas seines Willens wegen von seinen Mitmenschen geschehen durfe, oder nicht durse. Bon Seiten besten, welcher diese bestimmt, enthält diese Bestimmung keinen Widerschruch gegen die Berrunft. Bon Seiten der übrigen Menschen widerstreitet es then so wenig der Bernunft, sich durch jeue Bestimmung berechtigen und verpflichten zu lassen. — So wie das Necht des Eigenthums sich nicht gründet auf Bedürsnis, auf Ergreisung, auf physische Stärte, so ist das in demselben enthalten Dispositionsrecht durch feine Erkänzen der Zeit eingeschräntt; ich dars über das meine so weit hinaus Verfügung tressen, als ich mit meinen, der Vernunst gemäßen, Entwürssen teichen kannt und wiesern sebes andere vernünstig sinnliche Wesen dieses mein Necht in dieser Ausbehnung anerken nen muß; so ist jedes verpflichtet, eine meinem Nechte gemäße Diposition zu respectiven. S. 243 — 246.

Ein Menich der bestimmt, was seines Willens wegen neu apperu geschere burte, poet uscht hate, ist doch postiue ein sotter. der ein Recht bat, apdern zu pesehsei, obe inne Oberberrschaft übet sie ausübt. Nin aber haben, nach bes W. eizuem Sesaudustis, alle Denischen im austrgesellschaftlichen Zustande gleiche Rechte, und mithln sallt giefe Signischen zustande gleiche Rechte, und mithln sallt giefe Signischen Bustande, der Bultigkeit der Lestundente weg. Aber über seines Willens halber geschen darf. Das kann er nicht, das ihnen deshalb sichte ju besehlen, sondern bies das Recht un webren, das Necht, hnen mit Worten bies zu erkennen fie geben, und seinen sie darfin sich nicht ehren, dutch Thaten et shnen zu verleden. Dies Recht hat sint er allein, und zwar zur so lange er als Mensch das geron gegenwartig ist, alfbaun genöglichen zoder bieroch bierd keine Granzen der Zeite eingeschaft; ich hats alb über das Reine so weit klinaft sein gestung tressen, als ind mit meinen der Verninkt gemisten Gentswirten aus Verlich grunder kich die Steinstein verlich grunder kich die Steinstein einer kich die Steinstein einer kich die Steinstein verlich grunder fich die Steinstein verlich grunder kich die Steinstein das genehumsrecht steinstein auf Pehrenst auf weit das Eigenehumsrecht steinstein auf Pehrenst grunder. Frenlich grunder fich die Steinstein das genehumsrecht steinstein auf Deburfniß zunder. Frenlich grunder fich die Steinstein das des Rechtsungs sohnen unebmen, nicht auf das Leine Verninß; sondert gestauf, das is das dem Bedurfniß ein Beiteile Granzen ber Beiteile das Rechtsungs das genehumsrecht steinsteil der Rechtsungs das dem unebmen, nicht auf das Leine Verninß; sondert gestauft, das is das dem Bedurfniß ein der Welle sie in rechtsche

Sadjen gebrauchen wollen, wenn er ihrer nicht beburfte. And ber Wille, fie ausschließtich ju behalten und juf gebrane den, grundet fich auf bas Beburfnig; Die Luft will fich tein Menich queignen. Alto bar bas Bedurfnig einen febr entichies benen Ginfluß in ben Gebrauch Diefes Rechtes, ohne es war be fogge von einem folden Rechte nicht einmal bie Trage fent. Much bat es entichiebenen Ginfluß barin, baf man Cachen ausichlieflich behalt , und ju behalten verlangt. ber namliche Hipfel, welchen ich effe, jugleich bou febem an bern gegeffen werben : fo mare es lacherlich und unvernanftie. an einen ausschliegenden Gebrauch beifelben Ampruch ju ma-Daraus erhellt, bag wir nur barum Cachen uns aneignen, und andere von beren Gebrauche ausschließen burfen. weit die Ratur berfelben nicht gestattet, bag jugleich andere bavon Gebrauch machen, und ihre Bedurfniffe jaburch befrie bigen, und daß folglich, wenn bas Gubject nicht mehr auf Erben vorhanden ift, fein Recht ein Enbe bar, bag alfo biefes Recht fich nicht weiter erftredt, ale auf bie Beit, mabrent welcher ber Cigenthomer am Leben ift. Noch mehr: wer ein Teffament macht, bestimmt freend ein Individuum zum El-genthum einer Oache, nach feinem Lobe. Dies Individuum bat bas Recht, bas Bermachenif auszuschlagen; alfo burch Das Teftament allein gebt bas Gigenthum nicht über, und mithin ift bie Billengertiarung bes Teftatoren folgende: ich will, daß diefe Cache, Sobald fie vermage meines Lobes auf-Sort mein ju fenn , fo lange von allen übrigen Denfchen une angetaftet gelaffen werbe, bis ber im Teftamente benamte Erbe feine Ertfarung barüber gegrben bat, , Ber bie Bultig. Beit ber Testamente barthun will, bat bemnach au erweifen. haß man auch ben Lebzeiten bas Recht babe, übet frgend ein Cigenebum folgende Ertlarung abjufaffen : Diefe Gade fol non nun an nicht mehr mein levn, ich begebe mich alles Reciges auf fle; aber ihr übrigen Menfchen alle foft fle fo lange unangerubrt liegen laffen , bis biefer ober Jener Abwefende et Blart baben wird, ob er fle haben wolle. , Roch bat tem Re eurrechtelebrer biefen Oas bewiefen, und ichwetilch wird ibn einer bewelfen konnen. Ber feine Oberberrichaft über andere Menkhen hat, kann to etwas nicht verordien, ber aber finder im außergesellschaftlichen Buftande nicht fatt. Die anders Denichen werden fagen, Jobald du erftarft, baf bu biefe So. de nicht mehr zu eigen haben piffft, taunft du uns and nicht wehren, fie in Befit ju niehmen, und biefelbe une ich Intide 2 4 1

pignen ; bente best kennft bu mit, melf nid fo lange fle

🛴 Meber bie Lehre von ben Berträgen upflien wir noch einig hemerkungen jum Defdlug anfagen, um an feben, wie bier midelae Bunet aus bem erften Brundlabe bergeleitet mith. fin Berthrechen , beifet es, beifen Annohme von Geiten bet Bramiffore ertidet morden, begründer Smangereitt, abne ball er Dremittent fich ausbrücklich bem Imange unterworfen baba. bern id barf einem jeben 3wang entgegenfeben, ber meinen luftond wier meinen Swed und Billen feibft beliebla verans ert : bacher Rechtsfab freht an ber Spise bes ganzen Matursott. Jeder, ber mir burd Beichen jureidenten Brund lebt , vine Leiftung von ihm voreneulehen , meine Annahma mt fewn tate; alfe melf. baf ich feine Leiftung vorausfein. to mein binfriges Gine mufete, und unter Borausfeinena benriben, als meines funftigen Gutes, mich ihrer als Mittell n meinen Zwecten in meinen Entwürfen bebiene : aber in ber folge boch nicht leiftet, verandert wiber meinen Zweck und Billen felbitbeliebig meinen Buftand; ich barf ibn aur Leiftung. der jum Erfane bes Schabens weingen, ber aus ber Midte elfina erfolgt ift. @ 287.

Burbeberft fattet ber Bruntfab, beffen ber Mf. fich bien He bee oberfteb im Baturradte beblent; bier anbere ; nis er mfance, anderbrucht marb. Dort bieß es: bu- betfit, aller Bebanding ale Mogen Mittels für ben beliebigen 3ment etpes andern, Gewalt entgegenfeben. Diefer Grunbfas murbe wet, fo febr er beffen auch bedurft batte, nicht weiter erflort. Dun aber ift es boch mobl nicht gang einerley. Jemand ale Belde wiber Billen verandern. Danit aber ift noch bie Brid-. ab burd Michterfullung eines Berfprechens ber Buffand bes Progriffers wirtlich verandert wird? Gefest er babe auf bas gegebne Berfprechen noch matts gebaut, noch feine Dlank weiter baranf negrundet: fo marbe fein Buftand burch beffen Michterfüllung auch bicht veranbert. Rach biefem Beweffe blie mußte ber Bromiffer, beper er ble Leiftung bes Berfprebenen ermingen tonnte , erwelfen, bag et barauf fcon Dlane gebaut babe, und bağ burd bie Birchterfallung ibm noch aufe fertem Machtheil juwachfen warbe. Benbes barfte in befa gen Rallen fower follen. Gerner fit tiar, bas ber Pro-Berfprochene noch nicht fat, allo in feinem gegen-

barrigen Buffande, Durch beffen Didberfullung toin nicht abgebt; Die Sache bleibt in ftaru quo. agini: Mes biefem affen leinchtet fo will frevont, Dafe bas Maturwich plie ine bintatalith, begrindete Anfritabe: auf bie aroffin Berhabepungen enthalt, welche bie fritichem Brincipien auch Am Municrochte bewertt boben follen; und daginach des 23. Detbobe fein festes Bellinde biejer Biffenicheft aufgefrihrt aderben fann. Launn bis fo unfäglich voll von Praten Lonen And ... und die fichials Erbaner einer, burchanugig nenen Wie Infortie anfehen .. um baben auft alles worberige inie mieleibs wette Blitte berabisten au Ebnien, gent da etwas nicht oft und faur identa inefant werben. Ta. es ift Bflicht, es fo ofr neb Anur atsi modita zu fanen i bancial in enabene fri mie fa op ' ceand gefchen wift ; fich; butch ben Sibben g bictatorifchen Bon. Det biefen Philosophenitmitens einem ift, micht aniftleiten A The British and a street of Taffen. ថា នាស់ស្រាប ។ គណៈសភា ។ អា

Aghlenlehre ber Matur, ober, die Natur zählt und spricht; Was sind ihre Zahlen? Was, sind ihre Bahlen? Was, sind ihre Bahlen? Was, sind ihre Bahlen? Was, sind ihre Bahlen. Den Diergalpphen der Mature. Gelchrieben von dem Churpfalzbeier. won bestellichem Hofrakh und geheinnen Andriaa, von Schristhaufen. Livig in Commission bed Beer. 1794. 8. 27 Bogen. 1 M. 43e.

nor ar sand face.

De scheint, Gr. von Eckattehausen fange pun an, den in set uen bieherigen Schriften swir beziehen uns auf die Recense men bieher über die verletledenen Schriften- des Jen. v. E. in unserer Bibliothek) zerstreuten Unfinn zu sammlen, und fich zu bemüben in in ein Spikem zu bringen. Wenige zu bemüben in in ein Spikem zu bringen. Wenige gen, indem der Verf. dasseusge, was in seinen bieberigen seinen, indem der Verf. dasseusge, was in seinen dem Swiften, von dem Swiften ziehen, aunter anderen Unfinn zerfrent, von dem Swiftelt, es, sa gut est sich thun saft, vonges, und es mit der Mielle, es, sa gut est sich thun saft, ordges, und es mit der Mielle, es, sa gut es sich thun saft, ordges, und es mit der Mielle, es, sa gut es sich thun saft, ordges, und es mit der Mielle eines seiheltgefälligen Ersuhers dem Nubistum als bobe Weisheit auftilcht. Det Verf, giebe sich fich die Aftiene, als ab die Kaptische Philosophie, ihn, zwar nicht zu der Cyluidung seiger Schelmnisse geleitet, aber doch die erste bagin sich bei

lebende Sibee in ibm erwectt babe, vermuthlich um feiner Era indung, burch das Anichliegen an einen berühmten Damen. ine Bidtigfeit ju verfchaffen, worauf fie freplich fonft teinen Anforuch machen tann. Es erbellet aber aus gegenmartiger Sdrift felbit, (wie wir in der Konge geigen, werden) bag ber Bi. den Sinn ber Rantifchen Philosophie noch gar nicht gefaßt babe, und aus ben frubern Cor ften bes Bf., porjuge lich aber ans ber Weichichte ber geheimen Biffenfchaften, und insbefondere ber Cabbala, (bie aber wohl den Romen einer Bifenidaft nicht verdient) erhellet, dag ber Berf. fich gang mit Unrecht ben Ramen eines großen Erfinders beplegt, in bem leider ber Unfinn , welchen er bior auftischt , wenigitens jum Theil'alter ift, als felbit die mabre Gefdichte; und ber Dr. v. Chartsbanfen ericeint auch bier wieder in feinem gewohnliden Duse (wir miffen uns auf das berufen, mas wir bereits in andern Recensionen unferer Bibl. über bie frubern Schriften bes Bf, nicht bloß gejagt, fondern bis jum Mugen. dein ermiefen haben) das ift, im Dute der Rrabe in ber Ras bel, Die fich mit den Rebern frember Bogel fdmidte, beffen, ungeachtet aber boch tur eine Rrabe bliching Bir wollen die hier ausgefrante hobe und geheine Welsbeit in nan Ber Beberglouve geben. Der Alf jange ben bem Sumifchen eptigemus an ben er bas Spitem ber Capfalitat neung, Sichreiter üben Locke und Leibnig fogleich gur Rangifchen bilofopbie, bon ber er mabnt, bag.fie bie, ben Dingen all d gutommenden Gigenichaften etforiche, ober er venniget nd permengt wenigftens bie realen Prabitate ber Dinal selche nach ber Rantischen Philosophie nur ban ben Erfat inesgegenftanden ertannt werden tonnen, in fo ferne fie Eminhung verurfachen. mit den Eigenfchaften, welche beit ungen get fich jufommen, indem er & 3 jagt, Rant be-Erfahrung werden tonnen, auch niemals reale Praditate. Ber ibnen an fich sutommende Ligenschaften anzugeben m Stande fepeu. Der 21. giebt bier einen guffallenden 25% veis, daß er die Rantifche Philosopie gan nicht verftelie, jem er reale Praditate finnlicher Degenftanbe, mit den Ele genschaften, melde den Dingen an, sich jutommen, vere pechfelt; ba es boch bie Ranti de Philosophie gerate barait milegt, biefe benben Dinge forgialtig von einander ju unter deiben, und ju beweisen, daß fich gwar die realen Drade ate finglicher Gegenstände, in fo ferne fie Empfindung veruty laden.

fichen abet nimmerniefe die Gigenfchafteit. welche finnlichen und ifter finnlichen Gegettfanben auf lich ju tommen erforfeben faffen. Da num ber Bf. Die Runtifche Philosophie fcon in ibren Brundprincipien micht einmal verfteht; fo latt es fich leicht beareifen, wie er felbft in ihr Befinde fir feinen tabballs ftifden Unrarb finden tunn. 3u biefer Sinficht wahnt unn Dr. v. C., bag, " wenn es eine Biffenfchaft gabe, Die uns "mit ber Unfchaulichteit folder Dinge befannt machte. bie mit ben zu erfennenben überfinnlichen Dingen. von welchen Imir feine reelle Ertenntnif, ober objective Unichaulichteit baben, reelle Eigenfhaften gemein hatte, fo mare es bem Buftem biefes tiefen Denfers (Rante) felbft nicht toiberinte achend, baf auch alle biefe überfinnliche Gegentfande unferm Ertenntnigvermogen unterworfen maren." - Diefe PRis Genichaft nun, Die bas Deebinn jut Erteminis foworbl Aber fimilider Gegenffande, ale auch ber ben fimiliden Gegenftiele ben an fich jutommenben Gigenfchaften, fenn foll , bat Dr. v. E. erfunden , und theilt fie und in biefem Buche mit. Biffenfchaft ift, bie Jablenlebre der Patur, ober bamit wir bas Rind fogleich ben feinem rechten Ramen nennen. Die fo both gepriefene Cabbula, in beren Blefen aber mur ber Str. " G. bis tebt eingebrungen it. - "Diefe Biffenichaft, bie Bablenlehre ber Ratur ift eine Biffenfchaft bie Gefebe aller fomphi bentbarer als forperlich eriffirenber Dinge burch Gutte Teiner bentbaren Progreffion ju finben. Unter ben Gefeten Der Dinge berfieht man diejenigen Berbaltniffe. Die einem Dinge zu Grande liegen, warum es fo, und wicht anders in der Ratur erscheint, und die affo feine Wefenbeit befitim men. Die benebare Progreffion ift Die Expreffion Des Beze baltniffes, bie uns, artthmetifc betrachtet. Die Rablenorde Jung ju reprafentativen Bilbern besjenigen giebt, was, pra "greffie betrachtet, einem bentbaren ober torperlich eriftirem Den Dinge jum Grunde tiegt. Dan nennt biefe Biffenafdiaft Calcul Der Marur, well fich felbe bet angenomme anen arithmetifcharabifchen Beichen in ihren Operationen be-Stem, um baburd die Drogreffionsgefebe bet Roter aus "judrilden. Sie unterfcheibet fich von bet Dathematit ba-"burd, bag fic blefe mit ben Quantitaten und Ausmeffungen torperficher Begenftande, und ben Eigenfchaften . bie aben terperlichen Gegenständen in biefer Beit ber Erfcheinung "him Grunde liegen, befchaftiget; jene aber mit ben Sefeben. Lie por der Entftebung ber Quantitaten und Rorper allen \_Din

bingen jum Grunde liegen. Gie unterfcheibet fich von ber rithmetif badurd, bag biefe unter ihren Bablen eine Biele eit moterieller Ginheiten verfteht; jene aber nur eine Gine eit fennt, und jede Babl nach dem Progreffionsgefete als ne Bielbeit betrachtet, Die von einer Ginbeit progreffin erugt wird, und welche Progreffion das Gefet, ober die abl des Erzengten beftimmt. Ste unterfcheidet fich von ber lgebra baburd, bag biefe unbefannte Quanticaten mit ulfe ber Arquationen auffucht und bestimmt; jene aber bie eleke aller korperlich fomobl als benkbar eriffirender Refen it Bille einer bentbaren Progreffion findet. Eine Menge blbarer Begenftande, die in gleichem Bufammenhange in m Berhaltniffe fortgeben, machen eine arithmetifche Reibe. er Progreffion aus. Gine Menge megbater Begenffanbe. in gleichen, jufammenhangenden Berhaltniffen fortgeben. ichen eine geometrifche Reibe, ober Progreffion aus; und ie Menge bentbarer Begenftande, Die in gleichen gufam. uhangenden Berbaltniffen aus einer bentbaren Ginbeit rgeben, machen eine intellectuelle Reibe ober Progreffion s, und find die fonftituirenden Theile bes Progreffionscals s ber Ratur. Die Arithmetit bestimmt fich die Bablen. baburd ben Bujammenbang der Berbaltniffe in einer ilbaren Progreffion angubeuten; ber Calcul ber Ratur ient fich ebenfalls ber arabifchen Bablen, um baburch bie ammenbangenben Bethaltniffe bentbarer Gegenftanbe mit er benfbaren Einheit ju beftimmen." Dies find Die Eringen und Grundlage ber neuen Biffenichaft, Die uns mit überfinnlichen Gegenftanben, und mit ben Gigenfchaften icher Gegenftande an fich, folglich mit ber Datur, in fo fle nicht Datur ift, befannt machen foll. Das Des , wodurd wir gu diefer boben Ertennenig gelangen follen. modurch bas Innere der Ratur, das Ueberfinnliche uns Erfenntnigvermogen unterworfen werben foll, find bie len; benn biefe verfundigen uns bie Gefete allerdings. ter fuchten bie Denfchen, fagt ber Bf., in bas Innere Ratur ju dringen, und dachten , biefes Eindringen lage in ihrem Berftande; fie aberlegten nicht, daß alles in Ratur fein Debium baben muffe; Die Denttraft liefert as Bild bem Berftande, und unterwieft es dem Erfennte rmogen. Bisber batten wir noch fein Bilb von überchen Dingen; wir hatten nur Bilber von Bilbern, aber erubrten nie die reellen Eigenfchaften; unmittelbar biefe

Sigenichaften ju erklaren, taunten wir feine Rraft der Seele; mittelbar feibe unferm Erfennenigvermogen ju unterwerfen mußten wir noch fein Medium. Rothwendig mußte baber unjere Pfochologie und Theologie den emigen Difputen unter-Alles bas wird aufboren burd bie Erflarung morfen febu. eines Debiums, bag das Ginnliche in bas leberfinnliche aus reibt, und welches durch die Sablemeiffenfchaft gefdiebt. Ulufere Lefer merden nun wohl bochft begierig feyn; mit diefer Billenichaft, Die Die Tiefen ber Tiefen ergrundet, naber ber tanut ju merben. Bir mollen ihnen nun biefe tiefe Weisheit nicht langer vorenthalten, bod muffen wir fie noch vo ber mit ben verschiedenen Damen berfelben betannt machen, weil auch diefe die hohe Udrung, Die fie nun icon für diefe Dif. fenichaft aller Biffenichaften gefaßt haben werden, noch vermehren fonnen. Die Bablenlehre, etoffnet uns unfer Bf. Commt unter verichiebenen Damen ben ben Beffen Des Miters thums, und in den Dofterien beri Eingeweihten vor. Bald nennt man fie die Wiffenichaft bet 10 Lichter, ber 10 Cterne, ber 10 Saulen des Universums. Die Bebraer nammen fie die Wilfeufchaft der 10 Mamen Gottes, und Die Priefter bes Beiligthums, die fephircifiben Reuntuffe. Man findet and Diele Biffenichaft unter dem Ausbrud ber 7 Ctuffen, bie au dem beiligen Dryas bes Univerfums fuhren. Die Chaldar perftunden fie unter bem Damen der Rurften ber obern Welt. Die Aegoptier unter bem beiligen Lauten ber Beitfarmonie, wie auch die Orphiter und Dothagorder. Die Braminen naunten fie' d'e große Beltfeiter mit ben to Cproffen. Gis nige nannten fie die Urgeftalten ber Darin : Ginige bie Or. gane nud Einfaffungen bes gottlichen Miles: Das Buch bet 10 Dalmblatter: Die Straften ber großen Some : Die Musfine Des großen Deeres! Die Renntnif Der Babten ber Mile Diefe verfchiedene Ramen bedeuten nichte anbers , als die große Biffenichaft ber Bablentebre. Doch, wir wollen eilen, um unfern Lefern endlich ben Schiffet aller Gebeimniffe mitgutheilen; Unfer Bf. fabrt fort ole bodifte Bife fenichaft fann nun feine andere fenn, als die Renntuig bet Drogreffion ber Maturgablen, benn nach Diefer Drogreffion perhalten fich alle migfliche Gefebe ; fie affein fann uns baber über Die Brundurfache aller Dinge Zufichluß geben. Die Bablen ber Ratur find wefentlich von ben gefihmerifden une Die Arithmetit befinirt bie Babt als eine Denge terichieden. von Einheiten ; bie Zahleniehre ber Datur befinier bie Babl

At eine Drogreffion ber Ginheit. Die Arithmetit beichaftige ich mit Korpern, Die Daaf, Gewicht und Ausbehnung fice fen; und hat baber bas Babibare jum Begenftand; Die Babo entebre ber Datur beichaftliget fich mit bem; was ben Rore vern aum Grunde liegt, und bas Bablbare erft ausmacht. Die Trithmetit nimmt torperliche Substangen als Ginbeiten an; de Bablenlibre ber Ratur betrachtet feinen Rorper als Gim jeit, fondern nur als ein Zusammengesetes, und sucht bie Irladen ber Bufammenfegung, bas Barum feiner Erfcheb uma in den Drogreffionen einer Ginbeit auf, Die außer bes Rorpertoelt liegt. Die grithmetische Babl, da fie torperliche Befenbelten für Einheiten annimmt, fann vermehrt ober verbindert werben; Die Maturaahl aber, die der Progreffion ber Einbeit nothwendig folgt, nimmt weder eine Bermebrung 10th Berminderung an, fonbern bleibt unverandertich. nur intet verfcbirdenen Berhaltniffen. Die: Arithmetif zable: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, und fo ins Unendliche fort; bie fahlenkhre der Matur zählt: 2, 3; 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, und iicht weiter. 2 ift in der Zahlenlehre der Marur Die erfte Babl: rift nur die Quelle aller Bablen : 9 ift Die bochfte Babl. mb 10 bie Bolle aller gablen, oder bas Berhaltnig ber Ginbelt mit allen ihren Orvavellionen gegen ber Korpermeit. Die Aritimetif lebet: 1 mal 1 ift 1; 2 mal 2 ift 4, u. f. w. ; die Zablenlebre ber Matur febet: i mal tift i; i und bift El In det Arithmetit find die Bablen Borkel 1. T' F. 68 10. ungen ber Bielbeit; in ber Zahlenlehre ber Datur find bie Babten bie Emblemen ber Progreffionegefete ber Ginbelt. Die Kritfimetie beschäftiget fich bloß mit ber Bielbeit in Beit und Raums Die Bablenlehre der Matur, mit ben Gefeken, Die be Belbeit jum Grunde flegen, und außer bet Beit und Raum ind. Die Arithmetit gablt von 1 bis 10, und betrachtet ignir die Progrefionen als Biederherftellungen bet 10; bie fablenlehre ber Marin gabit 2, 5, 4 von ber Quelle ber Balb en aufangend, und fieht dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 nur ale bie rften vier Babten, boch unter verfchiebenen Berbaltniffen ant.

us: 1,2,3,4. Ihr Anfas ift:

Das Erfte, ober ble Quelle der Zahlen - 1. Das Sielche, ober - 2., Das Ungleiche, ober - 3., Das Wanten ober - 3.

Indidas Berhaltnif bes Sanzen wieber jur Linheit, obet -27. 21. D. 20. XV. 20. a. Ge. VIIo Soft.

Die Zahlenlebre ber Mafur beinat die Gelebe ber Rotver, ober bas, was ber Brofe, bem Bewichte und bem Daafie sum Grunde liegt, und iberfinnlich ift, jur Unichaulichfeit burd Die Maturgablen. Die Arithmetik lehrt: vift die erfte Babit bie Zablenlebre der Matur behauptet: nichts ift vor 1, aife ift I bas Erfte; Leine Babl fann fenn, obne 1, alfo ift 1 feine Babl! fondern die Quelle der Bablen. Die erfte Babl ift 2, micht zusammengesett aus Sablen. sondern aus 1 und 1, mas burch 2 die erfte Babl wird. Das Daag aller Bablen ift bie Ginbeit, weil die erfte Rabl ober Bielbeit von feiner Babl als Birmeit tann gemeffen werben. I mal 2 fft 2; 1 und 1 iff & 2, fagt ble Bablenlebre, ift feine aufammengesette Babl fondern fie besteht in ber Befenheit der Dinge, wie Rraft und Birtung beftebt in der Progression. Die die Roige. mbet s bervorbringt. Rach ber Zahlenlehre ber Ratur ift affo bie Maturabl ein Mittel, auch überfinnliche Dinfe unferm Erkenntrifvermogen ju unterwerfen durch finnliche Dorftellung der Progreffionsgesehe. wovon fie die Sinnbilder find. 6 wie die geometrische Linie und die intellertuelle zur Anfchauliche feit bringt, und die Babrheit ihres Artoms bestätiget, mes des Aziom blog am Intellectuellen bangt. Bablen beißt alle nach der Bablenlebre ber Ratur, alle mbaliche Dinge im ibre maturlicht Ordnung und Berbaltniffe ihrer Progressionen feben. und aus diefen Drogreffionen bie Gefete, Utfochen, Birtup gen und Rolgen fennen lernen. Die Raturgablen mifften gritens betrachtet werden als Mebia, die abtiliden Gigenfcaf ten unferm Erkenntnigvermogen ju unterwerfen ; meettens als Mittel die Rrafte der Schöpfung, und ihre Berbaltuffe un ser einander betrachten zu forment beittens als Media, bie uns die Entfebung det Clemente, und das, mas ibnen jum Brunde lient . erelaren; viertens endlich als Debia, die uns Die verborgenen Rrafte in ber Rorpermelt Fennen lebren. -Doch unfere Lefer merden nun bereips mit uns über die Go beimniffe ber Bablen ermubet fenn. Gie werben fragen : mor her kommen bie Naturablen? Wober haben fie ibre große Rraft und Bedeutung? Allein unfer Bf. findet piche fur gut, biefe ober abniiche Fragen aufgumerfen ... und wir tonnen de nen alfo auch nicht barauf antworten. Doch wollen wir um fern Lefern werinftene noch in fin bale Bebipielen bie großen Birtungen zeigen, die man durch diefe Bablenletite ber 316 tur hervorbringen fann. "Bir feben, ficht unfer Beff., & wurde uns aufgegeben, Die Eriften Gortes biftch bie Bables 的复数军门电路总统成 概点 。 質

ibre ju beweifen. Wir marben fo ju Berfe neben : Maei nein fadt man Jes glebt einen Schöpfer after Dinge, ben tan Gott nennt. Bit wollen feben, mas bie Progreffionte fire bieruber fagt. Benn Bott ber Schopfer aller Dinas t. fo muß er nothwerdignach dem Progressionsgeles ale eine inbelt betrachtet werden. benn nur die Ginbeit ift por affen lingen. Die Ginbeit ift die Quelle aller Bollen, obne felbit abl ju fenn. Alfo als Giribeit betrachtet ift Gott bie Bannte selle idler erichaffenen Dinge, wie Gind Die Quelle aller Babe nift. Mun wollen wir feben, ch es auch wirklich fo eine lifbelt in der Matur alebt, damft man uns nicht beschutbigen nn, wir batten etwas vorausgeleht, das nicht ware, eobachtung geigt une, bag alles was eriftiet, fich nach Deve effionsgeleben verkalte: wir erlangen ulfo a polleriori ben eweis ber Eriften einer Ginbeit. Dun mollen mir feben. Diefe Ginbeit von ber Moterie verfcbleben ift. Die Mate verbalt fich nath Rablavieben. und fann buber die Ginbelt be fenn. Die Babl Zann nitht eriftiren obne Ginbeit; alfo is ber Juhl eine Einheit vorangehen. Da wir mim burd Brogreffionwordnung überzeugt find, das eine Clabeit in Matur, und biefe Ginheit von ber Materie varfchieben ift. wollen wir nach ben Bubtengefeten auch Aeben. ib biefe theit ein bentenbes Befen dit. Die Borausfehungen baben siefen. baf Gott als Ginbeit betrachtet. Die Urauelle allerfen ift. Eine Einheit von ber affet tomme, wie die Bablen ber Druelle Der Ginbelt. In ber Ratur bedbatten fois nunftine. Dentende Befen: die Gimbeit muß alle molbe ibig ein vernunftig bentenbes Befen febn ; Bemt in ber Bto-Fon fenn Ceine Bigenichaft liegen, die nicht in Der Quelle Drogreffion legt. Bie bas Litht nothwendig veillubigt. bie Quelle bes Lithes, Blitt fonn muß. To wertundigen benie Befen, daß die Quelle bentenber Wefen, morfmenbie bentenbes Befen fem muffe. Derietige, ber mitte fabig elefer als der Mittigemenfich zu benten, wourde mitr ihler richt einwerden: Da in ber Progreffion der Dinge ifm öpfungefpftem auch Baume und Pflamen find. fo tonnte t much als eine Dffame. ober ein Dnunn betrachtet were

Bie fulft die Deiten mare, zeigt uns das Jablgefes. Der Matne begebt ulles aus Rraften, Windungen auch en. Die Folge ift aber nicht die Wickung, die Birtung, die Birtung, die Berbrickenichte nicht das Pervorbern, wie die Ginheit nicht die Jahl ift. Das Pervorpe fraches

Brachte liegt-nurin ber Doglichfeit bervorgebracht zu werben im Bervorbringenben, wie bie Moglichfeit ber Schöpfung eines Baums, ober einer Pflange in Gott lag. Da Gott die Quelle aller Rrafte ift, fo tann er nur als eine Ginbeit betrachtet merben, benn in allen Zahlen ift Die Einbeit allein. Rraft, fie bringt alle Bablen bervor, und wirtt in allem, ift überall gegenmartig, erhallt alle Boblen, ohne fich boch je mit ben Bablen ju vermifden, Die Befenheit eines Gottes Ut alfo die Befenbeit einer Rraft, und die Rraft town ibre, Befenheit ber Birkung mittheilen. ohne bag fie felbft Bit-Lung wird, fondern fie bleibt immet Rraft, auch da woo fie On theilt die Einheit allen Bablen ibre Befenbeit. mit, bleibt immer Einheit, ohne je eine Bahl ju werden. Dieraus feben wir. daß die Denffraft vorzuglich die Einheit Conftituiren muß. Sier fonnte man noch einwenden : wenn Die Chibeft mehrere Rrafte in fich bat, fo bort fie auf Gine beit au fenn ; und wird ein Bufammengefehtes. Allein, wie wir icon gefagt baben, ift bie Einheit nicht aus Rraften gue fammengefett, fonbern Urfraft, wie bie Einbeit nicht ans-Bablen jufammengefest ift, fondern die Quelle aller Bablen. Shre Gigenfchaften außern fich erft in ihren Birtungen ; wie L ewig Eins bleibt. 's Beren. 3 Dren, aber erft aus det Orac greffion der Ginheit befteht, ohne bas Ginfache zu veranderen. Die Gottheit ift alfo eine Embeit; ibre erfte Brogreffionen mulfen alfo nothwendig geistige Progreffionen fenn, und bas mas die Doglichkeit der Existens tonftituiet, muß nothwendig ber Erifteng vorangeben. Dun tommen wir auf die Eigenichaften diefer Ginbeit. - Doch wir wollen unfern Lefera nicht auch noch mit dem Beweit, welchen ber Bf. von ben Eigenschaften Gottes giebt , beschwerlich follen. Das Bisberige ift hinlanglich, den sonderbaren Lieffinn des Bf. tennen 24 lernen. Dan murbe in ber Ebet nicht glauben. baf es möglich mare, folche Armseligkeiten und Biberspruche, für hobe Weisbeit auszugeben, wenn man es nicht gedruckt vot fich liegen hatte. Doch muffen wir unfern Lefern eine andere Stelle, bie von ber Dregeinigfeit handelt, mittbeilen. 85 heifit es: Ben ber Erelarung ber erften Progreffion bet Bablen in Rudficht ber Mugerung gottlicher Rrafte, bruden fich die Deisheitelehrer der Dofterien aus, finden wir zugleich eine Erklarung ber gottlichen Dreptraft, Die obwohl fie diefes Mpfterium fur den fcwachen Sterblichen nicht gang auf. foliest, doch febr bobe, und ber Sache angemeffene Begriffe 31.5.

feit. Dente, beite is, bas Gote bie tteuren bet Beifter R. bag feine Odbofung baber erft weiftla febir mußte : ball Derladen Rrafte aus ibm ausstrothten i wobon er allein bie Bott ift baber ein emiger Beift, ein emiges Bemath. Aus diefem Gemutbe geht ber ervige Bille, biefet Bille wird jur Thas, und erzeugt, menn ich mich fo ausbrilten barf , bad erbige Segan | werin ber bible Bille wirtt, ub fich offenbart, und fo gebart fich Gott in ber emiaen Das dir von Ewigfelt gu Ewigfelt. Diefer einibe Bott bat einen haigen Billen. Diefen tann ber Sterbliche in ber Befenbeit bottes nicht begreifen : nur in ber Offenbarung bes Billens Bottes außer ber Beit ift ibm ber Topus bavon verftanalich. Der Bille Gottes außer ber But ift, fich felbft in teiner emis en allmächtigen . allgemugfamen Befenbeit eivig zu gebaren. d fibft einen au benehren und au lieben acht.fich feibft am eronigen mit bem Boblgefalten feiner felbft. In Goth bren die erften Dofterien, und mit felben fommen die erften tirchenvater überein - ift ein ewiges Bollett, und qualeich in emiges Bollnieben biefes Bollens, woburd'ein beftanbis Musftronien von Bollen und Bolleteben erzeitetemirb, und lerin Negen einigermaageniber Ochwache ber Sterb ichen anemeifene Begriffe ber Dreveinigteit. Der ewige Bille lift Dater; ber geborne, ober in Bolljug gebrachte Bille Sobn, benn er ift bas i bes Ungrundes gottficher Elefe: nd bas Leben und Befen biefes Billens beift Geift. s drepfache Befen in feiner Gelbftbeftbanilchfeit und Seille it ift von Emigtelt gemefen ; befibe in fich felbft teinen am ern Grund noch Statte als fich felbft ; er ift ein emtget Bon biefer breveinigen Befenheit eines Gottes ift Riffe. Tes, was auf der Erbe ift, Enpus, Abdrud, nur unters rieben burch bie Gradation ber Berfinnlichung. - Dieles gang aus ber Luft gegriffene Gefchmas bedarf wohl weber ner Analystrung noch Widerlegung: - Am Ende fagt ber If. Daß Diefem Theil ein zwenter ober prottifcher folget erbe ; ber bie Anwendung ber Sahlenlehre auf alle Biffens baften', um in felben mathematifche Gewigheiten zu finden? itbalten folle; und biefem foll noch ein britrer biftorifcher fgen, welcher beweifet, bag biefe Wiffenfcaft fcon ein Geuffand ber Beisteitefdulen ber Miten mar, und baf man uch fie Die Gehelmniffe ber hierogtophit, Combolit, Das bolif und Mothologie erflaven finne.

Mad unfreet Me laung untible biefer eife Theil fong mehr als ju viel Unfinn, und es bedarf duben teines zwegten mit diettem Theile, um das Meaf, voll ju nachen.

Ej.

## Bitbende Ranfe.

Peter Camper's Boniefunger, gehalern in der Ambertammen Zeichnen. Akademis, über ban Ausbruck der verschiedenen tiftenschaften durch die Gesichtezüge; über dis bewundernswürdige Lehm- lichteit im Bau des Menschen, der vierfüßigen Thiore, der Böget und Siche; und über die Schönfelt der Formen. Herausgegeben von seinem Sohn, N. G. Camper. Aus dem Hollandischen übersetzt von G. Schak. Mit eilf Kupfertasela, und einer turgen Nachricht von dem Leben und dem Schriften des Verfasser. Berlin, ben Boß, 1293, 14 Vogen in gr. 4. 2 MC. 1842.

Segenwärtige dres Vollefungen warm die letzter, welche der als Arzs und scharffuniger Naunfarscher mit Aecht der als Arzs und igderffuniger Naunfarscher mit Aecht der Kihmte Campen in den Jahren: 1774, 1778 und 1282 in der Zeichnungsatademir zu Amstrdam gehalten hat. Den Tod vereiselse seinen Vorsat, jede derfelden zu einer eignem größern Abhandung auszuführen. Sein Sohn lieferta se also zu tkreche, 1792, in ihrem urfprünglichen Instande. Bam ihm hat man auch eine kleine Echrist über das Leben und die gelehrten Arbeiten seines würdigen Vatere, welche der Ueberstehrten Arbeiten seines würdigen Vatere, welche der Ueberstehr in einem gedrängten Auszuge hier mitgetheilt hat. Aus derseiben wolfen wis doch auch unsur Ersen das Varuehmste kürzlich mitziellen.

Petens Camper muche ju Linden b. pr. May 1722 geboren, und war aus einer burgerlichen wehlhabenden Zamille. Sein Bater nutte den Rath frines Freundes, des ber rühmten Boerbare, den der Erziehung feines Sobnes, der feben früh die glacklichften Sahigteiten außerte, und durch ihm

gate

ng die Rinnflern Ginn für das Schlie fufte. In der Michen Bunk machte er unter Anleitung bes Ritters de UTOOE. do beffen Sohus, Die beften Fortschritte. Auch bas Malen ind Aupferftechen gehörze zu feinen angenchmften Zeitvertreis In. aut die mechanischen Sandwerte bes Drechfeins und mmerne verfdmabte er nicht. Seine Lehrer in ber Bhufit bren Musichenbroet und l' Gravesande, und in der Kometrie la Bordes. Lur Hauptheschaftslaung wählte er DRedicin, und batte barin die trefflichften Lebrer. In fele Mit bier und zwanzigften Jahre warb er Doctor ber Weltbeisbeit und ber Argnepfunde, und ichrieb bey biefer Beleaenbeit-tiven gelehrte Abbandlungen über bas Beficht und eir ilge Thelle bes Auges. Mach feiner Eltern Tobe that er im 3. 1748 feine erfte Reife nach England, me er ben Umaana et delebrten Deinner feines Rachs fuchte und benutte. 3m olgenden Jahre gieng er nach Paris, wo er zwen Donate lieb, dann nach Luon und Benf, mo er ben Ruf jum Lebrer er Philosophie, Chirurgie und Medicin in Francker erhiett ind annahm. Geine Ridreise machte er burch die Schweiz. mb einen Theit von Beutschland. 3m J. 1752 that er eine weite Reife, nad England, und aab ju London 1754 gebu on ihm gezeichnete anaromifche Tafeln bevaus. Im folgenen Sabre tum er ale Lebrer ber Chirurgle und Unacomie an as Athenaum ju Amfterbam. Dies Lehramt lente er im 3. 761 nieber, und bezog ein Candgut in ber Dabe von Fras eder. Bier waren Die Biffenschaften fast feine einzige Bebaftlaung, und Die Musarbeitung verfchiebener Schriften. Lach zwey Jahren wittbe ibm eine Professus ber Debtein auf er Athbemie ju Groningen angetragen; Die er auch annahmi, a biefer Ort feinem Landquite nabe war. Gins feiner bortis en Berbienfte war die Stiftung einer Befellichaft jur Ab. endung der Bieblendse durch die Ginimpfung; auch beschäfe ate et !fich mit anhaltenbem Gifer mit ber Maturgefchichte. th befondere mir ber Bergfleberung thierifcher Surper. Much e Bhostoanomie, in Berbindung mit ber Angtomie, mac n Bleblingegegenftattb feines unterfuchenbem fleifes. brit bie ichabbare, erft nach frinem Cobe gedwickte, Mie Abluten über die Berichiebenbeit ber Befichtenige, und berfrifthitthen Bilbung Aberhaupt, von ber wir aus eben biefem erlage gu Berlin, 1794, 4. buech Ben. Deuf. Sommie ich eine mit Annierfungen: verfebene Urberfebung exhieleen. 17 3. 1774 maches be die volcheige Entvollung won fem Eine beingen

bringen und bei Birfung ber Luft in bie boblen Rundin ber Raub . und andrer bochfliegenden Bogel. Baib bernach leget ar fein Umt nieber, und tebte ju Franceter, wo er einiga Preisschriften berausanb. Sim 3. 176 verler et feine zartlid erliebte Sartin, und um fich ju gerftreuen, amternabm, ar eine Lurze Reife in Die Graffchaft Bentheim, und in Die Bergot thumer Cleve und Brabant; in ber Rolge eine großere m Mach feiner Rudtehr feste er feine Benbachammett über den Körverbau der Thiere eifria fort; und eine der genme warbigen Barlefungen mor eine Arucht bavon. Im St. 1779 machte er eine Rrife nach Deutschland, bie er im folgenben Rabre wieberholte. In Berlin batte er eine lange Unterver dung mit dem großen Ronige, von deffen Leutfeligkeit er gang bezanbert mar. Rach feiner Rudtehr feste er feine geleheter Erbeiten fort, und machte mehrere berfelben affentlich be-Bannt. 3m 3. 1785 wieberfahr ihm bie feftne Chre, wirt. Aches Mitglieb ber Parifer Atabemie ber Bffenfchaften 38 merben. Sein Eifer für Die Millenichaften binberte fin gleichwohl nicht, und an ber Stantsvermakung feines Baten fandes thåtigen Antheil zu nehmen. Zwenmal erichien ar als Deputirter auf bem Banbtage in Friesiand 9m 9. 1347 fag er im Grantstrech. Hebrigens mar er ber granifden Barthen queethan. Zuch fein meralifcher Charafter mar febr ebek Er ftarb d. 7. April 1789 nach einem turgen Krankenlager an einem befrigen Bruftfeitenftechen.

Bir fommen jest auf ben Sinhaft ber bier mitgetheilten Portesungen selbit. I. Heber den Ausdenck der verfdriedenen Leidenschaften durch die Genichtspace, in amen Bortefungen. Aur Denfchenbesbachten und Runfler baben fie wiel Butereffe. Der Bf. geint zwerft, bat bie Renub miffe ber Aften über biefen Gegenstand nicht geringe waren; Schoft einfae ber berrlichsten noch übrige Runftwerte gebes Beweis bavon. Die neuern Rimftier liefen ibn eben fo me min aus ber Mat : befanbere machte fich le Brun bard feine Darftellungen bed leibenfchaftlichen Ausbende verbient, Die ber Bl. ben von Buffon nen verfachten meit vanlicht. Die al inber aaben nur die dufern Obenomene en . wie befantaltet thie Birtung, ber Berle baben bloß metabheffit , ofene an ba Physische an benfen: Dies lettre ift bas Summengeniment Des Bf., der die Erfdeinungen felde. übe gleichformige Do eftimmsfrit ... und den Eindrud unserfache zund der babet 4 hick .23

ale Sindigigle geschiehe. In nithen Lebenflloften und Spanische beitengungen werden nanntide gowise destimmte Resoll die Bewegung gesehe, deren Justummenhang der Maler trud men termin mith. Am vorschiedentich veränderten Gesichrern, die der Bs. auf der Geelle zeichnete, und die man hier auf den ben bengesigten Kupsertaseln findet, zeigt er, welche von den Nervenpaaren und Wusteln ben dem verschiedenen leibenaschaftlichen Ausbrucke angethen und Lege spo.

Il lleber die bewundernsmitedige Achalichteis . im Bane der Menschen, der vierfüßigen Thiere, Der Donet und Sifche; gleichfalls in zwen Borlefungen. Pingange rebet ber Berfaffer will bet Mufinertfamfeit. melde ble often und meinem Ranftber auf bie Sotungeftalremeinb. bre mannichfaktige Darftellung verwandten. Buere giebe er bie mefentliche Mebulichteit,an, Die alle vierfagige Thiere ace penfeitig unter einander baben, und bie Hebereinftinemung, 43 milden ihnen und ben Bogeln und Rifden berricht, befonbern n hinficht auf die hieraus zu ziehenden Bortbeite file ben Maler und Bildhauer. Sobann giebt et eine fichre Manier m die Sand, allerlen Thiere ber gebachten bren Argen mie bichten Mube ju geichnen , und eben fa beicht, mit menigen Orriden, eine Rub in ein Pferd, in einen Sund, Stard. Rarpfen ober andern Rifch gu vermandela. Ben ber Geles benbeit, ba ber Bf, die Rothwendigkeit der Bootomie für den Beichner und Daler, und bas Beharfriß eines großern Sten Hums der Thierstetete seigt, gebt er die Manieren und Dans tel verschiedner Thiermaler burd. Much macht er Grinnes muaen über die vom van der Pas vorgeschlagne leichte Das tier , ein Pfart aus freper Sand gu geichnen. Der Berk albft giebt beffere und zwedmäßigere Unweisung zur bichten Leichwung aller Thiere, burch leichte Abanderungen und lieber-Bierhber muß man' ibn indes felbft nachlefen unb idnge. ite Biguren ber Rupfertafein baben ju Dulfe nehman.

In der duitren Boriefung, über die Schönheit des Formen, finds der Brof durundun, das alles das Schöne, von werden der Bruft der Menschen und Thiere zu finden fanderi, war einer gegenfeltigen biedereinstimmung abhange, de fich auf die Annelds einiger wangen grande; daß die Behönheit der Formen eine bioge Einbildung fen, die 1 diglich, wo der Gewohnbeit abhange; und daß die Fähigfeit, das Behöne zu erkennen und zu democklien. Gefähl, Gefähnand Ge 2 ander

ader Ancte allebitiek gine son einer Schnbeite metitiche Malage, größterubeils abert von Antiur Abremeifung und ber täglichen Betrachtung der delten Auftwerte abhange, und hoß fie fast Eins fen mit dam Restlichen mifter eitangen Kenne wille und Erziehunge

may be by him

Edk,

Catalogue raisonné des Desseins originaux des plus grands Maitres anciens et modernes, qui faisoient partie du Cabinet de seu le Prince Charles de Ligne etc. par Adam Bartin etc. a Vienne chez illumaier 1794: 8:33 2 208en

Diese Sammlung ift nach ben Schilen geleget, die römische füngt an, und die französische nebst veren ungewissen Meister schletzen. Es ist allemal eine bewunderungswürdige, obwohl nicht vollsommene Sammlung. Das sogenannte Raisonnfe veride bestehet bloß in einer porherzeseiten tungen Machricht, winn und wo die Künster veleber haben; die Beschreibungen seibst find beutich und vollständig, und zeigen, das sie von ele vem in diesem kach erfahrnen Sammler sind, welches dann wohl von diesem Bf., als Ausseher ber Kapserl. Aupserstiche simmlung, zu erwarten war.

Am.

Pandkuch für Zeichner. Erfter Heft, mit sieben Aupfern. 1794, in Queerjolio. Schneeberg, in Arnolds Buchhandlung. 2 NK. 8 gg.

Die Abstat diesen Wertes läßt fich affenfalls errathen, von voffen einentlichem Plan aber welter teine Plackricht ober Anseige gegeben ist, wie doch wohl datte gelcheiten können und sollen. Die Kinstler Klamen Beiehrumd Sollen, wurd wirigen bieser Wichter, werichen der Unterziehnung, selbst zur Sbie, und der Fortsebung bieset Hefte zur Empfehlung. Diese Blatter And vorzählich, und auch die Mrigien zur gerarben. Ba find theile dies in Untersiehn führter, theite wusgeschierte, pleber wegeschierte, bieseise wurden. Enterische Lewpestionen, Lindspassen und Produktionen, für ausgeschiede Lewpestionen, Lindspassen und Produktionen, steller ihre Lewpestionen, Enterische Lewpestionen, Lindspassen und Lindspassen und

ngarme spunkt als auch für genderer Pfillen: 382 And Minn ung sehr brauchber. Besonders laden gegebeiten, sund mie besonde und Grift ausgesührt, ist die von Beith in Aqua ura Manier ausgesührte Landschaft.

Ko.

## Romane

im Duin Bredeuille oder Tristram Shandy's Vetater, ein nachgelassenes Wert von Jakobine inkurge, jest Regimentspfeiser in Diensten der ktelknen Derwische. Aus dem Französischen. Mit Kupsen. Helmstädt, den Fleckeisen 2793, Iwen Bände in kl. 8: 560 Seit, mit fortlausen den Seitenzahlen. 1 MG. 8 26.

in allegorifch-biftorifder Roman auf bie negenwartige frante liche Revolution, beffen Anspielungen aber fo febr ins De t geben, und eine jo genaue Remitit ber fleinften Unie hde jener fo mannichfaitigen unruhvellen Auftritte erfordern. 3 Rec., der aufrichtig gesteht diese nicht zu besiten, es fich ber auch leicht ertfart, marum er ben Die und Sport, the in biefer Schtift in vollem Daage verbreitet find, nicht Mandlich und treffend finden, und berfelben überhaupt teip Weichmad abgewinnen fann. (Bielleicht mochten bie iften Lefer mit ihm in einem Balle fenn.) Daber war et z auch nicht möglich, fich burch bepbe Bande burchzuarbet. Gern giebt er aber ju, daß fleißige und gutbehaltenich. tungslefer barin manche nubliche Babrbelt anereffen, ble : lachender Laune a fagt hit, und fich also mehr baran eten toumen, und biefei moden fle bain lefen. Bom Origta hat ber lieberfeber fein Bort bevaebrache, obakich foion ber Schrift felbft, wie auch aus manchen Gallicismen in Heberfegung erhefte, baß fle frangofichen Urfprunge iff. 6. 15. 3. 3.2 mille mein nie bie erfte zu konz nie f. Da 14. 3, 14, ver lief von ben einen ju ben andern," mußte if von dem einen zu dem andern beißen, wie S. is. 3. 7. iben fie diefem, und nicht " Diefen." In ber Richt. rffrung vermirft ber Ueberfeber bas & gang, und fchreibt ; dermaen Batteinfchrinten, etherifc fatt atherifd. Sybere Ratt

Matt Siffee , Gefehrte flatt Befahrte ; u. bille auch fir um Mund die Mehrerejahl 271ander nicht gebrundlich.

Btz.

Der gute Junter, ober Nadirichten von ben Einrichtungen bes Baron Biberb in ber Berrfchaft Freudenthal. Ulm, 1795 (1794), in ber Bohlersfchen Buchhandlung. 54 Seiten in 8. 432.

Affenn gleich die Erfindung dieses Geschichtebeng teinen groß fen Aufwand von Bis und eine geringe Anftrengung ber Ginbildungetrait erforbert bat; fo lagt es fich boch aut lefen , und perdient eber als die zahlreichen Declamationen über meniath mes Blend, und wenigftens eben fo febr gelefen au werben. als fo manche Traumgeschichte von gludlichen Abenden , von feligen Infeln, u. bal. m. Ja es hat vor ben phantaftifchen Erfindungen lettrer Art, wo nicht mehr afthetifche Schonbeit. And gewiß mehr Bahrheit voraus: benn bas Bilb ber bier aufgestellten Beisheit und Bute, und bes baraus entirinaen ben Gludes ift in giemlicher Annaberung ju erreichen. leicht wirten in unfern Beiten, ba auch Stoll, Gigennus mit ererbte und angewohnte Bacte bie Pflicht größerer Menfche Achteit anertennen moffen , folche Ergablungen mehr. als bie gelehrteften Abbandlungen und die feurigiten Declamationen Ther Menichenrechte und Berbefferung unferer Berfaffungen. und felbft als der Rrieg, deffen wir alle, die Rubrer und die Seiabrten beralich mude ju werden anfangen. thatig mare es fur unfer Baterland, menn wir ben Rraftem aufmand, ben biefer ichrectliche Rrieg erfordert, auf otonomie iche politifche, pabagogifche, moralifche und religiofe Ber-Sefferungen richteten, und wenn recht viele Berren großer und Kleiner Landereven zu werben trachteten, wie unfer auter Junter!

Rs.

Rung von der Rofen, Maximilians des Erften luftiger Rath. Ein Bentrag zur Geschichte der nie berlandischen Unruhen im funtzehnten Jahrhumbert. Zweiter Thill. Frenderg und Annaberg, ben Craf. 1794. 298 Stift 8. 198. 1286.

Min illdes finteider und unterhaltender als ber eife Theil ion welchem im 2 Banee ber D. D. Bibl. C. 379 u f. ume Bandichere Radricht gegeben wurde. Dicht weniger als nenn and fechzia Capitel find es, die ber gebulbige Lefer in diefer Rorrfetung abermals burchlaufen muß, ohne noch im gerine fen abmieben, wo bas Ding binaus will, Dag Bung of D. Z. nur felten jum Borfchein tommt, und gar nicht auf eine Met bie ber Meberichruft bes Buches entfpricht, tomme man jur Doth fich noch gefallen laffen, wenn nur bas liebeige wes siger gebebnt, martios und langweifig mare! Go aber ift pon semab nichts anderm als politifiben Berbandlungen bie Rebes and diefe wiederum find in einem fo actenmitgigen Tone , mit old einem Bortaufwande vorgetragen. Dag Rec. Den Lefen boch tennen mochte. ber ohne einzufchlafen, nur bis zur Salfie ortruden tunn. - Bas für ein Dublitum bergiefden Gen dmas wohl aushalten mag ? Der Gefdichtstenner muß es senm britten Blatt aus der Sand werfen; bem bloß aus anaer Beile Lefenden, und Betaufchten, fallt es freplich aus per Dand: faum lagt ein Drittes fich benfen?

Alfred ber Große im Stande der Erniedrigung. Et. fier und zwenter Theil. Leipzig, ben Griedpans. mer. 1794. 406 Seit. 8. 1 DR.

Die historischen Romane baben ihren Ruhm überlebt. Rette der Begebenbelten muß darin auffallend entwickelt, bie Bedanfen neu, ftart, wigig, und bas Bange mit Gefdmad iergleret febn, wenn fle ibr Glud machen follen. Der vor ins liegenden Romangefdichte gehr viel von Diefen Eigenfchafe Bmar ergabit ber Bf. aut, und bie Bemertungen Domit er die Darftellung ber Begebenbeiten begleitet, find icht übelt aber in ben Buthaten, Die bem Berte bie Form ines Romans geben follen, bat er es verfeben. Da febit es ibr an Reubeit, Annreichen Wendungen; Schmuck und And suth, die man in Romanen fucht, und wenn man fle nicht indet, das Bud unbefriediget aus der Sand fegt. heinet fich hiervor der Berf. badurch ju fichern, bag er Ven Bortheil benutt, und die Auftritte so rasch auf einander fosen last, bas der Lefer wenig Brit bat, fich nach etwas and

herm umufehn, ale ben Ausgang ber Befdichte. Auch einigi Bprachfehler haben fich eingeschlichen.

K2.

Die neue Cecilia. Teste Platter von R. P. Moris.
Bwente Probe neu veranderter deutscher Druckfchrift. Bertin, 1794. ben Unger. 76. Seit. 8.
(brochirt.) 8 gr.

Diese letien Blatter eines Moris, woben ibn, wie im Gingange gefant wird, die setigsten Erinnerungen seines Lebens, liebe mid Italien, umgaben, muffen uns auch unvollendet Statien, und aufs neue seinen früben Berluft bedauren fiffen. Dies sep genug von ihrer aftbetischen Schonbeit, als Probe einer neuen beutschen Druckschift hat fie ein andrer Rec. in unfrer Bibliothee (9. B. 2. St. 6. Sest. S. 363) angegeigt.

Btz.

## Haushaltungswiffenschaft.

Die Vienenzucht. Herdusgegeben von 3. B. Behnke. Mit einem Aupfer. Berlin, 1794. Im Verb lag der Buchhandl. der Königl. Realschule, 172 S. in 8. 12 X.

Ber ist beim der berühnte Br. Bebnke, det ein etwat bester gerathenes Seidenbaubuch, aber es ebenfalls nur zusammengetragen hat? Da er uns keinen Wohnort, wes ber anf der einen noch der andern Schrift, angiebt, wo er seine Lehren von der, ben guter Behundlung, so nützlichen, aber ben verkehrter Psiege auch sehr misslichen Bienennucht, ausgeüt hat: so sollte man auf Berühntbelt schießen, wes nigstens sie fordern. In der Borrede (die man doch erst is seizem man das Buch gekauft hat) sindet man erst das, was auf dem Litelblaer siehen sollte: daß nämlich der Bi. bies die sonn allzugroße Zalel der vielen Bienenbücher aufs neus vermehrt, und aus den besten Schristen sein Buch zusammen getragen habe; weil' er der kreigen Meinung ist, man habe keine

leine bidt Jufannstentungungen, Die bed überfaftig von fanben find. Datte er bod eber auf bem Girelbiacte bes Bie senbuchs bingufegen mogen: 301fanimengeeragen; "als ers inf dem Exceblatte ber Seidenbauschrift fennte! Das es tine fchlechte Amoundl unter den beifen Bienenichtiften weroffen, und bie iDflege felbit nicht recht verftebt, beweiß mr Subalt: daber es auch fommen man- baf er leiten bem Autor, den er fo wie die Raubbienen, geraubt bat, nenna nmeilen nur fent - mie & B. C. 158 - ein neuerer Bie seniebrer wiebt bas und bas ic. 310, it. f. to. Ber fann min vissen, melde Meuere er gemeiner bat, und wer kann fich parauf verlaffen, bag er aut demants balle. Dan fieht ir bod mis bem Gangen, baf er meift aire mahlte, wie überbas don bie Rubfer bezengen, bie - ohne bag es ber Bf. font beils aus Respinur's Bienengeichichte, aus Raffner's Sammlung u. f tb. cenommen find, fo, bag er nur bem Ramen nach neme' Bucher gewählt, und vielmehr nur best ben. D. Aranin Bienengeschichte, ober deffen Encyklas vadien den 4. Cheil, ausgeschrieben habe. Benieftens fieben ener Mutoren Raffen und Roibe berade fo ben ihnen, mie der. Aft feine Rigur I. II. HI, etmas anders, als ben Rea uitz Rigge 181, 184 und 184.? 21mm Rigge V. VI. VII. and 7111. fit das groos Brunitt in feinem Riguren 222 bis 224 barbildet hat, und die jum Theil, mur in-großeren Roum. 1 Raffrers Sammlang &: 153 vormfinden find. Run bliefe man auf bas Beitere 'Um aber zu finden, wie fin nem fiche ber Bf. gemacht babe, both man nur gebachte Leuninische Encyklopadie &. 648, oder auch deffen Bieungeschichte, bie erfte Unflage, D. 432. gegen bes BL 5. 143 - 152 f. batten; benn nach foldber Art ju tompilie en, durfte er nur einen Copiften annehmen, bin und wieder nige Borter und bie Rummern ber Riguren andern, fo war n Buch der Bienengucht fertig, bas Sonorarium verbient, ab nur einzuftreichen! Baben wir nicht ichon genügliche 16 beffere Bienenbilder. ju beren Bermebrung ber Berf. inen Ruf batte? Babrhuft aber Bienenoffeite ins feine leichte Sache, eine pichtige Libte, mie über ben Geftenauf aufantmengutragen. Ueber lebtem ift es dem Bf. um leichter geweffen, als er vom Drn. Plontag ninfp ctor Lofe e unrerflust worden ift, welche Unterfingung benm Diefene iche non einem abhilichen Benner weit nothiger hemefen bee !: Weg:nitom: Arm nieten Gefdriffe fant, und enfeberine أدود

Entendminister in which Cause the four in singen principlision ober anderm - nicht eber fierigant und dauerhaft werben, ale bis ibr eine folde Commission gewinnt wird, wie dem Seiden bas unter der Dieertion des Hen. Grafen von Gerzbers vordelete ift. wovon der Berf. uns nähere Nachricht in ber Dorrede feiner Abhandiung vom Seidenbau, S. 4. et weile : benn die Bienengucht ift noch weit fritifcher in richdaer Bebanblung, wie bie Seibenjucht. Gine fen jeboch nat fol wichtig wie bie andte, warum foll jene wicht auch fo get wie biese ber Vorschriften einer Commission (S. 5 ged. Beidenabh. I werth fenn? Man war, wie wir miffen, eine mal beranf aus: m. f. Abems Bienenbibliothet vom Safet 4787. ober auch beffen ofonomifche Quarralfcbrift nom Stabe 1787; allein der Dann, der daju bienen tonnte, marb - nicht von ben Staatsbirnern, nein burt Sufall - per Sannt, und biefe wichtige Goche, baju vielleicht nicht balb die to entbusiafisch paeriotischer Unternehmer fich finden wied. Allerbings war fein Minifter ber Gelbffunten winterbfteb. nebinde biefes Plaus, wie foldbes der Seiberiban gu geniegen Bus Gitte bat! Und bod ift Urberfing vom Sonia fo nochie wie ber vom Geibenban; alfe find auch Dieneninibectoren wird Beminarien far jeue fo bellfam, wie fire biefen ! Und hollte Ach benn nicht einmal:ein Lanbesberr finden; der fo, wie ein Graf von Stollberg : Wernigerode, (nach S. 7 in au Bacter Geidenbamfcbrift) bas Gehalt eines Lehrers ans minenen Witseln vermebrer; in biefem Grude in Rudficht Der Bienenjuder handette. Bewiß eber wird bie Dienenzuche meder eintraglich noch bauerhaft merben, fonbern wir werben allezett in Gebliabren wieber da fepn, wo wir vorber waren. 

Darffellung ber hochft wichtigen Bortheile, welche ber Anban und Manufacturgebrauch ber frei

<sup>4.</sup> Des Pfalzbaperschen Erprofessor Berzers Bewertage für 1793 und 1794 zur Kenntniß, Andan, Benugung der Schriften und der Geschichte der Seidenpstanze in baperischen und schwäbischen Kreisen, sammt Anhang einer kleinen Universalzugeschichte dieser Pflanze. Ulm, 1794. ben Wastier, dem altern 8. 47 Seit. 3 ge.

chm Seibenpflanze, sewolf für den Stagt, als ben Privatmann verspricht. Aus eigenen Berfich den und Erfahrungen für Freunde der Dekonomit und des Manufakturwesens von Earl Schriftber, Stadt- und Rachsbirectes der Stadt Lieging.
Brankfurt und Leipzig, 1794-64 Seit 8: 436.

Der Bl. von Mr. 1. bat vor felne Schrift bas Morts gefenes Da innere Ginealthaften etif burd dufiete Unitababe Antal mit ibrer Entroidelitte erhalten ; fo tontien matiche Gigenical sen in den indistrie fen Befen Sabrtaufende binburch fchia bab Bleifen. Die Materia las in den Minter von Boroll feit Jahrtaufenden, und icon bamale waren in brible Reinte att allen ben Beranberutigen , Mus . und Ginwirtungen , bie fonign ibt unter den Bangen bet Martgraf, Maquer und kewis entwickeln. C. v. Ballberg, Und fo jeigt et benfe Burd Musinge aus mehtern, unter anbern die Ben Commile Wohstinit Riems Batffett, was für hertilibe Eigenschaften the writhe Seibehuffange habe, welche fie auf maucheneuer Lee Mit. Nugen ber Denichen fabig machen, bal, man aber nut tig anfange biefe Pflange, und ihren nüblichen Gebrauch na-er geniten gu letnete, und fie um bestoillen Berblene immee laufaer angebauet zu merben. In ber beigefligtett Befchichte bet Seibenpflange ergablt bet Bf., Der fich fcott burch feinget Reiff in Berverhichung newer und tillebe a Braterialien und wir Oflangenreich effontlich befannt gemache Baty daß er feit it 86 tifte biefer Gelvenpflunge befannt gemorben, fie emen Mbft angebeuer auch munde fabuei Blattanen; Die fcon in Babern Daven Gorfarben find : Befrien, tenv feibft lichen in tinet Dutffabele mit bie Gelbe von biefe Bflange Berfade emacht bate, daß von & bieftr Gelbe vermient mit & Dagient Mater fich ble febonften Stafferbathe verfertiden luffen.

Der 2. enthalt eine betatiliete Amvellung jum Anbau bies Pflange, und ber Bi., der fic schon feit einigen Jahren ibft damit beschäftiger hat, dieselbe angulegen und an allerand Manusattuearbeiten mit vielem Borthell angumenden, bet nun in bieser Schrift, daß sie leicht aufubauen set, in ben Boben fertemmie, und swohl zu Buthen als auch zu ivenen Zeugen, ja sogar zu Betfertigung eines gitten Papters izuwenden set. Es wird hier betechnet, daß man von einem

Broigen Land ist ist Ausberrechte, den man mie'r fer Pflanks ausmenz, eines Athin wirmen Genisse und Abzug af der Koffen heben thume, und daß um deswisse unter allen Manusatiuspflanzen keine einzige in Ausedung der daraus zu flihenden Gortheite mit dieser, zu vergleichen fep. Der He. B. verdient zewiß best Band aller pateintsche fer Merkon Einschwer der dereift kande, nach er spine Boriade in Ausschling des großen Nubens dieser Pflanze bekannt gemacht, und den Ansau derselben ann hinst Kriadenvog spine den getehrt hat. Es ist sein Auseist al daß, da der Bortheit so groß ist, den diese Seibenpflanze geben kann; diespiss auch bald stärker werden angebauet voerden. Es ist auch schon von Königl. Prenk Beneraddirektratio zu Betlin eine Belohnung auf den stärkies Anbau derselben festgeseht worden.

Abhandlung üller, den theinlandischen Beindau mit bem sächlichen Weindau verglichen, nebit einigen Worschienen bercheine fogenannte Weinassellurang ber fichtlichen zu veredien und ben Wohlstand bet Unibribanell zu verbeffern. Deraitsaegeben von einem fachlichen Laudwirth. Meinfen, bes Erbfteine ange. E. 426.

Der Mi glant , bat Cadien sine que martitliche lage au Beinbau; und atth auto einbeindiche Stade babe; bafres mak: an der Bedandelung: liege / : unit sinning Ancest Beite. me Dienen bol mem baleifft allen franten Wein entbebren um miet Geltifite Lande bebatten finate. Et befarribt um bedrote in ben theinligelichen Weinban, und empficht seinen Lande dimten bie Bethobe : welche bort fen batt Dat bis Beins ba sbachtet. wirb. : Und werm Diefe ibm folgen, und Die anneffibute Bebutfamteit und Borfichtigfeit bept Offangen und ber ber Bebandlung des Being beobachten, fo wird; went gleich tein Sobannisberger, both mabifdreinlich ein welt trinebateret Bein in Gadfen gebauet werben, als anjest bafeibft gewone hen wird. Mur minfchten wir mit bein Bf., baf bie Eine wohner Sachfens afsbann blefen Bein auch aus Patrictismus lleber trinten mogen, als den fremben, fo wird gewiß vid ignd geschickt wird. DELTAS A. S. YX ... SENSON

Abhandtung über eine fleine landwirthichaft, ober Beantworkung verfchiebener gerglieberter mirthe phofeticher Fragen.: In zwolf Absmitten nach ben besolden Bragen und in angesügren Labellen, bennwortet von bem Fürfil. Colloredo Mansfeld, bijden Nath Ihhani Mehler. Prag und Dressen, in der Watthertschen Hafbuch handlung 1793.

ie Fragen find's Wie man eine fleine Wirthschaft von de nieberöfterreichischen Megen in der Segend bed Prag, eintstete Ien und barbeiten soll, mit oder ohne Brache; und was für Bortbeile daben nach der Serratdepreisen von 2793 zu erhale ein sey. Der VI. defingt durch muhfaitte Berechnungen her aus, daß, wenn der Wirth nicht selber bflugt und flet, der biner solchen Lleinen Wirthickaft mehr Studen als Vortbeile sein. Die Fragen über die ganze Einrichtung einer solchen Wirthschaft find übrigens ganz total beanrwetet, woder Rec. Sirthschaft sind übrigens ganz total beanrwetet, woder Rec. seine Betwunderung nicht bergen fanit, sowohl über die Art der Antwertung der Rübe als and barüber, daß daseitst ausgesagen werden soll, wedurch hart der gemaltig ausgesagen merken werden soll, wedurch daser der Ackt gemaltig ausgesagen merken werden

Neve Abhandlungen und Nachrichten ber Konigl. Großbrittannischen Churfurstl. Braunschw. Lines burgischen Landwirthschaftsgesellschaft zu Celle. Dritter Band. Mit Kupfern. Hanover, ben ben Gebrübern Dahn, 1794. 224 Seiten, in 8. 28 ge.

Don einer fevielleiftenden, obgleich wenig bffentich ichreibens ben benonnijchen Gesellschaft, bart man nichts anbere alle gute Abhandlungen erwarten, und von biefem Schlage ift ges gernbartiger britter Baus i wierpohl auch eine Abhandlung batin ift, bie ganglich wegbieiben thuten, namlich die III. vom Blache und Janfbau, but fie durch bie IV., von eben benes filben

leiben Inhalte, erfeht wirb, thbetti fle mit bin und foleder. gegen bie etfte betrachtet, ber Bf abgefutget, verbeffert und de richtigere Ordnusta gebracht hat principles verrauthlich von dem Abbrucke überfeben ibbrben fendt mag. Man fann baber fatt Br. Ill. Die Dr. IV. biftchaus befolgen, um fo mehr, als fie einen grundlichen Detonomen, ben gewefenen Detonomfeverwalter , nummehrigen Safpettor' ber frephereiten Belefichen Gates in Zorbn, frn Bittlon, ebenntigen Schiler bes Commissionsrarb Riem's, jum Berfasten bat. Bir tonnen bier noch bemerten, baf fie wohl aus biefem Brunde auch befonders abgebruckt und in ben Buchbalbel . gebracht worden fen. Der Berf. bat ble Zeichnungen ben ber - letten, wie billig, vielleicht im Bewußtfepn, bag beren begre worhanden fepen, meggelaffen. It. L und II, enthalt ben . Unserricht über ben Bleebaur und Die Stallfutterung. o welchen Die Landwirthschaftsgesellschaft 1791 auf eigne Rollen in Fragen und Antworten ju unentgelblicher Betrbeilung an .. Ben luneburgifchen Landmann, gruden laffen, ber aber auch in biefer Deffe als besonderer Abbrud fur 3 Ugr. in Buchban bel getommen ift, und den wir ben der großmuthigen Austheilung von Ricefamen für febr nühlich ertiaren tonnen.

## Mittlere und neuere politische und! Kirchengeschichte.

Geschichte der innern Unrusen und burgerlichen Kriege in Frankreich, von Hugo Capet bis auf gegenwartige Zeiten. Zur Auftlarung des Charafters der standosischen Nation. In zwen Banden. Leipzig, in der Wengandischeil Nationing. 1793. Eriter Band, 294 Seit. in 8. Zweiter Band, von S. 1997—488. 1 NG. 446.

Sur Auftlarung des Charafters der franzbilichen Ration muchte wohl diefes Buch nicht, viel beptragen. Man fieht gwar aus demfelben ohngefahr, welchen Antheil die Ronge, die Prinzen und andere Svofien, die Bragsbedienten und Keichen an den innersichen Zerraltungen und Kriegen im Reiche

eine gehabt haben. Alle biefe aber machen noch lange nicht Marion aus: ein fo oft, jumal and in unfern Tagen, Berft gemigbrauchter Dame! Die felten lagt es fich uber unt in der Gefchichte ber neuern europaischen Bolter fagen ! fefes ober jenes hat bie Ration gethan! Dan versuche es in ber Geschichte der Republifen ober eingeschranften bewarchien, Diefe Behauptung binlanglich ju erweifen; unb' um wird finden, wie fchwer folches fen. Die frangofifche bation bat fich bekanntermaagen viele Jahrhunderte hindurch; ben Staatsveranderungen und Unruben ihres Batermeiftentheils nur leidend verhalten; fie mußte fich fur berhachtigen Oberhaupter gemiffer Dartheven erflaren. be bebrebnten Sabrbunderte fonnten for Gelbitgefühl und bre felbstiftanbige Thatigteit burd Reformation, miffenfchaftiche Pluftlarung und fich regende Denkungsfrenheit febr ereichtert werden; aber auch da blieb ibr nichts übrig, als fich wifden ben Buifen und Dugonotten gu theilen. the war nicht die cite Arneus der Barthenenward berrichfach Die Broben 6. jund wenn gin großer Theil ber Dartion, bet bir bie Riefelbe, ftarte, ben religiblen Fanatismus in feiner samen Abicheulichkeit ausübre: fo mar ihr biefes nichts Gigen-Dir bein febgebiten Jahrhumberse bort Die Rabumliches. fon vollende auffe bet Albeimilden Erneubindeln und Rriejen eine bebeutende Bielle jet fpielen. Um alfo ihren Charafw du ein Belleves Licht zu feten , muß man fie von gang an. Der BY, ber gegenfoartigen Comtern Seiten betrachten. Matton fagt felbft in ben erften Bellene "Der Grund au ben Untriffen, welche Frantreid und die meifen andern Reide roon jeber gerrutterein. liegt in ber Berefchiecht und bem Doots ber Grafen , welche, fein Biel ihres Chrgeizes aner-Sonnen walten, und fich über all: Befete und Ginfchrankungen erhaben glaubten, ble fle andern legar empfoblen . und jumellen mit Gemalt aufdrangen. Ber Dadt und Mittel ich Sanben bat , folien Willen auszufühgen, gehorche nicht leide einem anberget und die Antwort jenes frangoffichen Rriegscommiffare gegen feinen ibm brobenbeit Reloberrn. baf man nicht leicht einen Dann bange, ber binbert tau-Erb Linres Ginfunfte beffbe, ift bas Glaubenebefenntniß bes Defpotismus, Branfreich war von feinem etflen Urfprunge an anter mehrere machtige Oberherren gethelft," u. f. to. Ben bieles woht ift; fo tann man aus feiner Beffichte bie dation ger menig tennen fernen. 134

Babrscheinlich ift bas Buch entweber ganz aus iben Prant follschen übersetz; ober boch aus Schriftsellern biefer Mation größtentheils wörtlich copiet; einen so französischer Anterick trägt es durchgehends. Auch verrathen bieses einige verungluckte Stellen; d. B. H. S. 445, wo von dem Minister Sartine gesagt wird, er babe viel für die Sommärkes des Aeichs (pour la maxime die Koyaumo) gethen. Das Eb. 11, S. 1393 aus Touton Coulouse geworden ib; may vielleicht nur Druckscher son; wiewohl es die allertigen Ueberseber mit selchen Berwechselungen auch nicht gmaumalumen. Uebrigens steht in dem Duche nichts, als was und allen gutgeschriebenen französischen Reichsgeschichten steht einstellen gerthauernde Revolution wied bleschift.

Sistorisch elieterarisches Dandench berühmter und benitwürdiget Personen, welche in dem achtzehnten Lahrhunderte gestorben sind; oder turzgefaßte biographische und bissorische Nachrichten von berühmten Auhsen, Tünigen, Fürsten, großen Feldberren, Etgaskinstinnetri Pabsten, Erz. und Bischlen, Cardinalen, Gelehrten aller Wissenschaften, ten, Mahlern, Bilbsauern, Mechanifern, Kuntten, und andern werkwurdigen Personen bepberten Gischliedes. Herantgegaben von Friedrich Earl Gottlob Historing, Dr. und Professor Der Ohitosophie auf der Universität zu Erfangen, und verschiedener gelehrter Gesellschaften Mieglied. Erster Bund. Leipzig, dem Schwicken, 1794, 402 Seiten in gr. 2. ohne die Vorvede von 12

Dr. Siefelbing beribricht in biefem Sandbuche "midglicht derafterlitenbe Rebensbeichreibungen folder Berfonen unfest Balvemuberre, die fich durch besondere Schieffale, burch wieliche Thatigeeie, durch vielumifaffinde Kennitrife, durch nittiche Schriften, oder souft auf eine vorzägliche Ner, ausseMilit Chiev Areine Anericht iber ehrftenn: sand hest dunch me Arafreund, Madrigkeit großen Wolfenen bieles Jahrhund 1287: Minisfolden Handhuch wird auch für das falgende Jahrs wert der geleiftenund schähhanfte Zenge fenn, was in dem bigen ift geleifter iworden."

: fr Baben : man Sain Buch nach biefen: Entwurf Leutheift : abarnede, sandynagie offin stalidie und angenehme Benrada r. Meftreniff. ber .trefflichten Manner: hiefes Jahrhunderes itaerheilt; es batte aber noch wiel gewinnen tonnen, menn estelliche Siebre langer batte reifen laffen. Dan tonnte par gweifeln, ob eine nach bem Alphabet geffellte Commigna n. Bienrophien abas gultigfte Beuguit pan bem mas in un im Jahrhundert geleiftet worden ift," ablegen fonnte, w if. Dethate die Ueberficht des Gausen am meninffen, beibe rit. unrerbeffen bietet fle boch burch tore Anberdiebung viele emlidtete bar, die mertwurdigen Derfonen und te bon lebt werfchiebener Battung tennen ju lernen, und Phanber ju triben. Ben bet zweckmänigen Babi bentwitte Manger mare einiges zu erinnern. Man vernift bier gerrieffliche Gelehrte, wie ben Rechtsgelehrten Job. Bach zu Leipzig, ban Gotzinglichen Lebrer ber Arinenbe, Brendel, ben berühmten Staffener Bianchi, u.a.m. gargen, floft man bin und wieder auf anbere, welche bat ige Jahrhundert eben nicht als bie Efre bes unfrigen an en folip. In ber Charatteriftrung wurdiget Manuer bar Dr. A. viele und aft. gindliche Mube gegeben; mande de aber boch bestimmter und treffeuber gelagt werben ton So haben wir auch in Absicht auf Bollftandigteit, Richt Beite und Benanigteit ber Dadrichten, mebrere bet Berbefe ung bedürftige Stellen gefunden. Bie muffen boch einige elege ju diefem Urrhell Beyfligen.

Abausie, der erfte Artifel. Dier wiede die Aufhebung Coifes von Mautes in das Ighr 1681, gefehrt; fle, gehart if ins Jahr 1685, wie der II, felbit richtiger S. 134 beziet. Soffen nicht aus der Sammlung feiner Schriften, in I; 1770 unter der Auffchrift Londoni, vermuthlich in enf ans Licht trat, iden Ausgaben, eine Genfer und Löndoner, mache worden femme Altbertage Cigenschmitte dieser Schrift wiedenichts zogliebt, als Bag fieb. A. in dem Communister die Applicationischen Line Bederfte Minimus, (einentlich Sobies die Applicationische Liefer Contient Beigen bei Applicationische Liefer Contient Bederfte und Liefer Bederfte die Applicationische Liefer Contient Bederfte die Kontient Liefer Contient Co

min felnen Swellen in Genefode Pleanis Gool & Chaile D. I. S. 23 einiges Meirmürdige angefüllet, and dad feine Deures wergefiffes Eloge historische wir inteheren Rade missohen werten, als Gadifens Opomalition, ber wicht wur andere eiter.

Mides Ber Pf, melber gan nicht; von man mehr Badpickt von ihm finder. Aber Briebe han ihm in der Debienisch bes erften Manden feiner Cratt, gendeur, ein fchines Denkma gestiert,

Affemann, Eine folde beursche Endigung von Ramen feine man in Jeallen nicht bogerich viese benesche Seleberi feiren Ramen so geschieben haben ber eigentlich Affermani beibe.

C. 3. Babidt, G. 84 - se. Go ausführlich birfe Artifel ift, ber fic auch aut lefen last; fo ware boch an State ber allgemeinen und übertriebenen Bage, j. B. ein Dann vos großen und feltenen Talenten, ble taum Cabrbunberte erzes gen; einer ber vorzüglichften Theologen Deutschlands, beffen piele und vorereffliche Schriften der Unparehepilche und Ein Achtevolle flets bochicabt. u. bgl.m. eine ruhige und praffende Burbigung feiner Gaben . Selehramfeit und Schriften web mehr bier an ihrem Orte gemefen, indem man baraus bie feite fame Difchung in biefem Manne von trefflichen Anlagen und Renntniffen, richtiger erkennen wurde. Richt leicht glebt es einen Schriftsteller, ben bem man bag viele Sute von bem vielen Reblerhaften, Ueberellten, abfichilld Sebrebten, fo vorficie unterfcheiben muß, wie ben B. Es hifft nichts, das bier bloß die Eltel feiner Ueberfehungen des M. Teff, feines Syftem, Theol, Luth u. bal, m. fichen. Geine fleine Bibel, Berf \$280. &. ein befonbere mertwarbines Duch , ift gang megge laffen. Im Leben feines Baters muß &, al flatt Sobendorf dolsondorf freen.

Bensoier XIV. Wie konnte ein Gelehtzet in Aranten fcreiben " (G. 411) daß diefer Pabst den Bischof von Würsburg jum Erzbischof gemacht habe? Das er this das Pallium ertheilt hat, ist etwas anders.

Bayle, Das er oft der muthwilligste Sophis, wie Spoterer der Religion und der Engend gewosen fen, (G: 167) ist gang moerweidlich: Bangfeinem feuniertwiedigen Obenchristmus ist gar niches gesagts den fo menig auch von

Profesionismo, asimo meen . aus benen feine Thaodicte entfent. Baylens ith von Monsterium voorelichnet . Ein iher Bammlung, feine inen Batiften in bie Maillen bevonges & botte bi nut worden follettingt and mit ifte follette g

Bolvin. Der Berf. fagt von ihm, (G. 339) er bel Bucher Der Bysantinifchen Gefdrichte iberft len follte benten, ed maren chen fo viele Scriptores Byan il Aber nein, es ift bes Nicephori Gregorae Hift. n der Boivin eilf Bucher mit Sandfdriften verglicht aber ge, mit Unmerfungen begleitete, und fo bas gange Bel Daris 1702 in Rol, ans Licht ftellte, Wenn Gr. D. 46 er Serbolds hiftor. Sandbuche von 1788 vielmebr et m Eloge de M. Boivin le Cader (in ber Hift de l' Aca 5v. des Infer, et Belles Lettres, Tom, II, p. 414 fd. J. 10 1 1740. 8.) gefcopft batte ; fo wurde et von biefette uten und feinen Ochriften weit mehr Lefenswürdiges baben en tonnen. Er murbe auch alebann eben dafeltft (p' 148 gefunden haben, daß Boivins alterer Bruder gleidife figrache auf einen Dlas in Diefem Sandbuch habe.

edan doen vier nynge namentaniere viere de de proposition of ntiaen tipateu, wintaraunia dam aufrichtig, das dr. L efes Buch a fobald es pur ein moblasprusser und aberdace berath von Rachrichten zuhütz.- forbeben mige. The limit of the start of the property of

solen der belerlichen Geschichte des Johns 1792. cale eine Fortfegung bes Werfs England und Jid. lien, von A 28 v Archenbolt. Meimier Bank Die bem Biloniffe Metvions. Damburg laft Roffen bes Berfaffers, und in Commiffion be Doffmann, 1704, VIII, und 408 Geit, 8. 1 3

Biefer Bund Gefchliefte bie im achten nur zur Salfte al rivolee. Beichichte bes Johns 1792. .. Gunften Muftinge lefchichten ber Ration. Drine Abebeil: Matigralberoleneiten aller Met. Ban ber etestentenigen Sanigte Besal on vom a ili Situo ca posificationeto de die avid

Ledfeondenj, tolei Mustenbeun toubbe batte dingen Linger gereitet fille reigen De fingere gefest, rund abrille a Mirennen feritere den enteren den eine aben der ber bei bei bei bei richter und Conftabel behnten ihre fonter fin - Se malt unter bem Borwand ber allgemeinen Sicherheit m angerorbentlich aus," u. f. m. Milein manches ift boch nur Borfebrung fur ben Mugenblid, und ba ben weitem ber groute Theil ber Mation fo rubig baben bleibt, fo ift bies wohl ein Demeis, bag fie einfieht, ober fich einbildet, Die gegenwartigen in ber That außerproentlichen Zeitumftanbe machten außerprhentliche Maggregeln nothig. Bielleicht rettet Die Energie und Strenge, welche Die englifche Regierung gegenmartig jeigt. fie nicht von bem Schicffal, bas ihr nab genug brobte , gewiß aber ift bas bas einzige, was fie retten kann. Com und unzeitiges Rachgeben maren ihr ficheres Berberben. Die ftrengen Berbote der Schriften von Dayne machten fie erit unter allen Rlaffen allgemein befannt, Gonberbar, bas oft die flugften und erfahrenften Danner bie einfachften, fon neutlarffen Mabrheiten nicht faffen tonnen! Reine Bucher werben in ber Regel mehr, begieriger und aufmertfamer aelefen , ale die perbotenen; und nichte ift begreiflicher, als bas. Schriften, Die nicht die mindefte Mufmertfamteit erreat haber willeben ereibielten buren bas Berbet funtiere ein dreiffen sere ffe und-Bicheinfell ..... 12014 511 Les Vallensals de aunie Ration in Schreden gefett mare; benn allentha -fab man ein Schmiegen und Beugen; felbft unabban Menichen frummen, fch. fomobi muter ben obern al Driver Don's Haffell die Gorde tott Diern Stanben. efferten dieleffain, unt thie Unterwärtigten Mi bei Bebr Begreiflich ! Ein medlichte Bet BML with in dere Rallen Beidraufung feigen Rrophaten jarim Morbfof Despotismus ben Angrobie vorgleben , menn je nur an -Militarifche offemille Methobe, welch (Die in biefent! for unwiffenden Englander für eine Erfindung bet Bet n. Richmond bielten , und bas boch nur eine burfrige Dad aming Dort prengifchen Berfaffung group Berfude! .Man bamit in einem eignen Laget, anftelltessbatten teinen atingenben ErfolgieseMinobewettte, bagifale binterm Bi Gitte Biffren Corps aufribeste Maure Giffer engl. Deile nim meenigen, seis & 5: alle Coffemagento und Cabann auffer Atlant laufen ..... 2 1

ter fintefficete filbe Miter Diftempler ibliebet auf aerafebeiten !-Oft, 1792 minter de Jahf ber Cheigeleten allein in Bound auf 10200 pandin hansen Rometrich unf 20,000 th net ...... Alechian hitoleram und Wer:fchredlichen Bold per fin her bei minier Sas fallnbilde Ricthengefet gut be, bas bie Roputtafonen aller Beffennerfier ungillig eri fin gang bas noch ihr biffen Bug in holler larft beftebe. Spieren ffartenen Defauprer Bleit i de weser burch son newschafes wie Directions le Rectufferiation : bis @cel ebinet , finde aus Greinban bes Gibales. Enropher vogeligen ficht miefenbeftieneren: fo feit mie Morroiner bes Blegenhain labfolat modustunig, wone man anbere Die far Englat bigelien Grenter find win bante Webundenen untfibenten fibel Hide Derindren: wod etstafften in vines fo notentien gefegenheit einfichtbett vie bet angenhilen eingemet Grant in Bie freinglicht ind übermigent bei Duniefe hat ill per groß Abfeitelen Erlbundfonfliffen i Meten einfach wich im und Mindererffiffien Affren finder Anne hier und minte ben Baratrablien einer engliften Benten gu fuffen. eterfebige Drolog von Eti. Dane Reifenfen wiel in tire gefertigt. Globentet Gufchnite. Befolde ber Gittefa wen i zor. "Rindere Mottell, Det welftorbeite foeifte de bird Erfenfeitett und erioties Burd ben Tob all Bee Bernbuing Willes Muffalles verbildett. Dur einige Getten 14 Les The Diffe work fort i ber Bill ift botte Ben. Bofran fcbeiditte, fo wie ber Warte Abfahalet, Der Die Gefales. werberm Bes A. 1 gon'febr queführtich behandelt. LTemi Dab Abbilet. E Meingefchichte fit amen Abtheilungen. er Saiter wool mattebes minermift Mirwenbleffen fon diets 25: 16 mine e dinettore, To manden Meine Boriall, bie in beile Baribe iffice Gliebbens unjablig haben, und bie midte in finitelle file nabern Chieutrerfelt bar engl, Bracion bie ngen. Brevied idethit Dr. v. 3. biefe 2fnnalett fulche allelle i einer lebrreiden Datftellung bes! Dertwatblaffen ber ueute en miglifden polerifden und Sternfeldichte, fonten jugleich fat eines imterhalieiten, Beiere fitten. if aiffire Dubifum befinder gaubaben ! Be Rrade ift nut. B'er anton mobil for and with the erobled bet into the bie estitung beifer Deberminge-taubeiferiebe beffer duf forifald. ere Ant Beitune Beitung der Manden beiteren en ibre . . . . . . mefents

Bolenelidien Areifet faboft, unt mothbolidere Andeinanber Lauftrai der wicheinurn: Berauftande mendete? Doch wir ber Labiben, uns gernil baff et jouch fün ben mon ihm vemablien Theo feine Circinte habres faun . bie mant micht von dat babern Amerimaniafelt bieles Berte aberbaunt a beib von ane Dern Dingen bergemalitten fenn monen welche für einen Schnifefteller ... utmet für einen ... ber ble Schriftstelleren f men einzigen Gefchafte, genacht batt welltemmen enticheiben And offer, w. 26 declamite wern, and ifter wirelich ein treff liden Declamater ; bach antichlopfen ihm im Retter ber Com mefition mide feiten Bobellutungen, berem ftrenger. Beweis ibm aft febr fchroer, and gubif mittenter ununglich fallen borge Ba brill. B. Appring Die buttifden Engenberg, bie fouft bu mibre Balle in bes Gittengefchichte Eunenens fo vorafigli agiamten , haben gräßerijgheile guigebort; ein Segenftand der -Denverberung ber Mation au feun. 1 ... (Und bas alles fo side lid ? Alles in einer Belt wen noch nicht, 10 Biebren ? bein aicht fo lange ift it beputhen Dr. v. M. gerabe bes Gegentheil mit gleicher Briverficht beinuptete, in Griete er beniele, bet er lent Recht ? Gians recht woll faberlich. meber bamals no bet.) .... Die Liebe wein Mobileben und unt lleppigbeit, die in En aland immer berrichender wird i die große Berminderung aber individuellen Rrepheit, aund bes Zactfinten im Der -Calen vier homen (!!) alles bient. iene ausgezeichnete wund, austebreiteten E wannben felten auf maden, die der blie stifche Stoll wagen. Es bileben mur gemeine Bugenben ubrie; abagegen werden bin: Lafter jumer guffeverbentlicher, und ihr Bergeichniß immet farter, ". Das fliuge, bas falle bie Ob-Am 1 aber befniedigt es auch ben falten unbefangenen Lee-Achet ? - ... Der burch fein Singmifches, Begte . und abnliche Saufrieven bet üchtigte Eren Brasbam land fic wieber in London aln , und bielt alle Theude nach feinem einmen Ausbrud: "ereentrifche und febe fenderbare philosophilide, aprebiginifche und politifche Boplefungen: ABenn bach aus mifre expantifichen Dottonen ibre. Borbeftmaen fo befeinget und naffent antanbigten! . C. 454 gradbir Dr. v. 2. gin Beldicheden unn einem fifther ber einen Rift, ber ibm and dem Men fchlupfen wollte, mit den Zahmen in den Com bif. 6. Det Fifch nobm das nicht fo bin, fantern fprang in des Alfdere Columb bie ap bie obene Oeffenung feines Dagens Lingh, wovon ber arme Monn, fagleich erftiden mußer. ant diefer Beidelche an imme ift riben am Lager bu follf leben-31.7. Y.

mbigen Rifden nicht in ben Rouf beigen! Diffe iber in it brittifden Sirtengefcbichte wohl am rethten Orte Rein? Der Dergog von Dort gab auf feinem Sanbfille ein prad-6 Reft, moben alles auf militarifche Urt jugeng. " J'Da te unter bem Berm ber Erommeln ju ber tinter einem quel-Belt aufgefdlagenen Tafel, ben welchet bundert Grent e, unter Schwentungen und andern Darabefficken. die effen aufreugen, und nach bem Tromm Malle ben Gallin martette. De Miffat auf ber Lafel felte' eine Eeftund. Paffefen Redbuten, und bas Badwert nebit ten Raffe. en allerband Rifegegeratofchafeen woll woben woon eine enge Butterfotbaten in verfchlebenen iftenboritenben Gtd. gen fab. Diet außerte fich alfe foon ber Beift, ber ben bald nachber gegen Beffungen uift Boloaten, Die inicht 1 Suder find, 'ins Felb führte. - Die Ctabt Odeffift erte am 36, Rov. bas damalfige Ringsafuct ber Ktanidun Weln Metalid robes Bolesfell In bet Brozeffion winthe großes, allegorifches Carrichtatgemdibe emporgettagen. e Saupiffaut beffelben war Britannia. Der Deintfich Duns , bet auf einem Gfel ritt ; führte Britamita rutumudin e Grube, wahiend bag Dr. Burte, auf einem Schwbine tend, mit ehreit Speer nach the fried Bu ihren Stillen det in Gilden gebrochene frebbeitbbaum; affulle man seb b bie Soime binter ben Bolten, und einen Briebentenfall. Die Rechte ber Menfchen mie bet einen Somb winner dielt. b bie abbere ber finteriden Weitennitt wiffen , u. fim.

urge ttebensiche der Kirchengeschinde, in Beliebings auf die Ausbreitung, Abnehme und Weberharflestung des enangelischen Glaubens und Lebens, in den verschiedenen Epochen der christlichen Kirche, von Jahn Newton, Prodiger in London.
Aus dem Englischen überseht, und mit einigen am Schuß beigefügten Unmerfungen begleitet, von J. Dilliner, Königl. Preuß. Geh. Körh und Oberconsistoriatrath. Franklurt und leinig, 1794. den Giesen in St.

ebeitigte ber ber bie bie bie befte be

Beterbeb alles Coffen etwa Cherfelber, ober benfelber marberige , biele Bibliothet lefem: fo wollen wir dies Bud Sie werben es ibret Bien, und Gelemas tant angemeffen finden. Gie merbet biet nicht, w ibrett Argerniß bie flelfchliche Gelebrfamtet mabenehmen, bie fch hauptfachlich mit forgfaltiget Unterfi Binne bed Mabren unb Falfchen, Gemiffen ober Ungewiffen Mideigen pher Unwickeigen abglebt, ja wohl gar mit ber lei Aigen Rritit fich befaft. Dein! Gie werden ben Glauben be Mit an gebes Bort bat 87. E. ohne einigen Bweifel bemerten sand ichert. wie ihmenichts gering und unwichtig ift, toas it Doff Blugen bet Battmenfden utividitig fcheinen tonnte. Collte Berfe bent aud nicht ebett immer den Ginn ber biblifdet Wefdichte richtig memfen baben i fo merben fie bagegen feinen Birtras befto erantender und erfreulicher finden, indem et nubenal in ibret Corada rebet, überall bie abicheuliche Beriberbebeif der menichlichen Matut, fo lange und in fo weit bit. sabrefithe Chnabe bad. Ders noch nicht gebeffert bat, recht groß ma fereditte feilbert indem er ble Geindfchaft wider ni Boch then allerichrentlichften Grab ber Ruchlofigfeit, ale ben adleentlinen Cing allet Denfchen fcbilbert, fo lange fie noch genitet burd bie Guebe wiedergeboten finb; indem er felne deribnen Chathe Cottes feunt, ale Die, bag auch der größte Abandet berd ben Slauben, allein burd ben Glauben aetredifertigt , mit, diebann auch burch bie übernatilrliche Rraft ber berbeferripmites Condbe gehelligt wird! blitgeden die mit manden Renereifer verurebeilt, bie baritt icon die Onabe Gottes au erfennen meinen, bag er und burch Sefum von feinem Billen und feinen Abfichten mit uns belehrt, und uns bie Beldfeiften Mintel and Derogungegemite deflech "Mehren Unterricht gereitigen & , in gegen eine giet rere

Augleich verweiset bet Uebersetet in der Beitebe fast in fibrigen bereits überieteten Schriften bes Inn. Juni Monne, wie feine feine Enthe Erzählung seine Lebensprichates, und feinen ihrendigen der genen der geschichten in Bering in aus welchan das Allennet, bindanglich bekannt, sept morto, bindanglich bekannt, sept weste, in iehnet Beschichte beschreibt er sich als einen Saust seiner Erzen geschichte beschreibt er sich als einen Saust seiner Erzen gestehen wieder der ber einze geschichte beschreibt er sich als einen Saust seiner Erzen gestehen was bei geschichte Bunde geschichte gestehen Bunde geschichten und verstehen Sauder, aus welchem Gott ein Lindspflichen und verstehen Sauder, aus welchem Gott ein Lindspflichen gende.

profier pelegikell Jöngen von vie Aldelsteres ihmeselsche fregenantschaften der interfest berühreren ber greichten der Albeit W.; eine stock nantlich und einem Bischlaufer in den ihreiten W.; eine stock nantlich und einem Bischlaufer im Geige w. Glabe sein seine stock der gleichfellsweiten von Geige w. Glabe seine stock der gleichfellsweiten der Gefartallen stallt inter das Weiges aber der eine der Bischlaufer will interfest der Gefartallen stallt interfest der Gefartallen sein im bescheiten der Gefartallen interfest der Gefartallen

Lebrigen, moling, wir es, auch ben liebhabern, loscher friten mit, nichten, porembolien, bak fie bier erst. die berschicht ber Afechengelisiste des erten Jahrhunderts sinden berschicht der Afechengelisiste des erten Jahrhunderts sinden iche permittild bloß desprogen nicht auf dem Trel bemerkt beinde den Trel bemerkt beinde den Trel bemerkt beinde ist den Seiter und den medte, file noch viele Bande einer in geste iden Schrift zu erwarden nicht bei Bene Lenn nach dem in der Einseitung mitgerhelten wurft der Arbeit des Aff. seit, in der Treleitung mitgerhelten Treleit, in der Abert des Aff. seit, in der Beinder Bereife, nach des Leit, in der Abert Beinder Seit der Beinder der Streffe, nach des Franzeitung des Gescheres Beinder bei Beinder bei bei der Streffe, nach des Franzeitungs in beteilt ihne fie in Bereife gie brieberen, odie in ist in beinde gu erwitzen baben is weiner der der Beinder gestellte der Gescheren der Geschliche Geschafte geschalte geschliche Bereife geschliche Geschliche Geschlichen Geschliche Geschliche geschliche Geschlichen Geschliche Geschliche erwindlichen mechten.

Company (1) es pasta (1) a gine (1) a director (1). Ann **Ethics un gofderif eth.** (1) director (2) and (2) and (2) and (3) and

aren in 140 jett griste fin teles heines si

pfije Betrerbungen über bie Pribitreptiehung jungen teure aus den gebilbeten Stanben in Oriefen ich einen Dofineifier von C. IB. Steel Frankfing ben Gobineifier von E. IB. Steel Grankfing ben Gobine in Drankfing.

Das wirthd mobilitie Weldelte, alle Mellin ben Aber mancher fufrint inderebeite baumfletternben und bernftigemeil Mingrergieber en offinioriefen zu milfin . Wind badunch mi mente mieber etleichert, mein man bad biswellen auch einem Mann begegnet, ber web richtigermagenen Grundfloen ib Menfebenbilbung und Denfebenerziehung aufdehr " und die Mustibung berfolben mie bem ebolit Ernit und bet Warbe behandelt, die ben Lebrur; und Erabber durchand wiemals and dem Auge verlieren bark ... Ret., ben fichun ban betrachelieb für Theil joined Bebeits dam Unterricht und ber Emichung gemile met bet, and mebuldrinied bis jum Brat and biefet Roufhaim mandelet wird; ift buthaufe neue mit Dochachtung gegen beit Wi. erfille, und enutelit jebem Dibangemu helatibere den angehenden Privaterfleber, diefe Schrift dette herzlichen, b gewiffer er übergengt ift, bag berfelbe nicht irre geben funn. fo fange er ben bier mitattheilten Borichriften folgen wirb. Richte Reues freit; wie ber Bf. felbit geftebt, fitiber man Bier , abir bas Betannte fo grunblich , bentlich und fcon de fant , bag man bemabe ungewiß ift, ob man fich mehr iber ben guten Bortrag , bort uber bie auf eine fange Gefahrung denrundetelt vortrefflichett Belebrungen freuen foll. Peint in affen foren Beilen vollstanbige Unweifung über bie gunge unch fogat phoffiche Ergiebung barf than ermarten, fonberte mehr eine Summitung ber awedmoglichften Bemerfungen aber bie Bilbung bes Berftanbes, bes Bergens, ber Git-Das fo, wie bber Die Cante fitt die ju bearitbende Gefanblick des Sections, obus sheftliche Ordnung und erlöhnfende Aus-Missellaufelt vorgetragen, is bos also ber Erricher fin Etrande fit, feine Bflichten und Gefchafte im Roggen; bu überfeben. Doben ift by giricher Beit überall; ant die beften Driffsmittel Skuchfat canomites jarnen ein Bosmeiller fic beu feiner. Um terweifung bediehen fann.

Der erfte Brief erdat allgemeine Verschiftige vor, bie gur ersten allgemeinen Dehandlung des Cieven gehoren, we berseibe sich Munt Philaduch gewisch Bood bestimmen einen Twerere De. Ueber Unterricht, Lehrmeihove. Dererer De. Ueber Unterricht, Lehrmeihove. Dererer De. Neber, Erwerfung und Aleiskigung ber Aufwenflagereit; we kein Geschliche Desichtes der Interrichts, Vierter Dr. Leber lingeine Vegenstäniste der Unterrichts, Geldichte, Geografich Statisfit, Nachrighsächte) (weber Intervielliche Medichte Ledenbergereit General Geschlieben Rechtlichte fleschieben Geschlieben fleschieben Gehologie fleschieben Gehol

790 verpfglich unsehhebten wied.) Idnfter Br. Mathemasik nach ihren verschiedenen Theilen. Sochster Br. Greach-ubium, Muttersprache und andere Sprachen. Siebenter, abren Br. Ueber sittliche Aushikung. Trenncer Br. Ueber is Mittel jur guten Lebensart. Jehnter Br. Ueber bis befrftigung ber Gefundheit.

Es ift nun noch unfere Officht, ben Lefern einzelne Ba seife von ben auten und richtigen Bildungs und Ersichungs runblaben bes Bf. mitzutheilen. Auch er ift gegen bie beebe wielende Lehrmethode im Unterricht , wodurch der Renich fo siemlich baran gewöhnt wird. alle feine Befchafte. r mobl aar feine gange Bestimmung als em Spietwert gu etraditen, und bem ernftbaftern Roriden, Dachbenten-und martinben fich gu entziehen. In biefer Rucfficht faat er &. o fe. a Man bat gegen jene von einigen neuern Schriftfele ru empfablene fpielende Dethode baufig die Bedentlichteit rankert, das dadurch int oberflächliche, flatterbafte. blaffe, teines anbaltenden Bleiffes und teiner mubiamen inftrenaune fibige Denichen gebildet werden : ein Bormurf. er auch gang gegrundet fenn mag, wenn man fic allein auf ie gehachte friefende Behrart einschränten wollte. Dies follte ber uminer Deinung nach nicht gescheben. Bielmebe rathe b. auch ichen von ben frabeffen Sabreu an ben Bating ju mobnen, bag er ben Unterricht und das Lernen als ein enfibaftes Beidafte betrachte, das nach Plan und Orde und, auch mit einiger Anftrengung ber Rrafte und mit Selbstäberwindung nicht bloß nach Laune und Pequemo deleie muß betrieben werden. (Goldene und mabre Borte I) us diefem Grunde thut man auch mobi. wenn man pantede darauf fiebt . Daff. ber Eleve jede ihm aufgegebene Arbeit t ber baan feffgefenten Stunde verrichte, sber aur beimmeen Beit fertig vorzeige." Eben fo vortrefflich ift feine belehrung über bie Bilbung einer anftanbiden Lebensart &. Der Ergleber muß ben jungen Denichen lebren, "bas e mober Lebensart nicht in tiefen Berbeugungen, nicht in ift . und gedankenissen Anlachein, nicht bloß in gewiffen mofchen Manieren, nicht in auswendig gelernten Rosfeln bet loffichfeje beftebe; fonbern bag weit mehr baju gebore's en uf burch frabe Anfeldrung feines Berftandes, durch Hebung. Iner Uetheilstrafe, burd Ausbildung feines Befchmade ober is Befahle fur bas Schone, Schielliche und Anftanblag, wat 82, 2, D. D. XV, D. a. St. VIII Seft. 45

enblid burch Erwedung metidenfrenblider , bulden Befinnungen, ibn ju einem Sanglinge nan foithen Eigenichaften in ergieben luchen, bag wenn er auch, abne alle Bergierung ber bonventionellen Lebensart, in feiner maturlichen Sieftalt , nur genabe fa , wie er ift , erfchieue, er fich bennoch ben Soben und Diebrigen Bobiwoffen; Biebe und Achting eswerben mißte. Gewiffen beimlichen Gunden, durch welche besondere die mannliche Jugend gerrüctet werden kann, auf gine finge 2frt vorzubrugen , und überbaunt ben Reim bes fraben Gefchlechtetriebe forgfaltig in bemachen . Damit er von dem boklichen Beichmeis ber Polluft nicht vergifter merbe. rath der Bf. feinem Treund folgendes: "Dan bat alle Orte falt ananwenden, daß die Belebrungen und Warmunden abet diefen Dunte alfo einderichtet werben, ban nicht baburch eine gefährliche Weugierbe erregt und fo bas Urbel. Das m ju verhaten fucht, nur noch befordert werde. nem Alter von acht bis geben Sahren wurde ich mich bi auf einschränten, bat Grfühl ber Bhambaftigteit in bem Der ben des Anaben ju erweden und forgfaltigft me erhalten . und De dem Gube ibm oft und nachbruchlich einzuschärfen, bal te iede wiffentische Enthibfinna und Berührung der gebeimet Theile feines Ahrnens scrafdltigit zu vermeinen babe, weil bi de einem ehrharen und gefitteten Denichen burchaus unam ftanbla und von ben feblimmften Rolgen fur Die Befundheit fen. - Uebrigens muß man fich ben jeber Unterhaltung von Diefer Art Dabe geben, daß man in Anfebung jener Gebe piffe ber Natur is viel als moglia. nut im Allgemeinen bleibs Ad aller detaillirten Beschpelbungen und soider Ausdrück enthalte, melde die jugendliche Mengierde reigen, Die Dom tofte erhiben, ober der Burde, melde Belehrungen und Barmungen in dem Munde des Erziebers immer benbehalten mit fen, Abbruch thum tonucen.

VЪ.

Rleine Bilberfchule, für, bie Jugend. Leinzig., ben Woß und Leo. 1794. 232 Geit. 8. 1 Rf.

Dies Buch ift zwar ein Lesebuch für junge Leute 3 er foll aber unter Anteitung eines Lehrers gebraucht werden. Bieser wird bas gehörig Ausgewählte verstehn, was dem Alter und den Berftandesklichten seiner Zoglinge angemeffen ift. Der End-

Ded tiet Schriftelle Erwedung morallider Bellible . - Austil. murbes Berftanbes burch zwechmäßige Daturbeidreibungen, 10 Barnung vor ich abliden Brrebimeen. Bugleich ift auf Beredelung bes Dergens Rudficht genommen worden. ber Berausgeber ift im Bangen feinem Dian getreu geblieben: Ton, ber im Buche berricht, ift evel und faklich, und Mit nicht ine platte , fpielende und tanbelnbe. Danches ich is anbern Schriftin entlebnt morben. Dies fast fic bann ationibiaen; wenn bergleichen Stude aus Buchern genomwit find, bie eigenefich in ber Regel nicht fur Die Jugend eftimmt find, und baber wenig ober gar nicht in ihre Dande Diefer Rall tibchte fich ben bem Anfing, das foaifite Scieraefetiste iberfibrieben , ereimen. Er ift große mtheils dus ber Raife pon Wien nach Mabrit gezogen. Benn bingegen Abichnitte aus fogenannten und noch bagu euen Rinderfebriften entlebnt, ober and ichon gar ju befannt nt: fo fann Rec. Diefe Wervielfaltigung nicht entschulbigen. Jas Carciben und Bufammentragen murb e bann fein Ende aben. Allgemein befannt ift 1. B. Die Gefchichte bes Ronius immt von Danemart, ber feine Odmeichler beschämte. Gie efindet fich in Gebid's frang. Lefebuche, u. an a. O. m. Diffi ere Erzählungen find in ber fleinen Bilder "Akademie" berlin, 1793, als: das traurige Schidfal bes Calas, n. f. m. Bottemabe ift eben baber. Diefe Ergablung finbet fich auch ndermarts, i. E. in bem ammurbigen und nutlichen Teite erreib får den Bårger: und Bauerffand. - Liblid t es, bag manchem Jerthum vorgebengt wird, & E. daß big beger Gebarme um Die Beine widelten, welches eigentlich berne Ringe find, u. bal. m. Das Connenfoftem ift gut ifchrieben, und tann unter Anführung eines Lehrers nublic erben.

Das Buch, weiches Beicheribungen von einigen Bilrichaften und ass ben Raurreichen enthält, und mit herrichen Erzählungen abwechselt, kann allevdings Nugen ihren, und ift ver Jugend zu empfehien. Dem Nec. (dies ist wenn die Erzählung vom Salanteriehändler ohne Nachieit bes Gauzen härre wegbleiben können, da sie zu Nebend een Anias giedt. Die mehresten Aupferplatten sind saubet in gut; das viette Kupfer war in des Nec, Eremplar zu zunzig gestochen. Wit der Juminarion kann er weniger frieden sont, in aft Janden gewählt sind, die der Ratur ges mif nicht nahe kommen, und manches dur fo obenfin ficegerragen ift. Dus Buch bat it Aupfertaftin, barunter ob tige fowars, andere ausgemalt find.

Δđ

Die Rosenselsische Zamille. Ein Unterhaltungsbuch besonders für die chursächsische Jugend, zur Kennts niß der vateriandischen Gesehe, zur Beförderung der Baterlandsliebe und der Tugend überhaupt. Von Ernst Deinrich Beichart. Zweptes Bandochen. Leipzig, im Berlag der Müllerschen Buch handtung. 2794. 20 Gegen in 8. 1296.

Molenfels ift ber Weffber eines Landquites in Charladians und bas Tagebuch feiner Famille; voer bie Beichichte ber Begeanisse, Erfahrungen und erlangter Renntaisse ber Rofenfelle then Rinder nust ber Bf. ju einem Unterhaltungsbuch für Die Jugenb - eine Stee, Die gwar nicht gung treu, aber bed immer beffer ift, ale die Gewohnheit, ploe Unterhalrunasi Buder burch Compilationen aus anbern Bufammengurragen: and weil er benn alle Belegenhelten ergreift, fich über bie eingeführten Gefebe und Berfaffungen zu verbreiten; fo ertiart Ad barans bie Bestimmung des Buchs für Die dusfachlische Jugend. Bir wollen jur Probe einiges von dem Inbat Ueber die Befugniff bet Obrigteit, über Die Die austlebn. talität gewiffer gu Wenbnachtsgefchenten bestimmten Opielfe. den au machen. Graufamteit gegen Thiere. Probe befferet Gefangverfe für bie Rachtmadter, auf alle Grunden einer Bincernacht, 3. B. für I Uhr:

> Mit einem fepetlichen Schlag Eritt in bie Welt der neue Tag. Bur winterlangen Nacht ins Grad-That die Posaun einst so berab.

Aleber bie Wahl der Wenhnachtsgeschente - das man einem Rinde, das bestimmt ift, einmal Goldat ju verden, Neins Bomben, Saudiben, Kanonen und Musteren, jum Cheift geschent gebe, mistilligen wir durchnus. Alle Kinder, and bie eigene wilde Neigung oder väterlicher Wille zum Kriegebienst beistimmt, mussen in der Jugend zum Kriegebienst beistimmt, mussen in der Jugend zum Kriegebienst beistimmt, mussen in der Jugend zum Kriegeben werden: folde Gefelfachen aber verstein die Wachen:

s Glee an baller, es Blubem forger Juli mide millen m ffen , daß fie einft bie Denftete tragen follei , well fie fic fein vom Lernen difponfirt glonben. Lieber bad Berbrechen, dendoine pu marchaden. Das es Officht fen fich au Sounund Reveranden wie Anbrer wiffen aller farmenben Befcaftle mingen ju enehalten. Bollenfung ber Aufrühren. it liftiger Lages Heter bie Boblebatig feit ber iBonntaan. mien - aber mach mobithatiaer marbe fie gemelen feur. wenn Rofenfels ben Countagelehrer feiner Dorftinber felbft beibloet barte. Meber bir in Sallfen eingeführten Dramien meden Metrana eines Erttunkenen. Empfehlung bes Michenbiels and wird des from, was man anderwerse bes Lind. mannefniri mennt, Beitreiche Biographie eines Schaflebrers. Bitact vines Laubes : wo. der Derr teine Menichen raubt, um Re in fremben Odlb zu geben. Rochtmäßigleit bes Berboes berumplebender Chaufpieler auf dem Lande. Borfdlag, ben pbern alle ihre Beinen Arbeiten, ju Unterhaltung ibrer Sparbublen, ju bezahlen. Strafe bes Feueranlegens. Brand mra Bebitentzanbung eines Cads voll i Bacholberbeeren. Malenfelt etlatt feinen Unterthanen am Denjabrstag bie Rrob. mir. Wem Ashleusrennen, Rugung bes Ritfcharges, und Mr immen Rirfcblater und Stiele jum Thre, und bes Lame sonrufest ginn Dufelt. Dollunderbeermein. Goofen um eine Battergepftange batt bie Pliegen ab. Lette Ermabnungen eie 10 Actionien Greifes. Unfterblichfeit ber Breie. Gewitters Metre: .. Dar Buter gebt jebem feiner Rinber ein Memtchen in ber danifaleung; aber boff fie felbft einen Buaben ju einer Abberieftitet von Wern, bis sum Gargeniführen, ift erwas un. jathriffe. Das man Thiere nicht neden muffe. Dan flebt. as ber Raben biefes Rinberbuchs, auf die Art angelegt, noch med viele Bindden fortgefponnen merben fonne.

Rg.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Endounf einer Christologie bes alten Lestaments, Don Dr Striftoph Friedrich 2mmon. 1794. gr. 8. 178 Beiten.

Cur ber fowachen Befiber wegen, welche ble Unterluchungsrefeis beriffwerffanten famme ben Beitbeburfulfien nicht tent Sg 3 nen igen öber übeischin; mat das vällige Daglifühlen derlichen zögle lieber erleben wolfen; als das Aufgeben unbaltimere dagmatifaler Begriffe, hälten wir eit für nelhebendig, abilge Beraverlungen vorans zu fickelen, die gemi Beli in der verliegenden Ochrifo felds begründse: find, thalis :nder and nar zur Bordereitung dienen follen, damit man vor dem Refulugt diefen Buids nicht erschwelle, vorund: ist kaine eigenetlichen Deisfängungen von: Christo im A: Consiste.

Bu ben fumballichen Anitheariffen anderunter fich Ne ale ben großen mettlichen Gefantten jur Beglüdena ber Deniden aufandigte, arbert vorzänlich ber Braviff vom Maff ben bie jubifche Mariou als ihren Bentuder erwantebe. ber Mationalftolt. fo febr er auch bard lanan Brud von fen ber gebemutbiget mar, erlaubte et nicht, ben Gebend eines moralifchen Beginders zu fallen 4. fradern man meit fich blog ben ber Shee vom Meffind anibet Macht bem D und Glang, eines iebifchen Menigs ,: ber bie Matianalen dem angern Druck befreven, und wo moglich bie forigen & ter auf Chottes Erbboben vernichten, aber fir bach bem: ichen Bolle, ale ber Saupinatian bes Breballs atilf un merfen folke. Diefe vericht pleue Stee ber Brit fente n Befum in feine geringe Bertogenheit. Auf ber einen Ge war fie ju drig und feindfelig, als bag ibr diefer erhabene le rer ber Babrbeit unb humanitat botte bulbigen tou ber anbern Beite fah er aber to bem Arramine felnes Leben tee die Nothwardieteir immer wecht und under einz des Gi bot des Meffins auf fic anwenden an millim; wohnter i feiner Lebre ben ber tilbifchen Marinn. Die ihm boch men den Derzen lag, fchnellen Eineane finben wolfte. bilo, mas ein welfer Lebrer ben biefer lage ber Bachen a thun fonnte. Er benufte awar die Mationalibee vom Del flas, aber vermied forgfaltig alle falfchen Begriffe, bie bamit in Berbindung fanden. Anfanglich gab er mir ferne Binte, baf er wohl ber Deffias fenn tonne; freach abet Raterbes te bifchen Konigreichs von einem himmilichen Reiche. das Enbe feines Lebens beutete et ficon paber auf ficht ale W mabren Meffias, befonders durch feinen fenteliden Ch in Berufalem ; proteftirte aber noch julest vor feinem Richter, baß er fein irdifches, sondern ein bimmiliches Meid fiften welle. Unf thefe Beife erreichte er feinen Zwed ber ben Die ben , und bie Barfiellung als Weffigs, man unter anbern eis

mintiches Allineb. de Manahme feinen flede unte beit wollt zu bemieten. Mischert immerhin. was irrige Feltbeiffe von den Juden duchtebeit gebocht werden; Erole 3. We vom Alliner der Bihre debied, die lies Wahne zu Ministern: Willische ihr piete ihr piete aufgebracht. und fie mußten if der Jeit von felhe, werschwindene Jweboe dem Zwockunterwindschle Inastel bie Jose vom Wilfing, dem fer harnip ebenfalls gehandsals wie Jendel zu kunt, und fielder und der handele der manen Libre debaris zu klaut, und fielder webe Annahme der namen Libre debaris zu erheichten.

Ber allen blefen Gelegenbeiten umften rent aber matte e Beefen bes M. E. . bie bumais ichen woth Meffind ertifent unben, oben bode ertiart werben tomben, auch auf Sefund mendebt metben . bemit fide bie Buben um fe eber fiberbetett, ball Jefus bir maber Deffins afen: Deftintaren: ubest aber nicht gerabe effe bie Grellen. welche theits Bee Bu theile die Manfiel and bem 2. 2. anwenben, wirtlider eletatlide mir manifice Beiffegungen , b. b. befeimmre peterfatemarn uffn beiti bunfrigen Stefen von Bragarett mi shaften: Es tierten wielmehr folde Erellen abelis mar mitfa wifde Beiffagungen nach ben 3been jener Beir fenn, b. 5. tenfirth, welche bie Ruben au Chrifti unb: ber Bustel Beit vint im Beffrad ertiarten, menn fte gerich wefpranglich einer lanne bein Gegenstandifteschameten, und dernellt auch auf Gefutte itelleir, Die and die Juben vor ber Erfdeinitta Setfif nothe die wem Deffins ereiner : hatten, ble aber jegeble Mijoftel's if Die Gefciche Join fegeben, meil eingeine Misbrude munt afferten berin mererefflich auf bie Gefchichte Befu mittente mi berfelben abmitch maren. menn fis urferanatish ebenfulle: if etwas gam auberes gieneen. Es wat namifci bainals: ne febr antiebare Bethobe, singeine Borte und Grellen bis E. auf eine Beidichte ber Beit mit ber Wemel line # ληρω 3 8' mermenben , bie aber nichte weiter fanathistell ; ate baf Rib Stelle vertrofflich bieber mafic. Der Grate entlich. wat: m bie Sinden von Chriftus und an Cholft Bet viele Stellen en Deffins erelaren tomiten, Die bod urfordnatit von ei." w annt, andern Cade bandriten : lieut barin , buf fie bies Schiebte und Berameffungen ihrer Orafet ihnaft nicht mebni nau tanmten, auch in ber Bringeftbichte ihrer. Drobbeten in hain bewandere weem junt Die ercheur Shejlehrungen eingefere. Dre: **994** 

Beefet emerinded as Hunan: (42 Ad Schrafte) and eriparten, Buf:wenin einmat bie flitt erlicheinem marten, man bie aler Gefchichter recht fielfig fautiere !: inb ben ... fin alte Dicter aucht Seberfprache wiede gewonne : M gentlichen Beglebungen ber Onatel duf die unddum Belle Annde araftentheils wiebet entbele mirben tofirben. Etriabe ift jebe vatfanben , berm mad Gut noch nie fon Smilen fine bur Eiflatung bes Z. @ ; fregitte Atiale, willen Cinn fin bie Detta und Budaden aler Beit no als gerabe biet. Dater entbeilien une bie The ferer Beit, beren erfte Officht es ift, ben achten Ginn ber Chibat 311 erforfcheutzeimunter direfte latib miebt aubig bieff ober iene meffianifde Weiffegung best 2. E. Ggebelich feine & fen , fonbein fich weinrinalich mif einen anbern Granf Seifebe : bis enblich Willemmann wie kinen thiterfuche bas Stafultat beraus brachte, bufbes titerbaumt feine ein den melfianifden Beifingungen im Mit &: gebe, & to Simmite Borberfonungen von mirfenn Etibler Befatt die Aberfan .: Leben u. f. m. . Anbest bemilbener fich, beit Urfer der Iber weite Moffice unter ber fibifchen Martine un Bab eine Berinde anjugeben , worier biefe Boes eneftanden Sie jalaubten niebann ficher feigern an ebnuen bas ne v biefer Reit ant Wine meftianifchen Betflorungen negeben be nadhhor afer mur umrigentliche, b. f. allarmeine Anelli aufgeriebe grafen Benfader ber Donitherschet uinder bem Bi eiges Ronies übenhaupt., thoile einen Friedinfürften "bei Mit Bibbas, Chambi Hint ber Romitik Daulte. David. Die Straf : form artnorden ; alfo ifomnte bie Wertibe Des Men fununes iber Meffistiber iner nach: Daith andricht merbera affefti wie frat nbetteledt, lief fich miet emidetemben. Di aufhemmen fcheine ben: Den Dr. Antumminevanlage gu babe Dit Garie aufa Meueale unterfachen. Dr. beienthire bie mbliden, meffianifdem Beiffagungen in pler Derioben feiti und epegetifch: 13: Barmofaifde Ramittenbuffunngen be Stommubter Sfraciewa) Anefichern bes ifracifeliden Gefes gebene bis auf David. 13 Rodigsgembilde Bitaris bis auf 3 feich: 4) abrendfelebe Dropbetennuslichten zund Schifferme gen bes erwarteten Weiterfalbten bis auf Die Briten bes Enite mid frater berab. Erft am Ende biefer: Entwickeinnte menbe fich beftimmen laffen abelches Sibent volisifch-meralifder De beie bie Deffiadiben ju ben Beiten Jefurerreicht Gate; w Bufin iher felben ein Genige trifteres worthe Geite Des Gen pas

that or blenke takes absolite the Months fields a beide nodiff unften Beiten beleuchtet wurden muffe. --- Rind Arfte baben wir aber bier nur ben erenetlichen Theil, alfo bes beften, (meldes nit bem Bitel batte bemerte werben follenit und bad blebrige wird noch nachfolgen. Die: Derhobe bas Bf. ift foigende. Boran gebt jebesmal sine turse billimis Binietung, barauf folge eine fiefenbe thebetfetung beriffeiff gung felbft, :und zenblich eine hifterlich philalogifche: Gulan tung. Des ber tobtete fint mit virter Seir fenheit die beffen Extifrances ser Excepten Senutt. :: mb wo es nichte fibien. and noch einens gegeben . Das Refutet ift, baf feine allet Diefer Beiffigungen einentlich und beftimmt auf Relain non Bagtreib binmetier fondern bag fich bie meiften aufible nach fom Beiteumftanbe begieben , mit wur einige weuige fern ben Dropbeten ; befonders.ben foateren, ein allgemeines Dilb, eines politifchen auch wohl moralifchen Rettett ber Batien entmen fen, bie man alfo in biefer Dinfidia nach am eigentlichffen Briffigungen auf binen Meffint mennen thente. : Diog. Billrupgen aufgufatten .: wollen wie Hober im Allacineinen aus geben ; mad wit nach bon biefem geften Thile venniffen ;; bis solltauf wie: dere benryvoen Rickflicht genogenener ju faher. finlideetil Diefer erfte. Ebeit fcheine und ein wenig zu fele fbeiter gen feine. Andere enthen erff, wele foir vermanben beg fatbift unf vem Lineblatte bie Ungabo best erftem Theile feblag formie G. in mible Amache bes Denteles baf fic ban Bath få abribades unbifdiennic mit bem Dapiel, fchiefet; unb ball mad bismullen eine ganene Entwidelung und firenge Conbeporch ber Beaulife mermitit. Der Beuf. ift felbit fo beftheibner nine Minnarihaftintein feinen: Arbeit in bes Bourebe einzugefte-Affein de morbe, magt unforer lichergeugung monichen Entenson befielben, nicht geblieben fenn, menn gr fich thun am botta Beit getaffen bitte; und wagu beng bie Gile? Go feife Lifte: Die Artenfichelfe Des 4. 5. Weifingungen duf ben laiben ber Deffinde 's Gie beniebt fich auf bie Dinime bo. 294 494 bien fangertich ben Dabid ettlart doethen. Bie fonnen fie Met nun noch abite alle Incieres Bellimmung Mei Cancengen put den teidenden Mieffian heißen? Es fint jo nur Lieben Davide in feinen Leiben gefungen, und auf die Leiben Rein maetogubt ? Eben fo unbeffimmt de auch bie Meberfchrife bes i. G. ausgebrudt. - Gebr richtig erflatt fich Dr. A. in beine biben if. für bie Meinung, daß bie Ibee wen ginen lettenben e 20

Beiben Beffind beit Draubeten fo mie ben felbern Sie ben namelich fremt generfen fen. Gie verrene ficht nicht mit den Mationalibeen von bem De ffias als einem glangenben und machtigen Regenten, Der Die Dation vetten folier . und bies Me ein Grund wehr, wanum man 3af sa nicht für eine ein sinctiche meffiantiche Beitemung balten tann. Allein es bielbem noch einder Schwierigteiten ubrig; ofe batten bemerft. with tob moglich, geloft iberbest follen. Es fragt fich : ob bis Rites won einem leibenben Maffide auch um Chreft Beit pod aue nicht unter ber Mattun war, fondenn reift mit ihm eines faber murbe? Dus Erfte bit Ree, feft fün mabricheinlich und alaubt. baf men alle Unithrungen ber Leibenanfalme und Leidensoratel für biefe Accommobneidnen auf die Befchide Mein: Balten muffe: Bred. Apg. 8, 34. Der Statthaies wufite nicht : ob Sef. 53: auf ben Doophaten feibft gebe, obes nicht. Dhilbibus erffinte Wie Stelle aber giele von Befu Leiben. Daraus murbe aiter folgen, baf fie nun auch poe Christo nie pom Deffind: ertiart maren. fonbern dat man ert au Chrifti Beit biefe Brainhma gewaat batte. Ber Rall , fo entftebt eine wine Schwierinfat: wie man mit Mielen Anwendung Eingening finden tounbe. bin bie Ster wen alnem leibenben Welfind bither gang freind gewefen mar? Do Diele Banete underuhrt gelleten find, forminlicht Stee. Das ber Bf. im groeuten Theile Rudfficht bardminehmen moge, & tole auch auf ben Umftande: wie viele fogtenffinge meffennlie Beifidmingen ichen por Chrifto von ben Sinben fur folde au Batten und ereider fem bripften 3 Stach einer nichtiben Gneach muteben fle nur bie und ben fpatern Bropheten baffer erftiet friben tonnen , welche auch bet Bf. baffer arthiet, 1. E. Mide 5, 1. 3achar. 3, 7. 6, 12, 8, 9, 9, 8, 12, 8, 13, 1. Malad 3, 1, 4, 1. folg. Milein man burf ihnen eine folde richtiaere Epenele fdwerlich autranen ? fonbern at bleite bem Stee, melt matefchrinficher, bafirfie in ber fpateem Beit ben ber großest Bebulucht nach bene Meffinet mehrere Swilen von ibm ertilite baben. Allein auf ber andern Beite ift es ibm auffallenbe bag fich (fo viel er fich erhimert) im Buch ber Weinheit: und im Otific nichts vom Meffias und melfianischen coffnungen findet. Se 2. wied bon felbit fchon merten, bas ber ber Beantwortung affer biefer aufnemet fenen Araben Die Schriften ber Rabbinen nicht auffer ber Acht zu laffen find, ba wir boch eber einer erdien Quelle folgen millen, die aur tele mer. Brentich bitefte bie Ibecterität ber tatmabilden Schrifted allein

fieln tilde biereiden. eine mobilubrantete Sovetiefe aan ber den Saufen zu werten, ba fie aus fo verfchiebenen und narwiffen Beitaltern find ; allein fie mochten wahl bie Sper mueden .: daß manche Dupothele mach nicht fest genug gegene et ift. Co erflart j. B. der Talmud Jef. 33. vom Deffiar; gar bas Bud Sobar, bas um fo mehr Anfeben baben ing. da es fcon 170 p. Ch. gefammelt mar. - Bergt. chaetigen Hor. Talm. II. p. 183 und an andern Stellen. ebrigens webet burd bie game Gerift ber Beift einer libes ilern Theologie, wie fle nur einem Theologen unferer Bett bre machen fann. Wir fürchten nicht: bag man bem Bf. uknerfteben merbe, ba es uns gebornen Christen febr gleich-Altia sevo fann , ob es viese oder meniae , oder aar frine elentlichen meffianischen Beiffaungen giebt, welt wir nie eif en Deffias erwartet haben, wie die Juden, fondern nur uns r biefem Combol ben erhabenen gottlichen Lebrer verebren er langft erichienen ift. Diefe Beiffagungen batten nur vor brifto einigen, und ju Chrifti Beit ihren vollen Berth. Die er Beriode Chriffe und der Apostel mar ihr Zwed etreicht. enn fie follten bloß ein Mittel fenn, Jefu mit feiner Lehre langang ben ben Buben ju verfchaffen. Go lange man es lie benpefachlich med mir ber Betehrung ber Juden zu thus nere , blieben Se midtig, und bied: war ber Rall im apoftolie ben Zeitolter. Da es nun aber jeht mit dieser Betebrung iche reche micht fort mill. und man es fur vernunftiger balt. inem leben ber feinem Glauben tu laffen : fo tonnen wir auch le angeliche Anbanglichkeit an ben meffianischen Weiffagunen des A. E. fabren laffen. Genne, baginer fle ebrfurchte all ale ein treffliches Mittel in ber Bund Gottes verebren. wourd er Die gogziche Religion John ju feiner Beit begraine ren, vielen Jubon au birfor Religion verhalf, und fie eben nhard sladid made.

Np.

beffentliche Vorträge über bie Reben und Begebent beisen Jesu nach den vier Evangelisten von Dr. Balthafar Munter, Hampepafter ber beutichen Betridemeine in Coppenhagen. Neunter Epeik Mit des Verfassers leben und Charafter. Kope wenhagen, ben Amschle. 1393. 1 Alph. 6 Bog,

in in g., und bos lebin bes Berfaffers 3 Bogia

Jemit wird nun bles Wett bes fel. Muntere uber bie evangelifde Gefchichte beichloffen, inbem berfelbe im abgewie denen Jahre bas Biel aller feiner irdifden Arbeiten erreicht Bot, Sang vollendet ift bie Gefchichte in biefen Drediaten nicht , fonbern fie gebn nut bis auf die Rrage ber Dharifaer an Jejum, ob's recht fey, dem romifchen Kapfer 26. gaben ju enerichten, 23on borguglicher Bichtigfeit find in biefen Theil die Dredigten über die Auferwedung des La-Die Gabe bes Bf. , die hiftorifchen Wegenftande feines Bortrags faglid ju erlautern und praftifch angumenben, fft auch bier fichtbar, und verdient Bepfall. Uebrigens haben wir über bie Bollfommenheiten und Dangel feiner Urbeiten fcon mehrmals unfer Urtheil gefagt. Wir mollen baber nur noch einige Sauptumftanbe aus feiner bier bengefügten und bon feinem Gobn, bein Drof. und Dr. Monter, entworfemen Lebensbefdreibung ausbeben.

der fel. 213anter ward ju Libert 1735 geboren, wo feld Baret gebar anfanglitt ein bemfetelter Raufmann mar: aber Durd' imalutlice Berfalle in feinen Sanbelegefchaften ben hrößten Theil feines Berinbyens einBagte. Diefer 12mRand veranlagte und erminterte ben barnals grolffabrigen Sobn, Ach micht nur bem Stubium ju wibmen, fonbern es auch mit fo großem beharriichem Rieff ju treiben, bag et in ben Grand Helent murbe, fich einmal durch eigene Geschichichteie in ber Belti forezuhelfen. "Er befuchte bie Odule ju Bused, Die fid Vanials unter bem Befanciten und gefdicten Gerbeit im Billbenden Buftamber beffeht, wind ware wierer, beffen Leitand gur Afgbemie vorbereitet, gab auch fcon als Soninagait mas de Beweise feiner Rabigtelten, befonders auch in der Diche 3m Jahr 1754 bezog er die thilverfitat Jena, unter tunft. flust burd einige anfebnlide Stivenbien. Er mabite des theologifche Studium; ermarb fich bamials fcon einige Bertie Leiten im Dredigen, besuchte jeboch angleich mit vieler Dei Mung und Elfet die philpippbilden Borlefungen des bamafs febr Berufrinten Dariss. Durch feinen Bieig brachte er as babin, Dag er im 3. 1757 erft als Drivetbecent, und bann als 26 jungt der philosophischen Sakultat andere mit Beofall lebren Er bielt täglich acht bis zehn Morbesmigen, um fic tonnte. biet

nd i bit einen affen anbern Malftwitteln entblock war. inen Unterbalt zu verlichaffen. Mach feiner Meigung murbe pfin virlicige gang bem atabemifchen Beben newibmet babena be bie Berbinbung mit einer bamale in Jena geftifteten Oreperfellicaft, die Boffnung genannt, machte feine Reds reefente nicht nur an biefem Orte, fonbeffe nuch andermares funnt. Dies gab Belegenbeit, daß man ibn , ba er in Gor in einige Kremibe Wefratte, ju einer Bredigt aufforderte, bie aud bert in Begenmart bes Bergogs bielt. Gein bierdurch morbener Rubm vovanlagte die Borfleber des bortigen Waje beufes, ibn mim Drobiger beffelben, und ben Serzog, ibn mleid jum Bofblacouns ju berufen. Dier brachte er britte: Mb Rabre in . und geneft sowohl die Ginade des Sofes als nd bie Liebe und bas Intrauen foliner Gemeine. Sedoch Inte er fic nach einer rubigern und eineraglichern Etelle. ib biefer Bunfc ward ibm auch balb badurch gewährt, ba in der Bergog, bie erlebigte Sundeintenbentur in Couna erreng. Eine barauf im 3. 1764 nach feiner Baterfraba ind unternommene Steife machte feine Kangelberebfamfeig Miburiger Gegendrund felbft in Roppenhagen befannter, und Res war der Anfag , bag er ein balb Sabr barnach ben bet wurfden Betritirde in Konsenbagen, durch eine graße Deben wit ber Stimmen, jum Daffor ermablt, mutbe. Raft jind Wigen Beit war er and in Damburg ber ber großen Dichaes belieche mie auf die Babl gefeht worden; aber das verbreie te Geracht, er fen ein Freymanrer , marb ibm nachtheilig. m Roppenbagen fand er für feine Gabre und Thatfaffeit ein en febr annftigen Wietungstreis, in welchem, er auch mit leis und Chre bis an fein Ende fortarbeitete. Dieven leib n bifentlich feine gedructe Predigtentmurfe und andere driften, bas ibm aufgetragene ichwere Belchaft jur Bubereis ng bes unglichlichen Sernenfee jum Cobe, als weburt and auswarts febr befannt wurd; and bie nach in den ten Jahren von ibm unternommene und mit vielem Gifer Meführte Bemühungen jur Ginrichtung bes bortigen Arnepefend, u. f. f. Da wir bier ben Raum fconen muffen, lberaehn wir andere minder schebliche Umftande, and die p gelieferte ausführliche Schilberung feines Charatters. wohl der Rec. ben fei. Mann nicht naber gefannt bat, fo tfelt er bod nicht, bag wenigftens bie Dauptzuge richtig wffen fenn werben, Wes tonnte bas beffer leiften, all Cabre . Der ibn fo lange in der Dabe besbochtet batts

Wher where lifet of fide and other veryblers als before a more de bie Rarben etwas kebhafter auftrug, ober boch wenigfens ben Schatten mitbette ? Gewänfcht butten wir meniaffens baf fich St. 218anger ther Die theologische Deinungen . in fondere Hebetjengungen und Denfungente feines Baters comes melter berausgelaffen batte. Da itht bie Gabrung fo erne ited ber Darthepen fo verfchiebene find, fotift man naturibe Reile begieria, von einem Danne, ber fich fonft befanne nit verbieht gemacht, bas Stabere bierüber ju millen. Dand ben Bedeiften bes fel. Dannes ju untheilen; fo fann man ibm ineber Belehrfamteit noch natütliche Belftesgaben, noch befor bers Rangelbereblamttir abiprechen. Esift dies auch gelogent Ad ben Angeige feiner Sthriften in amfeute Bibl. gefagt won ben. Rur eine mittler Rlaffe von Lefern find feine Drebieren febr pallend und Grauchbar. Aber bem tiefer forichenden Babebeitefreunde mochte er fichwerlich in Bearbeitung ber Materien und im Borrrage felbit tebesmal denna aerhan bas Ben. Raft fcheint es uns, ale wenn er in menden Duntten feffift wicht tief gehug gefebn und feine Uebergenaumgen nicht bollig aufe Reine gebracht, ther es bach nicht far wicheie an ning gehalten habe, bon feinen eigenen. Einfichten biffendid Bebraud ju machen, ober auch nicht für ftraffic, manch Mite wiber feine Urbergengung bengubebulten mollen wir ibm butch biefe frepe Mengenung ben wietlich ver Menten Rubm nicht minbern, fondern nur bas ergangen, mas fein Gobn aus guten: Granben wicht fagen tonnte und mellen Beine Miche rube in Arthan, und fein Seift geniefle emig it Krucht feines thangen Lebens auf Erben.

Gu.

Ratechetische Erklärung und Unterhaltung über die Sonn = und Festragsevangelien. — Bon Solvester Jakob Ramann, des evangelischen Minist.
zu Erfurt Collaborator und Conrector an der Prese digerschule. Zwentes Bandchen. 1793. 18 Bog.
2. Drittes Bandchen. 1794. 17 Bog. 8. leipe zig, ben Erufius. 2020.

Die Erflarungen gehen im zwenten Bandaben vom Summuge Geptungefind bis jum zwenten Sannage nuch Ofterneund die "bride witten dan de die jum nichtzestenen Sonne, nach Erinkatiss ind find im Gehalt, denen im ersten Bandchen gleich, Aus ber Borrede des zweyten Bandchens seben toir, das wir von den. Ramann auch eine tatecherische Erflärung der Count ngsepisteln zu etwarten haben, und aus dem Einel, daß re die Prediger zu Siemmerr Supra Erfurt ift.

LL

## Vermischte Schriften.

Reues patriotifches Archiv für Deutschland. Zwepe ter Band. Mannheim, ben Schwan und Gog. 1794: 500 Seiten int gr. g. 1986. 1288.

Dine alle vorläufige Empfehlung, beren blefes Archiv gan icht bedarf, zeigen wir nur den Inhalt Diefes Bandes an.

I. Briefwechsel Bergogs Chriffoph ju Bartemberg mit Ronia Siegmund August in Polen , und ben girften von Radsivil, von ben Jahren 1554 bie 1565. Aus Archival bicheiften. 6. r - 74. Allerdings-mertwarbige Briefe tu Berlebung auf die Cheilmehmung mandet berühmter Allegen ind Theologen an ber polnifchen Reformation; fie finte aud. pie jeber andere Artitel biefes Bandes, von bem Derausgeer mit lebrreichen Ginleltungen begleitet worben. Bir nemi en banunter nur; Peter Paul Vergegorius Schreiben n ben Bergag Chriftoph, vom 3. 1558 wegen ber über big olnilden Religionsangelegenheiten mit dem Rom, und Bohm. tonige Maximilian II. genflogenen Unterhandlungen, mele per Antit moar auch ben diefer Gelegenheit große Reigung er evangelifchen Religion bezeigte; aber boch Bebenten trug. ach des Bergags Berlangen, die Aufnahme des Augsburger betennentfes in Polen ju beforbern, weil man bort bereits le Baldenfice Confession angenommen batte: - Siege sand Augusts Schreiben an ben Bergog, wom 3. 1560; prin er ihm einige feiner Dagen und Ebelleute, welche gu ablingen ftudieren, auch eine reinere Religion (fincerioram sligionem ) bafelbft ternen follten, empfieht; ingleichen ehrere Schreiben sowohl des Bergogs an den Kurft Vicol. Rosiwil, (einen Sauptbesterderer ber Meformation) und beft n Boba, ale von begeen an ibn II. Sorrie

finen Bruber ben Churfurf Janfenn ju Brandenburg an finen Bruber ben Churfurf Joachim II. bie Juftruction ber durfftiff I. auf den Reichstung abzusednenden Gesandben, über dun: Pault der Reichstung abzusednenden Gesandben, von 25.5., vehft des Churfurfen Antwort. Aus einer Dandschrift. (O. 75.—:24.) Den Mantouaf fehreibt sehr nach brudtlich wider die Beganftigung des Interim, welche sein Bruder, graen ihre Berabredung, in seine Instruction hann einrücken lassen; und dieser entschuldigte sich hamit, Luther seinrücken lassen; und dieser entschuldigte sich hamit, Luther seinstigt warden; man durfe nicht viel tausend armer Seelen um erlicher. Paurfapfger Pfassen willen verderben insere

118. Erziehungspien bes Surpfälz. Prinzen Friedrich Seinrichn, Ateften Bohns Churfiert Friedriche V. von den Jahren 1623 und 1824. Aus Archivalabschriften. S. 99—1930. Es find zwo Borschriften, die eine lateinisch, die ans dere frauglich abgesahr; bepde, und besonders die erfterzien is sehr auf Religionskenntnisse und Frömmigkeit, als auf Gelehrsaufeit, gerichtet.

IV. Artenstude, die Beplehung, Klückung und unge wiffe Schicklate des Leichnams Churf, Friedrich. V. ju Pfalg betreffend, von 1682 m. 1685, (S. 1.12 — 132.) Es ift ungewiß, wo er bengefest worden, nachdem man durch die Saumfelhitet feines Bruders genbehigt worden war, wit demfelden nach Meh zu flückten.

V. Deutschland, wie is war, wie es ift, und wie es vielleicht werden wird. Eine ungedruckte Borleiung, gehalten am 11. Febr. 1792 am Geburtstage des regierenden Derpas Carl ju Wartemberg, vom Prof. Dans zu Stuttgard. (S. 133—186.) Eine Menge start gesagter, und üller Beberd sigung werther Wahrheiten, theils über die Vorzüge Deutsche in Deutschlands Berfassung, theils über die Vorzüge Deutschlands, welche aus eben detselben empringen. Wir Reckt gieht der Al. daraus den Schuft, jeder Deutscher musse ficht der Alle aus eine Schuft, ind keine die Unterland berung der bisherigen Ordnung der Dinge wünssche, oder gat bestorten.

Mi. Meber bes Kürftl. Baabifchen frn. Geb. Rarbs Schiofiera Borichlag eines fchriftstellerischen Censurgerichen, som J. 1789. (C. 167 — 211.) Die telchalitigen Anmerjungen , melde Ber von Allofer zu biefem Berichlag macht, nd welche theils aus Zweifein und Bebenklichteiten, theils aus wouen Bestimmungen und eigenen Besbachtungemynfammen. wieht find, wurden hier einzeln ausgezogen, nicht eben recht rauchbar, kaim ganz verftändlich fenn. Schriftstellet von der Art mögen sie lefen, wur Anmertungen darüber massen; aber was fie lefen, wur Anmertungen darüber massen; aber was fie daraus nüben können, ja nicht vergessen!

VII. D. Polykarp Leyfers, Churf. Oberhofpredigers, legeln von dem Hofpredigeramte, vom J. 1605. Aus befen Botrede über pen Regenteuspiegel; aus dem 201 Pfaler. debit, der charakteristischen Schilderung eines evangel. Dofswigers aus dem 1816 Jahrhunderte. (B. 215 — 258:) syser, bekannt durch seinen Antheil an der Formula Conncliso, spricht hier so gerade und freymuthig über die misste Lage in seinem Amte, die ihm gemachten Vorwürfe, sein wissenhaftes Betragen, y. das. m., das man ihn auch jeht ich gerne hort. Die Schilderung aus dem 181en Jahrhundte ist von dem auch bekannten frommen Hosprediger zu kernigerode, Lan.

.VII. Fragmente aus dem Leben und der Amtssührung en Aabans Frepheren von Canstein, Chuebrand, wirtl. ef. Raths, 2c, geb. 1617. gest. 1680. Aus deffen Persolien und andern Schriften zusammengezogen. (C. 359—2.) Ein Staatsmann von vielem Ruf, den auch die Unsade seines Fürsten, in die er zulest fiel, nicht vermindern nnte.

IX. Gedanten und Erfahrungen eines alten garffen. eners. 1791 und 1794. (S. 273 - 428.) Mit vielem ranugen erinnerte fich bier der Rec., den Berrn und den iener, bem feiner eriten Ericheinung, por einigen brevbig bren gelefen ju baben, und freuete fich febr, einen alten tannten wieder ju finden, der pun von feinem errungenen abhangigen Doften berab und gurud fiebs, um denen , die wersteben tonnen, Burte ju geben, bon benen gewiß telverloven gebt. Sie find unter mancherlen, Rubritens n Dienen und von herrendlenften überhaupt.j. von bet licht und Berbindlichkeit zu dienen; von der Babl die mfte; von der Babl der Diener; von der Art und Runft bienen; von Besoldungen und Denfionen; vom Abicbieb men und geben, u. dgl. m. endlich von ben Rubetagen al-1. 21. D. 25. XV. 25. 4. St. VIII deft.

ter und abgelibter Staatsbiener, jufammengefaßt. Dan erachtet vielleicht, ber alte Rurkenbieuet werbe andere von leiner ebernatigen Laufbahn abidrecten; nein, bas robre Remanengeift, in welchem die jungen herren, gang ungebunden und alle burgerliche Berbaleniffe fur fic ju geringichabent. berum toben und faufen. "Dem Bint und Billen Gottes. fagt et. (6. 282) in Demuth, Geborfam und Unterwerfum. and in einem fauren fcmeren Gange ju folgen, ift beffet, als im Gigenwillen ober aus Bemadlichkeit zu privarifiren. Und wiederum: "Dan fann fagen: feder Menfch foll die nen. fo wie in ber Regel jeber Baum Fruchte tracen foll. Der eine dient ins Große und Sange ber Menschbeit; ch anderer biene mus einem einzigen Beten, Stabt ober Land; iene find Baldbaume, movon man Saufer, Sciffe, Dam me, Bruden bauet; biefe friedfame Obitbaume. Es aiet ober auch menfoliche Zarusbanne, aut genug, in alle Rob men und Bilder gefchnitten ju werden, Bofcavaliers ber Gat ten . jum Rullen bes leeren Roums, unfruchtbar für fic. im mus fur andere. Manche Menfchen enblich find nur burd ben Gebrauch ichabar, ben andere von ihnen machen : ben Lindenbaumen gleich, beren Dluthen von ben Bienen aum Honigmachen ausgefaugt werben." Doch berber , aber eben fo mahr: "Mau tann es einem rechtschaffenen Manne of nicht pur vorhersagen, wie es ihm in einem Dienfte deben wird? fondern er welß es auch felbft ; er geht aber boch bincin, wie ber Solbat ine Feuer; er wird hinelingezogen und geftof fen : es ift Commandy; er vermag bem innern Bug. Mint und Befehl der Borfebung nicht auszuweichen; es beift bed ihm: Konim' ich um, fo fomm' ich uni!" Eine andere Deimertung : " Manchen Berren tann jeber ehrliche Mann, wo micht juft mit Rreuben, doch mit Ehren und Bewiffen bienen; manche aber find, beb allen übrigen nicht zu laugnenden Geiiftesgaben, fo geartet, bag ein belifat und gewiffenhaft bentem ber, sich selbst schähender Mann immer eher, wie Kouffean, mit Rotenschreiben fein Brod ju verdienen fuchen, als mit Den größten Bortheilen in ihren Dienft zu treten fich entichlies fen murbe. In einem folden Ralle allt bas Bort Sirachs: Bobl bem; ber nicht bienen ning benen, fo es nicht werth Rad!" Bon der Urt und Runk zu dienen: " Mancher Dihifter ift nur ein politischer Raffier, jur taglichen Ginnahme und Ausgabe; ein anderer Detaffurg, um eble Erze an den Cag que fordern; noch ein anderer ein politischer Dungmeifter,

n gewonnene Wahrheiten und Ersabrungen in Sang zu Bring n und allgemein zu machen; endlich giebt es alich politische, dridetünftler und Adepten; diese sind auf Mitrisften; unterso unger sinden is d angebliche Goldmacher und dolltische. Sax ofiro's. Eine Ancedore, tresslich parodies: "Det wis roßig Iahren verstotbene Heffuch un lagen: Was man mie deme mut havon belingt, ist doch das Emige, was ein Wenschie in diesenden Leben hat. Wenn man das elende, mühselige, plagte Leben eines Ministers au manchem Hose ansteht, so ichte nach auch siegen: Verdenktes ihm doch nicht, wenn ex nut; was et mit der Hand dwoh bringt, ist doch das Eine ibas er von seinem Marterdienste hat. Diese wenigen oben mögen himsichen; od wie gleich besorgen, micht gerade vonkfelichen gewährt zu haben.

Sprinfichte Bemertungen und Rachrichten. (G. 429 ju Ende.)! Auch bier wollen wir nur einfue von ben eb und bredfit Tleinen Auffaten anführen. : Deutsche annofen, os einem Schreiben garft Wilhelms ju Ben-Jecf, an D. Metchior von Offe; Oberhofrichter ju Leipe ngen; für Diefe wird mehr Bewiffephafelgfeit gewuntt. iedriche H. foottifc weißagenbe Abnoung, der bamals h ungeversal francis Revolution; vom St 1772 Webs ? neuere landesberrliche Einschränkungen der übergroßen sabl von Grudfrenden. Bentrage ju Gittengemaß 1 des 1 sten Jahrhunderts. (Grafen zu Burtemberg: en bald einen Roch; bald Pferde, von dem Abte ju Bee haufen.) Bestrog gur Derfolgungsgeschichte ber Just (Aus einer Prebige: D. Joh, Friedrich-Mayers: po mburg.) Markar Meranders za Brandenburg Ang d Berordnung vom 3: 1785, dag-ben Bittmen und bern verschwenderischer Staatebiener fein Gnabengebale ellt werden solli Bergog Wilhelm Etnft zu Sachsenimar Befehl zur Unterfuchung ber im Lande beichebenen rudungen ber Unterthanen, vom 3.-1720. Brafen Buftav Adolph zu Maffan : Saarbruden, einen Bater, Graf Johann, feinen Uebergang gur rom. be betreffend, vom J. 1653, (ein Denemal nicht bloß: Profeintenmacheren, sondern auch des damaligen Despowe bes tanfert. Dofe) nebft ber außerft beftigen Antwort bes .

bet Beterg: Mingehruchte Bouffellung der theologischen Saentrat zu-Leinzig an Die ju Dresben versammelte den Michfiche Landftante, ben beforgten Uebertritt bes Churpringe mer randi Rirche betreffend, vom 18. Febr. 1.712. Chome dus fu Der Chemme grofiden ben evangel. Confiftorialen. und dem fachol. Lamesberen. Es find zwen ibn betreffende Mis ferinte nom: 3. 1697, davon, eines bas andere aufbebes a wines counte ibn bamals mebr traffen.

Sottbold Ephraim Leffings fammtliche Cheiften wiebenter Theil, Berlin, in ber Bofficen Berthhandlung, 1792. 322 Seiten. Sheil, ebenbaf. 1790. 368 Geit. Epeil, 1792, 406 Seit. — Zehnter Theil, 1792, 408 Seit. — Eilstet Theil, ben Rica 4 lat, 1793. 340 Geiten. — Broffter Ebel eberibaf. 1793. 362 Geiten. . Drenkehntet Sheil, ben Bog, 1793. 451 Gelt. gebnter Theil, 1793. 428 Geit, - Runfgebne ter Bbeil, 1793, hos Geit, - Gedszehnta Eheil, 1793. 478 Geiten fü fl. 8. " 11986. 29.

Ein geoffer Efeil des deutschen Dubiffums wird den Seraus gebern bwoff ale bem Berleger biefer vollfundigen Gamm hma der Laffingischen Schriften obne Zweifel für den Ent folug Dant wiffen, fie alle in gleichem farmat und Drud nach einander berauszugeben; um fo mehr, da bas Kormat febr bequem, und ber Drud fauber und forreet ift. auch nicht biog bie ichon befannten und einzeln gedruckten Berfe Weles Blaffifchen und mufterhaften Schriftstellere, Die man biet in neuer Geftalt erhalt; fonbern mit unter manche feiner nich ungebruckten und nachgelaffenen Arbeiten , wenn gleich unter ihnen monche fragmentarische; und einige berfelben mit Am bangen und Bufaben begleitet. Bon ben oben augezeigten: gebn Theilen wollen wir bier nur den Inhalt farglio nachweifen.

· Ch. VII. enthalt noch einige theologische Ausfäne, ble eine gang schickliche Bolge von benen ausmachen, welche

le Beden verfiereibenden Binde welbieften. . Jaerft zwen Suffahr ans Denn Brovedgen jur Gefchiate und Litteratur; be bine ther Leibn benis Deinung von ben wilgen Otrafen, po der jaerer über Bie Einwanfe Best 2000 bean 120 iffdmai us wider die Lehre von der Dreveinigfeit. Sobann die lorrebe ju einer Predige über gmen Lorte. Die Gr. Micalai ir bren Jahren in ber Berliner Monatidrift mittheilte, bel p Dadildt-barüber bier wieder abgedruckt ift. Die Aufe ibung bes Senzen mochte wohl mehr zu munichen , als au ffen fenn. - Es folgen: philosophische Auffane; und grife bie 1755, gebructe, und giemlich felten gewordene Abe holung: Pope, ein Metaphyliker! Das Musrufungezel pe batte bier nicht follen meggelaffen werben ; es fundigte foich Bermunderung, und Sport über die afademilde Aufe je an, melde biefe Schrift veranlafte, die Leffing, wie appt, gemeinschaftlich mit Moses Mendelssohn ab, er. Der Bortrag mar bochft mabricheinlich größteutbeils Bett, bes Erffern. Godann , Leffing's Borrebe und be in des langern Jerufalem's philosophischen Auflaten, ener im 3. 1276 au Braunichmeig berausgab. Ernft und Salt, diefe meifterhaft gefdriebenen Om be uber die Entfichung der Freymaureren. Th. VIII. Befammelte Dorretten gu berfchiedenen wes theils überletten, theils berandgegebenen Buchern, Die Dings in ber gegenwartigen Sammiglung aufbehalten gir Den perblenten . Bon ber erftern Mit find bie gu feinen erfesungen bes Bunte und bes Marinny; ihnen fol-Die Borreben gu ben vier eiften Ebellen ber tieinern Zub feiner vermifdten Schriften, ble ju ben Berten feines indes, Cheuftob Mylius, die in Richaedfon's die en Rabeln fin Beim's Rrfigellebern ; und ju v. Lo-'s Simmaebichten. - Die groente Abtheilung Diefes des enthält Bertrage zur Benninff der deutschien ache, mamild, Das Borterbud, fiber bie Logunifael agedichte, und bie Anmerkungen gu ben Bedichten bes reas Sculterus, woben nicht bie gangen Grbichte, uf fic biefe Anmerkungen berieben; fondern nur Stellen ben, wieder abgedruct find. Den Befchtus biefes Sant late die Abhandhing vom Alter der Belmalerer em Theophilus Presbyter, Eb. IX. Em neuer Abbrud bes Lactoon, ober, über irangen ber Dieferen und Doefe. Bie befannt, with

Sh. 3

von biefem? aufi verylidinde angelegten, Meuferwach, C. Erte fin J. 1788; eine moepte Auflage, mie Buldgen, mad Brudt flücken ver Fontlegung, erschienenes; diese ift dier weleder abgedrucht; doch entifalte durigegenwärzige Bond nur das Saustwert seine felbfic

Ch. X. Buerft bie eben gebachten Bufate und binterlate nen Rragmente jum Laotoon. Cobann bie treffliche ant quatithe Unterfuchung: Wie die Alten den Tod gebildet. Sobann noch anbre antiquarifche Auffabe: ein Eurger, ule Die fogenannte Agrippine, unter ben Altetthumern gu Dil ben , querft in den Braunfchweigifden Zeitungen abgebrude Die Anmertungen ju Winkelmann's Gefchichte ber Sut, bie Dr. Sofrath Efchenburg, ber Berausgeber Diefes geliten Bandes, vor einigen Jahren in der Berliner Monale drift befannt machte: ferner, eine noch ungebrudte, ale nicht gang vollendete antiquarifche Unterfuchung aber in Abnenbilder der Romer, mit Bufagen und Erorterund Des Berausgebers. Ein anbres, gleichfalls bier querft betallt gemachtes, Rragment über die Bifche Cafel, gleidie bom Brn. Efchenburg mit Bufagen begleitet; welches all Der Rall ben vier anbern turgern antiquarifchen Fragment ift, beren Sinhalt bie Baryariden, ben Stefnichmeiber Die forides, die Grotesten, und einige Manget des and: anarifchen Seudiams betrifft.

Ch. XI. und XII. kamen im Miceiofichen Berlage berom und ihr herausgeber mar gleichfalle Er. Hofrard, Efchen burg. Sie enthalten die Briefe anzigigarischen Indalie; noch ungebruckte Eutwurfe zur Foresehung dieser Briefe, auf Leslungs Dapieren; ausehnliche Busätze zu benselben von bein Perausgeber, worin verschiedne die Beriefer vertow mende Gegenstände aufs neue gepruft, erörtert und zum Ibd herichtigt werden; und von eben demselben Busähe zu der Erngischen Abhandlung von dem Alter der Welmalever.

Th. XIII, ist mieder im Bossischen Berlage, und bom Ben, Midnigdirector Lessing besorge. Er enthält den Der nengarins Euronensis, oder vielmehr die Ankundigung eines wichtigen, noch handschriftlichen, Werks desselben in der Bolfenbuttelichen Bibliothek. Und hiemit find noch in die spiellende folgende einzelne Aussale der Bentrage zur Grindlichte und Licteratur aus den Schäfen dieser Biblieibet vor hie

indens Uaber die sogenannten Javeln aus den Seiten der Kinnessenger; erfte Euchertung. Romulus und Aimisia. Mon dem Schickard Marchthalerischen Carich in Mon. Ueber das Sedicht, die Aachtigall. Des kvortete Anfragen. Marco Polo, aus einer Handchrist alage, und aus einer andern sehr zu verbessern. Die Flansche Chronik berim Martene und Durand, aus einer indschrist ergänzt. Ehemalige Fenstergemälde im Kloster Kischau. Ban den Sedauben dieses Klosters, von dessen von der Seingen Semälden, Bibliothek, und ältesten Schristskellern. In Aphang zum Berengarius Turonensis, von dem sell, pussierigirath C. A. Schmid in Braunschweig. Auch estings Vorrede zu den gedachten bibliothekarischen Berträs wist in dem Borberichte des Herausgebers zu diesem Vande seer, obgedruckt, und verdiente diese Aufvohaltung.

Th' AIV. Fernere Bepträge zur Geschichte und Litterar' dus' ber herzogl. Wolfend. Bibliothet: Erasmus Stella.
Mige authentische Nachrichten von Adam Aeufer. Erst nzungen des Julius Firmitus. Die zweyte Entdeckung er die sogenannten Fabeln and den Zeiten der Minnesanie: tleber den Ansnymus des Arevelet. — Hierauf leyträge zur griechischen Litteratur, die drey ersten ich aus der mehrgebachten Sader. Vermeinte Anetoose des ntoninus in der großherzogl. Bibliothet zu Florenz. Zur lechischen Anthologie. Leben des Sophotles, ein Fragnt, von Hen: Eschenburg herausgegeben.

Th. XV. und XVI, enthalten die von dem eben genanns i Seichten herausgegebenen und weiter ausgeführten Lef-gifden Kollettaneen jun Litteratur, von welchen unfre ibliombef shedem eine besondre Angeige und Beurtheilung iefert hat.

Fa.

rbinand - Alcibes Bergog ju Braunschweig und füneburg von Einem seiner Diener. Braunschweig, in ber Schulbuchhandlung, 1793. 8 Bogen in gt. 8: 12 M.

**S**er

Deer v. Arthenbols lief in bas Octoberfild Miner Mittere 1792 einen von ibm felbft verfertigten Auffaß ibet ben auf bem Titel ber angezeigten Schrift genannten Reibberfin einelle den, in bem er nach feiner Art einige anerbiefente Gerfate und Gagen im fecten, auversichtlichen Eon feinen Befern Me ausgemachte Babrheiten erzählte. Gegen biefen Auffet ers bebt fich ber ungenannte Bf. freplich and nicht wit ber Dilliaung, mit ber Rube und ber Bunblateit ber Biderfebund und ber Benfeife, die ber unwarthepifche Aoricher tounice Die gange Ochrift mare auf wenige Blatter ju bringen gewei fen, wenn ber Bf. alle leere, nichtsbebeutenbe und gefchmach tofe Declamationen und Abichwelfungen, alle feichten nicht biebetgeborigen Betrachtungen, alle Anfoielungen, Beitenhiebe auf Brn. v. M. binweggelaffen, und nur bas zur Sabe geborige furt und aut vorgetragen batte. Go febr bet eleme. witelnde, und nach ofter raube und plumpe Enn gegen ben Bf. einnimmt, fo verbient er boch gebort ju werben. ba et fich als einen Mann bezeichnet, ber in ben lettern Jahren mit Dem großen Kerdinand gujanimengelebt, in feinen Dienften ges ftanben und feines Bertrauens genoffen babe, und ba er verfpricht, fich fogleich ju nennen , falls or. v. 2. auch die Gemabremanner seiner Ergablung neunen wolle. Obne mifchen berben Begnern uns ein entscheibenbes Urtheil angumaaben. wollen wir unfern Lefern in moglichfter Rurge und fo wiel thum lich mit den eignen Borten bes Ungenannten ben welentlichen Anbalt feiner Wibertegung vorlegen. --Beiches And benn, frage ber 25f., bie nichtswürdigen Softinge am braunfdweigifchen Dofe, Die Die tinbilde Lafterung von Merbinanb's Unfabigteit jum Relbberen erfonnen baben ? Ble tomme Dr. v. A. ju der Behauptung, bag es in Braunfdweig Soffitte mar, Rerbinande Berbienfte ju verlaumben, und ben welcher Gelegenheit hat er biefe Entdedung gemacht? Babrend feines Aufenthalts in B. batte er niemals Butritt am Dofe. Die Beugen fprach er nur einmal im Borbengeben, und felbft in die baublichen Birkel bes Dofabels mard er nicht eingeführt. Er nenne öffentlich bie nichtemarbigen Soffinge, von benen er foricht, menn er fie tennt, und wenn fie eriftiren! - -Rerdingub brachte bie 25 leuten Sahre leines Lebens, : undbem er von bem erogen Schauping abgetrette war, in mofer Robe, aber nicht in Unthatigfeit, fonbern in ber Ausubung ber iconften Zugenden bes Fürften, Philosophen, bes Denfibenfreundes und Chriften ju. Er ernabrte Arme, Bittmen und <u> 180 - </u>

Beilen unterftitte balfsbebarffint Offisiere: Geleberens brete für Coulen , Rranfrubanfer se. Alle biefe Quaenben babten ibn mide wor. Berlaumbern, Die fich beforibers bit bert Mittern gebn' Cabreit' feines Lebens gelichaftig ermiefen. DRit inem feinenden boben After withlen micht findliche Dratens bien; aber feine Beforquig, in ber erworbenen Adtung feis ter Beitgenoffen au verlieren, und baber and feine arbBere lufmerklamtett auf die bobern ober geringern Stade von faarbe, die man ibm erwies, und die Mittel fic batin mi ihalten. ! Meldwohl war niemand geneigter, andern volle Berechtigfeit wiederfahren zu laffen. Gein Drinch mar, baff E burdbachteffen Diane bes Relbberrn ohne bie Birffamteit nd Geschichtidfeit ber subordinirten Generale in einem Ita fülinden tomiten ; und ben unichlichen Belegenbeiten . wo on Sabenthaten, die er allem verrichtet batte, die Rebe at, thelite er feine Lorbern mit andern, und bebielt mut n fleinften Theil für fid. Diefe feine Befcheibenheit und e Betfall's mit bem er Berbienfte belohnte und ertamites urben heinif die etfte Beraniaffung ju ber ladjerlichen von rn. v. 2. ermabnten (und von ihm beftrittenen) Sage, eif e felner Befretate babe an allen feinen Thaten im Tabrigen riege den vorzüglichften Untheil, ja eigentlich fie allein ausfibrt. Diefer Mann, beffen-Damen Dr. v. A. verfdieint; ber im Gent. 1702 verftorbene Reichsfrenberr Beord bilipp von Wustphalen, ehebem gest. Getr. bes St. berg d D. Br. 2. Canbbroft, Mitter bes Danebrogorbens tel don 1751 tout er in die Dienfte bes Bergogs, in benen et ) aleich ale ein techtschaffener, uneigennakiger und benten-. Mann geigte , ber mit elfernem Bleif auch die zwechnale ben Reintitiffe befag, ber Gefchaftsminn eines Beerfabe s jur werben: Raturlich wahlte ber Dergon, ale er 1757 : Obercommande der affirten Armer übernahm, gerade ibn felinent neb. Befreide. Dan weiß; trit welchen unenblie t Schwierfateiten Rerbiniand benm Anfang feiner Laufbaffu mabrend feiner fanfichrigen Relbeuge zu fampfen batte: trat an bie Boine eines Derrs, beffen Duth burd eine upfliche: Cenvention mieberneldingen und von affen Rriegetrfniffen enthlöge war. Bas gewöhnlich die Reichsapi n fo unwirblam inatht, bas war auth ber Rall ben feinem re: mamitte abweithender Bemeingeift ber verschiedenen speit, derhelltes Intereffe thret Berren, und unbanbige puffe ihrer Benetala . Du glatten er biele maabliden \$6 S

Dinberniffe bestagt, to evar es ibm doch eunmöglich , altes ab lein ju verrichten. Obnevachtet feiner raftiofen Anftrenauns Launte av bod michtiglies feben, beren, nicht in alle Details Dringen ich , Db er gleich bie beutiche Litteratur liebee, fo mat doch fein deutscher Stol. nicht icon: im Rranibilichen druckt er fich etwas beifer aus. bem Englischen aber batte er nie Be-Schmack abgeroinnen tonnen. . Rurt, Rerbinand was gum Selben, jum Sanbeln, aber nicht jum Schreiben gemacht. bier handelte fein Weffpbalen. Eine Dbrafe mar ihm oft genue alles jur Gicherung ber Oubilftens ber Armee nothige im Bengen und Einzelner umftanblich ju bestimmen: er fafte Rerdinands Abeen auf ein Bort. Dech mar er nicht alleis am Schreibtifche brauchbar, er befag auch wirklich jene Rie biafeiten in einem boben Daage, bie ber Generalabintant de nes Reidheren baben muß, der feine Stelle mit Ebre betlef ben mill. Bun Jugend auf batte fich 28. ben Cafar, Livins, Poliphius, die Feldzüge Alexanders, Suftav Abalphs, bet orofien Churfurften u. f. w. jum Lieblingoftubium gewählt. und fich auf biefe Beife theoretifche Kenmenifie wan der Kriege Punk erworben, und Kerdinand lebrte ibn-die mobre Derbeba fe zweckmakig anzuwenben. Dun tounte R. leinem Seft. anch mit wenig Borten Die Plane feiner Relbonerationen in Die Beber fagen, und DD, verftand, fie niebergufdreiten, Beine Relationen trugen ben Stempel bes fachtundigen Em gablers, und brauchten won dem Derzog wicht erft verbeikit und ausgefeilt ju werbeng. Bolgendes find eigene Borte fice Dinaude: - Mein Weffphalen war mein talliofer Mitarbeb ter ; ich focht, und er febrieb-nieber, wie ich gesochien batte - Sich ftrebte, ibm bie Reinde vom Leibe zu halten, und a -forete, bamit es mir nie an Mitteln febite, mit Radbrud awiderfieben und meinen Endamed erreichen an thanen. Er abat es qui fich gemeinmen, Die Wefchichte meiner Arbeiten "berenstugeben, und ich bab' es ibm jur Pflicht nemacht, beaben die feinige nicht zu pergeffen." Lind eben biefe pretfente werthe und großmuthige Seibstverlaugung lieferte ben Stoff Dur Gerabivftrbfaung ber Geiftesfabigfeiten Rerbinaubs! 3# beft fuchte men vielleicht aufange burd biefen finnlogen Label meniger bes Selben Rubin ju fchmalern, als vielmehr kint grangenigfe Bewogenheit gegen Den, v. 20. ju ftoren. Das Lob, womit der edle Burft ibn, oft wirtlich his gur Liebertreibung belegte, die thatige Corge für fein Glud, alles bat emparte Meid und Difeunft gegen ibn. Ueberbies bearbeitete Dett

So w. 100, bie Gefchichte ber Felbelige feines Deren ... folebene Belebrten befturmten ben Bergag, fie ju Gefdichte foreibern feiner Thaten au mablen, und ihnen fein Ardin zu affnen. Aber alle exhielten aur Antmort. bag icon Sr. m. 10 diefe Bemuhmig auf fich genommen habe, und baff er Seiner Hebergenaung nach eben Diefen Dann, ber mit bem Bonnig bes Mugenzeugen , auch bas Bemibgen über bie Racta au ralionniren verbaube, dazu am fabigften batte. Chen fo Jautete phigefabr bie Antwort, Die felbft fr. v. Archenbal non bem D. empfiena, ale auch er fich awedmaßige Dadrich. den aus dem Archin erbat, um feine Geldichte Des Tiabriaen Briege in Unfebung ber Feldzuge Berbinande umitanblich au ergangen. - Der Bergog, ber feinen eigenen Werth, fo wie ben feines 10. und bie moralifche Unmöglichkeit fannte . Das Diefer fein größter Liebling mit fo thorichten Zinmaagungen mrablen tonne, verachtete bas Beldmas ber Berlaumder . Die hen ibm ihres 3westes ganglich verfehlten. - - Berthel-Manna bes jehtregierenben Berjogs v. Braunfdweig gegen Die von Brn. v. A. weiter verbreitete Sage, daß biefer große Relbberr oftere fillfdweigender Ohrenzeuge der Berabmurb dung der militarifchen Salente feines Obeims gewejen fen. \$ . 69. "Umbergeifende Gelehrte wollten mit ihrer wohltbatiagen Unmefenheit Braunfchweig beginden, wenn ber Berzog Ar mit bem Cigenthum eines Daufes befchenten murbe. Der Derzog fonnte fur-alle nicht Ohren befigen, und nun Schlimpfen fie auf ihn." E. 74 wird Dr. v. 21, wohl nicht cont cone Grund beschuldigt, dag er bismeilen allzu leichte aldubig Sagen nachfpreche und ale Babrheiten aufstelle. Die ben naberer Untersuchung eine gang andere Geffalt gewähnen. und ein Bepfpiel angeführt, daß in feiner Minerva bisweilen unbedeutende und langet bekannte Anetboten parabiren . von betten er behanptet, bag fie gang nen, und bieber unbetannt gewefen, - Biberlegung einer andenn fcanblichen, auch pon Ben, v. 2., doch uicht biulanglich und beftimmt genug, Seftrirtenen Berlaumbung bes großen Mannes, als habe er gewiffe Freymaurergelber zu feinem eignen Bortbeil vermen. ber. - Dr., v. 21. fagt in feinem Auffat: "Betruger beanusten feinen Glauben an Menfchentugend; fie verfprachen Libm ben Umgang mit Beiftern und Engeln, ju einer Bett. -mo bas eintretende Alter, verbunden mit einem fechen Sorwer, in einem ehelofen Leben, ben großen Mann ifolirt und "ibn feir folche Thorheiten empfanglich gemacht hatte." Aud

bifefe Befdinfblatma lucht ber ungenannte Bf. von feinem Sch Den abzumalijen. Ferbinand war ein Freythauret, und ein ele friger &. bis an bas Ende feines Bebens. Er lien fich gefollen, alle bie Grabe ju nehmen, die ihm; wie man verficherte, jut richtigen Ginfict in Die Bebeimniffe ber DR. und zum amedmakigen Segenftand fur feine Birfamteit in auten Berten noch fehlten. Allein bie großen Gefahren ; die ber Misser Kano einiger in gewiffe Grabe gelegter Begriffe, und bier und Da eine febr mogliche vorfestiche uneigentliche Anwendung ben. felben gum geoften Rachtheil der Boblfarth der Staaten und ber gangen Menichheit, unfehlbar über lang vber tura verant fallen mußten, fonnten feinen bellfebenben Augen nicht efterben. Seitdem (fagte er zu dem Bf.) bielt iche fur meine Pflice. Mele Belefichaft inte aus meinen Mugen in loffen." Biof. well er fiche jum Grunbfag gemacht hatte, alles felbft zu feben und ju prifen, and Stuatsflugheit, feine Derfichenkennent au ermeitern , und nicht aus eitler Reunierbe ober fonft einet tabeinswerthen Ablicht, forfchte er ben fodenannten bobern Gira ben und ihren vorgeblichen Geheimniffen nach." Deut jemant, Der ihn gan; und gar nicht fannte, tonn fon als einen Schmar mer follbern, ber nach Umgang mit Seiffern und Endeln Manchen hohen Grab, ben er gepruft und feinet Arebte: Gewareung nicht gemaß befunden Birte, berlief er, ind warnte feine Briber, gegen folde Ledfpellen auf fhret Dut ju febn. In feinem Orbensarchiv lagen neben beit Atten & nes Grads ber 4. B. Geifterfeberen lelfe infiriuirt, jene eines aubern, ber Meligione und Regentenbag predigt. ein warmer Chrift, ein achter Protestant, ber teinen blinden, dleinfeligmachenden Glauben annahm. 6. 98. . Er batte ben Grunbfas: Beine Chriftus fep ber Brund und Gaffein Lbes maurerlichen Bebanbes," und alles war ihm bociff anfofig, mas wiber feine Hebergengung von bet Babebeit einer geoffenbarten driftlichen Religion feriet. Aber feine Zelerans war grangenlos, und er verfolgte nie ein Opftem, mas gegen feine Deinungen lief: Chen fo wenig aber verlaugnete er biefe. fondern vertheidigte fle und bestritt, was ihm irtig und gefahrlich schien. Die Folge bavon war, baf er von einigen als Beterobor, von andern für einen reffafofen Schrofemer und wohl gar ale ein Beifterscher verfchrieen warb. und Borficht berefchte in feinen Urtheilen über Die gebeimen Lehren gewiffer bohen Grade; fo dufterte er 1. 9. febr gegrine bete Beforgniffe aber Beibftraufdung ober Berrug in Sinficht ber

de bergebilden Goldmaderfunft, und behauerte es beralis ils es bem Bf. miglang, ben D. Gemler pon feinen Bornes thellen in biefer Sache gu beilen. Er glaubte gwar au eine Beiftermelt : allein er zweifelte boch an bem Umagna mit Geis Rern und Engeln in Diefer Beitlichteit, und bielt ibn vorgies ich aus der Urfache für gang unmöglich, (wie reimt. fich aber weifeln ju fur unmöglich balten? Der Bf. ift febr nach u gelangen, nothwendig die Menfchen aufboren miften. Dene den ju fenn, weil ihre Mugen, Ohren, durg ihre gange Sinnidfeit eine gangliche Umidaffung erleiden uniffen. Er zweis elte nicht an ber Dacht Gottes, Bunbermerte gu wirten. berall aber gwelfelte er an dem Berningen ber Denfchen. Bunder ju thun. Daju rechnete er, wenn er borte ober las. af ein Menich verfprach, ben Umgang mit Geiftern ju verbaffen. Behr richtig bemertte er bann, bag ein folder Dann n, Ropf ober Bergen, ober mobt gat an benden jugleich im ichften Grad frant fenn muffe, und traute ibm ben aller feler Borficht im Urtheilen febr menschliche Abfichten gu. Alt innigfter Rubrung forach er von dem großen Rachebell ie bas Beffe ber Denfchheit, wenn ben folden Dannern, e bas Staatsraber führen, bie 3been von Beifterfeberen ab einem Unterricht in omni scibili per infusionem divinam ot lebendig merben, und von den traurigen Bolgen einer er-Been Ginbildungstraft, wenn fie mit Hagen gu feben und it Obren zu boren glaubt, was vorgefante Deinungen in r foon langft, abet gang unbemestt, jur Reife nebracht ba-In feinen letten 10 Inhrem batte er fich von allem inibfilden Gradenwuft losgeriffen, und fand bis ans Ende ses Lebens an der Spike der reformirten AD?. , die fich ges A allen Bufammethang mit ber Beiferfeberen febr perbits Wenn er bier und ba in Rutfidit auf unschädliche ofteme thatig ju fenn fchien, fo gefchah es - um fie nicht 5 den Augen gu laffen. Allen von Seifterbeschworung tonnte ba bie Rebe nicht feyn.

Dies ift der wesentliche Inhalt der angezeigten Schrift.
wie fern die Behanptungen des Af. gegrundet find, oder e, muffen naber unterrichtete, mit dem verewigten Gelden mich und genau bekannte Personen entscheiden. Wir haden Berf. nur von seiner begern Seite gezeigt: allein in ben geschmackwidzigen, hohft pirbojen Con er oft verfallt. Davon nur einige kleine Proben. S. 67. "Wierabeau, ver'sth langt vom Scheitel bis zur Zußspoble inte Kinkendenn Aoth selbst besteht beste."— S. 71. " " Dr. v. Almacht seine Minerva zum Anshängeschild der Schmäßungen, die ein grunsender Ceufel ersunden dat," u. s. w. — S. 111. "Auf diese Welse taum schon die in jehigen Zeiten blüßende Kritit der reinen Vernunft einen Schaafskopf zum Narren dinichaffen." — S. 29. " Zum Frühltick lieben unstre deutsthen schonen Dames ibes Halles einen Mundbissen von einem Acistotraten, delsen klieben ich neumenschenfreundlichen Phisistophen eben hätten rusten sassen sosen ist, um sehr guten Preis haben kann, u. s. w.

Ga.

Professche Philosophie für das häusliche und eheliche teben. Grundfäße, Erfahrungen, Rathe und Warnungen sur ermachsene Jünglinge und Madannungen sur Erwachsene Jünglinge und Madan, für Berlobte und Verepelichte, die sich auf häusliches Ginkt wurdig vorbereiten, es erlangen und sich bewahren wollen. Hernusgegeben von Friedrich Butchard Veneken. Hannover, ber Ritscher. Erster Theil. 1793. 269 Seiten. — Awerter Eheil. 1794. 445 Seit. 8. 1 RC. 8 ge. Auch mit dem Lieft: Weltslugheit und lebensgenuß; oder praktische Venträge zur Philosophie. des Lebens. Herausgegeben von F. B. B. Wiettes Bändchen. 1793. — Fünstes Bändchen. 1793. — Fünstes Bändchen. 1794.

Bills einverstanden mit dem Recensenten des zweiten und beitten Bandes von Weltklugbeit und Lebensgenuß (im rio. B. der I. D. Bibl.) muß auch der Beurthester dieser praktischen Philosophie für das bawsliche ic. gestehen, daß et diese Sammlung von zweilmäßigen Stellen aus so vielen in . und auslänvischen, ältern und tienern Schriftsellern und Schriftsellerinnen über das häusliche und eheliche Leben, mit Lust und Belehrung, in dieser Berbindung durchgeselen babe.

lebe. Et empfiehlt sich ohne Bebenken, als eine fürs baudiche Leben burchaus brauchbare Abestandsphilosophie, ben uf dem Litel genannten Leuten, sie mögen die Welt bloß aus Dückern oder näherer Verbindung kennen, gar angelegentilch ar gutgläubigen Annahme und Befolgung. Möge der verkrochene dritte Theil über noch einige wichtige Verhältnisse nd Lagen des häuslichen Lebens nur bald nachfolgen. Wennt leich einige Lückenbüßer mit unterkausen, so ist es doch in danzen immer eine verdienstliche Arbeit; welche ihrem Litel onkommen entspricht. Folgendes ist der Inhalt.

Band 1. Natur und Zweit der christlichen Che. —
ber Mensch ift zu hauslicher und ehelicher Glückeligkeit geiren. — tieber den hoben Werth des hauslichen und ehelien Lebens. — Wodurch wird man des hauslichen Glücks
dig? — Ueber Chelosigkeit, Hagestolzen und alte Imngrn. Ginige Ursachen, warum so manches Madchen, wider
ine Erwartung, zur alten Jungfer wird, nebst angehängter
darnung. — Bedenklichkeiten und Queerfragen über die
be, nebst freundlicher Antwort darauf. — Welches sind
e hindernisse einer zufriedenen Che und glücklichen Kinderi
che? und woher entstehen so viele ungläckliche Chen?

Band 2. 1) Ueber bie Borbereitung auf bas eheliche ben. - Heber das frifte Berlieben und bie fruben Depe theverfprechungen ber jungen Mannlein und Fraulein. -) foldhe voreilige Berfprechutigen verbindlich find (- meift iftifch.) - Dürfen die Eftern auch ein Wertchen zu den eprathsangelegenheiten ihrer Rinder reden? - Rabe und arnnngen ben ber Babl ber Battin und bes Batten. ber Dighevrath (Mesalliance,) (Gehr richtig! Allein bie ige und fortbauernde Stimmung ber Beitgenoffen forberte Ueicht eine burgerlichere Modifitation?) - 2) Ueber 2Inftand der Berlobten in Gefellichaft. - 3) Gemeins iftliche Pflichten bepder Chegatten. - Beiligteit und Ung letlichteit ber Che, nebft einigen Recepten für Ebegatten, gegen Untreue ju vermabren. -- Ueber die cheliche Treue Mannes - der Frau. - Ueber Die Berricaft in ber :. — Boridriften fur Chegnten, fich in gegenseitiger tung gu erhalten, und die Freundschaft und Liebe in der : baurend ju machen. - Ueber die Giferfucht in ber Che.

Noch einige wichtige Rathe und Warnungen für bepbe gatten. — 4) Specielle Verpflichtungen bes Chemane:

net. — Rathe und Barnungen für junge und alte Chemanner. — Lagliches Duevir für leichtsinnige, unbesonnene, verschwenderische Hausvater, auch nothfalls von Sattimen zu lesen. — 5) Bezuf und Berpsichtung des Beibes. — Erfahrungen, Rathe und Barnungen für Gartinnen. — 6) Rathe, Barnungen und Trost für Chegatzen, die in ihrer She unglücklich sind, ober unglücklich zu senn glauben. — Recepte, Sezwistigkeiten möglichst zu verhüten, oder winder besartig zu machen. — Rath für unglückliche Beiber zur Blebergewinnung der verlornen Liebe ihres Gatten. — Wie sich zu verhalten gegen untreue Spegatten? —

Wer Unterhaltung in Abwechslung der Einsteidung, des Tons und der Darstellung sucht, finder sie hier ben dem Aussprüchen so verschiedenartiger Schriftfteller; es find den diefer Sammlung über 20 bennigt. Ben Nr. 1 im 3poepten Bande warde es Nr. 1 im 3poepten Bande warde es Nr. 1 im 3poepten Bande warde es Nr. 2 im 3poepten Bande warde men geseverten Schluß von Thomson's Frühlinge auszulassen. Ueber die Eisersucht hofft Nec. noch im dritten Bande einnen Nachtrag von genauerer Bestimmtheit und größerer Ausendharfelt.

Ra.

Beift bes Cotrates, ein tesebuch jur Seelenbild bung. Landau, ben Silbering. 1793. 192 S. in 8. 8 R.

Sin aus guten und schlechten prolaischen und poetlichen Auf, fagen obne Kunft und ftrenge Auswahl zusammengestoppeltes Buchein, dergieichen eine ruftige Faust von einer Messe zur andern ganze Dubende liefern kann. Barum aber diese Lappen ber Geist des Sofrates genaunt wetben, hat uns der Bf. ju erklaten vergessen.

Ba

השורה היושה

## Algemeine Drutsch

und Intelligenzblatt No. 16. 1795.

## Demfebe und andere lebende

... Spracen

frommatischen Gesprachen von Alopstocken Altend 5 ogwen bon Ravon. 1300 G. B.

Der Britinne Besfaffer Katte Binit bot! eine beutiche Grand miffinat koreiben. Weit IPDee ; bereif Ansführung unfte trefatur mit winem. wienigeie Bere bereichert baben murbe. midt er unigegeten in haber both entichabigte er uns einfa einaten für biefen Beffet Burch bie Bearbeitung einzelner ichtiger Bweige bie beutschell Sprachlebre, und beschenft beine Der angezeigten Coufff one Publifum mit einem Theil ner Bennubungenge Gie eMBalt eine Sammlung großerer b Benister atammiciferen Abbanblungen; feine Fragmente. wern entweber gatte Geftrache, ober vollenbete Theile von be vollenbesen Gestrachen Ob die gewählte Form des Borige Det Wentetie angemeffen's ob fie nach bem Wefchmack bes Bern Beile beni Beler ,"ble-fich fur Unterfitchungen biefer I interefficen, fight woode; ob biefe Rorm ber Darftellung rit gening habe, wich folde Derfonen, ben beuen fenes rereffe un fich ifiche bothanbeit ift, ju ber Lecture und Stuun biefer Schrift gu folden? Biefe und abnliche Fragen, bie mi aufwerfen tomite, lage Rec. unentichieben, weil er beb tem individuellen Gefdinid, ber in Sachen bes Unterrichts b gefehrtet Forfdung uberhaupt, ben rubigen, gang fdmud. en Bogmatifchen Bottrag jeder andern Art von Gintleibung giebe, fld felbit für Wines gung unbefangenen Dichter bal-18. 18. 20. 20. 20. 21. 6t. VIII. Seft.

ven tofin. — Die in diesen Sepräcien redend eingestisten Kirjen; find, seine pfflichen abey-erbichteson Personen, sigdern Ibisterionen nim Outspieden des Albeabers! die Grammasit, das Uordeil, die Lindistrungskraft, die Aussphache, pie Livarol und Palisse, pie Livarolade, die Lindistrus die, niede nach hrn. As. Sinn, über die deutsche Sprache genrtheilt haben) die Rissfanziese, die Analäusever, Gussessa, Inglis, der Sprachgebrauch, das Pedik, das Leba u. s. in.

Mis Ginleitung; Die Grammaeit. Erftes Gebrach. ider bie Emm biefer Schriff. Bie bentiche Sprache erbat bas Lob (ober richtiger vielleicht bas Rompliment): "fie fete "ben, ber fich in ibreputbricken wolle, nicht, feitet in Bertegenbeit, und man finde in ihr fast immer den Mustruct , burd -welchen man, vorzuglich in Welfebung auf eblere Gegenftanbe, beftimmt und gang fagt, mas man fagen will." lassideache. America Gebraat. Sout über die roie Duc Adelung erfundene, etwas feltforn thungende Eintheilung bet artifulirten Tine in Stotterlaute, Badlaute, Sauch Laute, Mampfinute u.f. w. Mehrbeuft frift iften lede Gelegenheit vom Zaune, auf biefen frentich nichtimmert dien, aber boch um unfre Carache unenblich vertienten Mann Ausfalle zu thun, und feiner Bornebigere und feinem Bereis buch ben großen Berth abaufereden . Den ibnen bie faft alles meine Stimme bas Qublifums, und felbft mehrerer mobret gebsten Dichter und Conifffellen, eine Wieland, Beinter und anderer, bepleat. Es thut webt, wenn man fiebt, bal ein großer Mann lich durch Empfindlichkeit aber Sadel m Biberfpruch, ju jungerechten, ambilligen Binspruchen, um felbft ju Rederepen, Stichelegen und Turlupinaden bernbiaft, bie eine graße, Luft, aber wenig Salent: ju: fonten beweiten Die Behauptung (G. 44,) Die Abelungiche Sprachicher gelte faft überall uoch für eine Brommatit, ab fie ateich von Regeln winmele,, die es komm verdienten, daß man els Wort über sie verliere," if zu zwerwielenen Machtspradt benn wie fonnte die Riuge van gwen poer bren wirkichen Reis Jern, und Die As. Wider pruch migen eben fo viel probleme tilche Sabe einen so barten Ausspruch begrunden? Dieset Lon ift felbst Bergather der Quelle, and weicher et flieft. Manet alta mente tepolium... ... (6. 30elungs lebras Saude der deutschen Sprache II. M. G. 217) - Chen fo we-

mierde if bas Artheil diet bas Theluntide Beterbuch, bas mundartifche, wie Dr. R. es mit fablent Spotte nennt. und von bem er nicht begreift, warum Wieland (gein Dann, beffen Name auch barum bleiben wird, weil einige feiner Blatter [nur Blatter? und nur einige?] burch Bepfpiele fte ber Bilbung ber Sprache mehr beptrugen, als gange Weite pon Sprachunterluchungen") es auf fein Dult nagelte betr Rl. affeftirt Abelungs Damen nie ju nennen, bagegen umfdreibt er ibn S. 136 folgendermaagen ! "ein Dame aus bren periciebenen Gelbiffauten, und, mas die Mitlaute ane belangt, aus einem bet Stotteret, aus bem Lalllante, beit 1 Reunlaute, und aus einem ber gadernden," ja, ber groffe Mopffod errothet fe bit nicht bes fleinen Cramers wiffe fe Bibelen uber bie Gleichheit ber Bornamen von Gotte bed und Moelang nachjunhmen! Wir überlaffen es bet neicheibung bes Leiers, wegen man fich am meiften ju febe ien babe, folder Recterenen, ober bes Uniftanbes, mit einem eiland berühmten und jest ungerechter Weife gu febr betatte ten Manne gleiche Bornamen ju fubren? ) Heber bie Auss ihnte einzelner Buchftaben Die Grengen bet Beimath gen iner Seite eine ihrer Stiefichmeffern bie Rinder liche I DE, sondern I -e, B -e, C -e lehrt, und immer abret, lieget, weber fant, mo auf einer andern Ceite nicht Man-gel fonbern Mang-gel, und wieber auf einer and een Jacer fatt Guter gehort wird: Die Anspruche bee latitute mille burch fante und frant wettefdieben werben s surifonlico weich und bart ber Grannatifet bezeichne Re: Die Eineucht Bichte man bem & eine Ueberftarfe, ein nafe ever Begische an. Die Werter mußen nach bet Ande diffe eifche nach ber Batebildung getheilt iherbett. Dr. K. N mide mode-e ober mob-fe, fondern wohl mi be Bre-den ober Geted-en, fontein Gret-ten hellt haben, Caber warntt foll bas Wort in ber Thellung anberes Ansfehn befotenen als im Gangen?) ja foger ste, Gegen, ale But -fe, Get-fen! Allein Dies unet fich auf bie nichte weniger, ale erwiefene Botanifer this daß a und & blos Schreibvertargungen und frieig tignen ite waten , bod felof menn & und & überall in Beutide prie ef und if ausgefprochett murben, fo murbe biefe Deute a berinsch fcwerlich Glad machen, noch ju machen verbien -Be wullde Zeit foften, ebe bas Ritte fic daran gewährens

dind bet Griffire iblim both und Widelibat Mitgenwebe nicht

Erfres Zwischengesprach. Wenn man bie etwas mubfame Dichtung biefes Dialogs abftreift, und ben Sinn natt und ichlicht berauszieht, fo find es folgende Cate, Die bier - nicht erwiefen - fondern als Arieme bingeftelle met den. Es ift ungegrundet, daß die frangofiche Oprache, die pogar nicht einmal umendet, die beutlichfte unter allen fen. nund daber fie am langften dauern werde. (Heber ben gwenten Duntt tann frenlich niemand entscheiben, und nur lacher fiches Borutheil ober prophetischer Odmindelgeift tonnte es mit Inverficht behaupten wollen - uber ben erften Puntt bingegen haben die vereinigten Stimmen bon gang Europa gegen herrn R. entichieden.) - "Es ift Dintel ber Reuern, menn fie fich einbilden, Die Brieden baburd zu übertreffen. andaß fie bennah allein durch den Reim den Bers von ber Dro. afa untericheiden, (als wenn das itgend ein vermit figer "Menfch behanptet hatie!) Es ift Irrthum, wenn die Iroliemer behaupten. ber Reim fen ibrer Oprache, und die Fran-Bofen, er fen ihrer Dichtkunft welentlich, und es gebore ju nden Bolltommenheiten der frangofifchen Sprache, daß fie ben Dieichthum verachten tonne, daß fie nie wirklich überfete, ploudern ertlare, indem fie dollmetiche. Babrheit bingegen "ift es, bag bie beutiche Sprache bem Dichter und Philofeuphen bennahe zureicht."

Tie fener Berdirfflichen gescher feter indernale ein Aneige beden die frünzlichen Grade ber Greiten berglich gegeneile der frünzlichen Grade ber Greiten berglich gegeneile der die feiner der feine der Steinente der berglich gegeneile und der Consplicie Krindente Gibt die griechische und dereiche Lieften gerechische und dereiche Bie frünz. Sprache habe nur alleine, weder soch vorziglich ihre Ausbreitung positischen körfachen zwonnken. Als so nicht biefe politischen Utsachen größkennheils kieherseste ihren Grund fil fener Berkrieben geschen her Berginzen sieher Sprache hie fener Berginzen ihr den Geschrieben die seine Geschieben in seine Geschieben ber fillsteil der der Franze Geschieben ber fichte der bei franze Geschieben Berginz und die Seinbrieben biefes Einfrunz gegen her wahren Betrieb geseich der Geschieben biefes Einfrunz gegen her wahren Betrieb gezeich.

Der Wohlslang. Drittes Gelur. Ueber die Tyrannes des Sprachgebrauche – etwas für die geliebte Herredres phie

fendnbigetiffete Maffande beriffenviffiche beriffenden. auf ucht verschiedene Arten zu bezeichnen! — Es sen immit aust Gundebes Medinben aucht bie fruffen Sprache rauft were beitete Sie dans untweden undergonnen bereichte beite band untweden undergonnen bereichte beite mable, ober er fpreche nicht aut aus. Bermanbtichaft ber Weffeld und griedefte me Gprachet: abetem emar biefe Aehnlichkeit noch größer, als jest. Wie Driffchen bilbeten vorten ibre Beltwarner, timbe bio Brinden ; deut wich taffte wir Les der mingelernunder aus gatan, Calaf sese batter einen Dual u. f. w.) Der Beugiche kann nicht menig Stellen aus Briechen wertigt überfegen, und bie Ueberfegung ift jo rein Miligh, die bie Urfdiefft rent griechfich foar? Der Wohltlang Me beitichen Stache ift biter ftarte, ale ber Wohnfund bee fefetilliten, both ift et auch oft fanft, ba blefee tingsgen niebe fen welch wird. Bende mien juweilen in Raubigele duse it fiegtiche in die Rafifigest bet gedäuften Coufoliunte, beet gehauften Depretonte. In Deneichen Bell dieft fifemale guitaftiteit, im Griechtschen febr vir Eine! iffe Liff giefchelligenber griedifcher und beuticher Berier; Willer Betfallebenfelt bet Bebeutima, Biefffur bie Beri Bilibaft ber beuefchen Gpehche Hitt ber griechfichen, aber Mig eber nichts for theen Bobitlang beweifen. Wild bleich weinige beutfiche Aborte andets als mit Ebnfoutter (Bas'e'ift ber einzige Enbletbillaut), ib ift baffit bie Mis Gell Bolleffania beffitofeit. Die Endnuten ber Botte et is de difectieben Gerameters futbin felten mehr als viet Abweiche briden b Ver Mit un Deitelthen bating, Blowerien hat be fethe bis fieben. isin Brities Jaifchengefpifich! Spott hier bie Soulle Edyfilogereftwoentfcherniklonsperioden; ben Regens itdet Ouf, ber blet unter bem Damen ber Wonsffrastonen abiffwasbaftiateit versonificirt austriet. Bief it nut eine ine Brobe biefes Dialogs, ber - bod er beurtheilt fic MiDas Poli Co in ein febr wichtiges Anliegen of Bashal ifeit, in bem wir zu dir fommen. C. 2006b. Bo beiffe nicht Waschbesmattit. Eter mit E reden will neune mid ber meinem Namestagning gart : Phi Du weißt fa mobile man nerting bie Bamenberege Achie man liebe: : Meberdies nannte Ach dich nichte Machhafa Beis a fandenn Bachaftigfeit. Turentstanden (2 6.1)

1:.i.9

10 Moube: 34 biere aber bas eife, i 3fromet be ide

Ph. Das ich nicht fagen ifunter. Einige gaben fich Masko für was augewignes bestiffties ulles, Micheliche persprach ich mich.

Dash. Munt bu hiber bim Waft nut wicht une

Pb. Berubige bid; ich peripras und nun.

100asbi Es fen benn fo. Schingbe bie Wereniniagen

Die Mortandrung. (Bollenbeter Theil eines une willenbeten Gefprachs. ) Ueber den Gebrauch ber Begiebune gen (Propositionen) im Deutschen, und gwar bier nur von benen, Die gugleich ben Acculativ und Dativ regieren. Unter Diefe nimmt Br. Kl. gegen Abelung auch bey auf. Folgende bren Regeln maren binreichend, ben richtigen Gebrauch bets felben zu bestimmen. "Auf Die Fragen wenn, wo und warwer regieren fie den Dativ; auf die Rragen; wobin, worein, wie lange, und wienlel ben Accusativ. Ben ber Bichrfrage (b. b. wo feine von diefen Fragen fatt findet). regieren auf und über ben Accufativ, und die übrigen ben Datine" Die beutiche und griechische Sprache zeigen auch Bedurch ibre Bermandichaft, daß bende abmechfelnde Begies bungen baben ; aber die lette fdwantt mehr ben bem Gebraude ber ihrigen. Gie follen namlich mit einem anbern Cafie webunden, auch ihre Bedeutung mehr ober weniger veranbern , aber fie thun es, befondere diejenigen, die bren Cafus regieren, oft auch nicht. Die beutiche Gprache ift in biefer Radfact gebilbeter. Da es mbeg bie Regeln, benen man bieber folges, auch jum Theil febr famantend waren, la felba mathwendige gang fehlten, fo wurde auch von ben beiten. Schriftftellern in diefem Stud baufg gefehlt. Es giebe, vielleicht, fein beutliches Buch, bas gang von Beblern diefer Art-frey ware. Go findet man g. B. außer Den Umlauf fegen. Chem Utmlaufe) das eben so unrichela iff als im Cateinischen ab hominem.

Diertes Kolftsongespräck. Kritt der von du, Adetung bestimmen Characteire der Substantiven nach ihren Sie dingensussbey et sich, wie nicht zuräugnen ist, einige Bisf fir ingesen hat. Auch die kinem Weterbuch find einige Sach und Wertertlärungen sehlerhast, die Bepfplein als mad Bieliefikten gracker, ibe entweber ille Autoriefe hatten, der boch nicht mehr haben — Alles das kann man eingestehn, notwat Buch sohr schäpen und sehr brauchdar finden. Frenzische eine Deutschan haben poetisches Sie in gerecht zu sehr aus wehr als einem Gennde zu schwerz, for gerecht zu sehn. — "Die Deutschan haben poetisches Sie immas, aber profasses haben sie noch niche." Reine Sprazischen, aber sohr kann als solche einen Rhyshmus oder Numerus aben, der einmal von großen Schessfesten in sie gelegt, un in jedes Wennde, unter jeder Feder sich nothwendig zeigen ichne, vor sollten wir Beutsche wiche Ginen Schriststeller nben, den wir beim Jouranns, dem Cierro — auch diese war wunter ihren Landsleuten einzig — an die Seite sehen ichten?

Die Morrbifdung. Merter Gebrich. Heber bas midictide ber Benennmaen Benus, Mouteum, Sache nkisieche. Derbum passierem u. f. w. Das Bestimulungsort (Artifel) ift so menso ein Geschlechtswort, als bas equort, ob fid gfrich benbe nach ber Wenennung auch in blicht aus bas Gelchiecht veräubern. Churuftert ber versebenen Redethelle. Dr. R. nemnt fle: bas Seitwort, bie enemung, (fubli.) Shrwort, Wedsfelwort (particip.) whichang (prespol.) Averuf, Perbaltnik, (conjunct.) swort (parient.) Beymort (adject.) Webenwort (adsb.) Beitimmung (articul.) - Auf eine seltsame Beite Bert fich ben jeber Belegenheit Orn. Re. Unimofitat gegen frang. Sprache. Go 158, daß im Deutschen die Prapos ion die mit ihr verbundenen Borte umendet, ift allerbings 1 Bortheil , aber oft febertleiner. Wirklich undentlich wiedle tele darch den Wannahl bieler Umendung; überbies bat fis i mit der italienifchen, spanischen und mehrern andern machen gemein. - Die Zusammenkeinnig ber Worter ift Beethichen teint Bougennat Dan findet ichon im vierten: hrhunderte Benfolele annon. Die Schüblichfeit ber Etya logie bie Beir: D. au eines vollfommunen: Renutnif bes ten Sprache gang enebehrlich finbet, thut er burch ein Mrtient gang eigner Art bar: "Glackfelig tommt von Glads f ober Mudfel fen Ber jejse Alleisung tennt, ber bout ben weiterm wicht forwiel ben benn Moute, als wer glaubt, beffehe aus Ghaef und felig." Dorfelbe Grund, and n newifie Contraden: alles Residen: und Untersuchen ponts 13 man gerathe boburch in Gefahr uubliche ober angenebs me

me Eieroffinge Angeleben ober aucheben immilien ! !--193. Spott über die ungeschickten weiten Bortbilbungen aus Beymortern, mit benen allerdings von eingen fagenamen Lieblingeschriftfiellern beutscher Mation gran Mufug getrieben wird : da bouf man blumenhaft, anunutifche fiberaig, fertifche februactern, grimfam u. f. w. Br. & vertiebtet alle Bufenmmens febungen, moben man fich feyn, haben binzu denken mus wie Gerngroß, Bennwin, Apringinofeld ic. Areviali lagt er, bat auch die frauzofilite Emrache ihr Boc en l'ain allein man folles, felbft Den Schein wenneiden ; Das man so etwas non ibr genommen baba!" Ex vermité ferner Berbindungen, wie Land sund Baemacht. Lorver = und Beisterwelt zc. Er verwirft Dagebals, Saberecht z. \_ 34 ... weiß es Reinem Dant, ber biefe Borter braucht: fie baben and der Midratheden Billinete anderenbind Gontaines. ab; bie Sprache nicht auch Bone m: Bezeichnung getweinet! verächtlicher Rebeitbegriffe beauchtet : Dr. R. Behandelt und betrachtet bie Burndie irben fa einseinig, ale Gr. 210 elunge Diefen mochte fin girn gu viner gant grofbifden , iener zu de ner blos veetifiben, ja befonders und ga einer Sprache für die Beburfnife ber bobenn Gattung ver Poelie machen. Die eriechische Springe nicht in iften : Aufonmenfes moch bem Borte, meldres ben Bauntarnenftand ausbrucht, wier beit gesonderten, pft. bit unrechte Stelle. Bie lane richtig un Jaunightolog Menichenbilbner, aber unrichtig Arban Sporte: Liebemenich: Da ihr eine Steffung fo viel, wie die andre gile fo tom fie nicht unterfchelben, wie bie beutfitte, ben Geblot beng pan dem Dienafchloffe, dienfausanbeit; von dem Are belesbatife, das Brandols, variadoliber u. L.m., And dies beweist, daß bas gefbirdertei Bour, bas swoote und das fondernde bas erfte fenn muß.

Junften Swesscheungespräckes. Deveis burch Bepfpiele baß die deutsche Swenche aben so anzymist beweiten nach fice der fem konne, die die griechildenand accinische Beselch aus dem Homen, Wingil und Horaz prinseden fo viel, diemei lauf in weniger Nerfe, all das Original übersehe, und ohne Ausfalsung eines ihrbeitenden Zuges nich pensisser ans dem Bertophon ic. Diese Alebensehungen studien Werteit weiser hates allein afe wird Dr. A. auch dunktell und muser fändlich pumal da, wo er en den aleen Dichtern in der Lütze weit, pe vor thun will. Wier verstehr z. B. falgstede vorwer fund, dunkte Berfer von

Deta

Die gene Zeme den Glater ben Laguniste micht mirbeng von Sibant den Anderscheilsten dem Baguniste mirbeng von Kibant den Ander Berieden ben Kaguniste mirben von Kibant den Ander Berieden kan der Glater bei geben?

Ihne das Griedeliche zu Rathe zu ziehn?

Ihne das Griedeliche zu Rathe zu ziehn?

Ihne der Griedeliche zu Rathe zu ziehn?

Ihne der Griedeliche zu Rathe zu ziehn?

Ihne der Sater der Flagie, nat Grieden Ander Ander Siehn geben Berieden Beite geben ber nach gemein bei Beite der Sater der Hinter bei Berieden Beite gemein ber matt gen der nach ander Grieden Beite gemein Berieden Beite gemeine Berieden Berieden

At pater omnipotens denis inter nubils telum Contorfit; (non ille faces, nec fumes tacdis Lumina) praecipitemque inmani turbine adegir

Die Dachbildungen Domers gelingen jeboch Den. & offne allen Vergleich beger, als die won Birgit, Soral und Dolb. - 6. 238. abermale ein Ausfall gegen den Reim u. auf die fealienische Oprache: "Der Reim gebort ju betn Rinfe afficien berfetten. Er burdeltrijet die & febr., but ihr feine Mufimmung verlieichter als bie Borneibung ift. Chlypenden in inden distantiff of anthone so, melti artike erock Leaba linimer Axeiten tanne, mensten Weine erfunden habe; fie Litt bie Erfinderian. (Gin Oratelfpruch som Dernfuß!) Qud agebort es the prin Rimfishen , bafte fich pern in eine ge-2. mille Beitfcaveilieteit ausbreines. "Belleide ift bie achtetie attar Strophe bir Manter biefer Belefch welfiglein ber frentio Liefe Jealiener, wolcher biefer Meintlig war, einen gang mu Locen Benner 406, und fall for Constitute ( Disjohna minting gereinemandte mif. wif. Billete Billetigetet! Inwertige. Legismon and resemble of the company Ja, wir schäben ihren Werth, wir lichterstint febr wir de-Page 3

nindern det gehillichen Bauben, er Speiftiet? er entzüllt uns — aber eben das thut Arioft mit seinen gereimten Standin! Boltaire mit seinem geneinten Alapandrimmen! und wir micen so weitig das Kauderwellst des verwoßten Birgil oder ber beiftolibergten Sopholien als die bindiften Reimeregen der stallenischen Bonnattenschmiede oder französischen Chansonniuss

Die Anbr. : Giebentes Gefprad. C. 292. Die Anbr geigt die Bortart, die bey ber jedesmaligen Befcheffenbeit bes Gebantens vorzugieben ift. Dan bat Unrecht, menn man the nicht erft folgt, ebe man fich ber Bortanbrung uberlaft . . . Benn bas rechte Bort feblt, fo ift auch ber rechte Gebante nicht ba. Der Gebante beruht auf bem Borte, mie bie Bilbfanle auf dem Beftell febt, jene frurzt bin, wenn diefee nicht tragen fann' . . Die Ruhr entscheibet bie Balle, in benen man befer bas Schone ober die Schonbeit fagt. Mer bort nicht lieber Die Schonbeit der Schopfung als Das Schone Der Schopfung? Das Croffen ift talter. ale der Croft. Go brancht man bie Benennung ftatt bes Benwerts, fatt in ber matenden Bergweiftig in ber Weth: 3. B. - Die Bestimmung der fart des Kurworts, den Damen fratt bee Furmorte u. f. w. Dir fcheint es, bag nur bie Dicktunft des Stroms Gerausch fagen barf. Benn ich in einer profaitchen Schrift blattere, und biefe poetliche Umfesune darinn antreffe; fo fange ich, gemiß nicht an au lefen. Dann ich weiß pun icon, woran ich mit bem Bf. bin. (baf boch alle unfre jungen Autoren bies lafen und ad notam uabmen!)

Die Deuskunsk. Bollenbeter Theil eines uwoslandeten Gesprächte. Uteber die Borzüge des deutschen Derangeters, seicht ein Borgleich mit dem griechischen. Prosodische Aleisusge fühlgefünden. Prosodische Aleisusge fühlgefünde. Aleinigkeiten soll seine Ausdam der Berachungefünde. Aleinigkeiten soll seine Ausdam Genen er fagt. Kur die Aunst ist unichts Reinigkeite. Thin tann von ihr schweigen; aber penn unter Peinigkeite. Unter den Uebersehen der Alten, was zur alle gehört. Unter den Uebersehen der Alten, heißt wo 3.49. Vost übersehe sich mit einer Art von Bostust dem Ausdam gehört. Dissinate. "Aber num kinner Cower wand, wenn er motergienge, anschem Kundunfcher wieder wergeriecht werden.

ê m p:

mones in jeben Gebanten, der gebiet werden will, nemibne ich auch in feine Beinern-Befdraffenheiten fich put fchiden neift; fo bat fie; Babbaurteit; und wenn as bit tieffinnie pp. großen und eblen Giebenten fint, ben benen iht fente vorholich geläugt; fo hat fie eine Bilbiombelt, und welche fie Rala ron barf . . . Bit hingegen eine Sprache obne Bilbiamtein go wem fucht mon ihren Genius auf? Gine felde Burnen mag noch fo wiel Eigenthümliches haben. to menchen Wrand er fie unterscheibet, foner laumiges, und merm bu willft mu bigenheiten, die bis ju bam Griffenhaften geben ginber fie be inen Genius." (Man mertt feicht, baf jene ginetliche Burache hie deutsche, und diese mainchiche die francosische Bertinberniff, Bertanberung, Boutaine, Bertfunt, Der emigniteit). End nach in der Danbfdrift webe dell wange allendet. Dr. C. perforicht nicht, biefelben ganz an niefered bedern laut wur bie Derausgabe einertner. Theile berfelb

Methode Nouvelle & amulante (!) pour apprendre J'Allemand, ou Grammaire Allemand, ou Grammaire Allemande pratique, par Jean Meidinger, Maitre de Langue, à Francfort, chèz l'Auteur &c. 2794, 25 Bog, in 8. 18 26.

Piet Gues und Richtiges hat man der Bf. dieser deutschets Dprachlehre für Franzolen; ober noch konnen wir sein Duck peder Lebrenden voch Lervenden einsschlen, die es von aussal enden Feblern gereiniger ik. Die wächtigken konnen ber en Dektinationen voch wie wir bezuge besätigen werden. Inch härte wohl von der Aussprache des Alphabets etwas nicht elagt werden können, z. B. wie die letruse schlenzhu conormos dundler) heisten, als K. estelle; K. este; K. estlence z beist auch nicht elade sindern rierte) u. s. w. und die Ausse prache der lotteren (vowelles) rachoucles ist fusich bestimmt; a unster d, z. u. bis auf ein weniges dem Brant, si oder ein woller von, und u entstrechen. Von harten und melden

eine Befander geleichter Debele wirt unt Einde der Millerer batte duch emas gefent werden tonnen, weinnigleich nichtblicher tind armide baben unestablir fielt ift; unbonoch vielmehr wom al a: Dr. baff bie Musfmann wanffelbeni-fonbibl. in der Witte als. am Enderber: Worter Arentultwifen; erftich nith 4; 'o'atto a, we es einen Lon :alebt "faft wie Ihnibie Dunnten und Alexentie mer in repif and trataglio batton, (nur dag die Rafe datet micht mitinticht) alle in Mannens both, trant -- ( baff if Ober. . und Miebenfachnen in bleien Wallen Balbin bas- a robel Bant, ift feblerhaft). Bruditons wente bas witach a, ai, e, et and i bani, tenmer als in langer pfequeng febroseigen auditent .- Dond .. fcbmbett :- Blefe leftere: Missincade with Ancienberm with fibruer fien bestehliche Am Annaben feval de mane fenn , ban than de ale bie auferite Berfartung bes Stanziel zwillben zweren allebalen beidretten mollte. Das melche idialeicht etwas bent weither die nicht nicht te weilei in the Wind ein's Alliteithen and Michael bhe bie alticle Intelligione. Aber world flager bas chimith-counted to flare ale main. Bein miegen michent lenen sprechen — and permifdt fich bas ch wenn es nach n folgt, nicht mit bemiet ben. Bepfy. manche, Mangel. Eben biefe Bermifchung in ng muß bem Auslander genau beschrieben werben, damit tein Mafenlaut baraus werbe, der übenhaunt bar guten Deut-fien Aussprache gant entgegen fft, fo elegant und wefentie ep im Realizaffichen und Bier und ba auch im Obanifchen fepa man, Im Bangen fannible Regel gegebete auerben, bag pas weiche, g und d'im Anfange, in ber Ditte und am Ende ber Borter (Benipiel: gelehrt, Chemie; Jegen, fprechen; Sieg, fich; -) forne im Saumen, und bas mittlere quind d in ber Mitte und, am Ende ber Barter (Benf. 23agen machen; Bug, Sprud -) binten im Goumen gebilon wird, und bende Gutturalen find. Eigentlich flingt bas metthe und mittlere to noch ejumal fo ftart, als bas weiche und mittlere a; boch fommt jenes biefem oft fehr nabe, aber bende find nar im Rlange effierlen, wenn bas d ouf einen langes Botal folat, wie in Betrug, Befuch (Die obgebachte fehlerbatte Quelprache bes End, & einiger Propingen fommt bier nicht in Betrachtung) - Dergleichen Berfache, Muslandern bie Tone beutider Buchftaben und Gilben ju beidreiben, muta ben wir in einet deutschen Sprachlehre für fie niemals um beswillen gang weglaffen, weil mundlicher Unterricht ben Schriftlichen ergangen muß; fonft murde in Englischen Sprad leb:

frinklineille aufgestinelleilindelindes bas deme Rebei cure bent Musiesacht überflägigteres Has har ing in fit Bergen F. errem bet; Buft :: Centen, fonber: Knitt iber Mit fomtienen un fehre Dellentione alfe demen be D. ichtierete Amatertiffe iffe , Biti Beimichung de Bing belleth libitundeneballifte ballider, Maffe an wort Benerpfbig uf midun. ift mit fündindenissollare intervold: er an. bie ibig dag groep heiße nachlingt: in Das ibigen Meduccion engipein Hi Weinsie Ama: 370 fe fuiten: baherrantive bellen Graadlehm amberficht Abelleneber Lufter fruberifft follen .. ber nachtmandie die fechen bullit in infante dans main fich inft micht wegnigen aberge De filmalien emelbelpalfem etatring i und Califord, mendelierie, mente fire lendteneitrete mudubente dinbedie Matte after quermebeter: Figuration : Binto: Banorifo: attiffer : Bidgampaine; oliceumint war Despitibli der auftem D ald Grain agent respect while all about their dennen giglaffelnstell für früselnstellen erwende gerig restelledere geriffen blitte beide tott Attimt Sciefel im Dineni finon ben a sit ; abann a mortificem under Sir regens für Beichoften Anne vier Com idem auflichendeligt Mantlanber fillbrens Endelieberentet, fo Botale im Plural jufpigen, vertragen ebenfalls mande; Der nertude; doch fo genau wollen wirs nicht nehmen und zur weyten Detlination fortgeben. 3hr Parabigma ift bas Bort Rangl, Genit, Agnals, Dat, Bangle, Diur. Ra-Me. Wier Reff betretten : Buand, beifer auch incenie. Auch ift noch der Band, volume, einzuschieben) Rand Winter die Minastonbern Die Rande und Rander Ball feinen Diffah fe-wenig als Schlaf, fommeil; aber der plat, remple. Spion bat Spionen im Plural und von Stude ift Staaren gewohnlicher als Staare. Der Werm at dient Warnie, fonderii Darmer. Diele bieber fib. iff febr Botafrinte Borten (fine ausmitageile auch ift mide beiertt, bag, die auf harte ober doppelte Ronfongutan autachen, n Genitiv ein e vor dem s annehmen, ale 217. Brand, Mine Plage Schart Inice Schannersuch 19 19 19 Bir Ciffer gurif in Birg to, id ich ba bag bu' Gibt genffent PIAC!

and the des desired Delination (ber Melinia M in erinnern : baf der Dine. von Sattbar: Miche Banbann fondern Barbaren bat; Puft nicht Pulsen, fondern Pulse. Die winete lie bie Abeinig Ge goopte." Bie bemerten unter Beit Bethielen : bag Beniet, ber Pinte. von Bein nicht ift helagt ift, daß Dentematht und Ding, als finntiche Genen Manbe, Aud Diefer Betimasten gehent; mit fin Phoent er be ent ober nicht als mbudliche Befen: Der Libetina marte and febb feblerbaft: forechen ; wente we finte : a Der Lauf bet Binger in ber Belt:" - Ind ift bie Geberben mehr nem Mittelt: und Befiche in bem Berftinde als Etidieinume fat Dig Diggel Geficher. Water int. grammatifchen Ginne 🖦 Mer moin hierber, aber midt in ber rheterlichen. Bebingene & B. ini ber Phenfer:abtifer Prediger maihrentigmeirte Moin. De. .- ". Durch Beginfiling: bos mulichigen Richtins und bes en Jahlmbenen i gant Preis Dr. wirt Maum entvaren tim Helt, -- Wie Werbin firmigang ight abhobanbelte bie terenali gent leftlich bis auf folgabe Juniosfelle, bie far nichts tum 1991 : 10 getrobe (j'enfantai) tib genoute; ich deume wagi, Mang, sung, Schlang, fandana, fabasa. fund; fant, fountie: wand, swang. The after biefen a mus etera, the warme in feben. " er dots

Jeier Brech folgen Alebengoftliche nach eines die Editie und bei eine Geber webnimmer will, geillenhafte er Mattrie und viele Fervorgebrachten Höllicheiteformula ifer Roben un. Schaft ben inte Ginfaluf ber Litulaturen, ift benochbar wergel tragen.

taken

٤b.

## Brotestantiffe Gottesgelahrheit.

Bellfame Rathfiblige für junge Christen zu einem guten Berhalten nach bem erften Abendenahle geunfle, von M. Juhann Friedrich Deineich Cramet, Digkonus an der Creukkirche in Dresben. Dresben, 2794. 3\frac{1}{2} Bagen in Oto

Mer, ist die Constennation langer Christien frammer seine mich eigenwesens und er hat de sich daher zur angelogentischken Weiger

es authoris sides Sundania, de viel Aeverlichtet zu aff len, als es ihm bus Lifate erlauben wollte, um fie feinen Conte manden einbrudlicher 4h machen. Diet tann ber Lefer wiel then were the the Chammana ber Gemilither recht an und euspetilebt. 17 Denn aleide Diefe Einbrutte in bem Bewirt und Genedinat Der Wolft, in ben mannichfaltigen Situationen bet Libens und in bem Sturm' Der Teibenfthaften naf vielt Belting syfliche wierben; fo geben fie buib tifelt aand berfmann. freiber ober faiter erromben fie wieber, and fchithen'oft abe 1908 - nichen Ruffe. Beber' Berftrag , Dufe Cinbertite bangen lafter in Madierte ift Bafter mir Datit dhaimebmen. Dens mur muß. Ach aniche muf ofe erften Rubenfigen am Confirmis fonttage utelaten: 311 Sie And inar i meift lebbaftimit int Ebranen brattlert; abee biefe Ebrunen vertrochnen an ichmelt. me die genfuchnen Ginderucke vertiebert Collibertet. Don rieuff mitter inninen Leutens Etten onbelt Der Abitfen, fich bem fruitagent Rachdenken an dasjenige wieder zu erintiten I was Reiten des ver festelichen Gelegenheit gebort und empfunden hatten. Das Rauch bie Abficht bes Bf. Diefer fleinen Echrift. Affein Rec. weffele, boff fie durch diefe sonst gut gemennte Arbeit errgicht verben beffe. Dem die Ermabitungen sind zu krivlat; in em attibbillichen afterifchen Zone, wie than ibn in ben aftern Arbanting anderen Suber. Rentlich welte es min iweemole wig fewill, wefin mot im einer Sprache mit der Jugend-weben polite, Die ihren Degriffen und Sabigteiten nicht angemeffen bare. Moet matifie, vaterliche Oprache, Die unwiderfteflich os Ders geminnt, fanfe und tief eindringt, fpeciellere Dinte ut bie Berbaltriffe ber Jugend, ihre funftige Situationen, ie Wefahren, die ihr broben, vorzaglich in uniern Lagen, und Rittheilung ber fraftigften Bermabrungsmittel gegen bie Berichungen mit Bofen - bas fann man mit Recht verlangen Sonft verfebien alle Ermabnungen ibres nd erwarten well's. Indeffen will Diec. ben vorliegenben heilfamen Dath. bidgen nicht allen Rugen abiprechen, ba bas Daas ber Ere ronenig und ber Empfauglichteit fogat verschieden ift. erben alfo auch wohl ihr Dublifum finden. Bir feben ach ben Inhalt ber: 1) Erinnerungen an den wichtis en Beitounft Des erften Abendmablegenuffes. 2) Erjungerung jum fernern Wachethum in chriftlichen eligionstenntniffen. 3) Ermunterung gur frubseitie en Gottesfurcht. 4) Ermunterung gur taglichen Beetebbung. 5) bur porfichtigen Wahl des fünftigen 250.

Menufe, 6) nur monficheigen Walt den 2) que Pernoabrung pot den Simbon der Untani beitz : 8) sur fußben Gemobnungtan Binfchen cen and Leiden ... 9) su einem bescheidenen mndrae igen Betragen. ...19) Warnung von Wem Milebyand Des Eides. 11) Ermuniagung the empachieus Bin Dan fum guten Verhalten gegen ibre (flienn. : 11 2) 3 wie meren Denhalmu fang diejenigen , die ihre Jagendiabee ele Lebrlinge und Dienstben zubringen: 12) inte Meern Exignerung an den Cod. (154) Bernbigtung für Mejenigen, die vanne cund munerhole Wallen find Buren alle diefe Rubrifen Jweckmalliger bestebelset, fo touche Biele fleine Schrift mit gehrerm Ofpunde:empfohlen werben Banen .: - Angehengt ift night eine Saumbungmen Schriff. Bellem bie gang nightich fepn wurde, wente der Menfafer eine Leffere, Auswahl getroffen .. und bie und da vine motine: Ertis ming bingugefügt botter bereichten in ihr ist in bereichte. า (ของสราชิวเกลย์**286**น ค.ศาส

Sermons sur l'amour de la patrie prononces dans le temple du Werder à l'occasion des évenemens politiques sétuels. A Barlis, 1793. Au profit des solders blesses à la guerre. Imprimé chez Decker, 48 pag. &

Unter der Dedication, die an die Gemeinbevorsteher gerictet ist, neunt sich Herr Ancillon fils als Verfasser dieser Drebigten. Es stud ihrer zwey, und beyde sowohl in Rücksich auf die Sachen als auf den Ausdruck vorzüglich. Die Sprache ist eben so wenig gesucht, als vernachlässigt, sondern wie ist die Wurde des Gegenstandes und des Orts erfordert, einsach und edel. Der Verf. spricht mit Warme, ohne zu declamiren, und man sieht sehr bald, daß er zu den wenigen Kanzeltednern gehört, die uns statt dogmatischer und biblischer Phrasen Gedanken und Gründe geben. Die erste Predigt wurde bey Erössung des Feldzugs gehalten, und handelt von der Beschäffenheit der Vatertandsliebe sowohl in Rücksich auf ihren Ursprung, als auf ihre Wirkungen. Die Vaterlandsliebe, in sofern sie eine Lugend ist, besteht nicht in der instinctartigen Anhanglichkeit an den Boden, wo wir geboren

ulenvecklen find noch in der natürlichen Zuneigung zu m Oct, mo wir aufere erfte Jugend jugebracht baben, with ortenfend Dinge borbanden find, bie uns an angeneffme ber midtige Borfalle und Begebenheiten unfere Lebens 'ernern. Diele Buneigung ift eine Sache ber Empfindum. is bleibt an fid immer etmas schahbares, aber es ift teine lagend Mach weniger entfpringt die Liebe jum Baretiande us der Betrachtung ber Bortheile die uns baffelbe gemabre. Dennemas batte es Berbierufliches an fich, einen Dit nut fo lange und in jo fernau lieben, ale wir bon ihm Borthette und Muben gieben ? und worin warr alebann die Vaterlandefiebe Dom Kigennus und Egoiemus verschieben. Die mahre Baerlandliebe grundet fich von ber einen Seite auf Die Pflicht, beer Rroft; fo ift bas allgemelne Befet bes Boblivollens, angewendt guf ben engen Rreis in dem wir leben. "Nos forses iont trop bornces," fagt der Berf.; "notre vue trop asmissions étendre fort loin le cercle de notre activités enel mogen pous reste-t-il donc d'observer la regle, qui nous ordonne de contribuer au bonheur des autres , fi es n'est de la restreindre à la ville que nous habitons. Ja logique, dont nous failons partie, à l'Etat, dont nous gerompoillons les loix?". Collte nicht auch die Pflicht ber Buterlandeliebe baben ? Bir verbanten bem Baterlande unfer Leben, Teiffe Bildung, und wenn nicht unfer Glud felbit, bod bie Grundlage bagu. Bir mogen alfo auch in der Folge von fom einfernt in einem fremden Lande unfer Leben gubringen. wurde es boch ein unbankbares Gemulth verraffen, menn Dit an feiten Schickfillen Alat-tourdien Antheil nehmen. wenn wir fein Bon icht, beforben wollten, fobald in unfern Rraften fieht.) In bem zwepten Theil wird refebit, wie fich die wabee Baterlandeling ju junfern Urthein die Juliunfern Gefinnungen und in unfern handlungen aufe ern muffe.

Die 1e Ptedigt ist eine Ognenredigt wegen des Siegs ben Dirmissens, u. handelt von dem Einstuß der Stelligion auf die Bakertandstiebe, durch die Britigion wied dieselbe gelhategt und estärk? Het voben wir nur eine Stelle zur Probe aus: Austi souvent que vous entres dans les champs der ta 3.3.0. B. Ty B. 2. Ge. Vills Seft.

gloire, braves Cohortes, qui defendes cet Butt som avez lans doute de justes railons de conceveir des este. grances flatteules; une valeur liéréditaire, qui paroit et , lang dans vos veines; les miracles d'une discipline qui dirige la marche du courage lans l'enchainer; un fiede et demi de combats et de victoires; l'exemple de ve "Rois qui vous montrérent toujours les premiers le chamin de l'honneur; et dans la journes brillante due ffom "celebrons, foldats de la patrie! vous pouviez icondite à tant de railous d'elpérer la victoire, le nom feul de vontes Chef, nom qui de tout tems fût cher à la Renolment et le delir de plaire à un Monarque, aussin protest à recompenier le mérite qu'à le diftinguer; mais pouves evous vous diffimuler que c'est de la main de Dien feil mque vous tenés tous ces avantages qui fondoibric vone espoir? un incident matheureux ne sutrifot-if pas pour .. vous enlever la victoire? ignorez - vous que le prix de le courle n'est pas toujours au plus leger, ni les riches eles aux prudens, ni la bataille aux forts? G Brennil "c' est à toi seul qu'appartient la magnificence etc. Rec. ber eben fein großer Freund von Orebliten ift. See Diefe mit mabrem Bergnugen getefen, und ba fie jum Den ber vermundeten Soldaten gebruckt find, fo verbienen fle nach Jeinem Urtheil aus einem boppelteir Grunde recht viele Lefer.

Gw.

Predigten über frepe Terte, von Johann Cafpat Scherrer. St. Gallen, ben huber und Comp. 1794. 385 S. ft. 8. 1998.

Diese Predigten find inehr als mittelmaffig; tragen eine reine Sliferitehre in einen verständlichen Lahratt vor, und werten ben den Zweck der Erbanung nicht leicht verfehlen. Gollte der Berf. tunftig mehrere Arbeiten herausgeben: so rathen wir ihm, fich Mühe zu geben, gebennderr und reichhaltiger zu schreiben, mehr Gachen und wendmer Worte zu geben, und sich ummiger Wiederholungen, und sover Eiraden zu erthalten; besonders aber die mit Provinzialismen verungelnigte Schreibart zu verbesern; nicht mehr bedorfen statt bedur-

en; geoffen, flatt gegeffen, es bat mende Rodelfchaffene tate: es giebt manche ec. ob uns, frate, wher und, an fettel en. Sin ber Predigt: Ueber die Achtung, bie wir Andenn dulbig find, ift bem B. wohl ber Gebante aber philosobiide Druffung, eutschlüpfet. Diefer schwache, burafibtige Deinsch bet adulendmalifere, u. immer wieder irre miroccinil, wenn est wede lich mennte, und das wenige Licht, das er hatte, getren benubet. mehr Renntnife befiten, als ber gefchicktefte, weifefte und gelehrrefte after Sterbitchen. Biet fragen wir: Die follte in moalid' feyn? In der Prediat, aber die tieffte Er. fiedeligung unfers Seirn, an feinem Cobestage, bat fic er Berf. viele angffliche Dube gegeben, ber ftellvertretenben Berfohnung einen erttäglicher Sinn zu verschaffen. ers Betanntichaft mit ber inbifden Terminofogie und Dognatif wurde ibm diefe erzwungene Ertiarungen wiberrathen aben. Biel wurdfrer ift die achte Predigt gerathen: Don ber nothigen Prafung unfter Sandlungen. Auch macht he sedofte Rede, von der driftlichen Gesinnung bey Beffbiedenen aufern Gottesverehrungen, feiner Toles win alle Chre. Die eilfre Predigt bingegen, von det bochften Settlichkelt unfere Seven, in feiner Wieder unfe als Weltrichter, ift überhäuft mit finnlichen Bilbern, seburch vernünftige und bauerhafte Begerung, Die boch ben angen Bredt bes Drebigtamtes ausmacht, nichts gewinnen aftm.

Dgb.

Jeber ben Dichtergelft ber beiligen Gefreiftfteller und Jesu Chrifti, von Dr. & E. Aufenarten. Aus bem Lateinischen überfest. Greifewald, ben Ed. hardt. 1794. 4 B in 8. 3

Fine Mederfestung der Inunguraföffertation des Berfusters, de verfeibe von det ekselogischen Faculitie zu Mostock die Dos vormütde erhiekts nichtbem Berf. felbst, sondern von einem Lugemannten, nor fleissig und brav gentbeitet. Der Inhalt vor Schoffe, wenn Spenche fast laurer poeisische Profe ist, viewahl seich an Kraft das Schönheit, wie man sie dus des Berfussers andern Beiristen kenne, gehört mehr zur darstellenden, aus einsening der Biefimmt gewieden, aus einsening der Biefimmt, die Eigenschaften, welche alle den Unstellen, des Eigenschaften, welche alle den Unstellen, des Eigenschaften, welche alle

se von andern Adaften unterfcheiben, de Gaben, welche ben Dicher möglich minchen, und die weleinlichen Eihenschaften vines Gebichtes? und wendet diese Bemerkungen dann auf den Versaller des Hos, auf Moses, Davin, Salomo, Affant, peman, Chan und die übrigen Versaffer der Pfalme, auf Besaias und die übrigen Propheten, und dann auf Jesum an.

Dren Stude, fereibt der Berf., find febem Gebichte nnentbebrlich : , Innigfeie, Anschaulichteit und Ginfals. Reins berfelben Dauf fehlen: bas erfte nicht, sonft friert bas Berg, wenn es entflammen follte; bas zwente nicht, daß und nicht labnen mache, mas uns Berg und Dor affnen bilte: bas britte nicht, bamit Schwulft und Bergierung, Auswache und Mislaute bes albernen Machwerts, uns nicht Bidermile leniund Etel erregen. - Innigfeit des Befable, Seuer der Einbildungsfraft, und richtiges Urthell aber Schonbeit und Wabrheit, fiche, das ift das beilige Del momit ber Dichter gesalbet ift; ber Dichter fage ich. Der in allen Zeitaltern und Mationen bervorraget, und ewig bervor ragen wird. - ein Menich höherer Matur, der Liebling bes Bottheit, von ihren glanzenoften Gaben umftralt! - Gefall Dhantaffe und Urtheilseraft, madien ben Dichter moglicha pag er es wittlich werde, oder, (um has foone Bild eines hufrer Dichter au hebrauchen, bem bor vielen andern Delnemene ben feiner Geburt julachelt,) bag aus dem durchfichtigen ungetrübten Riefel ber Funte bes Liebes fich zeige, muß bes Dimmels und der Erde Schone, muß bas Beflige ber Reth dien ibn eiff betebeldtenen. i. f. ml.

Deni 126stein Beilm möcke ver Berf. nach seinem SeAbhamter allem beit Werzug geben. Reue Bemerkungen über die biblische Poeste wied gnan hier nicht erwarten; allein die Bemerkungen unfer besten Philologen sind wahr und schön darresteller Das aber ist ihm hesqudets rigen, was er über den Dichtergeist Jesu sagt. Schon die Abstate, in welcher Gott und Jesum gab, welche Krafte sonders sie, und welche Angen den Jesum gab, welche Krafte sonderse sie, und welche Angen den glübenden, aber weislich geordweren, himmelanstweben den, allen Wallungen des Darzens gedierhenden Gott, der die Ungeheuer allersen Art, die einem Albem Helden in den Weg treten, zu Boden schlagt. In ihm wohnte so eine Sen lengtöse ohne Geräusch, seine Bergenschiesen Schund.

die nach fie fein elerntichntlichen Wielen und Rentur. — Gelin Bries, gefählvollte, warmes Ders umfafter mit unverflegender Bebe feine Rumitie, feln Barerland, ben Weinereis, - Itm Auffaffen ber Gegenklinde mar fein Geift rithtig und fcorf. Mir Altebellen unbefangen und matr. Beine Bhantaffe nicht Niwelgend; noch with. Bildes fein Werfland beleichtete, ward 180m Inge klar, und jeden Nebel fowand von feinem Scharf-Run. - Geiftedrinfalt. Bergenswarme. dhifmube Wantte-Me, - bies ift bas boiling Des! War hiemid nefalber ift, glingt miter ben Benien ber Denichbeit. Dit ihm wird nuch ber mabre Dicter comelbe. - Bie barfe uns wimbern... wenn wie Beften mit jenem wolchen Gefühl, mit jener Maren Reinheit bes Bergens, nicht felcen von der Dichteunft abtflichem Am band bezeistert sebn; wenn seine Rede jent in feine: Sittem fordebe fic bildet, dann mit tyrischem Leuer erront. hud dann mit fanftem leifem Fluge zu alegischen Blagen binaberichwebt! - Die Bifber unfere großen Lehrers find beber bindit befannt, noch von andern entlehut; alle fitt ide .- Und : athmen alle etwas Eignes und Besonders; auch hid fis i nicht gefucht, nuch forgfällig gelchmuckt, fombetn end leverifonmend, bergrübrend und treffend. Gie befiern alle Binouffbaften eines gaten Bildes: Rraft, Babrbeit und Dent-Reit. — Go wird wurtweiser von der feltwer gebeauchten Elogotie, von der Barabel, von emften Angrufungen und vebillithvollen Magen Befu gerebet, und von bem Sommen. und, mounit er froblockt über bie burch ibn verebelte Menfche wit' ber funftigen Jahrhunderte. — Bulest wied ber Rugen Refre Bonnerfungen für die Auslegung der Bibel. und für den Bulishipen gezeigt; ber ben Bortrag Jefu ale Mufter findielt, und von ihm letnen will.

Bg.

#### Aranevgetahrheit

Belles. medicinisches Archiv für Erfer aus allen Standen, herausgegeben von D. Gerhard Wifbelm von Siken. Erstes und zwentes Stuck. Mannheim, in der Schwan und Gösischen Buchb. 1793. berde zusammen auf 428 Seiten in 8. 1 Na. 8 28.

De

Der Bambinded bieles Michig. ben ber Berf. berich be an erreichen manfchet . Gil biefer fenn : bem aufgeflareren Bircile-bes fefenben Bublifume jabrtich eine Bamminne von sigeren Abhandhungen, von Austuden, und von Hebeirfaberigen aus ber frangoffichen und leteinlichen Litteratur die üben deben, die felneswaat firenge medicinist, ober bach im mit der Armenwillenlichaft, miliet: ober antferner verma And, bem Annte Unterhakung, und bem Michearate noch aberdem Belebettig memberen. Die Anstilge und Heber Frangen Anden immier the another Bogengahl des Andiens einwehmen: iene will ber Berf, größtentbeile dus biftarifden Wertan, befonberd, aus bert neueften, in biefer Giofice noch micht beaufaten. Reifebeicheribungen entlebnen , und gum lieberleben will et feine Schrift mablen, über beten Werth man mi "bereite allgemein febr wortheilbaft enefchieben biter. · Eine diche medicinisch : praktische Abhandlungen gehitzen demn micht in bes Betfaffes Blan; follte aber zuweilen ein fran Alder ober lateinisches wattisches Schrifteben erlicheiten. allgemeiner befinnter zu werben verbiente, fontli er auch b to aufnehmen, and that den Geradiani, Popularida meiad Alle bemithen ; ben er befiden mill; um dem Michonigte m fturblich, lebergieb, und burch Buglebung eines gefchichen Am tes ufislich merben. Babritich follen brep Soud erid men, die einen Band ausmachen, und des britte Sticke jebesmal einen Sauptritel fiebft Regifter erhalten. (Gieren wartig ist aber das Jahr 1793 lange neriber, was es if 2011 die fem Archive nichts weiter all biefe berben Smelte de .fchienen). Dies mare, benn ber Blan, nach meldene ber Rf. fein Archiv bearbeiten will, ber beffen Angebe wir gebiette theils des Berf. eigne Borte wieder gehrandt finben. Glad Bu! wen nur damit viel Ruben gestiftet merben fann. mußen wir aber auch ben Juhalt biefer bepben Stude angeben. Im erften Sende fieben unter bestimmten Rubriten folgende Auffahe : A) Bermifdie Abbangiungen und Auffane: 1) Ueber erschlaffte Conftitution bes menfchichen Sie ipers; B) Gebonfen aber ben Beutef bes inneritben Mit B) Mussage mid Bebenleigungen : 1). Fragmente fiber Lebensart, Sitten und Gewohnbeft ber Brieden ; 2 Chamas Bruft: von S. & Schonmeriel; 3) Plan d'Ecole clinique par I. P. Frant; und 4) L'homme physique et moral : par A. Caprie : bunbe bentich überfest, auch mit einigen Unmerkungen bes Berf. verfeben. Anter ber topgern Mufelt C) trict

nieb eine Ueberficht der neueffen und wichtießen beut. chen Litteratur, fur Liebhaber ber Beilfunde gegeben, me prauglid ber Beri. neuere Schriften jur Diatetil anzeiget, u welchem Bebuf er auf Unterftugung mit benfelben won ben Berfallern ober Berlegern erwartet, Die wir ibm munichen. Der Inhalt des zwenten Stude ift: A) Dermifchee Ib. iandlungen und Muffatte: 1) Fortfebungen bes Auffabes ber bie erschlaffte Conftitution bes menichlichen Rorpers; 2) Beidichte eines Schwindels, nebft Bemertungen barüber, ein Bint für Merate und Dichtarate; 3) der Arat und der Dichtrat, ein Dialog über die Ungewißheit in ber Medicin; und ) Doch ein paar Borte, die Ginimpfung der Blattern beeffend. B) Auszuge und Ueberferungen : 1) Rortfeung ber Fragmente über Lebensart, Gitten und Gewobnbelen ber Briechen; 2) Mesculap, beffen Beburt, Tempel und efte: 3) Diftorifche Heberficht ber Daturtenntniffe ber alteen Bolfer bis auf unfere Zeiten, nach ihrem Ginfluge auf bilofophie; 4) Bemerkungen auf einer Reife, in mebiciniber und physischer Sinficht; und 5) L'homme physique et. ioral par A. Ganne; eine Fortfebung ber Leberfebung. Bufolg unter C wieber: Ueberficht ber neueften und wichm beutichen Litteratur für Liebhaber der Beiltunde. r wunfchen, daß diefes Archiv, wenn ferner baben eine ste Auswahl getroffen werde, nicht unterbrochen bleibel

Folisiandige Darstellung der medicinischen Krafte gend des Gebrauchs der salzsauren Schwererde, wan Dr. Abrillian Wilhelm Dufeland, der Argeneichen behrer zu Jena. Berlin, ben Notemann, 1794. auf X und 166 Seiten in Oftav. 168.

wey Jahr zwor machte ber Verf, seine Erfahrungen über e Ricite und ben Gebrauch ber salglauren Schwererbe in verbiedesten Krankheiten in einer fleinen Schrift betannt, um iburch mehrere Merzte barauf auswertsam zu machen, und ieiner allgemeinen Prufung bieses Mittels aufzumuntern. r. hat auch damit seine Absicht nicht ganz wersehlet, und dies Richt ist nun auch in Deutschland von mehrern versucht und werfte worden; aber es ist ihm gegangen, wie allen andern neu

nen empfobinen Ditteln: einige haben es gar vor fcablid erflart, andere achren es nicht mehr als ein gewöhnliches Dite telfalt, und wieder andere haben von ibm baib zu viele Rrafte, Bald zu wenige, und bald gar teine bemetten moffen. Daburd muß fich aber ein kaltblutiger Brobachter nicht irre machen laffen. Go viel ift bod burch die mehreften Dephachtungen fcharffichtiger Mergte bewiefen, daß Die fatifaute Schwererbe unter ber Claffe ber auflosenben und incibirenben Dittel el nen ber vorzuglichften Dlage verbienet; auch bas ift befannt, bag bies Mittel von allen Personen gerne genotemen wird, und daß es den jum Ginnehmen ber Argneven fo pfr wiber-Arebenden Rindern leicht bepgebracht werden fann. Bur, leiber! ifte noch nicht fattfam erwicken, daß dies Mietel, wie einige zu behaupten icheinen mochten, gegen bas fcrophutife Wiff fpecififch wirkfam fen. Dem Berf. gegenwartiger Ochrift gebilbret alfo Bant, bag fein Cifer bur weitern Prufung bieles Mittels nicht ermidet ift, fondern daß er bier nochmals feine Erfahrungen bamit, in Bereinigung beret, bie auch anbere Damit gemacht haben, in jabtreicherer Menge befannt gemacht Reber, ber bies Mittel barin brauchet, wenn es indicitt fft, wird es immer wirtfam finben; bag es aber allemal ben Abfichten volltommen entfprechen follte, wird man von biefem. wie von tebem andern Mittel nicht erwarten tonnen : geme. daß feine Birtung nach ber Indication fich fo vielfaltig gut verhalten bat. Denen ju Gefallen, die des Berfaffers erftere Stirife noch nicht kennen, auch beswegen; ba gegenwärtige um vieles erweitert ift, wollen wir nun noch ben Inhalt betfelben turg anfuhren. Die gange Schrift ift in mer Mifibritee abaetheilet. . Det erfte Abichnitt eutbalt :- Allaeunfine Bemertingen über bie Rrifte anbibet Grande ber feblouren Schwererde, und swar in folgender Ordnung: 1) Bon den mineralogischen und chemifchen Gigenschaften bes Schwerfpats. und von der beften Bereitungeart ber falgfauten Sibmererbe; 2) Bon ben vorgegebenen giftigen Gigenschaften ber Comer erbe; 3) Bon ben allgemeinen Eigenschaften und Rraften ber fallfauren Ochwererde auf den menschlichen Rorper; und 4) Bon der Methode und Korm ber medicinischen Anwendung. von der Dofis, und von den pharmacentifden Berbindungen berfetben mit andern Mitteln. 3m groedten Abfchnitte batauf wird die foccielle Anwendung biefes Mittels in verfchiebemen Rrantheiten, nach bes Berf. und anbeter Beobachter Erfahrungen, gelobret. Diefenigen Krantbeiten, gegen welche

Marker Street was ben't still taken leh? mit Bliben gebraucht worten, And: .) Offophelife ber Rropf und ainbere Brafenverhatringeir: 3) Mirmed y Berfchfeillfung bet erften Biene Berftbiffing bei Berte es, Infarttus, und Acrophie: 5) feletariches Unique. Di ten und Lungenfrantebeiten : 6) Rachitis; ") bergetifche Musi Milite : 8) Reifee ; 9) Ropfgrind ; 10) Gefchware u. Bert tungen der Eistlich auch andere Bebertefte der venerift Rrantheit | 44 4 - Arrbeinoten ; 12 ) wieterbrückte oder icht burchbrechense Monaecteinistann; und 19) Babiting. Di Desbachenig von der guten Birtung ber falifburen Schwerl erbe arben festere Rrantheit bat bet Soft: Start ju Rent gemacht, und verdient befonders erwogen gu werben. loben swier big if Aupar ibibliofeit at ain Eude auch ein Unbann Don Ballett, roo Die falgloure Giberrirbe von teinem Mutten mont, bevaeffiet worden. Droch magen wet rabmen . baf bien Duch priedeig afformet ivorben fft.

Κb

Seschichte der Baffersicht der Gehernhöhlen ober des Schlägliuses der Kinder; Versuch einer neuen Theorie nebst einigen Semerkungen über die Gen Kinnern Waskriopf; von Kirmasserlucht, ober den innern Waskriopf; von Karl Friedrich Bader, fronzösischen Bürger und Siest zu Strasburg. Französischen Bürger und Französischen Burger und Siest zu Strasburg. Französischen Billett. 1494. 206 S. 8. 14 20.

Rapitet I. enthält verifintige Bomertungen über die Beit schiebenheit der Wassersuche bet Henhöhlen und des innern Wassersopse, über die Verliebtsschleitig besete Krantheiten von manchen Schistkieften, und über die Zorikofeit und Helle Bürkeit berfelden; Perdust solgt eine Lobelle über das Alter die Geschieche, die Dauer ind den Angang der Krantheketit von 36 Patienten und die kholitie Poetivalissche Lobelle den ook hatenten und die Kranthies solliebe Lobelle den 26 Patienten und die Kranthies solliebe Lobelle den 26 Patienten und die Kranthies solliebe den ordig Lid. Id. soll. V. soll: aqua k in evrebro soberta suorie, do der acustus, kinciput et vompora etc. Unter den 36 vom Versaffer des Kranthies den 38 vom Versaffer des Kranthies des 38 vom Versaffer des Kranthies des 38 vom Versaffer des Kranthies den 38 vom Versaffer des 38 vom Ve

icher Arentheit. Benn bie Rranten über einen baufigen Ropfichmers tlagen, ober boch bie Sanbe immer am Ropf und Baben Betibruden, Ueblichteiten und Erbrechen haben, wenn Bre Oboliognomie-eine befonbere Behmuth ausbruckt, ibr Die unerbentlich feblet, wenn eine Schlaffucht, erft eine Bichtichen , baun eine Unempfindlichkeit bes Auges gegen bas Siche, fcmantenbe Bewegung bes erweiterten Mugenfterns und Burbungen bes Ingapfels jugegen find, und wenn alle biefe mialle auf Ausleerungs und Burmmittel nicht meichen, fonben fic vermebren : fo fonne man mit bochfter Babricbeine lichkeit auf Bafferfucht ber Birnhohlen Schließen. Dem Rec Buntt Diefe Diagnofe Die turgefte und treffenbite, wenn noch Daben bemerte worden ware, bag ber Leib bartnadig verftopft, und ber Stubligung grunlicht blicht ausfebe, und außerft übel niecht. III. Rap. Defnungen einiger an Diefer Erant. beit verftorbenen Perfonen. Die 12 Leichenoffnungen And alle aus befannten Schrift tellern compilirt. 3m IV. R. theilt Bes Berfaffere Vorffellung von der Entfiebungsart der Maffersucht der Bienboblen mit. Gie fen nicht anders als eine besondere Art von Schlagfluß, welche jedes mal bureb eine wibernaturliche Anbaufung pon Blut in bes Mefagen bes Webirns bervorgebracht mird, worauf eine Eraleffung won Reuchtlateiten , graulichte weise mafferichter Urt pi folgen pflegt; besonders icheint dem Berf. bey biefer Rrant-beit die Centralichlagaber angegriffen ju jenn, weil baben die Lungen fo febr leiben. 3m V. Rap. merben Die Belegen. buitannfachen Dieler Avankbeit aufgezöhlt. VI. Amitel enthalt eine turge (febr befannte) Befchichte der Gebernwalferlucht nebft einigen Brantbeitsgefdichten u. Leidienoffnungen. VIL Las. Verfuch einer deilmerboos Des Schlagfuffes der Binder. Enthalt gent und gat nichts unbetanutes, tount es auch nicht, weil der Berfaffer Die Rrantheit noch nie felbft gefeben ober behandelt bat. VIII. Ray, Gesammeice Beripiele von gludlich abge-Laufenen Brantbeitszufallen des Schlagfipfice Ainder. Neun Bophiele aus Englichen Schriften und aus Doiers Abbandlung. Conberbar, bag ber Berfaffer bieber immer neue Theorieen von Rrantbeiten erfinden will, die et niemals geleben oder beobachtet bat, bies mar ber And bev leis wer neuen Theorie der Bafferscheu, und ifte nun auch in der porliegenden Schrift. Schon bie obige furze Inbaltsonzeige bemeißt, bag ber Werf. fin diete Coprift nicht ben minbeftes Dank

Doof wechtene, er frant nicht einemel bie Littprotus ber Eponi-eit, von welther er eine Theorie entheten will, so ist fin ganm Schriftchen feine Opur, bog tom Ludwigs, Quing, Dieberinigs ic. Blachrichten von biefer Rrantheit betannt gewefen waren. . Und iert unfer frangiffden Burger gor febr. menn er glaubt, er babe in der Dofologie ber Bebirphoblens wafferfucht eine neus Revolution gemacht. Schon Cullen nat hele Exampleit apoplexia Nycterpophalica, and aicht Me Meninde, denon au, marum er ihr den Mamen eines Schlas luffed giebe. Auch Quin und Withoring baben biefe Aetfa bgie fibon wer umferm Berf, aufgeffest; follte herr Dades wer beemegen biefe Manner in feinem Schrifteben nicht ge memne haben, meil et fich das Ansehen geben wollte, als babe er eine neue Theorie Diefer Rrantheit erfunden? Auch icheint der Berf. absichtlich die exfte Beobachtung Woiers, mo bie Mafferfiecht ber Dirnhoblen aus der Metnitale einer Sautwal simplicht entstand, mid acheilt wurde als diese wiederkehrte, als feiner Theorie undragen, nicht angeführt zu baben !

Ideler, M. D. de Crili morborum. Edidit Hibenfireit. Doctor et Professor Lips. Thoruni, apud Volencensi. 1794. 8. 188 pagg. 14 80.

Moer Bork, noch Horniegsber sagen uns neuns fiber bie Emfebnig dieses Dündliche, als jur Erkinterung lasgendut. Der Bork, kirist upog in Leizzig die Alfp. ihn erifi mandarung, und die vorlingende Schrift ist der eines verwehet. Er Alten, und die vorlingende Schrift ist der eines verwehet. Er Alten, beschreibt turz und gut aus ihren Denkmassen die noch kimmer streitig gemachte Ledre von der Arise, und seht also unversangene Leier in den Stand, sich hinlanglich zu versetzen. zu prufen zu in Gekald. Under Rieber siellse Schrift so versetzen. zu prufen zu in Gekald. Under Rieber siellse Schrift so der Brennengen des Lages gewonnen zu baben Micklich auf die Mennympen des Lages gewonnen zu baben Micklich den henschingeachste bielbt, die Schrift immer ein guter Bestrag für die Jeschenkeitet.

Ein Bentrag zur Perchentebreffn Kranffeilen, voinehmlich in Rucksicht auf ben landmann und befen Rugen, von Dr. J. J. Bucking. Stendal, ben Franzen und Groffe. 1793. 76 Seiten
in 8. 4 2.

Meber Arat, welcher nur einige Zeit von Landlenten wegen Rrantheiten ju Rathe gezogen worben, wenn ber Rrant nicht felbft jum Argte kommen tann', well und bat leibert pfe genug erfahren, wie ungewiß er, que Mangel eines mis Ranbigen Berichts von ber Krankheit und bein Reanter foton In Beuttheilung und Erkenntnif ber Rrantbett, Die er Betten foll, gelaffen ift, fo, bag fur ibn, wenn er gewiffenbaft ift. Die Ausibung ber Beilfimbe in folden gallen bas traurigfte Beschäffte merben muß. Biele Lerzte haben daber fich foot Mithe gegeben, und bas Landvoll unterrichten wollen, but bem Argte eine richtigere Ergablung und Serichtung von bem Branfen und feiner Rrantheit gemacht werden fonne Sang ohne Ruben ift es auch nicht geblieben: mancher Dre-Maer und Schullebrer, burch biefen, bintericht aufgemuntert und geleitet, bat fich ber franten ganbleute in ibren Gerneits ben treulich angenommen, tobburch ber Arit nicht felten mehrein Aufschluß igelleyden Bericht ethalten ihnt. Der Berfaffer ber vor une liegenden Schrift bat mit berfeiben eleiche Abficht; wir munfchen nur, bag er feine bamit gehabte ante Abficht vielfand vertriche." Der Jabolt biefer Bedrift beffebit atfe größtentheite dus aufgesehten Fragen, bereit Beautwop Burg aber die Beldaffredpeit einer Krantbeis Auffchief glebt: dber wiete biefer Fragen bat ber Berf. am Ends nach Erlow wennigen und belehrende Clumerfungen binauneliat.

Kb.

## Belehrtengefdichte.

Annales typographici ab artis înventae origine ad annum MD, post Maittairii, Denisti aliorumque doctissimorum virotum curas in offlinem redacti emendati et aucti opera G.

pentis Zen: 1794. 562 S. hr. 4. 5 Mg.

PRec. bat bes ber Mindige bes beffen Cheffes boffentfich alles gerban, was ofh Berth eines fo munith gefichteten , corren abgebructen, und für Sucherkunde gang allentoritiden Ber Zind in biefem gebereen Bhnbe ermuber ber Bleif bes Bei nibch betrieh Angenbifict; fund tois et fehrern Borganger, bein Beren Beritg an ficherin Zart, Bunbigeet Mile Reitellink Mate laditest, fo Aberbolt feine Debarrlichten auch bie Sein aller berer, Die bas Deer direrer Dibliognofte pon tom Dutafdiffeit gewagt hatelti. Diefe Aufinettfamteit Des Bil D. fit fo ausbaurend gewefen, baß Rec.; ber and Betuf'lind Reigung in ber Buchergefdichte bes funfgebnten Seculi gleich-Mint fchien, und wordber Avtopfte ibn ficet ftellte; fleiffig die Bapier warf, benniet, und bas nach mehringiger Bergleichung Benig ober nichte finden tann, wodurch vorliegende Umiale einen Bumache von Effethichteit befamen. Denir fit erbel Heb tonnen auf teine Beile bie Rieinigfeiten ober biefinie Armfeligfeiten gelten , womit bie bepben testen Jahrgeben bindurd. Schriftfteller und Dreffen bergeftalt frebrottlia fon Ben, bağ auf ein vollftanbiges Bergefibnig berfeiben fcwerfid Te gu rechnen ift. Gerade wie am Ende unfere Jahrhunderes b'es bemit Gollufe bes funfsehnten auls. Rachbeter, Coiti Milatoren und Brofchurenfertoffer in Menge; befto toemiger fol mer Ropfe, Die eigentitit wußten, wobon fie-fcbreiben wolftell Dit Anbruch bes fectisebnien fangt'es an'; wieber eftod trofflicher auszufebn, und daß biefes auch im achesebnten in treffen moge, gebe ber Mittitel ! company of the sea of earth

Seins als Zoit und Papier mit einigen Kulkunklen zu werderben, die von 1484 bis 1500 jum Borichell samen, und Biller naberten Rotts werth sind, will viet, wie er stom sein Muzelge des erken Bandes gethan, diejenigen Druckslage Auropens aufstellen, deren litterarifiet Produkte in vorlagen Burge werzelbnet flehit und damit man nicht erna glundsten verzelbnet steht? und damit man nicht erna glundsten, so bieser Kehit? und damit man nicht erna glundsten, so bieser Kehit? und damit man nicht erna glundsten gen Litte halben, der gange Band durchunfen senn wulkus zu litte halben, der gange Band durchunfen senn wulkus Inter aber und Brieger ben Benis bestehrte dernieben

whireilert haben, ides dieses Orwerzelsbils nicht einemat desem ders abgebruckt morben. Maorid, Magdeburg, Mantna, Merseburg, Malland: 6a9, Meinmingen: 54, Messuna, Mainzt 134, München, Münster, Mondivi, Murcia, Modena, Nantes, Neapel: 99, Ronantola, Nürnberg. 382, Novae Plznae oder Pissen, Niemegen, Novi, Rozani ben Lucca, Offenburg, Osmic, Oppenheim, Orsord nur 7, Pampelona, Palermo, Pavia: 190, Paris: 751, Parma: 49, Passau, Padova: 99, Perpignan, Perusia, Psorzbeim, Postiers, Pignerol, Pisa, Pesaro, Pescia, Piacenza, Pieswe im Padnanischen, Polliano ben Berona, Portesio in ber Lombarden, Prag, Promentour, Provins, Regensburg, Rheenen, Reggio, Reutlingen: 49, Rennes, Rom: 925, Rostock, Rouen: 32.

Unter biefen 53 Drudplaten ragen, wie man fiebe. Rom, Paris und Mailand febe merklich hervor. Paris hat das Berbienft allerhand Berfuche aufunveifen, die Cufter naterlandilder Gefchichte und Sprache jum Broef batten, aus entalem Mangel an Beichmack aber ibm nicht fonderlich na ber tamen. Zom hingegen und Mailand, auch im fech lebnten Seculo icon, burfen fich rubmen Beughaufer ber clat-Alden Litteratur Latium's angelegt ju haben, bie noch bis ent tein feinen Borthell verftebenber Stottor romifcher Det termerte unbennte faffen barf. Schabe, daß fo außerft me nia Orobufte griechischer Dufe unter Die erefflichen Dreft fen biefer Stabte tamen ! Bie manche Dandfchrift von Werich mae in jenem Jahrhuiberte noch vorhanden gewesen fenn. an beren Auffindung nunmehr nicht weiter m benfen ift. -Detto mehr ficht gegen Rom bas gute Mains ab; und bod. Die Geburtsfladt der herrlichen Runft! Dag ber Annalift Die Anzeige ber aus Dainger Officinen gekommenen, in anbret Dinflat fe merfmarbigen Artitel mit affer Corafale bebanbelt, war von feinem Gleiffe ju erwneten ; und von eben bie fem barf man fich verfprechen, auch in bem Supplementbande Sie Gelchtibte der Barnbeugen Preife ins Reine gebrach. m Anden. Der Rubm; fogleich nach Wains, und in deuritige Bornde am erften gebruckt zu haben, fcheint ihr auf elle Beile au gebubren; und baß fo mancher mit Sulfemitteln und Minge verfebene Litterator, noch nichte ju Enticheibung ber Arace Bentrue : wenn, wo, und was werft dentich gedeuckt worden? made auferm Derietistene wehrlich frige Chee! - Den

de Spielten Pfleinbeige betreffennen Abschillt bei Derentige fir ber 17 de von ihm herausstägeblichen Bindorinetergeschilite bieber Stadt; nied micht wertiger des bie Atuntimern vermotheck binnen; selbst ohne Kyend eines der bliefen gefferleivielte Abschillten; jefte ohne Kyend eines der bliefen gefferleivielte Abschillten; jefte den Intelie bemerkt ist, ganglich von diesen Aunalen abgesondert welchen. Mit einem ebenfalls Lateinischem Tinker, der geer verließ, und baber and bie Stiefe kiner eitzelt 1480 die Presse verließ, und baber and bie Stiefe kiner eitzelt 376tig Anspruch machen dass, einen Rech diese Rasinsbaugen für verdieben; nicht volle, Abbaneru, daß der huner enger werdende un; nicht volle, Abbaneru, daß der huner enger werdende. Ihre Merkwirdigkeiten längten jeiche ben so viel Vogen füssen, als der Anzeige bavon die Gestlase Bechreibsucht untrer Lage kann noch Gesten abrig ließ.

Der gemachte Jund abrigens ift sig and angermarts meb mehrmal, felbit au Rurnberg ben Ereuffner icon 1477 pebruittes Buid gleich auf bem erften fbiatte, und mit cotfe Buchfinberg, wie felget, fic atthintigend? Incipit interrage, metion live confulliounle pas: vererebilem featrem Has-drolouation: d'abièmes de médio/man perdinie, missorung compensate in loco fencie marie de anastis apad medioannen. Et diffinguitus im whistwar partes principales. Im Column aud mit rethen Betrette Suphicit interrogates sum five confessionale purusila : Par venerabilem mud medialarum. Impressance sub Anno domini Mila afimo madringentalimo ofinia cliste die vero tricelimo wirmo chordie May. Bor biefem Schlife, bie auch in ane ven Ausenden befindlichen Betfe : Si guben postnirent les brum enigamina leteri, ert. jeboth aut bis nut folgenden e Dignam to repetit batthelomes librum; some die piet lessen elle merin Mondogrier enflire, das Buch in Mailand ebructt au finben, und bie ein andver Dierbeutider Bach, ender abgefchmauter Beife gleich falls topiere batte. Chen ifchrisbne Ikungain: mun , has genou bie firinen und faubrun othiliden Emin, withit die Fratres ordinis Harymitarum ivini Augustini fautishun D. fatu regy und qua 1 380 1 LTarnbeng bendten: ebenfalls und feben weiffent Papien einem Quert, und in wert Schumnen. Bert D. bat bon efem Jahren unt fieben Binribergifche Brude aufgreiben enen. Das lanearogatorinus ift abrigand, wie bie enber derke dus diefer Kinfaracisse ofthe Ginnatur,

Pringafe. Die Apfengeinchflosen der Cartyl restigunake doch flud fieinere jum Angeiger gedrückt vorhanden gewesch. Rengt ein überaus fauher, roth geschriebnes Inhaltenerzeichnis. Das Ganze ein mößiges Randchen.

ten Ausgabe bes gesehrten Deutschlands, von M. 3. G. Ersch fangelest wie dem deiteren und viteren Rachernye, nebst wien Berzeichnisse von Niebellsehungen der barinn angegebenen Schrifften in andern Sprachen, semge, im Verlag der New erschen Buchandlung. XLVIII. und 272 Seinen der R.

Gin neuer Bemeis-von det umermüdetzu Ebidiackie und dem ellernen Reife des Sten Witheller, wohlech in fich um den Beneichen Litterator fibon:for manches vestle sund utdet gariner Berblenft etworben int. 3mar fft bie Aubt Den Compliate ten unter uns leiber nat de aref , aber quie menine unter ils eine Bermelliven und ber rafmilden Genanfebeit und Borge fifts mit fo viel Benerhellungeltraft und umrebftabe von fo und Ond = und Spruchfettittiffen , vone welche floch felbft felde Commitationen, Die Detr Anere und Die Rotus vin Mente Anb Berterbachern baben, wicht mabrbaft ninblich eind braude bie merben tonnen. - Di die Apologie ber/ Entbretting ber Andremen im gefehrten Deutschlande, bie ibe. Et wen Beisen des Serri Dofr. Menfel verfpricht, fo befologigend ausfallen merbe, als er ginubt, wollen wir ertemelen melteften aber of Ambergia, bag wir und jest noch ehte mit bie falle binnete Bende Biechefertigung fairm als midlit beuten ebnuen --Bon' & . - 98 milt but Pongeichnis bet anneumen Schrif feit. Biffe baben ben biefem Abidnice miden gut erinnern. als baf wir barinn mehrere Blicher aufgeführt finden, wo fich bie Miff. unier ber Boserbe, aber Zueigeftung genantie haben, und The wife boch nicht einerklich file anonom welten tonmen. Diem-Boffninin . O. 99 - 101, Bon O. 163 mi 117. Berzeich Alf pon Gammlungen und eingelnen Buchern, wonfun Cebeiffeit tifte Lafflige mobrever (bentficher) Wesideur Cin frembe Spraifen) Morfest finde Ben G. sip. - noe. : Berzeiche

M pon Bieberfitmingen ffritefner Sicht liter und Auffifte bes annter Berfaher. Bon 6. 254 - 250. Berteitoil von Um erlebungen anonythifcher Schriften und Auffahr, beren Dem affer gemiff aber duch mabtichenilich nach leben. Bon 6. 363 is 424. Auband ; lieberficht ber Unberfehungen nach, beit Burachen aus sind immeline dentide und nicht deutsche Schriff en beuticher Autoben überficht mutben. - Met, fant, beit iner Brafaltigen Bergleichung, biefer verfebiebenen Mbitimirte nie feinen eignere Cammungen, die er fich ju trancherleb Awes len gemache, und mitt ben litberarifchen Quellen, Die er au Rathe lieben dornte , mit Etftaunen und Berghugen , wie eiffig und genau Dr. DR. Erfc alles benut hatten Broat u bem ersten Abichnitt tonnte et menche Bestrage itefern , fo pie gemiß lebet, ber nitt einfgertinagfen in litetratifchen Berg enbunden lebe, allem bies Areitet gang toiber feine Brunbille e, bie ibm is mente verftatten, ben Berfaffet einet Gerifti a melder et lich nicht felbst blientlich betannt bat; wider fels ien. Billen ober auch nur obne feln Bormiffen und feine anie ructide Einwilligfeit vot bem Dublitum ju nennen, ale eis an nicht an ibn gerichteten Brief zu entergeln. - Ronnten pir nite auch der Gauberfeit und Nichtigfeit bes Drucks gleis bes Lob ertheilen! Allein bier finden wit elen ib viel gu tas ain, ale fait in leber Rucfficht ju loben. Zuger bem bastes ben Bapier find auch die Lettern fo abaentist, das man mans bes Bort faum enteiffern tann, und bie Druckfebier, besons ere in Mortern aus fremben Spracheir fint auch febr jable eich. Dit Mecht fann man wobl fothern, baftau einem Bun be, bas fo starten Abfat bat, wenigstend ein geter Cotsector ind ertragliche Schriften genotumen, und jum Cas frembet Botter Die wenigen bagu nothigen Buchftaben angeschafft wür-Bie baffic fieht es jum Bepfpiel aus, wenn man au er Stelle bes Saniffen Botale eine große, außer allem Bert mit nit ben driger Bachfaben ftebenbe 'o titt einem angen Queerftrich, wie man fie jum Orue von Rechenbis bern braucht, findet! - In ber Borrebe theilt dr. Dr. Etich inice lefenswerthe Bemerfingen all einer noch an lebreibenben Beidichte ber Litteratur der Ueberfebungen, und Betrachtum. ten fiber ben Grad bet Befanntichaft allet entobalichen Das ionen mit ber bentichen Pitteratur, in fo weit fich diefer aus ier Zahl und Befchaffenheit der lieberfebungen beutscher Schrife en in ibre Sprachen abnehmen latt, mit. Bieles ift babes Leplich won andern Schriftftellern und Runftrichtern jum Eleff 22: 21, 25, 25, XV, 25, 4, Gt. VIII defeft.

wortlich entlehmt, bod bat auch Br. E. mandles efgene. Won ben in Deutschland ichrifc ericheinenben Schriften bestanden swer Drittbelle aus Uebersehungen. (Dies ift offenbar ein Schreib . ober Drudfehler. Freylich ift manthes Buch eine biobe Ueberfebung, mo diefer Umftand auf dem Litel forafaltid merldwieden At allein wenn man ander biele eben fo ftart and feben mollte, als biejenigen, die fich für bas angeben, was fis And, (welches aber offenbar zu viel ift) fo-wiese das Berballniß der Ueberfehmigen zu den Originalichkiften dentwoch aus mie. 1 : 10!) Sehr richtig bemertt fibrigens Bere C., baf diese Ueberseherwuch teinesweges ein aussaließender Charatterzug der Deutschen feb, sondern daß mehrete andere Ratio nen, i B. bie Sollandes, wentaftens tum Theft und nach bem übrigen Berhaltnif des Umfange ber Eitteratur und ber Bolesmenge, in gleichem Salle find; De taufche auch nicht felren ber Schluf von ber Heberfennn eines Buches auf bit Unfruchtbarteit bes 3meiges der Lieteratur der Ration , fit Die es überfest wurde. Go haben wir Dontichen g. 23. eine Menge Uebersehungen von Schriften über Materien, Die von beutschen Antoren Maaft ungleich befferibearbritet wurden. -Mit Beranugen erfehen wir auch aus diefet Botrede, daß be: M. C. gegenwartig bamit befthafftige fft, feine Collet saneen iber andlandifte Schriftsteller in alphabetifche Ordnering m bringen, und biefe Schriftftellerverzeichniffe fur bas Dublifum au brarbeken. Das gelehrte Pranfreich wird gherft erfcheinem Wie wanfchett; haft bies fo bald gefchen moge, als nur irgens mit ber innern Bolltommenheit eines eben fo mubfamen, ale gemeinnüßigen Aberde vereinbar ift,

Ei.

Auszug aus der allgemeinen Beschichte ber Philes fophie, von Johann August Serhard, Salle, ben hemmerbe und Schwelschke. 1794. in 8. 166 Seiten. 8 gp.

Die Absicht gegenwärtigen Lehrbuches giebt ber Borbericht fo an: ich glaube burch diesen Lutzen Auszug dem Bunfche eis niger verdienten Lehrer zwoor zu tommen, welche auf den gelehrten Schulen ichon vor dem gtademilden Unterrichte ihrer Schuler in den höhern Clasen zu dem Studium der Phie

juble durch ibnd Generaliem ihrenfliebelchiches porbereiten wollen. as ift auch ben eingige Berfomget, ben fie touen von ben milichen Riffenfchaften geben tonnen; benn es macht amunrberft mit ben wennehmften Aufgaben befannt, bie fich menfchliche Wiffeniende, vorlegt, und geigt ihnen biernachit ben verfchichenm ungludlichern und gludlichern Berfuchen, fic anfaulofett, ins interellante Schaufpiel ber allmabligen erfcbritte Des menfchlichen Reeftanges in feiner Entwickelung. ienn wit ber Befchichte blefer, Berfuche - jugleich eine faße be Beurtheilung derfelben verbunden wird : fo wird augleich. r Scharffing geubt, und bie Aufmertfamteit auf peculative iterfiedungen durch boni Weg einer hillarischen Einfleibung eichtett. Begen bies febtere, find uns einuge Bebeidlichtes Faufgestaffen, die mir dam berühmten Berf zu naberer Ers inumbeund anderer, die etwas abutiches untertiebmen moch bemute Beimtsigung porlogen wollen. Es inerden bier Couls poraudgefest, Die pon der Duilofophie noch teine Rinrimig Morni innin jeber dang obne, Kenntnif der Dbilofobbie fein uftem weben benerbeilt noch auch verffahoen fperbet, am achiten bie alleretun Copfema der tieferen Detablinff. wichentripeitung und Auseinanderleinung beflethen purfte bad in iniginem Borquage für foiche Schuler, untwechnistig fenn, Deing Geldichte der Aftiosophie für de, mufte eine von enwommlichen mettlich perschiedene Gestalt haben. Da es n darauf bauptfechlich antemmt, junge Bemfithet gin Ctus mit ber Philosophie angereiten, und mit den bulltifachlich n' these Jagliden Untersuchungen fie borlaufig betannt gu icherigiefer medite wohl alles mas tiefere metapfibfildie Cpes lotten betrifft bier meggelogen, ober nut, von fern gegeigt woen untften. Eine felde Gefchichte burfte beith barnif h wornthinlich einschräufen ben Fortgang bes wenschlichen refatbes gu ben Souptgegenstanben feiner Unterfuthing bate egens and ju jeigen; wie fich die Bauptprobleme aus eine bet entreickelt baben. Die Spfteme felbft uber biefe Drome, muften, fo balb fie in die bachfte Megion ber Metas ofte bineingeben, nicht weiter berabrt, noch naber eitemis t werben, und ber Lebrling mußte burch eine Angelge , baß p noch vieles dabinten ift, ju begen Erforichung im Stus m ber Philosophie felbft, angespornet merben. Ju bette' ane felbit befolgt ber Werf. den bisber melftens angenommes Bang, bas helft, er hebt von ber Philosophie bet außer. ibilden Bolter an. Sievon ift das Refultat, ball lbir theile

Davon nichts Zuverläßiges wißen, und Beife; bles Ruerlatie fich darauf einschräntt, bag ein Gott, und eine gewife Ert Des Gottesbienftes porhaiden ift. Diefe magete Zerslient: mar bes Aufwandes von Beit und Wille nicht werth, mithin batte bles auch beshatb mohl entbehrt wetben tomen. Lieber. bem aber gehört es nicht jur Gefchichte ber Philosophie, fie bis in ihren allererften Uriprung ju verfolgen fanft muß man and bie gange Gefchichte bes menschlichen Berftanbes, pon feiner erffen Ausbildung an, bineingieben. Glaubte abet ber Berf. bierdurch für feine Lehrlinge jest etwas ausliches zu thein : fo batte er nach unferm Dafarbalten, aus ber Geschichte bes menfehlichen Berftandes den erften Urforung der Beariffe von Seele, Beift, Bott, barlegen, und bednrch biefe Begriffe felbit aufhellen, und jum Dachdenten über fie anteigen follen. Ble Dieser Abschnitt ba flebt, ftimmt er fettier mit bet vorber gegebenen Definition ber philosophifchen Gefchichte nicht aut wohl Die allgemeine Gefdrichte ber Philosophie, beife es, ift nar ble Beichichte ber gelehrten Bernunfterfennend bes menfchlichen Geschlechts von den allgemeinen Befchaffen Beiten ber Dinge. Die Celten aber, bie Phonicier, Die Der fer, u. f. f. batten boch wohl fchwerlich eine gelebrte Erteunt nif von Sott, der Seele, bet Belt: ju es ift noch febr m bezweifeln, ob ihre Erfenntnig ilberhaupt eine Bernutifterfenntnig, und nicht vielmehr ein bernunftabnliches Erinmen ber Phantaffe mar. Aus gleichen Granden fcheint es and nicht gang confequent, wenn bet Berf. in ber Geftbichte ber griechischen Dhilosophie vom Orpheus, und bem allemorifchen Bortrage ber Philosophie angebt, ba es fchwerlich Philosopie genennt werben tann, mas Orpheus und andere allegerife wortrugen. Beber unvollfommene Berfich, Die Urfachen ber naturlichen Dinge, und ibret Beranberungen, ju erforiden. barf fcwerlich, laut bem Berf. als ein Anfang bet Befiofcwhie angesehen werden, ba nicht jeder solcher Berfuch aus der Bernunft entfpringt, und jur gelehrten Ertenntniß gerechnet werden fann. Daß ber noch robe Verftand fich Baume. Bin-De, Muffe, Den Dimmel, Die Sterne, burch gewiffe unfichtbare Belen belebt bachte; und bag hieraus die Retifch - Religion entstanden ift: bat seinen Grund nicht in der Bernunft, und im Dachbenten über Erfahrungen ; fondern ift Bolge bes Inflinkts, vermoge begen man alles nach fich felbft abmift, bis die Bernunft Unterschiede mertlich macht. Bie aber bieraus die Folgerung erwachsen foll, daß alte Philosophen mit der Um

is neib nicht recht einseuchtend. Wenn in der Folge, beife is neib nicht recht einseuchtend. Wenn in der Folge, beife ist Aufwerksamkeit des Menschen fähig wird, einen gröfen Mann zu unschamen, und nach dem Entsteben des Gande perfugen — so wird et sich dieses Entsteben eben so sinch perfisien, als die Peranderungen der einzelnen Naturtörset ib nebsen Abeile der Körperwelt werden alsdann eine von Britissen Theile der Körperwelt werden alsdann eine von Britissen ihr ihn seyn. Daber dat alle Philosophie ibe der in der Undersuchung der Geschichte der Belt angesand. Die Darstellung der Beschichte der Dhilosophie bey den inebern und Schalifern weräth Unbefanntschaft mit ihren vereinigten Schriftstellern und sticht daber gegen die übrigen beinditte werklich ab. Uebrigens dat der Verf. das von mehren bisber geleistete vortrestlich benuft, und wir können dies ehrschen die vorzäsisich bezuchbar empschlen.

Er.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statifit.

Feographisch - statistisch - historische Tabellen zum zwecknäßigen und nüglichen Unterricht der Jugend von M. Johann Deinrich Jacobi. Dritter Theil. Erste Wotheilung. Ober: Geographischstätisch - historische Tabellen von Deutschland. Erste Abtheilung. Berlin, ben Felisch. 1794. Zunfig Tabellen, jebe J. Bogen.

Bir tomen unfern Lofern pon der Einrichtung und Mußnteit diefer mublam verfertigten Tabellen auf teine audete
rt einen Begriff geben, als wenn wir uns die Mühe nehen, ihren Inhalt auszuzeichnen. Tabelle I — 111. von
eutschland überhampt nach folgenden Columnen i ) Größe
w Lage nach Quadraimeilen, Grenzen, Gedurgen und Mälr. Hauptstüße und Geen, Klima, Produtte aus dem Pflanreiche, Produkte aus dem klierreiche, Produkte aus dem
lineratreiche, Manufacturen und Kabriten, Hondel, Müngten. 2) Bevollerung, Religion, Regierungsform, Wahl bes
spiere, Reduung, Noligion, Regierungsform, Wahl bes

pen, Litel bes Raifers, Reicheftanbe, Reichstag. 37: Briffes. liche Refervatrechte , Rechte, Die ber Rapfer mit beit Stanben gemein bat, Gewalt der Reichsftanbe, Reichegerichte, Reiche grundgefebe, Eintunfte bes Rapfers, Reicheftenern. Kriegl. macht, Eintheilung in gebn Rreife, IV-VI, Gefteichte um Deutschland, in eilf Zeitraumen , ble auf 400 rad Chriffi Beburt bis auf Carl ben Großen, bie auf Ludwig ben Den fchen, Beinrich ben erften, Seinrich V. bis auf Rulotth man Sabeburg, Maximilian ben I Berbirland I. bis gum Befinde fifchen Frieden, bis auf Jofeph IF. und von ba bis auf mie Reiten. Die Beitraume find vermuthlich um bemoiten stee Moth vervielfaltigt worden, well außerbem Die Columnen bie Befchichte ftarferer Beitraume nicht gefaßt baben warben. VII Lander Des Saufes Defterreich; Rumen der Lander, Alldeninbalt und Bevolkerung, Refigion; Geiftichfeit, Mott und Bauern; Regierungsform; Landesfollegien, Staatseintunte und Schulden, ( die letten follen feit dem letten Zurtentries Bereite 342 Willionen gewofen fenn), Lriegennaches Bitterer VIII. Defterreichiche Geschichte in bren Reitraumen. IX XI. Lander des Bridd: Dreufischen Saufes, und branbenburgiche Geschichte, auf die vorige Art. XII-X: V. Lin-Der bes Churfticken von Pfaltbavern ... und Boneriche Ge-Schichte, XV. Lander bes Churhauses Gachien. XVI. Lander ber Erneftinischen Linie (bet Bergog von Gotha bat ic and "Unthell an Dennieberg: und 5-8 bes Athers Themar, ift webl ein Drudfehler fatt Ta. Und Darbet Berf, ant bier ber lanbescollegien erwähnen wolkte, fa batte er auch hingn feben follen, bag Eifenach die namliden Collegia wie Weimar bat) XVII, XVIII. Geschichte bes Hauses Sachsen - aber bie Der Erneftinischen Linie batten-nichtigang übergatigen werber follen. XIX. Lander des Churhaufes Brauufchweig : Lineburg. XX. Panber Des Bergogs au Braunfibwelly : Bolfenbattel. XXI - XXIII. Braunschweigsche Geschichte. Chur Dafngifchen Canber. XXV. bie Chur - Trierfchen und "XXVI, Die Chur : Collinischen Kanber . XXVII, Lander bei Daules Beffen. Bie fann flet ber Berfaffet fchreiben; bet Rriegestand habe unter ber vorigen Regierung 1 2000 Mann betragen ? bie aber ber ibige Lanbaraf febr berminbere bate; Da er affein mehr ale biefe Babl in ausmartigen Gold gee ben hat! XXVIII. Lander bes Bergbal. Saufes Birtemberg. XXIX. Die Markaraflich Babenfelen Lanber, Bergogthutt Golftein. XXXI. Lanber des Bergogl. Soules Mat Breffferierd. XXXVII. Deutsche Linder bes Kinles von Beimoeben: XXXIII. XXXIV. Lauber ber Saufer Magan u. hatigit. XXXV - XLI. Der Dellerreichische Rreis. XLII -1. Der Baprifche Rreiß. Der Lefer batf fich nicht wundern. perin ert nach ber Lakelle von den Landern des Saufes Defter. with , with best Churfurften von Dfaltbavern, noch besondre Labellen wom: Defferreichichen und Baprifden Rreif folgen wot. " Die erften flefeen bas Allgemeine biefer Lanber; bie mitri abet bie Wesavanbie, Statistit und Ortbeschreibuila let einzelnen an diefen Aveifen forgenben Lander. In aufferet Bebindeit bes Brude und Papiets, fo wie im Umfana bes Blans und genamer Brufung bet Antiftifden Angaben, fte ten mais unde diele Zabellen den Randetiden nur leiber unloffenheten, weit nache find aber afferdings auch fehr beanent. run Geschichte , Smeifte und Geveraphie eines gandes mit umm Blid überfeben zu tonnen, die man fonft in Buchern irft eingeln aufflichen muß. Dehr Debrung im Blon, und Bieldformigibie in ber Ansführung ware übrigens noch au ofiniden geweien,:

Mir.

Bentrage jur Kenntnis vorzüglich bes Innern von England und seiner Sinwohner. Aus ben Bries fen eines Freundes gezogen von bem Herausgeber. Achtes Stud. Leipzig, in ber Opfschen Buchh. 1794. 126 S. gr. 8. 9 &.

Auch dieses Stück steht den vorigen nicht an Mannichsaltige beit und Interesse des Innhalts nach. Zuerst einige Bemertungen über Windsor. Windsor und Eton machen zusammen fast eine einzige Sasse aus, die eine gute Meile lang ist. W. ist ein artiger, heiterer, sehr belebter Ort. Hier und in der Segend umber giebt es eine Menge vortresslicher Wirthshäuser, in denen sich besonders ledige Mannepersonen aus London alt mehrere Tage zu ihrem Vergnügen aushalten. Der den Zwang so sehr basende Engländer macht in Gesculschaft einiger aubern lieber eine Portie nach einem solchen guten Wirthshaus als daß er einem Vekannten auf dem Lande besuchen sollte. Reiseine Gegend um die berühmte Windsor Terraße. Werkwürdiges Glasgemälde, das der König von Mr. Jer-

maffe får bas Baunefenfter ber Di. Giesnanfanelle at f fertigen ließ. Die Große beffelben Betrage 384 Quebratin Die einzelnen Glastafeln find fo tunftlit verbunden, baf m bas bau gebrouchte Dien taum bemerkt. "Das Si jet beffeiben ift bie Auferftehung. - Der berfibente Maler Well fit non Geburt ein Ameritanet Calla fein Deutiden wie Reg. verschiebenemale in beutsten Schriften and 3000 malen las), und febte mehrere Jahre in Stellen, che er med E. tam, mit hiftorifcher Deder bes Ranias ( 2nd mach Ran noide Tob muy auch Drafibent Der fan Mad. D. Runke) was - Gebr inderefient find bie Rachulden von bem Drivette ben bes Kanias und ber faniel. Ramilie gu Binbier. Ronig liebt bielen Ort fobr, und bringe ben groften Theil bes Jahred bier ju, hier lebe er wolltommen wie ein Privo mann, und fo eingeschräntt, bes mancher englische Ebelmann eine größere Saushaltung führt. Die tonigt. Kamilie ift wich beicht bie vegelmäßigste im agnzen Raude: und es wird in fie mehr geleien, fludire und goatheitet, ple in irnend einer andere. Die fanial. Rinder merben gang in ber Art erzagen , mie bie Eltery felbft leben, in Einformigteit, Maffigteit, Religion u. beständmer Arbeitsamteit; fie werben ohne Unterlag beschäffe tigt. Die Dringeffinnen find faft alle überaus arrig, und bie bienden altesten febr schon und liebensmurbig. Ihre fo wie bie Rleibung ber Koniginn unterscholber fich burch nichte von ber jeber anbern wohlhabenben Englandering. Der Konig lebt außerit mafig, trinft faft blos Baffer, und die Gewohne beit feiner Unterthanen, nach ber Dabigeit ben ber Rlafche ju fiben, ift ibm gang unbefannt. Die Koniginn ift fait une unterbrachen mit meiblichen Arbeiten beschafftigt, moben fie fich opriefen laft. Gie bat felten eine andere Gefellichaft als bie ihres Gemable, ihrer Rinder, und der mit bem Unterridet berfelben beichafftigten Lehrer und Lehrerinnen. An ibrent Charafter find fanfte Beiblichfeit, Gute und allgemeines Boblivollen die berricbenden Zuge. Gie foll die beutsche Lite teratur fennen und icagen, und fic regelmaffig bie beften Journaie und andere quite Bucher aus Deutichland fchices lagen. Der Konig ift berablaffend und boffic bat aber be ben ein bobes Gefühl feiner Burbe, und weiß jedermann in einer ehrerhietigen Entfernung zu batten. Er vergift nicht leicht jemanden den er gefebn, und behalt febr genau, wes man ibm gefagt bat. Dan fagt, es gebe ichwertich irgend ei-Breig Breig bet Wiffenschaften, ben ber Khuig nicht mehr ober

uleer workels (hire fidulat back etwas bywerfalifirs) und fo merbe auch feine gorne Zomilie erjogen und unterrichtet. Ep bricht beutsch eben fo leicht, alt englisch, und fo freeden ea pud bie benben Metelen Dringeffigunen und verfteben es felt mobl, von ben Beingen aber obne Anengbene foin einzigen. Dabit ber Bildeff wan Denabrack foll es mut febr unsollfame mes werfteben und folecht foreden. - Der Englander foret nicht angettich für ichene Mamen. Bes in Deutschland Die Lo pelle ber Moniging heifign wittbe, wenne man bier Tha Queen's Band die Bande ber Konigien. Die ift zahlreich. neutreffich gewählt- und beftebt faft gant aus Deutschen. ---Defebeeihung der Wegend um Bindfor nut Eton. Unzahlie id die Monge ber größern und fleinern Gibe, Landbaufen. Billes mub Dorfer, Die Reinlichteit und Bobiftand autzeich. men. - Ein charafteristischer Bug bes ehemaligen englischen Enubeitsasiftes ift folgende Grabichrift einer elfrigen Tache ing. Sie ließ auf ihren Grabitein zu Outon die Morte feben: Dier rubt ber Leichnam von . . . einer Derfon, bie es unter ber Regierung George II, mogte, gerecht gu fen," and man bulbete eine folde Innidrift auf einem offentlichen Dentmole! - Der muffalifche Englander liebt bas basliche Cheldren der Kraben (ranks), er bent fie und balt ein foldes Sebege (raokery) für ein welentliches Stud eines graßen und then Famillenfiges. - Ctode Pogeis, ber Gie bes Daumtes ber Kamilie Benn, Diefen Mann verlor durch die omerifant e Revolution fast alle feine Guter, und ward in feinen jahriden Eintommen von 40,000 Pf. auf 2 - 3000 Pf. berake erfett. - Der Korft von Minbfor : ein Strich Landes von wiefen Quabratmeilen, in bem bie Belbung test febr bunn Recht. Bleden, Dorfer, Landfibe u. f. m. swiften Windfor. und London an berben Seiten der Themfe. - Die Birthe Des berühmten Garrid, bet ihr über 100,000 Df. bingerließ. tit eine Deutiche, bie gwar in der Oper taugte, aber bestandig eine Burbe bes Charatters behauptete, ber fie allgemein ge-Abast macht. Der berichmte Sonderling Lord Monbobba -Leword fich vergeblich um ihre Dand. Einige Nachricht von Diefern gelehrten Thoren, der unter andern behauptet, die Dens fchen maren einft alle Riefen gewefen, maren baben auf allen Bieren gegangen und batten Ochmange gehabt. Er mepnt, es muffe noch gander geben, mo bie reine Marur fo wenig ausgegeret fen, buf bie Leute ibre Ochmange noch nicht verloren batten. Uebrigene jablt man ibn unter bie beften jestlebenben 215 Grice

11. 3

Belleufen. - Willagenin ber Biefer Lodge, Villa, Bon, Field Hould, Hall'u. f. m. weldes alles Denenmitgen fie Landuaufer und Sie find. Lodge with vorzuglich von fet Then Barfern gebraucht, Die ber fonial. Ramilie gehoren. und Boch nicht eigentliche Defibengen find. Do fagt man Wind Wir Caftie, und bicht baran fiost The Queen's Lodge b. E. Das Baus, in welchem ber Abnid ju'B. wohnt. Villus beit fen die Landhaufer der Großen in der Rabe von Londen, de Bicht ihre eigentliche Familienfibe find. Boxes find alle fich mere Cand . Jagehaufer u. bgl. um Bondon u. f. to. - Etwas Aber bas Rlima in England. Rein Bintertag Ift fo talt und Tein Sommertag fo beiß, bag man nicht in einer ober ber aus dein Stunde ohne Befchwerbe unter fregem Simmel anbrie den fonnte. Die Ralte bes Blitters ift fo beefchieben, bat fe Ach gar nicht bestimmen lagt. Die Themse gefebren zu fein, gebort unter bie Beltenheiten. Auf einen englischen Binter fallen im Durchfchnitt bochftene 20 Frofftage. Schnet fift Felten und er bleibt nie lange liegen : bas Ochlittenfabren if foldlid gang unbefannt, and tragt niemand Delze oder Daffe. Den gangen Binter binburch bet man eine Denge atunen Bemufes, bas größtentheils in ben Barten ftehen bleibt, und To fcon ift, als im Sommer. — Etwas über die engl Ausbraebe u. Rechtschreibung, die wie befannt ift febr fcmantens find. Det B. unterfcheibet brephauptatten. Gewife Borte baben et Theateraussprache, der gewöhnlich auch die Leute von ber bod ffen Dobe folgen. Daneben giebt es noch eine andere, be man bie flaffische nennen fann, und welche der Theaterausspra de in manchen Worten folgt, in andern aber nicht. bie Aussprache des Pobels. Bas Bort neither 3, B. wie auf dem Theater und von Modeleuten nihther, von bem gemilinen Dann und Lenten ohne Etglebung in ber Proving mehther, won den meisten hingegen, die gut fprechen, obne ju affectiren neither ausgesprochen. Eben fo veranderlich ift ber Accent; men bort horison und horeison; inimical und Inimeical u. f. w. Auf Sheriban kann man fic nicht gafig verlaffen. - Etwas jur Litteratur. Bacob Bryant; Chatterton; Rowlen. -- -

STATE OF STATE OF

Michig Aus Roof und Rings Reffe in beie Jahren 2776 ble 1780 nebst einem Berzelchnisse ihrer beobachteten Breiten und songen. Imgleichen Bemerkungen über die Abweichung ber Magnetnabel, zum Beweise, daßide Lange ber Deuter babusch mit Gewißheit nicht bestimmt werden könnt, pon A. A. Kirchhof. Verlin und Stettin, ben Nijcolai., 1794, 62 G. in & 4.46.

Mach einer aufferft summerischen Spabling von der Weran Jaffung zu biefer Reife, moburd bie englische Regierung, van - Der weltlichen Rufte von America aus, Die Daglichkeit einer Durchfahrt westwarts nach Europa. jurud untersuchen, laffen -wollte, und pon ber Reife telbft, Reben nachft hinter dem Nor-Beiduife ber von fenen Dangern beobachteten Breiten und Langen die Bemerkungen bes Berfaffers über die Abmeidung der Magnetnadel. Er bat mit den besten englischen Magnernadeln viele Beobachtungen angestellt, nub bat wie Die Moglichteit gefunden, fur jene Abweichungen zu einer gewiffen Regel zu gelangen. Die Abmeichung an einem nich Demfelben Tage ungleich, und ber Huterfdied mifden Morgen und Abend oft febr betrachtlich. Gie hangt vielfaltig ven ber Richtung bes Dinbes jur Beit ber Beobachtung ab. Und mancherlen Mebenymitande, vorzuglich die nabere ober weitere Engfernung eines andern Dognete ober eines Gifena, wirben auf die Radel, daß man daben ihre Abweichung nicht mit Que pertaffigfeit bie gu einigen Minuten augeben fann. Alles, mie den Erfahrungen alterer Beobachter übereinstimmig.

War ein Wensch im Stunde, darüber zu netheilen; so rwaren es sicher jene berühmte Reisende. Denn nie vereiniga gen nicht eines theils Gerändere in Ach solche Massen von Gea schiedlichkeit. Kennanissen und Erfahrungen, wie inwe es obn diesen bepden sicher weis; und dann standen auch wohl solchen Wahnern alle zu einem solchen Porhaben ersorderlichen Anstrumense, Charten und Bolder nie so sohr zu Gebote, auch haten woll nie die englische Admitalität weniger Kolden despare, um den Zwell der Beise, die Bervöllsommung der Estbeschreibung und Geisssche, dus alle Welse zu besordern, wie von bep seine benden Nannern und diese Reise der Fall war. Diese Ursaben verwagen alse beis Wersosser biesenschappen

raiefer Daloger, gu Bolle me gieben und aus Aren Mellebald bungen von ben merkwurdigften Beranderungen ber Abmeichung in verschiebenen Graben ber Breite und Lauge einen Auszug zu-machen. Diefer Ansjug bar benn nun feine Brei fel iber bie Dollickeit eines Softenis ber Abweidung febr anermeben Do finbet, fichig. Bi bet Unterfchieb an wheer und berfeiben Stelle, am Bord bes Schiffs und am Laube, oft fo beerachtlich, bag er, wie in Rutfa . Sund bennabe 4 Grabe ausmacht. Die Breite von' Dutta . Cund 500 gerechnet. fo mochten bieft 49 einen Unterschieb von so Beetneilen ber Belde Gefahr für ben Ochiffer ben einer fo irrieen Rechnung! Much ift bet Unterfchieb einer Abende und aleid bes folgenden Morgens angeftellten Beobachtung zuweilen 40 Big' so Minuten. Ferner, wie foll bie auffallenbe Unaleichheit ber Abweichung in einer und berfelben Baraffele ber Breite beftimmt werben, wenn gleich die lange verschieben ift, ba fic gar tein Berhaltuif barin finbet. Go bat j. E. Samburg 540 354 Morderbreite, und als ber Berf. (bet mirbiae Same 'hmaer Rathebert!) beobachtete, 200 15' weltliche Abmeis Coot fand fie im 53° 22" D. B. an der amerife mifchen Rufte 210 12' oftlich. - King bingegen im 530 45' M. B. an der affatischen Rufte nur 7° 20' bitlich. perftorbene Dr. Salley behauptete es als Regel: Die Rabel Ponne nie uber 2240 abweichen; und bier in biefer Reifebes "Vareibung findet fich eine Abweichung bis an 350 37'. Beweilet gleichfalls Die Ungewißbeit eines Onftems. Allen ergiebt fich boch wohl folgendes Refultat: Daß die Richtung der Magnetnadel nach Motden; und ibte enoffere oder geringere Abweichung, ein unertlarbares Phanomen der Matur fey, und nach feiner unver-Anderlichen Regel bestimmt werden konne.

Coat felbft verfichert die Sorgfalt und Zuverlaffiafeit ben feinen Beebachtungen, gestebt ober boch, bag jur Gee, ia felbft au Lande quo bie beffen Beobachtungen nicht immer bie nam-Itchen Refultate geben. Berichlebene Dabein, verichiebene Ja felbit eine und diefelbe, Rabel giebt oft ei-. Zbweichungen. nen Unterschied von a Graden, obne daß man die Urfach ent-Desten ober aus bem Wege fcoffen fann. Der Hunollfomred ni den exemuratelle est, ugishundung red pi siednem Rraft ber Mabel nicht ju gebenten, fo fann bie Bewegung bes Schiffs, die Angiebung bes Eisentherets ober eine andere 913 .

ind undefannte Utfach oft noch weit geffere Frifaner papare biffen. Das die Abweichung zu einem gewiffen Grobe den Benauigkeit gefunden werden tange, um den Court-seines. Behiffs barnach zu regulinen, with zugeftanden. Aber dunch int die Wooglichkeit nelengnet, sie di genau zu finden zum die, flage bis zu einem Grade bestimmen zu thimen.

Auf biefe Bemerkungen, welche gur Bergleichung woficht. ich bier angezogen find, schlieft dies Schriftchen en Bergeichug der Abweichung in verschlebenen Graben ber Breite und Ange.

Ma.

### Soone Biffenschaften.

Machtrage zu Sulzers allgemeiner Theorie der schonen Künste. — Auch unter dem Titel: Charaftere der vornehmsten Diebter aller Nationen,
u. f. f. von einer Gefellschaft von Gelehven ;
Irvepten Bandes Erstes und Irveves Stilte.
Leipzig, in der Optschen Buchh. 1793: 462 S.
in gr. 8. 1 ML. 8 Re

Die Anneine des erften Bandes (Bl. Allg. D. Bibl. Bh. V. 3. 201 ff. ) aab zieleich von ber ganiter Benfallewürtigen Einrichtung biefer periodiften Cammung Radricht : lind . es freut unis ; viefe Burtfebung jenes Enfanges und des ben Der Unternehmung beabficheigten Swecke volltommen mathia. per Anben. 3m exfine Stude biefes groepten Manbes lier. fern bie Derausgeber folgende Muffage: I. Hetrer Die Dichen Panft ber Gelechen im beraiftven Beitalert, nach nem Somer. Die Cangir biefes Beftaftens maren noch im einems lidern Berftande Dollabichtat, als biejeninen, welche wis femennen. Biefer Charafter liegt ande in bet ibnen benn do. mer eitheliten Benefmung ber Bemeinnitigen, dypriogegoge. Die geborten mit junt Sofe ber Rirften, und wurden babibit. von ben angefeltenften Dienern berfelben, von ben Berpiben, bebient. Aribre jogen umber. Somer nennt nur vieb bem. gleichen Sanget, ben Phemius, Demodotus, Linus und Chainpuia. Die togleiteten bie Lieber mit ben Leuff. Eine :

Offfetilung bet' Dichturten bes berbilden Beifaftere bie verfte. tien, tingt ber Berf: mit Redit Debenten. Der gemeinidiefte ! liede Infinit ihrer Lieber war bifforifch, Bolls - und Sotter: aeffinifre. Dhae moes auf priv Infalt garfetten, werben bie im Adanes ermannten alten Defanne bott bem Berf. blos nach ben verfchiebenen Beiegenheiten bufaejable, ben benen man an fingen offente. Diefe maren: Gaftmaler ber Burften, feverlide Laute, Robliche Seite, Schnführungen ber Braute, fever liche Rlagen .- Much die Gotter beluftigren fich an Liebern; ber Dipmp hatte feine eiginen Ganger, ben Apollo mit ben Weberhamt betrachtere man Dichtfunft als frebe. unmittelbare Babe ber Gottheit. Bebachtnif mar ubrigens einer der vorzüglichsten Bestandtheile des alten Barben, ber noch der Cotifit und ichbiete Sulfenifitel Der Cefunetung ent bebrte. Begeifferung, und melobilche Stimme maren anbre Enfacherniffe beffelben. Die Angald folder Sanger fcoine. Indeg-in jenen Zeiten nicht gar groß gewefen ill febn. 3wie ichen Betedlamteit und Poeffe gab es damals ichon einen wer fentlichen Unterfchfed; im Ausbruck, Bribale und Smed. II. Leber des Victoreste in der Malerey; pony him. Konffe fterialrath Borftig in Buckeburge Bittorest ober malerifc nennt man alle die Borftellungen in ber Ratur und Runft, bie das Auge einzig und allein burch ihre eigenthuntliche Schone beit feffeln, ohne daß fie fich bles geringfien Reite von ben Mebenumftanben borden, womit ihre Betrachtung verbunden fenn fann. Bit nellien Grandber fibon ber Rebentveen mes aeie, ibfe fich batan in ber Erinberung Indofen ! wir foliten es nur anderefifte tiennen. Bien bingehem bet Dafer etmas. fath Anben Will; fo mußt die Gadhe, Die en barnebret, bies, Darufff gefallert, foeil Wereinen immittelbat fibren Eindrud! anffent Anne macht. Die Belliaffenbeit ber Oberfläche einet. leben Cadie At bas Einnige, mas für ibni in Bengamme rommit : biefe noftrabitt er von allen übergie Gigenfebafeen bet Dinge. Er beurtheile bus Bobine bled nuch Rarbe und > Geffelt: Dinge inbeff, bie an fich niches Mateufiches bu bas ; ben Abeinen, tonnen, unter einem geroffen Ctineblingte betraditet. den wir subor noch nicht nabinen, ober durch befreibere Beleuchrang ein febr malerifches Mifeben gerofinnen. ben Berten ber Runft reicheinen malerifche Schonbeiten fichts Baver mit fühlbater, aft in ber Ratur felbit; benmifent arbein : tel babbi , ben Menfdren für bas Ochbie empfindisch ju mas den und dann überhebt fis und manchet: Welchmarben and

identification ber filmentification in bei film bei beiten inten verbanden fitt, mit ihren Sindeuet stimodifen. ... Die unift bertet une bis Chone come Mitte ber und fafte de une tradtett, fo land thib fo wiel wir wollen : Hit Parcodiness 160 Ardbeffiren: wen Drn: Drife Manfin Dalle. Beibe a wich oft für einenten gefreiter! es find aben aven melemie li Berichiebne Linten bet mintidem Battung; und :fchen.and W. 29. Stogel, baben: unfibiefen Unterfifete aufmertform Bischt . Diet aber wird er noch iconser und genaner bes ingrat. Entreffirerabeifer, Die Sumprophenten eines Gebitt it. Mebenbehallinenen von: andrer Bes verbliben: Tie-Mas abre tring egen utrimiate die Debenvorftellungen, eines Gebinen pit Bonpenebanken unbret: art. Berben Rebenvorftellinna neuer Ant materatiboben, fo gerftbet man bie Barmonie ben Benanten, Hab witimingert baber ble Schonbeit eines Gebichen me nione: um fe anele y je wolltomintener fie mat. Die Luch officung giebt uns alle das Schlechtereffer das Befferet unit budinataer affbatilcher Revert ift, bog fie und burch bie Badifaffe raffinenter Reberrorftelburgen beluftigen will. Die ernftidie inellichte tonnen folglich travefirt werden. Die Datolik Gid ift: micht blaß duranf einaefdennib; und ibnein Lodinitha teluftinen, und man ibann fle in bie erfiftbafor und bilufeaffi intellett IV. Raft Belvoni; verfruchtie von Griff. Schatt, dem mira mirte aute Utberfebatter bet @elbeltiten den wa Maidanio au verbainten bat) ivotone bet antichrefietiat illia hateth Busgun, itit naberer Charateriftehrer Biner Chienas ich foeififtellerifchen Berbienke, 38: Euch feinernum Cheil iehe auffallenden Fehler-werden gerügt unden ihre Duellen mittelicht. Line allemiergiebt fich bag i Belle auf ander geoffe fem Belanten, dieem feltenen Reichthaumdes Einbildungstraffe binnen felden Brebbidienunsariff; und winer bewurthden tublirbis metrebefdengeinigteite burd ble Muftinbe, binteribenguras beite men fcheleb , suenetgebalten murbe , bein Bisfte foner Stunft minefteigen. V. Ankitmuchus; von einem tinnenanneen Beine Gebidite traden iberall Contentod fufteen; ptatelnan Schen Beitalters, mit weathlerifdiene Merruthen überfianfo, die bem Gelehrten unfchabbar find; welche bee Befes weistable Comact aber nicht fetten als gefucht und zwecklos verwirft. Bilift Dichtet barnach bes Df. Derfaitna, ben größten Ebell Comes Rubms, See ffent in meitern' Bieten ib ferbarbia immil wife wordert mehr feinen Reblertt; als dem weninen Guun m banten, bas Athibite tom finbet: " Der Geift feiner Cheffe fcbein# 4 . tr. 2 -

farint mie beut in filmen Stiftmet benildeber ballifice neue fert bu fenn, wie man ins Carall's Hebriebung ber Gleak bes & auf bas Dont bet Beremice fieht. Und boch Webt ftian bermid, bal bet. Brift bes griechtichen Dichtets thebt the bie Elegie, als für bit Ditmien mar. VI. Bottfried Chauten: von Beren Bofrath Midrenburg. Burn ber Character bes humaligen Beitatters in England, in welchein fich Diefer Dich ter fo gang ungemein dieseichnere ; und baller von feinem Co Lent und den vornehinften von feinen Gebieben. VII. Dos Minso De Mertilla y Janiga; von Berrs Schaf im Gie tha . Seine Acancana ift, wo nicht entlibichen bas beite bach berviff eine bet beften fpanischen Detoengebichte. wher vielweite ein biftvelfche epifches Gebicht: "hier wied man nabet mit bem Dinn bes Ganten, und fobatten thit rimelnein febinen Breiten bekarnt gemacht, bie fowahl wanisch, als in bentide Brole Aberfest miegetheilt werben. Vill lieber die romie febe Blegifer, Cibull, Propers und Ooid. Durch ben Proplust ber griechifchen Clegiert etfcheinen uns die Romifden mehr als Deininales und wirtlich febeinen auch wenfallens Siball und Obid es gewelen bit febnt fie vertatben feint . Adthave Spuren griechifder Rachahmung: Dagber , benn Me gefolot manen, find ums bon teinam bon benben bekannt. Dier fft nur woch erft wom Ciball die Rebt. Die Battnerniet wines poetifden Characters fich : Jang in enbigen und feveriber Empfinbungen jutt Gowarmerichen und Bartiebens anneilen pladitche, tebhafer Anfwallungen, die fich aber immer de Graebung und Dulbfomfeit auflofen eine Weichbeie, be miche feiten Ehranen enbrent, und bas dert verwundet : eine Bedmermunde die aft im Sehnfiede nach Lod und Grad übermile Unter feine vorzäglichften Giemalde gebbren unftreftie ie lanblichen. Aber in die ftillen, fremublichen Bilber Riner bhanenfie mifcht fich von Beit ju Beit tunnder Aun, bet bie Barbe ber Domermuch trägt. Der Werf, gebt die in einfare Gleelen und eineelnen Stellen wortommenben Schonheiren Brittig burde und bat. biefe metrifd und gereint aans alie Mic fiberfiel. Bou ben bepben andern Dicheum wird bie Restfebring beindeln.

Den Anfang bes Amerten Schalle macht eine mit Go fommet und feinem Urtheil entworfent lefentwürdige Abband lang: über einige Verschiedenbeien in dam griechischen wah draufichen Arabus prole. Der chufen giebt es eine Bere

Benge i bier ift aber unt von den innern Briftbiebenbeiteit ! Rede. Der erfte Unterfchied ift ber, bag bas Eranerfviel z Brieden faft immer Datftellung einer in bet Befchichte eranbeten Begebeinbeit nach ihren Umftanben und Rolgens is bentide Traneripiel bingenen groftenblreils Darftellung eis er erdidneten Sandfung, nach ibren innern Bewegumasgrung m. und Beranlaffungen, ift. Gitt menter Unterfchieb zeidfe fr in ber Art, wie ber Brieche, und wie unfre Beffern tra-Roen Dichter Die Umftfinde berbepführen, welche bie Rataroute sa entwickeln bienen. Diefe testen namlich auf eine entriche Art, und burch fich felbit; Die griechifchen Tragifer imgegen nicht feiten burch fremde Bebhuffe und abernarurlie m Mittel. Drittens ift bie Benugung der Leibenschaft ber lebe für bie Bilbung theatralijder Begenftanbe auf bem riechischen und beutiden Theater febr verfchieben. Auf ber Bahne ber Griechen findet man, etliche wenice Dramen auss muommen, niches als Beroismus und beroifche Subiette, auf em beutigen faft überall Liebe und verliebte Antriquen : anf enem bas Beib großtentbeils obne Bebeutung und Ginfluff. mf biefem bochft felten; auf jenem ben Dann meiftens ebel met groß, auf biefem oft fcbmach, ober nur burd Liebe ftart. Richt meniger groß find die Berichiedenheiten in der Darftels ung und Bearbeitung. Bir bebanbeln unfre bramatifchen Begenftande philosopifcher, und fcbilbern die Menfchen mitbiger und moralischer. Ben ben alten Tragifern neigt fic ber Ansbruck nicht felten ein wenig jum Dibetorifchen bitt , und chmedt nach ber Rebnerbuhne ober Tribune. Wir bingegen fichen auch aus bem Bortrage alles, was am Tiraden und Mednerfunfte erinnert, zu verbaunen, und nichts vom Dichtet burdidimmern ju laffen. Die Alten legten es in ihrer Dars Reffung mehr auf bie Dhantafie, und wir auf den Berffand ander Much in Unfebung ber Sitten ericbeinen bie Belben in ber Megel auf ber neuern Bobne liebenswfirbiger, als bie Def ben der altern. Der Grund bavon liegt theile barinn, bas Die fanftern Tugenden ber Menfchheit, wenn fle auch nicht all gemeiner ausgeubt, boch gewiß in unfern Lagen allgemeinet anerkannt und bewundert merden. Much find bie Sitten in fofern verschieben, als fie fich auf Berfchiebenheit bet Religion erunden. Und dann ift auch die Art anders, wie fich die Ale ten, und wie fich bie Meuern fur bas Leiben ibter Derfonen maurerffiren luchen. : Unfre theattalifden Sitten tragen eine weit hobere Jarbe als bie thrigen. Ca, mist indes bie grist M. L.D. D. XV. D. s. St. VNie deft. **SR** III

Giften Tragifer ble Entenb nicht in ibret bochten Balls menheit ettaunt in baben icheinen, eben fo, fcheinen fie and bas lafter nicht auf feinen Schleifwegen und Arragmaen belaufcht zu baben. Bulest wird nach Gathens Iphigenia als uprzügliches Mufter, und ole ber fcoufte Beweis empfoblen. haf ber Beift bet tragifden Dane auch unter bem nordifchen himmel wallte, und fich mit bem Geifte ber Philosophie, noch uniger bier, als in dem bochgepriefenen Griechenlaube ver schwistert habe. II. Ueben die Verbindung der Irchi teftent mit den Bartentunft. Der ten penern Bartenanlagen der Englauber und ihrer Machabnier finder fich oft eine au große Verschwendung ber Gebande, und ein Mangel ibret Zweckmäßigfeit, die fich mit bem reinen und ebein Geschmach menig vertragen. Angerbem aber follte and ber Dlate, mebin man bie Gebaude Rellt, in feiner Antage aleichfalle einen bestimmten Charafter baben, ber unichanlich in machen ift. und biesu werben im degenwartigen mit vieler Einficht aco fcbriebenen Auffahe, bie bienfichften Mittel angegeben. Ind mird die Frage bennewortet, ob die Bestimmung des innern Raumes ben Gebande bem außern Unfeben überall, ober im unter gewiffen Ginichnankungen, entsprechen muffe? III. Die leuchtung. Seber Rorner ift ber Befeuchtung fabig; abet nicht alle Korper find es in gleichem Grade. Des Berfaffers Untersuchungen birruber veranlassen ibn zu einigen für bie Maleren und Farbenlehre wichtigen Folgerungen; und er vermeilt fich befonders ben ber burch gebirige Bertheilung bes Lichts und Schattens zu bemirtenben. Saltung ber Begenftanbe, und ben der au diefer Absidie bienlichften Detbobe. Schraffiren. Bur Bezeichnung ber Schatten auf einem gewiffen Grunde, vermittelft einer dunteln Rarbe., fann mas Ad verschiedener Bertzeuge bebienen. Geschieht es mit and men garben, und burch mehrere neben einander gelate buntle Striche, bie in ber Entfernnng Ein Ganzes ausuniaches icheinen, undabas Anseben einer dunteln Rarbe haben, in mitt dieß Schraffiren genaunt. Wer foon feraffiren will, bet muß die Tertigkeit befiten, gleich große Linien von gleicher Starte in gleichen Entfernungen von einander aufzutragen. An Starce muffen biefe Striche jeboch oft verhaltuffmas 34 - oder absehment auch kommt viel auf die Richtung der Strice and und es gehött pur Schichheit einer Corofficung Das man mit ihr feibit die timeise verfcblinge, welche bie Weine den derfesten ausmachen follen. : Uefrigens Alifie um fo viel 30 L. L. V. L. R. L. L. V. L. J. L. St. ني س 

Bereit nutitliber fie ben Schatten aufbruckt: ber bibmes L wordeftellt weeben, te feidster fie bas Muge burch ben Ans ein einer gangens Waffe ober Riache taufcht. In ben mit reibe gerrachten Schraffirmpaen verfibmeinen bie Striche am uteften in einander. Das Uebereinanberlegen ber Orribe if r ba sa brauchen, mo man einen ungewohnt, farfen Don Chattens zu erhalten wuricht, ober foo man die Unterbres me der nicht in Eine fort gezognen Linien bedecken mill. an verbindert dadurch and die einzelne Bahrnebmung ie-!Beite noch mehr, und fann daburch die allentiflige Zunahe and Berfartung ber Schoeten auf eine feichte und nordes je Art ausbruden. Gine eigne Gefdicklichteit bemm Schraf m befteht barin, bag man die weichken Schatten in ben iffen Grund kinneetlich versaufen laffe. V. Jufan dem Meritel, Accent, im Sulver, in Biefice Die Duffe vom Sen Brof Mass in Sale. Er betrifft nebuckto die Frage: burch welche Mittel der gentoriiche mathetische Accent ausgedrücke oder bervorgebracht werden men ? Eben fo, wie ben ber gewohnflichen Rebe die Accente. en einen fich. der Merfeandlichkeit wegen bebient. Leine am find, als: das Unbaiten und Forteilen Der Stimme; Die rudrenna und Schwachung ibres Tons; und dus Steigen Dinten der Stimme; fo bat auch die Mitft biefe bem itel willig in ihrer Gemalt, und term dadnich die ventoris m-Motente hervorbringen. Hud fo auch bep bem bathetis n, wo der Con woch, nach in Abficht auf feine Qualität. th Empfindung ober Leivenschaft modificiet, und Ein Mort ver leibenschaftlichen Bine oft ein oder mehrmals wiederholt Die Much bieft verenag die Miufik nachznahmen, und in Ane ing der besondern Characters jedes Gefühle hat ihr Ausbrud! ft net bem in der Ratur einen Borung in der mannichfale n Beebindung der confonirenden und biffonirenden Affor-VI. Beschlaft des Artikels über Monfo de Er-Ry ein ferneter Ausung bes Dlans und fconer Stellen fein Armeanni Vii. Aefthylus; von Kun, Drof. Jatobs Botha. Gine mit vielem Klrif angelehte und aus eignem ndium cestioofie Charatteristit dieses merkwurbigen und ievollen Tranitors. Seine Trauerfpiele werben bier theils Michight auf feren Bufanmenbang mit ber aften grieche n Trandbie abreibatmt betrachtet, fo ferti fit moch Opmen früheften Zustander derfeiben an fich tragen 3 theils werden Eigenbundickeiten, Borgene und Mängel erielfc ans இர் படி உ

einander gesett. An dem Charafter des Prometbaps, ist nem Meisterstücke, wird gulest und gezeigt, daß es dem In sicht und Beschicklichkeit sehte, einen Charafter wannwickeln, und davan den Reichthum seiner Einbildungstraft ju zeigen.

Edk.

Erotifche, ober auserlefene liebesgebichte, von Blumauer und andern der berühnteften Dichtern umferer Zeit. Frankfurt und leipzig.

Met. gebort nicht zu ben finftern Sittenrichtern, welche aus nicht einmal ben Dichtern eine gewiffe Petulang geftatten. Er weis recht aut, daß man ben Berth eines Gebithes meie nach leiner poetikhen Bolltommenbeit, als Moralität bent theilen muß. Er weiß aber auch eben fo ant. daß Counteit Den Mangel ber letten mo nicht erfehen, boch zum weninken entschulblaen muß. Aber Bedichte, welche weber bas eine, noch bas andere haben, liegen so gang ausser bem Begirt affet Rritif. Bon defer Art find bie hegenwartigen. Statt eines Blumauer und andere guten Dichter zu Betfafern zu baben. wie der Titel tugt, konnen fie, einige wenige ausgewommen. nur von ungefittteten Stubenten , ober noch wahrfcheinlicher von Sandwertsburichen bertubren, für beten Berbergen fe vielleicht bier und da noch zur Lektur bienen tonnen. chem Lefer von Kopf und Dergen tonnte man es gummuthen, Unflatherenen, fo fchlecht ergablt und vorgetragen, gu lefen? Wir wagen es nicht einmal aus Aurcht zu beleibigen. nur eine Probe abzuschreiben.

Rb.

Die Romane angeklagt und vertheibigt, von einem unparthepischen Richter. Dresben, ben Gerlach.
1794. 4 B. 8. 4 82.

Diese Abhandlung über den Werth der Romane ift in dialogischet Form abgefast, und die redenden Personen find der Derr Philalerbes und die Gegenpartbey. Wan kann nicht sagen, das dies die gefälligste Art sep, dergleicher Gegenftande darzustellen. Der leste Richterspruch fallt dahin aus, das Roma.

weisen fchor gebildeten Neuten von festen Berindschen, sied nem gewissen Aiter, wiedich zu lesten jungen Bessenn hinsum gestächtlich worden könnten, welches dann auch wohl ganglade fen mag. tebrigens abet scheinen die Standosse und vom Pennenorung von besden Theilen ziemlich seicht. Sof sie zu Ichsen von besden Theilen ziemlich seichen natzen Noman, in weichem Personer aus ber würtlichen wirterielt. Auch hätte die Segenpartibe denft die Frank in Anvegung bringen können in nicht überstinge die, selbste wir nie Kongen der sie seinen Ausgest der seinen sie sieses das in Anvegung bringen können in nicht überstinge der, selbste wir zie Kongen das ihnen bernach nichts niebe nien, siesestant u. derraschen worksiner wodene ihnen alse offenbardes Lebends zuig werhittert worde ?

### Ratholische Gottesgelahrheit.

leber ben Sinfing ber Heilfunst duf bie praftische Theologie. Ein Bentrag zur Pastoralmedizin, von Franz Zaver Mezler, ber Heilfunst Dottor, ber t. f. Josephinischen Afabemie zu Wien, ber Geifellschaft ber Aerzte zu Paris, ber forrespondirenden Gesellschaft ber Aerzte und Wundarzte zu Zürich, Mitglied. Zwep Bande. Um, 1744. in ber Wohlerschen Buchhandlung. Ofean. 30-Bogen.

Der Berfasser dieser Pastoralmediciu hat sich schon lange als lezt dutch seine medicinischen Schriften viele Berdienste erserben, die er hier dadurch vermehrt, daß er den Einstuß, velchen die Heilkunst auf die prattische Theologie hat, auseins nder seit. Er geht von der wahren Bemerkung aus, daß die Wissenschaften, ohne gegenseitige Berbindung, ohne das ussammenschmeizen in ein Ganzes, nur Druchstücke, heterosene unter sich gährende Binge sepen, die erst dam, wenn sie einem harmonischen Ganzen verbunden werden, wenn sie einem harmonischen Ganzen verbunden werden, den heile wen Einstuß auf die Wohlsahrt der Menschen erhalten, won sie eigentlich bestimmt sind. Der Verf. glaubt, daß die heiltungt, nuter allen Wissenschaften am meisten sich mitges

theilt. Ad felt einiget Bait ringsutt nüblich erwiefet. und Dintonfebung affer Debanterie fich fitt jede mit ihr in einigen Berboleniffe flebende Billenichaft branchage und nothwendi ermacht babe. Bine die Theologie, bennertt ber Berf .-lieft de poch meiftens unberibre. Die Unfache bienen labr nich beide errathen. Linnel gescheh dies, meil fich die Theologen dies bent von Riemant gerne unde tounben leifen ; mit fich bereden kommen, daß ibre Biffenschaft obne elle Minritung is erib einer andern für fich affein beiteben ifonne; und benn war nach bet michtigfte Umfand diefer, daß man nom benben. Beiten ben Srenaffein, ober beffer gefant, bie Richer niche finden fonntes die mit ihren Zahnen medbleifeitig in einanter arch fen, und badurch den gehörigen Amoch bemirten mußten. Die Rolge biege Unrichtigleit mar, bag man immer von biefer und won jenet Geite zu weit gieng. Die Meraphyfit und bie Theologie faben naturliche Birtungen für übernatürliche a. febald fie fich bieselben ufcht etifdert kounten. Die Phyfik und die Beilkunft, die fich die Sache au erflaren mußten, lade ten banegen, giengen bann auf ihrer Beitr and wieber an weite und glaubten, bag außer ben Grengen ihrer Wiffenfchaft nichts Babres mehr liege. Co giengen biefe Biffenschaften, Die be-In geschaffen find, fich bie Band ju bieten, und gemeinschafts lich am allameinen Wenschenwohl, dem einzigen und schaus Ben Imede, ju arbeiten, mit gefehrtem Richen immer auseinander, und indeffen bie facrofancte immer bie Engel im Dimmel fingen borte, nahm die Gluberrima mit dem grobern Theile porfieb, ergog meiftens grobe Materialiften, und von biefer wie un tener Geite giena bad Gute fift die Denfebeit verloren." Diefe Bemerkungen', beren Richtigteit fich wohl burd die tagliche Erfahrung beftatiget, boben ben Berf. It Diefer Schrift veranlaft. Borinn es iben vorzuglich borum au thun ift, die wechselleitige Einwirkung bes Geefforgets und bes Arnes in praktifcher Omficht darzulegen. Er tragt bier die Refultate feiner taglichen Erfahrungen vor, und fcrantt fic baben immer auf diejenigen Ralle ein, wo der Geelforger und ber Arat fich bevlammten antreffen. Daben erklart ber Berf. ansbrudlich, baf er fich in Betreff ber moralifchen Grundfate. an bie Lebren ber fatholifden Rirde, mogn er fich betennt, gehalten habe : findet aber fur nothig, jugleich ju bemerten. daß fo enge die Scheibegrangen der Ratur an die der Theolegie Roken, doch die Linie zwiften benfeiben febr fcwer zu finden fep, besonders weun man nicht mit vernäultigen und belibenfens

Muden Menfchen, und Wenfchen von guten Derzen zu ihne babe. In vleffen Ball prophezeihr fich der Berf. Das Strick al der bet Riegenden Fische, die, wenn fie ein wenig zu hoch flieren, ein Raub det Bogel find, und wenn fie unterranthen, den den Fischen gefresten werden.

In dem erften Bande bandelt ber Berfaffer von bem Binfing der Beiltunft auf die Sittlichkeit überhaupt. In awolf Rapiteln bandelt bier ber Berf, von bem Ginflus ier Gefundheit, und ber Anlage ber Eltern auf bie Sitten ib er Rinber: Bon bem Ginfluß ber phpfifchen Erziehung auf tie Sitten : Bon bem Einfluße ber verschiebenen Temperas mente, und torperlichen Stimmungen auf bie Sitten : Bon sem Cinfluffe bes Alters auf Die Sitten : Bon dem Einfluffe Beschlechts auf Die Sitten: Bon bem Einfluge des Sime nelftriche auf Die Sitten: Bon dem Ginfluffe Des Standes . auf die Sitten: Bon bem Ginflufe der Dabrung und bes Betrants auf die Sitten'; Bon dem Einfluge bes Bobnorts auf die Sitten : Bon dem Ginflufe ber berifchenden Leibenn daften auf die Sitten: Ben dem Ginfluffe verschiedener trante icher Diepofitionen auf die Sitten: Bon bem Ginfluffe verdiebener Regierungsformen auf Die Sitten. Unter Diefen Rubriten legt ber Berf, Die vorzüglichften phpfifchen Urfachen zeutlich gennig dar, denen man die mehr oder minder bertdenben Lafter und Unfittlichkeiten der Menfchen auguschreiben jat. Er jeigt, wie fehr ber Beift, Die Denkungsart, ber Chaafter, und die Sittlichkeit bes Menfchen, von phyfichen Urachen abbangt, und wie fehr man fich bas Studium ber Maurgeichichte bes Denichen angelegen feon laffen muffe, um ben Menfchen von allen Seiten gu tennen, und richtig gu beuten Beilen. Dur unter diefen Bedingungen ift es alebenn auch moglich, durch eine gutgewählte Diatetif ber Geele ben Denden tugendhaft ju erhalten, die Reime des Lafters in ihrer riten Unlage ju ersticken, und wenn fle auch icon jur Reife netommen, und ausgebildet find. durch thatige Beilmittel gu. sestreiten. und das Uebel immer an der Wurzel abzustechen.

So wie es Ach ber B: in bem erften Bande hot angele' jen sonie ist allen, die Rothwendigkeit bes Studiums ber Nature jeschichte des Menken für jeden Seelsvaer überhaupt zu er veisen; so such er nun in dem zwepten Band zu zeigen, wie zothwendig eben diese Studium der Naturgeschichte des Menken für jeden Seelsorger (der Berf, hat aller immer nur die M m 4

Lacholifchen Greffmaer im Ange Ffen, wenn er ben fenten Marrlichen Berrichtungen nicht ben Beift feines erhabenen Berufs verfehlen, und die Befundheit und bas Glad feiner Pfarrtinder verleben will. Der Berf, bemerkt zugleich in ber furien Borrebe biefes Banbes, ban er gefliffentlich von bet Berbefferung ber Rirchen : Rlofter . und Schulgebaube, von ber beften bigretifden Ginrichtung bes Gottesbienftes, in fo meit jum D. biei Entblogung bes Saupts, bas Steben und Rnicen auf taltem Boben, bas lange Singen und Drebigen z. auf bie allgemeine Gefundheit Ginfluß haben, nichts gefagt babe, meil biefe Dinge nicht gerabe zu in feinen Dian. fondern theils in bie Medicina politica, theils in the eccletiafica gehoren. Diefer groepte Band bandelt überhampt von den pfarrlichen Verrichtungen, in fo weit diefelbe auf Die offentliche Gefundbeit Ginfluft baben. bat bier feine Bemertungen in finf Rapitet gufammengefaßt, Die vom Laufen, von ber Che, vom Rrankenbienft, von bem Benfand ben Gerbenden, und vom Begraben ber Leiden, Banbein. Der Berf. befchließt biefe Betrachtungen mit fols genben Worten : "Go glaube ich nun ben wichtigen Ginfin Det Beiltunde, und der Maturgefchiebte auf die Sittlichteit und Die prattifche Theologie gehorig erwiesen, und allen, denes baran gelegen if, vorzüglich aber ben Seelforgern Des Lan-Des fattfam gezeigt zu baben, wie nothig für fie biefe Renutwiffe find. Denn abgezogen, bag viele Stellen in ber Bibel ohne Butle der Raturtebre unverftatiblich, viele Raturfeenen unbenreiflich, viele Gleichniffe, Die der Morgenlander fo gerne Braucht, buntet, viele Ericheinungen übernatürlich And; f muß ein Geelforger, fo balb er mit ber Maturnefchichte niber befannt ift, balb aufhoren , gewiffe Dinge mit ben Mugen bes Dinftiters angufeben ; er mirb bem fonberbaren Sange mm Mebernathrlichen und Sonderbaren entfagen, nichte gu Strofe gerichten erheben, bas es nicht ift, und eben baburd feinem Mitburger ehrwurditer, nutficher und erbaulicher fenn. er baburch nech bie porgitalichften Offichten bes Ocelforgers, und bie Borficht fennen gelernt, Die er beb Kronfenbefuchen anzumenden bat; bat er bie Gitten ber Deufden nach ihren phyllichen Befchaffenheiten tennen, beurthellen, und wurdigen gelernt, weiß er Alles, mas in ber Musubung feines Berufes, Diefer fo ebein und erhabenen Sphare fur bas Beil der Dorfde beit, auf das phofische und moralische Robl, auf die Sitten und die Gesundheit, auf das Wohl und Beb seiner Mirbarund in account Abermandelchaft flebe : fast er bie Ringfeit in ur Seiferar einzelner Derfonen nach Befchaffenheit ihren Lemperamente und ibret Grantbeit in Reter Rudficht auf Parurgeidichte und Armenfunde fich einen gemache; fo moche e daraus meht mehr Ruben für das witliche und ewige Babl einer Pferrtinder entfteben , ole wenn er noch fo viel bebrais be Burgelmorter ausmendig mußte. Am Ende wiederhole b noch , bag nicht Parthenfucht für fraend eine Drevnund ficht gerionliche Anguglichkeit, nicht ftolges Unmaffen, einem n erhabenen, mundbigen Stand Barichtiften zu geben. seint fondern lange, mobl burchdachte. Erfahrungen, Bobl ier Menfabeit, Ruben Des Dublitums, mein Dian maren, len meine Reber verfolgte. Sabe id Bemand beleidiget, ober lute ich etwas Spriges gefagt, fo wieberhole ich bier, was ich nehrmals fante : es ift ber Robler meines folichen Berffante bes, aber nicht meines Bergens. Leiber! febe ich am leisten Minite ber Rette biefer Schrift bie besthrbeten Borntheilt. wie Schlaugen ach trummen, und in Commificifcher Gabaund an ihren verfahrten Beffaftand jebem biebetn Denter enten wen tampfen. 3ch febe fie, bie verdenblichften Diffbrauchen vie das Semd bes Reffus, um bas Bohl ber Wenfchen ars infangen. Doch , Sei bir, Manfchhit! wenn fie auch murt vie jenes, feidweife von bir geriffen werden ! In unfern Lan ren, ma man fich fo febr bemibt, die werlahmie Winte beft Driefterthums berauftellen, wird biefe meine Cidnifs aemil nicht ohne Maten fenn: Wer fich; getroffen fühlt, den biopfe. anflore mir ein bethichmefterliches Anathema gu furethen, am feine Druft, und bebeirige jenen Aussumich des Anaragenes : Die Licht beauchen, miffen Gel gufchatten! Wet fich nicht gewoffen fubit, fonn mit hamiet fagen : won es micke. der mag fich krayen; wir baben eine beile baut. Blifch fo einem Manne, und helt feiner Gemeinde ! Wem ihm. nicht ehrt, ift febleche. Er ift ein Engel im Steilde : ber Ern mi orm Teidie Berbechn: fein Borbild ift fein gottlichen Caffe ter : fein Babifpruch : Nife ueile eft, quod feciusus , friten. eft glewia!" Bir wunfchen, bag jeber Geiftlicher, bhaleich bieg Buch jundchft für facholische Geiftliche gefchrieben ift. lich Dies Buch in feine Lefebibliothet anschaffen mate, mail wir verfichert fund, bag er es nicht nite mir Beranigen burche lefen , fondern auch gar viele beilfame Wahrheiten barinn fine ben wird, die auf die Beforgung feines Benufs einen entichies ben wohltbatigen Ginfluß hoben "Daben tommen wie nicht M 📆 🛣

tinberierte laffen, baffes bem Ganzen an eftem fiftematisch. Susammenhang fehit; und baff der Ausbruck allet immer am glactlichsten gewählte sey, welches aber unsere Lefer schon bereits selbst aus den Stellen, die wir in diefe Anzeige einrückten, bes merkt haben werden.

Ist des Recenstens, Fegens, Maurens, noch frin Ende? den deutschen Jakobinein gewidmer, von 3: J. A. Weissenbach, Chorherrn zu Zurzach. Im Jahr 1794, als dem vermuthlichen Schusse der Epoche: 85 Journalisten, und 90 Recensens ten. Mit Erlaubniß der Obein. Augsburg, ben Sin: 8. 12 Bog. 6 ge.

Ge fe befannt, baf ber Exjefuit Weiffenbach , nebft feinen Conforten ben Augeburger Erjejaften, Die gegenwareigen Beite middinde dazu benuben, ibre Gegner gang gu Boben zu brie den, ben weltlichen Arm gegen fie ju bewaffnen, und fie burd diefen; quia ecclesia non sieir languinem, dem Reiniennase fener zu übergeben. Die gegenmartige Unarchie in Franfa meich minft biefen feinen Derren baju bienen; die beutschen Sare Rett, menn es moglich mate, gegen Lietergrur und Auftlat une in Sarnisch zu beingen, indem fie ihnen unausbörlich in die Obeen fdreven, bağ Deutschland bald ber Schauplas einer then fo grau tvollen Americe fenn werde, wenn mon noch lane ger geftatten follte, daß außer den Augeburger Erjefuiten und Bren Affilirten, noch andere erbate Matmer ihre Stimme im Dublkum boren laffen burfen. Begenwartige Ochrift bes Erfefuten Beiffenbach bat nun vorzüglich bie Abficht, den Recenfruten zu Leibe ju geber, und fie ben ben Fürften Deutsche fande in ben Berbache bes Jacobinismus ju bringen , bamie man fich gegen fie bewaffnen, und fie mit Rener und Comerbe androtten moge. Es ift freplich ben Weiffenbachen und Cone forten nicht gu verargen, baf fie ben Regenfenten fo gram find, meil biefe fich erlanben, fire elenben Birugeberten nach Berbienft zu murbigen, und ihnen bie Laine, worunter fie fo gerne ibre ichanblichen Absichten verbergen mochten, affentlich por dem Dublifum abjugleben. Dagenen wiffen uun biele Gegenfufler aller gefunden Bernunft, Religion und Recht fcoffenbeit, fein befferes Mittel, als bag fie ben Megenten, mie

de der Erfofinier Weiffenbach bier tout, onrachen, alle Souta ale und fritifde Sinftitute gerabe bin zu verbieten, und nut od der beruchtigen Augeburger Atiele über die Aufeifett. wpen Dan durch Deutschland an gestatten ; ba fie benn biele in, es werbe baib eine biche Rittlernift fich über Deutschland erbreiten, baf die Erjesulten und Conforten ihr Unmehn inhe unerft und ungeftort forttreiben fonnen. Mit aber bie ! Rea enten für ihre Dione ber Binfterniß zu geminnen, fo geben fie pr. wie auch ber Exteluit Beiffenbuch in Diefer Schrift if me pfe die Recensenten jaturut und fundere, verftebe fich's, die letasburger Rrieiter und ibre Belfers Belfer ausgenominnen. iches, ale Begomaurer, Muminaten, Brangeifter, Italyeiften. eue Beiben, und beuelde Jatobiner fenen, Die mit nichtt atie ers schwanger geben, als wie sie bie französische Anarchie aus eutichen Boben weroftangen mochten. Dies.ift ber allgemein e Anbale fo-vieler Augeburger Brochuren feit ein paar Sabe en, und dies ift auch der Inhalt gegenwärriger Schrift. Deux inffen fic unfere Leier baben noch erinnern, daß barinn ber Plefuit Beiffenbach in feiner brutalen guhrmannelprachet kicht, ber wie er fich in ber Borrebe tubmt, in feinen Schrift in foon oft gemig ju verfteben negeben bat, wie wenig er olche Schurten (bas find Recenfenten) achte, und wie hate derfelben ber ibm in ein einzig Paquet bineingeben. Roch muffen wir unfern Lefern Die Claffification mittheifen. wiche ber Berk bier von den Sournalisten und Recenfenten Er theilt fie in zwen Saupttlaffen.

- "1) In die von groberem Buffe. Diese erbalten folgende Litel: Freymurbige, neueste Katholiken, Cojenransprediger, Selbstoenker, Biedermanner, Unparztheyische, Juruser, Bedenkliche, Gebeimpikreiche, große und kleine Keftmacher, Juschauer und Beodyachter, Untersucher, Forscher und Prüfer, Paradoraler und Abentheuerter, Kansleybothen und Staatse kansellisten, Projectanten und Vorschlägmacher, Punblisiekissfreunde, Briefauffänger.
- na) Die vom zweysen Gusse bringt der Beise unter soli gende Kategorien. Demeinnutzige, Geschmackvölle, Inaverläßige, Berträgler, Magazinter, Musarumisten, Mertriusse, Biographen, Atademisten, Blumenter ser und Frückresmmler, Fragmentissen, Anekorens sammler pud Analektier, Gogapplägler, Codrenges spräch-

Afprachier, "Groffweber, Ephemeriden und Mimage arbenmanner, Caasmind Jahrbuchler, Mochen . und Monatblattler, Gacffalender und Chroniffchreiber Merferener und Beirvertreiber, Vergrochenbringer u. Aufligmacher, Weben : Abend : und Erbolungeffandi der, Cabelliften, Syntopiften, Muszhaler, Schwatz abufte und Witteramer, Sittenmaler, Reitzende, Geafabibolle, Empfinbfame, Schafer und Schaferingen. junge Asfope und Sabelbaafen, Cheaterfreunde, Bin-Aderfreunde, Madrhenfreunde, Purnifchier und Ben-Admeder, Saglenttimmer, Struffer und Schonfle "ber, nebft andern Afmis litterariis, gelebeten Subc. Aleuten, und litterarifchen Poffenochten So wid Lich berem genannt babe, fugt ber Berf, am Ende binger, find aboch dange Dugent in biefer Litanen binweggelaffen. Die agange Summe, nur obenbin gerechnet wirft aus, 86 Jours smalisten, 90 Recensenten."

Pricifche Geschichte bes Portiunfulaablaffes. 2000 : Cyprian Dem Jungern. 1794: 8. 13 Bogen.

Dier erite ein Mann auf, mit ben erforberlichen Remant Jon, und mit biebarm Ginne ausgeruftet, am bem Ummeler au fleuren, welches die Krancisconer noch immer mit ihrem Dortinnkulaablag in ber gangen tatholifchen Belt, ber gofins ben Bernunft und bem achten Chriftenthum jum Deb ng, treiben. Der Berf, greift bas 3bol, bas diefe Bettel monthe auf ben Altar ber Chriftenheit gestellt haben, nicht mur muthig an, fondern et wirft es auch von bem erhabenen Dlas, ber ihm nimmer mehr gebührt, herunter, und gertrum there es ganglich. Bir munichen nur, daß ber Berf. von recht vielen feiner Staubensgenoffen gelefen werden mochte; Deun wir find verfichert, bag jeber ber Ohren bat au boren, Much fpricht ber Berf. bem Berf. vollen Berfall geben muß. mit einer folden Barme für Babrheit und achtes Chriftenthum, bag Jeber, ber Sinn fur biefe Gegenftanbe bat, ibn gerne jum Begweifer in biefen Unterfiedungen mablen wirb. Daben bescheiden wir und gerne, bag auch diefer Berfuch, bem Baffeften Betrug und Aberglauben Die Larve abzuziehen, von bem großen Theil, und besonders non ben Betrigern felbit. für einen Berfuch, die driftfabholifiche Religion auffarzen, wird · GHS:

Boefcheleen marken Albrierbeffen migen ban Mit feine gute iffebt, und bie Wertung , die fein Werfuch ben einigena in rich ner beb wenigen haben wirb, Schables balten. Den erf. febiett eine Ginteitung in bie Befchichte win bern One untulaablag voraus. In Diefer Einfeltung marneterilier es elle febr truffend ben beiligen Frang, theile feine Dieguenbert. n'feine Lefter auf Die Beurthellung ber Gefchichte bes Done anfulanblaffes vorgubereiten, und ihnen einen Bonichmant for ohl bon ber UngegogenBeit und ber ffirnlofen Unwerfchante at ber Biographen und Wefchichtichreiber bes i sten . sieten ab isten Sabraumerte; ale auch von ben Sitten urib bern one bieles finftern Baitafters zu geben. Die Beichichte blefes begenitanbed falbft thede ber Berf, in brep Befraker. Sim fen Beitalter erable er bie Gefchichte, ober vielmebr bas Rabreden, bas biefem Ablag, und ber Promuigation Delicie nr jum. Grunde liegt., 3m gwepten Beitalter werben im bert berographen, Die Erweiterung bes Begriffs bon beitt Word unfulaablaffe, die Aufmertfamteit Roms auf die Bufdige und mueinerung diefes Ablaffes, und foddun ber Buftaud und bis trweiterung beffelben von 1400 bis 1687, bargelegt. Im eften Beitalter wieb ber Buffand biefes Ablaffes und feines ampfen toties quoties vom Jahr 1700 bis auf unfere Zeiten newicelt, und am Ende werden noch einige Bergieichungen wifden den Berordnungen des trientifden Ritchenraths von en Ablaffen, und swifthen bem toties quoties bes Portuneus aublages angefiellt. Beb biefen Umgerfuchungen birb immer uf bas Drattifche Ructicht genommen, und gegefat, baf ber Portiuntulaablag nicht, mehr und nicht weniger als eine gabes ind daben der icanblichfte und ichablichite Bolfsbeirng fep. Der Berf. Beigt unter anbern auch burch eine mobigegrundete Berechnung, daß ber Poteluneulaablag gu Affis in Gihem Jahr 2,330,000 mal, und dur eten August in allen Riechen es ferandifchen Ordens, 1,080,000,000 gewonnen marden fonne. Da nun nach ber Berechnung ber neueften Geograihen bles 1,000,000,000 (taufend Millionen Menfchen auf bem Erbboben leben, und von blefen Jaum & getauft ift, und aus der Babl der Setauften fich das tleinfte Denftifenbaufs den gur romifc tarbolifchen Rirde befennt; fo erhellet, boll mehr als zwen Drittheile von gewonnenen Portuntulaablase fen aus Mangel an Subjetten , an bie fte tonnten verfchenbe werden, obe und brach liegen bleiben muffen. Das Beafeund muß alfo, fo lange ber Portinnfulnablag, und fein tomes groon

rive affe, ide und undervount fenn; ja estimpf am Eingane he das Regfeuer fiton ein jo großer Borrath von gewonnenen Borriuntmanblaffen liegen, daß werm auch alle jentlebenbe Borkolifdie Gwiften in Ginem Moment fterben warben. fid Bodi fir iebe Beele, die in das Teafener vermielen mirt, mehr als ein vollkommener Ablag vorfinden mußer, um fich beneit win bem angebrobten Deinen loszulaufen. - Ben weiß in Ber That nicht, ob man bey folden Umgereimtheiren lachen. abbe mit bem Berf. Ebrauen bes Mitleibe über bas berrenene Wolf weinen foll. Es mit jedum Wenfchonfreund Dont und Wein burchgreifen, wenn er am Portungulafeit einen Chwarzen ober braunen Franzistaner auf bie Kentel fteinen. und ihr noch bentiges Lags aus vollene Saffe febreven berte Det Wortineftlagblaß ift von Gott feide verlieben morben: biefor Ablaß ift ber einzige Gnabenichat, ber ummictelbar men Dimmil fommt? ber Dorrimitalanblan abertriffe alle andere Ablane: Daufte und Biftboffe bonnen feine Kraft und Die Amia nicht bemmen ; biefer Ablag toun in Ginem Lage fo oft vervonnen merben, ale Jemand Luft bagit bat; man faum ihn fea ar an Andere, Lebenbige ober Tobte verfchenken; wer bis fen Schau fich eigen macht, und an ber Quelle flicht. befich Brole fåbre geradestvegs dem Simmel Da.

### Chemie und Mineralogie.

Onftemarisches Handbuch ber gesammten Chemist von Friedrich Albrecht Carl Gren, der Arzneyge-lahrheit und Weltweisteie Doktor, ordentlichem öffentlichem kehrer auf des Friedrichsuniversträt an Halle zo. Erster Theil. Iwerte, ganz umgedes beitete Auflage. Palle, im Verlage der Waisen, handbuchhandiung. 1794. gr. 8. 560 Seiten.

Da fich feit einigen Juhren munche Thenkisen diefer Wiffenschaft durch wenese Beobachtungen indern inngeen, so fand der Beef. Ses der neuen Auflage seines Dandbuchs für webwendig soldes gang undharbeiten. Es ist gunge der vorige Wian an im Gangen benbehalten, doch ift bie chemifche Belehrung thierifden und Bemachetorper im erften Theile ausgelag und für den zweiten Theil beftimmt worden

- Ueber Die bisher ftreitig gewefenen Duntte far ber Dere tf. nun fich auf eine folche Urt erflatt, wie es feiner Bobl teliebe gang gemaß ift. Er behauptet, daß die bestrittene ire bom Brennftoff aus diefem Streite unuberwunden berwegangen fen, und nech beftebe; par nimmt er beu neuen Leonbardi und Ricbter vorgetragenen Begrif für mabe dafi ber Brennfteff und Bafis bee Lichts ein und daffelbe efen fem. Er hat gwar bas antiphloniffiche Softem gang n Grunde feines Lehrgebaubes geleit, aber auch bie Pficen nertlich gemacht, bie es bat, und bie fich nur burch bie ire vom Brennftoff ausfallen laffen; und glaubt, bal burch fe Berknipfung bender Sufteme Die bieberinen Streitige ten des einen durch das andere bengeleget werden fonnten. t eben biefer Abfiche find and die Erflarungen ber demis m Dichnomene rein und ibne Bulat nach dem antipbloeis den Onfteme vorgetragen, augleich aber die Erflarunen to feinen eignen auf den Brennftoff gegrundeten Begriffen gefüget, und dem eignen Urtheil der Lefer überlagen mor-, swifden biefem und jenen au entideiben.

Ben alle bem erflatt fich ber Bf. G. 172 wie er fich h nicht für überzeugt halte, baß in ber Baffe ber Lebenst der Grund der Caurebildung tes in Lebenslufe verbranne Rorpers liege, weil fo viel verbrenme Rorper teine Cour er lauren Befchaffenheit aufferten, und desmegen balfe et Benennung Orygen ober Sauerftoff noch fur zu boreis , und (8. 173) fich noch nicht bavon überzeugt, baf fie foureerteumenbe Gubftang fen unte bent Gubftrate bes josphore etft die faure Befdaffenheit ertbeile, auch birtenie i noch nicht für wiberiegt, die bas. Waffer feibit als die Bas biefer Buft mertennen." Aus biden Benriffen erfeime in flatich , bağ bie Untiphlogifiter an bem Berf. feinen wellpren erhalten haben. Denn, wer ihren Sauerftoff niche ertennt, und bas Dafenn bes Brumftuffe behauptet: Bann n Antiphlogistiter fenn. Eben so reenia balt er auch Seice 4 die Aufammenfebung des Baffers für entbent erwiefen:

Es birfte überhaupt in Butunft am Beften fenn, went e bieber gebinerten Streitigfalten unterhlieben, lebe bon heiden Parthepen ihren gerüden Weg'fortseite, und die Rudgiebigkeit ber hartnückigen Parthey vom Erfolge neuerer Beobachtungen abhangen ließe. Ruhige Beobachtungen wahrhaster Raturwirkungen werden gewiß endlich begde Theile auf die einzige Wahrheit zur Bereinigung beingen.

Km.

Lafeln über bis Bildung und Umbildung bes Bafalts und der laben, entworfen von A. B. Rofe. Frankfert, in der Gebhard - und Körberischen Buchh. 1794. Fol. 3 B. 5 M.

Um fich einen Wegeiff von der Bildung und Umanderung ber Laven und Bafalte durch Wosfer u. Fener, chemische und mechanische Naturerafte wach der Botftellungsart des Berf., deffen Schriften und Grundste unfern Lefein ichen bekännt find, ju machen, thunen diese Lafain unte Rugen gedrauge werden.

Abf.

Emas über Memmons Bilbfaule, Reros Smaragh, Torentit, und die Kunft der Alten in Stein und Glas zu schneiden, als Zufäße zur Abhandlung über die Resormen in der Mineralogie. Bon Al. F. D. Beltheim. Helmstedt, den Fleckeisen. 1792. g. 6. Seiten.

Der Berf. ninnnt ink vieler Wahrscheinlichkeit des Rocdens Daginang an in Wetrache der Lage der Menmons Bildfaule, gegen des Potocies Angabe; und hoffentlich werden die meisen dieser Meynung bespflichten. Bur ein gewisser Laus, welchen Otec vonlaught von einem reisenden gelehrene Danen auffleng, das Rocdens Zulchnungen wären auf der Ruckreife welchen gegangen; und Er folde nach dem Barückertmern wiederum entworfen habe, erregten ein Mittrauen gegen der von vollkommene Kichtigkeit. — Lessings weithänfige Anster gung des Wors Camén, stehet im aren Th. S. 144 sp., und ist freylich nicht hinteichend. — Der Sahht der Alten solliniser Lopis Laxuli und perselben Smarago was ein grünel Ande

nie Dala Claustif Made grodin . M wier Lei batt, riftig audlefenes ob aber ber Stein. Bent Dilliud efmen hudrach' nemetuciaviden iBero als Berintiberungstlat panitett sint Meinmarin ober oftene buntel igefärber Bereff. nd latinchite minte geriner: Fledithut, newolen fenn finne, mite undelichete Steinfammter alle Ried: erbeiten ; wer bie dahere adbiffinger ju einem Mengerögenungegles, mi Große bienfiden mattante gefeben fint. Bon C. . s wirb wem Cteinfinell A ber Alben inie ber Dimmantfeite, Britieres anies ande paringie : Wegenmennung ; bag ber Gebrauch betfilben beims iceinfoneiben gang munds fer : aus Denfelt Diuffic Et. 13! ), 16 mar angefabet pabet bicht gang ungententen; ber minert bas Marium, beit win iharter Cobiefft Wer Chidertin; tim ben Offracit; sher consopies, foffert die abefant Mamittel beim Beninfcmeiben gewofen febn. Sar Bolltut. det if bie Gentimen einen ichonsen Slang erheiter, rathe Die tils sines Derpeten ben Behig Gebrunti. Der fünftfore benbe Ger B. entfet bebern; bag man fich beben Deliren net bes : Blaffens bes Greinbenete beden Etrifange . will gu it antenutites folle: 32. 47 tolet Olimbie noch efficial vers eibiges much mit Becht Gebampet, bag bie Bittert, befone re menfi bie Bemidien : fo mit als bie Mitte des Abbreds lander Giglie gewest beiden's Lotinkuric 'ift bie Dtefkunft, wertic aber beri Einer riber bie Reiff; ihrer Historia Benem Mideiten ; well wellenharem Guffe , burch Miteffel; wer Beilen, Codellen Drablidel, Draien : Colelli tinte i bedehitet. best botiffen Grab einer meifterfaften Zuse fiedma mit Ballformmentein m. geben. Enthanteitebeit aber, mbr han ilbas mir ithe griviren , in Mercal ermat in ber iche adlataglio artieten mennin. Die Bichter aber babeit b diefer DBotte nicht imitter in bem fremoen Tahiftichtigen Miner sold ber Linkfer wer britide, bebieset .... Das biefe migen Magen wielraup Auftfrung bet Runfigefchichte ene ilten , wird jeder einfeben und babersiben aufebren Botjungseift des Brn. B. bewundern. Am.

ompendiofe Billiafet der geineunutigsten Kenntnige für alle Stande. Meungehne Abtheilung. Der Milieraloge. "Botha, ben Priffes. 1792. Ciniciana. Man der Mineraldele. ibre Hande, ibren Abtheilungen, und der Ars end Wei fich : Benutnifie in derfeiben jut verweiben. : Der Birt fint das bieber enfarting auch bert firfanithett Babritttellern auf aciemmiet : und mieumendefteft , und ine men Busidel a Beffimmtheit antrifft, febritt biefes mobil cher bie Co mancher aus zu febr beilebten Schriftfbler, als bes Berfel fers an fenn, ... Din und wieber fcheine boch aber bie bem lebagen allein bebjumeffen, j. 25. ben ber feblerbaften Bei Klimmung beffen, mas Gruntbeffandrheit ober Beftandtheit fen Erntere follen foldte fenn, bie ihren Untwichteb in Bernfridung mit Desellen, Fettigeriten, Erbeiben und bem Baller am ben Lan legen, lehtere bir ibren Unterfibiet im Reuer und ben ber Berpuifdung mit Gauren zeigen (G: 13:) Beide Benriffet Rranfiedt ber bieben citirt wied, ift won dem Berf. beer nicht verstanden merbes. I. Dan den äußerlichen Rennseichen Den Sofilien. Sons nach Wethers betwenter Cacife, aber ber Berf. batte bie Bermebenpaen unt Berbefferennen durch den follen, melde ned ber Muttale feuer Schrift burch Ber vers Schiler bekannt gewarber; und gum Beil von im felbst in feiner Ausgabe des Aronisdas gehraucht worden find II. Minerally from nach Barners Berandun, Journ ates Jahre 1-20. 4 St.: III. Befabreibring einiger im von stebenden Mineralskem besindlichen meetwärdigt 217 ingentian, Befdreibungen bes Durfnits, Evanits, Apotits, Demantfpats, Uranits. Die beiben fehtern ausgenn men, fang man diese Mineralien eben uicht machwärdi pengen, menigkeis find fie es nicht mebr, ale Bunnaefteini Boraris und anbete mehr. Beffet biete ber Berfaffer ge than, wenn er bie Befdreibungen fellt haufig vottommenber aber oft vormechselter Mineralien eingerückt barte, 1. B. bes Thonfchiefers, des Schleferthous; des Bajalts, ber Bade n. bgl. m. in IV. Von gemengsen Josilian. Ga ngch Sofdingers befannter Schrift:

Ru.

#### Theater.

Wohlthun macht gludlich, ein Schaufpiel in zwen Aufzügen. Zum Besten der Armen, Zuerft (und Befau, in Commission bey Polimer. 2794. 8 Bogen. 8. 8 2.

Jan ber De Buille Contentfierfter Condett in Millier Sal eburestag des Konigs von Deruffent duf feine eigne, Manier pert, indem er etwas, das einer Compdie abulich liebe, que minen fcreibe, und dies Wert feiner Dande felbft auffahrt. bem er bie übrigen Rollen fimmtlich mit feinen und feiner rennhe Rinbern befest, vorber einen langmeiligen Drolog vebirt und nachber einen eben fo lanameitigen Epilog berlagen ft - Dagegen tonnen wir nichts einzuwenden boben. Bit ollen uns auch nicht bamit gufhalten, fin in bem Glauben re machen, ben er begt: "daß namlich bas Schanfpiel fine Odute ber Sitten fep, und man jungen Leuten temen biern und nitblichern Seitvetereib verfchaffen tonne." Enb. to auch wollen wie gern einzammen, daß die Abfiche, ben rmen burch Bertauf einiger gebructen Bogen eine Boblebat expetfen , gang tobenswerth fep. Allein , ba es bier nut trauf antommt, ben Berth bes worliegenden fogenammten daufviele, ale Runftwert zu beurtheiten; fo muffen wir an ibn, bağ une in langer Beit nichts Plattetes und Erochnerel er Augen gekommen ift.

riebrich, ber legte (leste) Graf von Loggenburg, ein Ritterschauspiel in vier Aufgügen, von E. H. Spieß Prag und Leigzig, ben Albrecht und Compagnic. 1794- 10- 8. 20 2.

Da der verdondene Geischnach des Publikuns nur einmal ist alberne Mittenstücke, lieder is beschäftigen sich mit diester irbeit eine Menge Fabrikanten, die nach sehr wiel Khlecherz Baare liesern, als die hier angezeigte. Indessen ist doch einerten Schnitt an allen diesen Machwerken, Mitrodur, Kaus dandiung; Charactere und Sprache halb modern, halb and ist ranstevolle, rachschieden Pfassen Schnittungen; Einkersertungen; Mitterzüge; ein Paussen, entbehrlicher Personn. — Das Studt, wovon hier die Rede ist, hat dans die sbendrein innendlich lange Sochen, voll von leeren Min 2

Michigen fein fie Cote erlen ber Des Bei gefichtenige

Der Einsperch, oder Coquatiele und Ausschie, ein Offginalschaußtel in fünf Ausschen, von J. J. G. Gleb. Prag und Leipzig, ben Albrecht u. Comp. 1794. 11 3. in 8n. 10 8e.

Gin Daoden, Die Tochter angesehener und rechtschaffener Eltern, heprathet aus Liebe einen Taugenichts, ber fcon einmal Comodiant gewesen if. Im Tage nach ber Socheit fommt unerwartet ber Bruder ber jungen grau an, um feinen neuen Schwager ju begrußen. Er tritt im Birthebaufe ab, will fich ba verfleiden und Eltern und Gefdwifter überraichen. Gu eben bem Birthshaufe findet et aber die ehmalige Buble rinn feines Odmagers, eine freche Theaterbirne, Die bergereift ift, um ihre altern Anspruche geltend ju machen. Dun rennt ber junge Denich in feiner Eltern Saus und proffituit fich und feine Familie, indem er die gange Gefchichte ben perfammelten Sochzeitsgaften erzählt. Sierauf forbert er feinen Schwager beraus; eben aber, als fie einander bie Salfe breden wollen, tommt es an ben Lag, bag bie Bublerinn icon an einen Brifeur verheprathet gewefen, and fooleich bereit M. Air für eine Gumme Gelbes at Chemail zu behalten. Dem Beren Schmager wird vetgiebit, und jedermann fit Bufrieben. -Jammerlicher Bann boch wohl teine Fabel erbacht weiben, und bagu ift Dann die Danblung burch Blickenput. Debientemaefomas, Reffeurswis, ungeheuer lange Monologen, und burch bert Reben Beffen langen Bebenslauf bes Berrn Abeh whenrers unertragtid unenetichtte, und im Ganzen berricht vine robe Binbentenfprache.

Die belohnte Vaterlandsliebe, ein Schauspiel in vier Aufgügen. Breslau, bep Korn bem altern.
2794. 5 B. 8.

Menne ber unwiffender Dorfichulmeifter, ber aufer der affer affen Banife und dem gehernten Siegfried nie ein Buch gelefen i flive, auf ben Sinfall geefeche, fit einen Duppenfpieler Hauper und Staatsoction zu verfettigen; so wurde feine eie nicht schlocker ausfallen können, als die vorliegende Mer hat fich unmöglich babey enthalten tonnen, die Bekung ju mathen, daß es auferft auffallend ift, welcheiter Produkte im Fache der neufften Litteratur grade in stan Ceraustonnen.

mpachien, ein bramatischer Versuch von H. Brafen von Lehndorff 2c. (Hier folgt eine fürche wellch lange Litulatur bes Herrn Grafen.) Dans fig, ben Troschel. 1794. 95 B. 1258.

en Mecenfenten find wente Boulffele vorgefommen, bie ichter maten, als dies hochgrafliche Produtt. Estemr= inglich, frangbfifch geschrieben, in Paris berausgetommen. e andre matie Comilie lief es in des Deutscherforte um burch bie Borftellung beffelben; auf ihrem Livban ibeater, ben Geburtetag ihres hunn Bapa ju fegern. Das en fann man num nichts zu erinnern haben; aber bas fie nachber nebft ben ben biefer Golknenheit veritireen Dras en und Epitogen demeten ließ; barüber fann man fich inte the beflagen. Es ift bied Trauerftiet Chenn bafür mus'es b wool gelten beim Daterte und form, in Antag, Beiblung ber Chardtere, Andfichtung und Entwicklung fo ib. bag es gar feiner genauern Betglieberung verbiene: unte in der That argerlich ift, das ein Dentither ben Araittofin in ihrer Sprache gefchriebenes Stud geliefert bat, mod de bine febr uble Depnung von bem theatralifden Benache unferer Dation bekommen tonnten. Dicht einmal Titel ift verståndig gewählt.

ie Zauberflote, eine grafe Oper in zwen Aufzügen, von Emanuel Schikaneber. Die Musik
ist von Mozart 2c. Frankfurt und Leipzig, 1794.
6 Bogen. 8. 6 ge.

ierr Schifaneber hat gwar wohl noch nie etwas anders : Unfinn geschrieben, aber hier bat er fich seibst übertroffen.

Und boch muß man ihm noch bafür daufen; dos er durch diese theatralische Miegeburt. Gelegenheit zu einer ber vortresticken nyglichien Compositionen gegoben hat. Derr Buspins hat die undanthate Atheit übezweinnten, mit Beybebaltung der schonen Rufit, dies Spick umzuntheiten, einigen Pian und hie und du ein wanig Menichensten dieseinzweingen. Auf den mehrsten Theatern wird daher die Janderstote nick, wie sie sie ist, sondern mit des herrn Ruspins Beranderne gen aufgesährt.

€g. 「

Marie Antsinette, ober bie unglutliche (unglutliche) Kbaigina. Ein Trauerspiel in sechs Aussugen. Mit einem Kupfer. (fliche): 1794. 3-Boam. 8. 9 K-

Albent Behriftsteller. Berleger und Anpfethoder und einenber, ber Jerunsgabe eines Duche, in der Auffe, den giet im Befehrnad und die gefunde Bermunft zu befehigen, wert alleren fo kommen fit es freplich leicht dahn benigen; ein fiches Bort zu liefern; all das vorliegende ift. Du indefen the verbientoglien Bidimer, welche dem Publico dies Borfeteile nachlieben verkunthlich and Bestleibenheit alle drey fire Beinen verschauf and Bestleibenheit alle drey fire Beinen verschweigen haben: so diesen der finnen wohl die Frende nicht nicht misselnnen, finder dem Schwet der Andungsfalle, sied an den Eindrücken zu ergögen, welche dies Transpulsale, sied an den Eindrücken und

PŁ

## Intelligenyblatt

bet

## euen allgemeinen beutschen

# Bibliothef.

No. 13.

#### Beforberungen, Ehrenbezeugungen ze,

ign. Die ruftisse Kaifeein hat bein Grafen L. A. von ellen für die Verfeetigung des fadenen Atluffes von Berfestigung des fadenen Atluffes von der Palei, eine prächtige, mit Brillanten befehte göfdne Dole üben den, und ihn in schneichelbaften Ausprijden gur Korpfehung fes Werts aufmuntern laffen.

fes Werts aufmuntern taffen. Eifenach. Am 22. Der 1794 hielt Br, Generalimperiss bent Schneider im hiesigen Symnasium eine seperliche de jum Andenken des ohnlängst verstarbeuen Bergog, eimar. Raths und vormaligen Directors des Symnasiums, Brn. M. J. J. Eckbard, in welcher et die Problenste les wurden Schulmarns um die Litteratur ins Licht sehre. Hr. G. G. Gallus, dieheriger Conrectur zu Eroffen im andenburgischen, durch sein Handelich der brandenburgischen, durch seinen Ruf als Prediger und werfen machen geschichte befame, hat einen Ruf als Prediger und werfen im Buckeburgischen erhalten.

Der Samuel Daur, Spindidat des Ulmifchen Ministen Winisten und Leberfegungen aus a Französlichen befannt, ift jum Propiger in Huttenbach, em Martifleden im Schwabischen Rittertreife, besorbert roen.

Dr. G. W. Alofe, Doctor ber Arzneng, in Leipzig, ift n. der Bertaufiger Geschlichaft in ber am 2. Now 1794 jatienen Bersamplung jum Mitglied expahlt worben.

N) Chron

### 1 1 Deine per Anjos fichen.

#### Erlangen, 1794.

Am 27. Sept. vertheibigte Dr. Christoph Arzberger, pas Alzbergin, Pappantificen, ber feinem Abgangs von Lein bhilotogischen Seminatium, eine Disputation, unter bem Tiel: Adumbentio dostripae Hesiogi de origine rerum Deorumque: natura (42 Begen in 8.), und erhielt hirrauf bie Magisterwitte.

Am 28. Oct. ertheilte die philosphische Facultat Orn, Paul Beregesafri, aus Ungern, Der Theologie Candidates und Mitgliede der hiefigen Königl. Gefellschaft der schönen Wiffenschaften und Moral, nach empfangenen gelehrten Probeschriften, die Magisterwürde.

Am 4. Nov. geschab der gewöhnliche Wechsel des Progeschrifts. Dr. D. Rap übergab es dem Ben. Sofr. Gton. dr. Hofe. Sarles lub bazu ein durch die sie Commentation: De orthe et fatis Universitatis Friderico. Alexandrinae Li Bogen in Folio).

Am's: Dir. wurde die Disputation ausgetheilt, die Se. Johann Georg Bold, von Schwäbuch, jut Erlangung der thebicinfichen Dortorwurde eingeschicht hatte. Sie ift betiefelt: De cortice Rhamni Cathartici Linn. einsque ala melieb (2% Bogen in E)

Jim 19.1 Dec. vertheidigte ohne Vorsit Dr. Christian Seiprich Appermann, von Regensburg. Mitglied der der seipen betaufichen Beselfschaft, feine Inauguraldisputation: He sphithalmis eipsque therapis specialiori (3. Bogen 8.).

Bud erhielt hierauf die medicinische Daccorwurde.

Am 24. Der, wurde das Wenffinackenparamm matte Pfellt. Er hat der hent. D. Rau jum Betfaffer, und ift betifelt: Unde lelus Christus alimenta vivad acceptain, Afquisivur, Soct. 1. (14 Bogen in 4.

### Deffentliche Anftalten, Werorungen ze.

Der Churstieft von Teler hat unterm 17. Jan. v. 3. eine ben Studienientes der mit einer Pfrinde versebnen Camdidaten betreffende Berordnung erlassen, die also lautet:
"Ras

- Africano

d dem unmandethanen Beife beranften Riede anferbert. beilige Comote ju Trient von benjenigen, bie fich ale nbibaten gu.ben beiligen Beiben, und befonbers gu bent abenen Deielferthum barftellen. phue Unterfchied nicht Brommiggeit und Reinigteit ber Suten, fonbern aud langliche Biffenschaft, bas Bolt in dem zu unterrichten s, alle ju ihrem Beile und fie jur Bermaltung ber Sacraite willen muffen. In diefer Sinficht haben Ihro Churf rchlaucht bereits burch die Verordnung pom 20. Sent. 19 den damals verfahrten Digbrauch - jene, die eine wnicalpfrunde befigen, vor Empfange ber beiligen Beibe gebeim ju prufen — gauglich abgeldaffet, und gnabigft been, bag, deimmie ungeriben zu weißenben Rirchenbienern Rirche felbft teinen Unterschied annimmt, also auch unter aif prifenden Beiblingen tein Unteridied, weber in der ber Brufnug felbft, noch im Berteff ber wiffenschaftlie 1 Segenftanbe, Statt baben folle. Um nun ben Abro nf. Durdifunde vorgefebten Endawed befte ficheter ju ert ben, umb die Orffiepfrundwer forecht gu einer ftanbes-Binen Befchaftigung vorzubereiten, und zum voraus gittohnen, als auch felbige nachber in ber erternten Geifteses ing unabivelitifich zu erhalten, und gegen bie gefabelichen. unblässe unleter Lage un befestigen & wicherholen Sie it mur bie oben bevillitte bodifte Boricheift. fondeen finden: auch anablest bewogen; fernerweit zu vorordnen, bak 1) wie einer Stiftemitenbe verfebenen Canbibaten übere: fe in Bufunft gleich allen andern ben vierlabtigen theulos. fen Eurs auf ber Univerfitat zu Erler anshalten follen, Pioce in der Maage, bag fie 2) bes entere Bierinium: et bem Geminarium, bas lestere aber in bemfelben aus! igen, und 3) bas carionifche Recht nicht nut Gin, fanterit! b Sabres mitulich fim britten und vierteit Inbre bes theuleben Curfes horent follen. Angleich leden 3. Churfibalt? till. ben Dufeffdentan bet Univerfitat die theure Deensuflicht auf, über bie Sitten und Studien folder Caniten mabrend ihres zwerjahrigen Aufenthaltes auffer bem minarium mit allet Borficht und Corafalt ju machen, fich, fo piel ber menfcblichen Schmachbeit, möglich ift, bem geiftlichen Berufe berfelben ju ibergenden, und bege Laemiffenhafte Zengniffe, menn fic biefelben gur Unnahme Beminarium melben, queffellen ju fonnen.

(37) 4 th 91 ... Whi

Mett bein efweiterten Gomnaffunt wieb and noch eine Rentschute zur gweitmäßigen Bilbung des Bürgees verbumben; selbst die Aunste gehen ihren Gang sort, und ihre Zop linge find veuerdings burch einen bassimmgevollet jungen Andtander vermehrt worden. Go viel hat Wirrembera den, von Lidwig Eugen so weellich ausgewählten und ihre Vaterlande liebe jeden Tag mehr erprobenden Mannetn einer eigenes Studiencommission zu verdanken!

#### B. ú deranseia a

Mrania Kerenseegeben von Eweld. Stack. Januar, 1795. Alm bas Dublifum von neuen auf ben Berth biefer befannten Beltfdrift aufmerklam zu machen, wollen wir blos die bernomten Mamen der Mitarbeiter nermen: Auffer ban Berausgeber liefarn Bentrage bage bie Berren : Examper, Bousevoped, Burde, Dalberg (Coadjutor), Doline, Siches, Salen, Sermes in Breslan, Jakobi in Duffelberf und Frezieung, Jung in Marburg, Aofegangen, Capaten, Starke in Bernburg, Scollberg und ondere. One Januarftuck enthalt: 1) Auszug eines Briefes von bem den S. J. ju. S. 2) Briefe jut Beforberung ber Menfchlichteit, au den Director sines Erziehungsm Bituts, von dem Derunggeber. 3) Der Berg, von D. v. D. 4) Portifch volitifche Betrachtungen , bon bem Den. Rammetfecretaft Barde ju Breslan. 5) An Gemmaniens Dichter, uon dem Gen. D. Stoudlin zu Sentreard. 6) Die Soffanna, ein Dunming: 73 Urania, über die Weltbegebenbeiten, won bem Berausgeber. Der Jahrgang toffet in allen Bachandtungen Deutschlands 4: Able. Work und Comp. in Leipzig

#### Bermifote Radridten.

Jena. Bom hen bofrath Schlitz hat man gur Dfev meffe 1795 fein verfprochenes Lebrbitch der lietergrifchen Kneytlopadie gewischn etwarten. Schon feit langer als einem

is Beitre find einfeiter Bogen ausm geducke. — Sais is Woltenman arbeiter an einemskelnstard der Gioco geschichte ist zwei Bereriönider Felget und nicht dem Hand inde gur Geschichte ibernommen, und wird seben Band inde metkungen begleiten. — Wom Hen, Prof. Fichte warm zu gleicher Zeit zwei Lebenbucher übet die ehevereische Phis phie und dem Plan seiner Wissenschaftere gebencke m Hen, Hofent Loden erscheint zu Meen das drüte Heft anatonkischen Taseln, die Myvologie in 24 Taseln, ran sehr acht geschickte Aupfelberteine Wertenber, Leinzig Widenwalle, Arlie eben fertig geworden.

Beutigard. Die bem hiefigen Gufunofium ift burch bie riotilden Bemibungen einer eignen Studiencommiffion be te eine bobere Lebransfalt verbunden worden, welche es dasjenige umfaßt, was nut immer zur allgemeinen Will ag eines jungen Danges gehort. Bon ber ebenfalfgen gis boben Schule wurden die Drofefforen Barbili, Druct. ions, Camoste, Geroblin an bies Inflitut verfest, un Borleftingen, von welchen bas Bergeichniß gedruckt gu bas ift, haben bezeits mit bem sten Dopbr. 1794 angefangen. don hieraus erhellt, baß bie farten Borftellungen, welche gen diefes Inflitut follen gemacht worden fevn, nicht febr seblich maren. Das in . und ouslandische Publikum tann lmehr versichert senn, daß mit gemeinschaftlichem Effer der Erhaltung deffen wird gearbeitet merben, was die une rachliche Rarls hobe Schule Bortheilbaftes batte, und Anse iber, welche bas Juftitut besuchen wollen, werden in Stutte rot, felbst ben einigen Profefforen, die bereitwilligfte Anfe bore finden, .....

Am sen Revender 1794, als dem soften Senninger d'Trinitatie, sepere die evangelische Lutharische Semeinger der Sandy'zu London ihr erftes hundestähriges Indelfest, en Montag dasseuf kamen die Bonster und andere Mitsche Vieler Sensinder in der Fremanurartavern pulgsmern, diefer Stendonder in der Fremanurartavern pulgsmern, diefen mits pielen andern deutschen Mitten Dr. D. Burde, finfagfische Frendenmaße. Ausger dem Den. D. Burde, frot nich Den Me. Albam, den zwen Matdigern die man afferinde, matte, gegenwartig: Dr. D. Woodslage, die man afferiaden hatte, gegenwartig: Dr. D. Woodslage, die man afferiaden hatte, gegenwartig: Dr. D. Woodslage Dredigen die

-

denende in Sockmanns Fields, der Ar Arforediger Adbes, der Prediger der unformanns Fields, der Ar Arforediger Adbes, der Prediger der und der unter Gemeinde in Hele. Dall, der an die Stelle des seh Bakton gakomment keser, in, der Adnigh, hoffenelle, der Wanten und der Prediger Redell, Die und zweihindere Veststenen bestehende Bestellschaft war koch die din andere deutsche Gemeinde in London (denn die hamburger ist moch älter) ihr zurückzelegtes Jahrhunderz spretn konnte. Diese Gemeinde in der Spuop kam durch die affrigen Bemühungen des sel. Pastor Pittins, der 25 Jahre Prediger derselbenningen, und dessen, so mie des ehemaligen hospredigers Fiegenbagen, Andenkon, alle das Christenthum liebende Bentscheit im London noch jehr kriten, zuerst in

eigentliche Aufnahme.

Mus der Miederlaufin. Dan bat bisher fcon lange pon Odulmeifterseminarien in Cachfen gebrochen, aber an ben meiften Orten ift es noch jur Beit entweber bemm quten Billen geblieben, ober man bat bie baben eintretenben Somies riafeiten nicht leicht genng überwirden finnen. Unterteffen ift an vielen Orten, besonders in einem Theile ber Rieberien. filb, Die Unwiffenheit ber Coulmeifter bed febr greß, und es mare einmal bobe Beit, bier beffere Ginrichtungen an treffen. Co lange bas aber noch nicht im Allgemeinen gefcheben fam. bleibt jeder Berfuch einzelner Derfonen, follte et auch nur gut Salfte gebeiben, lobens und bemertenewerth. Einen folden Berfuch bat icon feit ein paar Jahren br. Superintenbent Typte ju Dobrilugt, ans gang eigner Bewegung, mit vielet Mibe und bem beften Erfolg angeftellt. Er nahm querft bie altern Schulmeifter feines Oprengels vor; weil er aber boch ben biefen am wenigften auszurithten glaubte, fo fchrantte er fich blos auf die Abgewohnung der Monotonie und bes Dis lautes beum lefen, und auf die Ungewohnung an einnes Rade Berten benm Unterrichte isin, um Se wemiestens fo weit m britigen, baf fie eine großere frage ober einen Spruch in mebe. rere fleine Fragen, auflofen teruten. Borauglich aber richtete er fein Augenmert auf eine Angabl jungen Leute, Die einft folg de Bigitamter annehmm thollen i. und feine naus uneinen. mukiden Bemühringen fibeinon mit gutum Erfolge geetont.m werbem und viel Gutes für die Batunfe ja verfprechen. Dera. deiden nubliche Berluche vervienen shaftmitig, effentlich bea funnt netnacht ju werben , um inburd auch andere zur Blach. Leipzig.

Meirbingt. 1985 Proch Erden Malbreter unt einem lach ben Continuum Aber die Profesone, obrigefile intlination Manier, wober aber juglibili worzähltig fauf Prochiger Allebe geneimung gruffe in die die neuen in die

Wiener Miner ber nechen Unmbt ber in ben brentelle Dendten bes 3. 1794 bier berbatenen Bilder find urred ren Telachbes Woff Danboud ber neueften Stantones ber ...... 3 Armely Manalen ber Blechte bed Deblaurt. Wifepere sin & der Wolfer - Woruffine, ein Gebicht in if Gefangen ......... Dreitigten nad Rutrifchen Grundfauert. Harbert 1794 . .... 27, 25 offer Cantile Bafa. - Dat imahi wir Gdrieffer. - fribte Lefebud: fin Båciane fent, ener Theil und vie Moth, a im Ein griedifchte ender auf eriore - Christathalliches Defibuth, beneft. i fe ficht for troffige andachtige Monarheter von sa Del Danie Cell ... - Man villen Seiteider Berbinetes. Li Meiffer über Aberglaitieft. Gigbifbungetraft aus marmeren ..... Der Bottinger Mintelinanach fur mumn. obers gludticher Dorgen - Galsmann über bie beittin Banben ber Medenb, ate Muffant - D. Berfind r. Dafenstmanach: für 17643 : - Archenbolz Linnsten brittifden Gefchichte, toter Bantingen Beite Beide r die franzosikhe Revolution. Berlin, 1794. — Jore ca Antichteji vom Mederrhein, ster Theil. — Robinfons ne Colonie, von Wesel. Leipzig, 17,95. — Meiners ne Colonie, von Wesel. Leipzig, 17.95. pahre und ungeitige Huftlarung. - Store Bemalbe Detereburg - n. f. w. fo wie fait obne Huenghme alle in letten Michaelmelle erschienenen politischen Schriften lind oldieren, in welchem Seift und für welche Dartheb ffe quo brieben feptt mogen. -11. Mbendie: Losb Spences und Mr. Geenville deben: Mi t ale utvile Cincelore ber beutfehen Bitteratur' aczelutu: Elle ften in der Deabetifcben Sandlania faffalle tieffilden Mante ber febenen Litreatur; Geographie, Statifile, builtifchen Direntaelchichte, und was bubitt einschlagt. Die Fortungen laffen fie fich nachfchiefen. Desgleichen fauften fie h Prhipette; Banbfurten, Durtrafte beutiden Goleberen b berühnner Danner, Rupferftiche, Bilber uddanbiere inftwerte. Der geschickte Portratmaler Dr. Bitterer vers ifte ihnen einige Portpaits bas Raifers, Die auffer bem chonen ber Runft auch noch bas feltene Berbienft haben,

٠.

duft ffer entlietorbentlichtenficht find. if Der Reifte Me bem Runflet einere gefeffene Er pimme borouf Beftellungen an. and perferigt fie in verfchiebener Grafen

Der Regierungsrath Sr D. Ferro bot fich gleich bevin Mitritt feines Amee, angelegen febn fallen, bie fobechte Betfaffung bes biefigen großen Spicale in verbefferns Er bat nun mutet andern and die Einrichtung getroffen, bas bas Svital in fünf Dupproschellungen getheilt, und ber jedel ein Arat, mes Alnteraute, ein Bundertt, amen Afficenten und ein Dratte Bout angeftellt worben. Die erften Mergte-baben nun burchte treibs 1000 fl. jabelid und frepe Bobnung. Die ebedem mehr gehabt baben bahen es all performite behalten. Materperfomale foll abmedicind Machimache halten. und sin Conrngt führen : chet diefte fo mibliden als nothinen Ginride dure miderfeben fich alle aus allen Rraften, und amar aus ber femberbaren Urfache, weil fie vorbin-nicht beftanden ba In ber Josephinischen Atabemie find num Infre mente angefchafft worden, damit fech die Chirusgen und Boe tinge in Operationen und Anatomiren üben tonuen. bett: botafifchen Sarten find bie Mamen ber Diangen nen gemait, und fonft suich in ben Borlefungen mainte Berbelb wunden gemacht worden.

Der Berfaffer ber bekannten Schrift: "Endliches Schiciel des Freymaurerordens, in einer Schluftrede defprochen von Br., vormals Redner ber Loge gu ..... am Tige ihrer Hufhebung. Regeneburg (?) 1794. in & # Der Regierungedirector v. Grollmann ju Giegen, Der fic Bereits in der befannten Jejuiteiffreitigfeit gegen ben Dr. Start in Darmftabt recht febr betannt gemacht bat. ift berfeibe in einer turglich erichienenen Diece, welche ben Bitel fiebet: ". Worhiger Anbang hu bet oben errobbnen Shrife: Endliches Schieffal u. f. ne. nud-non beuvernbentich Befannen Den vi Beisonetein berritte im Das a. f. f. auf tride mertwarbige Art wahr und bundig gefdilbert morben.

.. . Es lient bem Dublifum allerbities viel baran . bier Machrichten zu nitfen, ba es fanft ben 3werf und Bereb bie fer mertwirdigen Schriften nicht beurtheilen fann . Me eteldmobl eine große Genfation verurfacht baben.

# Intalizen natur

### even algemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 14.

#### Chronit: Der Univerfitaten

Timbottenberg, 1794m

n 3r. Aug sieß der deknalige philosophische Dekan Heir f. Johann August Goerens, seine Einladungsschrift gu am 17. Okt. zu haltenden Mägisterpromotion austheisen, e handelt De dialogistica arte Platonis interprett huius cognoscenda et aperienda,

Um 8. Sept, habilteirte fich S. M. Selnrich Christoph lesdorf, indem er in den Frühstunden unter dem Vorfige Hern Prof. Ancon den ersten Beil feiner Disputation: verisimillima librum Iopae interpretandi ratione, Nachtags aber den zweiten Theil mit selnem Respondenten In. nrad Cheodox Brundler vertheidigte.

Das diessährige Michaesisprogramm vom Herrn Deber führt den Titel: Intempestiva lectionis emendandas a e Ieremia illustratur Pars IV. vobey zugleich die nals zum Pfingstrogramm bestimmte Schrift: De donis lesiarum apostolicarum spiritualibus i Cor. c. 12—14 amemoratis Pars II. ausgegebn murde. — Das Festger toes fin. Oros. Meerbeint enthalt: Historiae angelo-1 Specimen IX. Simsonis natales; Iudic. cap. 13. v.

Am to Office verbeidigte Dr. Unguf sprid and iffer faire Anamainshiffenering, De aghichalmokopie parhi-

sarhologica undere Buckt, des Heinnild. Pobliner, woranf er die molikulie: Pokuruliche lenide. Das Drogramm des In. D. Türnberger als Bekan war überschrieben: Epicrisis remediorum in hernistum incarcerationibus commendatorum Sect. 11I.

In in Det. ofthespiere Dr. M. Esel Merich Abfenhahn seine Disputation: De significatione vocum philosophica a pulgari philosophiam unchanibus curatius diftinguenda, mit seinem Respondenten Ins Carl Gottsteb Geinrich Schundenich, und erlangte daduech die Adjunctur
ben der philosophischen Facultät.

Am 17. Oft. wurden ben der seperlichen Magisterprometion von dem bisberigen Decan, Hrn. Abj. Goerens, 15 Selehrte als Magistri renuncirt.

Am 21. Okt. erhielt Herr Augult Bestamin Christoph von der medicinischen Facultat die Doctormürder, nachbem er seine Inauguraldisputation: De commotionum animi quarundam estestibus in corpus humanum, untern Borsis des Hen. D. Würnberger, vertheldigt haute. Die Programm von Hen. D. Würnberger ist überschrieben: Kacemario epicriseos venaelectionum in herniarum incarcetationibus commendatarum.

Am 28. Oft, habilitiete sich Gr. M. Wilbelm Trangott Arug, burch eine Dissertation: De pace inter philosophos utrum speranda et optanda, wovon er Vormittags ben ersten Theil ohne Prases, und Nachmittags ben zwepten Beil imit seinem Respondenten Irn, M. Johann Carl Zeinem von Jobel aus Gehppenborf vertheidigte,

Am 31. Oft, wurde die gewöhnliche Wepraudische Siftingstede von dem damaligen Stipendiaten Drn. Seinrich Wilhelm Spiriner aus Oberalbertsborf gehalten. Sie handelte: De Philippi Melanchthonis summis in emendation hem sacrorum meritis. Hierzu sud Herr Professor Senrict burch ein Programm: De partium in republica Romana conventiculis, Comment, I. ein,

Am 6, Nov. bielt gunt Audenken. des Schute: Geredorfischen Stipendii Or. Sans Carl Eromann von Manteufel aus Sorau, die gewöhnliche freerliche Rede: De alylie,
wordt Hr. Prof. Beneich in ein Programm: De parcium in
sophibien Romana sonventiculie Comment, II, sielub.

Xm



ie ratione providitae feribonda franchis Im tr. Nov. erhielt auch Sr. M. Muguft Griedrich ibelm Andoinb die Abjunctur ben ber philosophischen

ultat, indem er feine Dieputation : De fede Deorum Horicorum domeftica, mit feinem Refpondenten, Bu, Ernft

guft Dantegort Soppe, aus Leba, vertheibinte.

Mmida. Rov. vertheibigte Dr. Johann Samuel Carl len feine Smananthiffertotion : Me miris maminisalubritated tritt Botile besiften. D. Eitiget, shoraid er wen ber inen mifchen Radulate bie Dioctormirbe erhidt: fun. D. Afterior gers Programme berbett : De epiciel methodi antiphios lose herniarum incarcenationibus leccemmodates. Cemgeffengig in in God tim im ich inte den and ntatio V:

Am 17 Mon, ethjelt Dr. Wenift Juledrich Braun bie leintide Docthrivitte, nachdem er niterm Borfib bes On. Bobmer feine Inaugurolbiffertation Do gerig armolphae loeciebus carumque effectibus in corpus humanum per idige hatte. Das Programm bie Otii, D. 170eberges tau handelt De haevis quibustam pontlae medicie acamiis plerumque adhaerentibus.

2 2im 2.1 Men. erwerb fich Sr. Garl Friedrich Tempel. eb. Cand. und beffenieder Ohnfiftel der Meinter Liebemwerba h Mublberg, die medicinische Dartonwurde durch Bertheibig ig feiner Differtation: Laxitationer-debifitatis metiolomia 16 von D. Murnberger hierzu geschriebne Programm ift Rortsehung ber Orat, de naevla quibusdam politiae mese academiis plerumque adhaerentibus.

Am 22, Man bielt St. Johnne Eriebrich Aimpela Bittenberg, sie Warichalbilden Zifchgewalle, bie taltelle : Mebe, aufm Andenfen Dielet Wiffing : Do limilituding. se inter biffurienm atane intentretem intercedit, mama, wohn Dr. Mink Benefei burd ein Programm: De irtium in republica Romana conventiculis Comment. III. Berte Bufftheffen.

rygg on hy had parke from a close of Die farielide Bobuilche: Belekicheft deu Willenschaften bat sum Musen ber Gilenwerfe folgende Preisaufgabe auszuseten beschießen; Worinn beliebt der Unterschied zwischen Robeisen aus Sochofen und gefdmeidigem Gifen aus Brifcbeerden, und nach wele der Me bode laft fic das lentere am beffen und versheilhafteffen aus dem erffern bereiten? Rur den erften Theil ber Rrage empfiehlt bie tonigt. Befellichaft bie Abhand. lungen der S.S. Baudermonde, Bertholet und Monge in ben Dentiduiften Ben Midbeilife von 1786m Bie errechert berfele hen aber uber die elofern iht Subalt auf bie Bellimmung ber beibm Richemethabe u die ber Daupthogenetand biefer Zinfache ift: Einfluß anden Boden, 55 Die eineiff, Befellichaft ift gefone nen, gemäß ber Boridrifern; welche bie einlaufenben Abbante lumpen angeigen merben & felbit Berfuche im Brofien anzuftele len, und municht fonach, daß die Berren Berfager alles basjenige, mas fie jum tichtigen Erfolg folder Berfuche netbig ober bienlich finden, moglichft genau und beftimmt angeben Die befte Abhandlung bieruber erbalt jum Bemeile des Benfalls ber Gefellichaft eine goldene Medaille ober beren 2Berth von 150 faifert, Dufaten, je nachdem es dem Berfaffer belieben mird. Diejenige Abhandlung, welche der beffen am nad fen fommt, erhalt gleichfalls eine Debaiffe ober einen Dreis von 50 faifert. Dufaten. Die Abhandlungen merben bis ben I. Jan. 1796, an Sen. Joseph Dabrowsty, Ge artale ber Gefellfaft in Drag, wie getobbilich, mit einet Devife, famme einem verflegeften Umfdlage, worin Rame 100 Eldtrefe bes Bie. verwahrt And, einnefungt.

Erfurt. Die hiefige Akademie natzlicher Wiffen. Schaffeen hielt am britten Jenner, als bem Geburtstage des Churfed Me die Grundlich auf Generaliefe der Generaliefe Generaliefe der Generaliefe Generaliefe der Generaliefe Gener

On forme of government let finds consett,

Abor eine all Briffie und Birffinft gegennten Schaten milde dard seine Blimiliansis ann aire dit Adliectories Chance Berging fossionium. Beter fossionellen auf seber berginnet biele auf all Burgerater : Eine einfelne bed Lang Berbte Bille aufre Affenn winde ben Grompung Leb Bekinstland Bertollent das und de Nestablic ben Stad Maile new, ale file mil emulite pal ber beite. that beite fe gibre alle fierteffer Buffen ein Beff, des, die Books, die Book beiring aufferdert." Diefes Gefestitig felt iffer Eutennene Sandelli better ifti. Os wie En jemen Balubett, in e beb biefeni Gettithteir jam Granten i Beraitife unbe mbeie find als die Elemente unfere beberte Bofting in lieft chten biefe ale ber alleinige Grund unfere Birtens, jene Befetgeberinn. Mile Gelefischaftswebindungen find biei erten ?mede ber Denfabeit untergeordnet. Die Krane. : fie entflanden find, gehort nicht hieben edbesculchaft ist ben Menfchent feiner moralifchen Beltiffmulng nach. Geber fundigebeiteiner Windichtripaines geweren Umfarm und fred inet fred den geniforen berte bete bent Dred Biner femft gefehlichen mienheit finde Bartianifeit beier beim rben. Atenbeit batf nicht in Chefetsfosiateit, und Siefsbe the in Milleulus quearibe. Anarchie und Debetismus que ien mit bemolimiber ber Stagen. Bille betannte Conats. einen werden auchimmer Girindfurinchbis und daraiffigurfichen leitet. Bur Ameinne ber Gundlermen enus mengniche agen. wer bie gefregebende, vormattende, und, ve kichenda Racht babe, fondern wie fie genebenginerwaltet mit wellsogen webe. : Es globe Mildeten ; Diechte und Berbindlichfriten. ie ben nilen befannten Giaatmannen die mehmijden finde es Berrichen magnebrinder nin jans mubiter michnenengefen (D) 3

end Bofell feup. Bidlutung vinelt finde wernfatftig bei herrichten Genach. Auffolung eines. Einsteurfe voneher Wende und Gegenmacht im Staate hergenpunien.

Ben ber am 7. Don. 1794, gehaltenen Berfammfung ber Oberlaufitifchen Gefellschaft mard 1) beichlofen, bak bes on Dr. Struve Noth : und Sulfstafel ins Benbifde. aberfest, auf gefellichaftliche Roften gedruckt, und an die Bemeinden vertheilt werben folle. Ginige Mitglieber murben erfucht, biefe Ueberfetung zu beforbern (2) Da feine Beant mortung der Dreisfrage über die Gefchichte und Erbauung bes Schloges Talchocha eingegangen mar, fo marb biefelbe gant am uch genommen, und ein Mitglied erfucht, aus ben verbanbenen Radrichten bie Befdichte bes Schlofies Tifdocha ju entwerfen, bamit felbige nebft einem Rupferfriche auf gefell-Schaftliche Roften berausgegeben werden fonne. 3) Bu neuen Mitgliedern murden gewählt Br. Dr. Bottlob Wilhelm Alofe in Leinzig, Gr. Dr. Friedrich Bottbelf Sled, ebenbaf, Sr. Dr. Srang Ambrofius Renft, Rurftl. Lobfomikis fder Urst in Billin, und Gr. Abbe Tob, Gruber, R. R. Kame meralbaudireftor in Drag. 4) Die Deputation gur Urtunbenfammlung referirte, was feit letterer Berfammlung burd fie gefcheben und eingegangen fep. Bum Ochluge wurden einias Aufabe verlefen, '+-with the action of the hard containing the first of the first of

# Back an set g.

is out and the second research

Das in unsern Bering heransselsminien erfte Funfts der Amarochts kiedem und felzenen Gewächsse, hat die Gire gehabt, anetwurtet fich in der Idnaischen allgem Litt. Zeitung recensitz zu werden. Wir wollen gegen diese Recension weiter nichts einwenden, als dass und Die aus den nicht einselben werter nichts einwenden, als dass und Die aus den nicht wieden von Eustis dassaufer folgenen. Ge ist im steinenen Gapien schuld dassaufer son nicht der inte Auf von Industrie, wenn mehr durch Bertiebner anch eine Art von Industrie, wenn mehr durch zu machen nerung der Arbeiten underer die seinigen geltend zu machen sielt jedes Kenners veruften durfen, als das unparthepische Ursteil jedes Kenners veruften durfen, als die jedesmal gelieferten, das die, sowohl an Zeichtung als an Illumbaainn sepn, als die,

Ankandigung. Der Entidluß ber Berten Profesioren imminghaufen en Wiebpld (Balgh. meh. Win Beitung : 794. e. Dr. 37) ine timfinge Ansgige gus allen afabemischen eiescheinen, dienegischen und gehnereihnischen Inhales, iefern, ermeete im une ben Reriet, med been ben Ibeen grafferu. Deft biefer Bariften si begrbeiten. Bir fomei nang mit der Soffmang, daß es fomabl für ben medicini p. Litteraten, ale guch ben ber Schwierigteit, in oft gange n Ummöglichfelt, Dieckrinen afabemijden Schriften gu bemen, für jeden Auf angenehm fenn wied, ein Sinftis wieder aufleben ju feben, bas fruber und wifffanbiger als n fritifden Blattern moglich ift, biefen gewiß nicht unber enben Theif ber mebilinificien Eftreberter Begannt ift mas und angleich bie Ausbrute ganger Jubre burg; aber ofel tuend etwei Befentiches in iberaton , buttulearn fuchen m sind the "Case

Blach unform Plan; beffen genamte Entwittelung wie ihn eifen Gingelge nur bie unige Estifien berbitten foll; werben wir dum Publifunta Maduntlicen int midthindiften Streit: und andere bleine unfein nebidielfden Inhalts, die felt Aufange des loufem Jahrt und feiter etfektiten; in ternhufter Ausgugen ininkland feite etfektiten; in ternhufter Ausgugen ininkland feite die fleinen Gebriften chrunglichen geburtshulflichen Inhalts, die, der hollsweifieren stalliff ien und französischen Madagangen, zum Portheil des Die.

D. F. G. A. Bouchfolf, "Deizol: Metkend. Schwernicher "Dofmedifus in Schwerin. Di S. S. Seifer, prattistrender Arge in Altona.

Diefe Ausflöge aus den neueften medichteiles Streitschriften werben in meinent Beelage herung four men. Zobes Stütt wird in gei b. nit inreinschen Leiten hebruckt, 8 bis d Wogen flart ihreben, und das erste zur Mö inelismesse 1793 erscheinen. Wied Stücke werben einen Band ausmachen, und mit strient Register versehen werden. Nie of ein neues Stück erfliesnen wieder haft sich im voran icht bestimmen. Altolin, den v. Mätz 1793.

3. 3. Sammerich.

Bas einem nicht unbekannten und beliehten Schriftsleber erscheint bestweife din febr, morknutolges, auf hollenisch spenier, mit woonrondlichen Schonleit, gedruckes Work, meren deben Eitel: "Gallerie ausgezeichneter Janblungen, und Hogensteile und Des andrere und der franzischen Fronzischen Fronzischen Fronzusch und Des andrere und der franzischen Aupfern." Alls eine Probe des Drucks und Passers fluter wan in allen angesebengen Buchhandlungen eine Ungese von diesen Burch, welche man mie Lasimporflamteit zu lesen diese beiter Burch der der flutzeilen der Leinfer, und das Dest um Briftere Ernsteilen und das Dest um Briftere en Britist an Gr. Tille Ruchhandlungen nehmen Entheription: an.

# Intelligeneblate

per amount e

# euen allgemeinen deutschen

No. 15.

#### Beforberungen, Chrenbejeligungen ic.

e. Autf. Durcht non den Pfals haben durch Ihren Ges hem Stath Baton wan Beinduch, bein hem ich Jings erb zu Wittenberg, Neufasser einer von ihm im I. i 29a eibst diffentlich vertheldigten Abhandlung: die lire Geport uchtlich briebello Gepriziand acquistele content Novindergenses, a Principe Electore Palining. Berngto magariiliquata, eine, große gobene. Mehaille mit der Michtift in merestilbild, gligesandt.

Dr. J. G. Gleck, ber Rechte Dottor in Celpfig, ift von Oberlausibischen Gefellschaft jum Mitglieb ermabtt

Bert Dr. Beiel ift fum außerorbentlichen Drofeffor bet

Det illingere Dr. Dr. Jenflamm in Etlangen figt bed

### Chronif ber Universitäten

3634, 1294.

Ant soften Der, ertheilte bie philosphiche Facultat jen, Johann Andreas Lebreche Lichten gie Deffan bir Bande eines Docipte ber Beltweisheit.

Dis Bischichergentamm von Herschie Des und Pers. Schmid ist überschieben: Eurychis de unione nacurarum in Christo sencentia illustratur...;

Inferibirt murben auf hiefiger Univerfitat:

| 1794, Offern: 81<br>Dribbet 2 64 | ebl. Idrift. Meble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cumma</b> 204 949 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| im gangen Jahr: 145              | the same of the sa | 353                  |

Ben den angeftellten Sablungen fanden fich wirklich am wefend im December 1794;

Theol. Jurist. Medic. Summa 363 192 206 262

Die Landestinder, (worunter alle blejenigen begriffen wirden, welchen ben Banden ber wier fünftl. Nutritoren ber Gesammetademia, within aus bem Beimarischen, Eise machlichen, Gothaisben, Altenburgischen, Weininglichen, Co-bunglichen, Gaalfelbischen und honnebernichen Antheile ber find) berhieben fich am Schluft bes Jahrs 1794 folgender, maafen zu ben Ausländern:

Landeskinder: 98 84 37 219 Auslander: 265 408 169 542

Am 16 und 17 Jan. dieses Jahre vertheibigte Derr M. Sam. Botel, Kange Diff, hill, ein. I. et II in qua lastini Martyris Apglogia pro christianis ad Antoninum Piam lub examen vocatur, 46 pagg: in 8. Nach einer allgemeisnen Einleitung über die Art und Weise, wie die utten Kirchenväter die christl. Religion pertheidigt haben, giebe der Bs. den Inhalt aus Justins ersten Apologie an, und beurtheilt die Vertheidigungsschrift nach dem innern Werthe. Man hat also bier Justins Womant in mate.

Am 20 Jan. schnied Dr. M. Job. Fried. Ernst Airfen die Dist philos. de primis philosophiae elementis einzque despitione Spec. I. 13 pagg. in 3. Rach einigen allbemeinen Kancischen, Porbersähen, glebt der Bert. S. 25
seine Definition, vermittelst dexielben ift die Philosophie ein:
Com-



dexus difciplinarum omnium earum, ques et quere. R puri intellectus et purse rationis principiis deri-

In 30 Nat. Refeste St. Gaspas Jacob Rock, and bried, feine Difp. Syft. molepumata quaedam de vaaddication loss seisimatis concrei, cultus lingularibus are, 23 mang in & Der Berf namme eine Blobificoe es Benusgiftes an, bentt fich Tripper und Benusgift, entifc, inbem bom unterbructen Eripper venerifche Ausentstanden. Das wird mit zwen Rrantheitegeschichs flatiat. Rad ber etftern batte ber Kranfe erft einen Koen Tripper, und als biefer gekopft war, einen veneir Ausschlan, bortigten und mehligten Schorf auf bet und im gangen Befichte, Sadrausfall an ben Augenbern, Die Gefchlechrutheile waren rein, bas erzeugte Rink im britten Sabre an ber Auszehrung, Die Rrau wurde ibm angestedt, und bekam ben Ausschlag auf ben Racten, ad venerifde Ophthalmie u. Obrengefdwitte u. bal. Das il wurde mit dem Auchflichen Mercur, pholohorat binneft Bochen cunirt. Ingleich wich bemerte, bag feine anbere tifche Bereitung bas chun fonne, was jene thut. 20mi attorpten Aranfheitegefcidete maren auf ben Erwei Colle then enthanten.

#### Sebruet.

Bur Antandigung des Protectoratswechsels, woben Dr. Boigt, außer der Ordnung, anstatt der Juristensauls das Protectorat übernabm, schried Dr. Hoft. Schötz: madversionium partic. I. in Philodomi nepl povoiniste IV. nuper ab academicis Herrulaniensibus ecstum, dogen. Der Fund wird, als merheblich, angegeben, und, et der kurjen Inhaltsangabe, etwas über die 19 Kapitel nert, einfacs berichtigt.

Am 17 Febr. pertheibigte Gr. Johann August Treb, aus bem Gothalschen, unter bes hen. Softe Ticolak ribbe, seine Inquagnalichrift: De sebribus gastricis, 24 g. in 4. Unter den gastrischen Fiebern werden die sebrog iricae putridse aufgestellet, in wiesen der Stoff im rmtanale liegt, sebres gastricae biliosie, doch mit gehörte Einschrändung und Worteingung der Medetknöschen Einschrändung und Worteigung der Medetknöschen Einschrändung und Worteigung

theilung in kebres ex bile et febres biliofis; febres pituitolae werden bildt für gastrisch angeschen, die sebre nituimitt. et verminosae nur jum Theil, die sebres instammatotiae gar nicht, auser vom eingesogenen Darmstoffe. — Die Einladungsschrift vom In. Hose Loder liefert Part. I. Obli keroti per sphacelum destructi et reproductionis ope restituti: Borist blos der Ansang der Krankheitsgeschichte.

Sr. Prof. Sichte batte angesangen, Sonntags unter ber Bormittagspredigt Botlesungen über die Bestiermung der Gelebrten zu halten. Da diese Neuerung wider die bessehende Ordnung und ins Land ergangene Berordnung war so sand sich das hiesige Consistorium genothiat, deshald pflichtmassinge Anzeiges zu thun. Hr. Prof. Sichte mußte deshald seine Ertlatung abaeben, und erhielt sodann von Weimar aus die Ersaubnis, die bisher untersagten Borlesungen Sonntags von 3 — 4 Uhr wieder halten zu durfen, doch mit der Bedingung, daß er sich in den geziemenden Schranken halten möge.

Hittle gehalten. Darallo foider tinterrichmanstalten nach de Beget metechdie Lanksterialanssichen gehören, und nicht erem seint gehören, und nicht erem seintschnen, so sehr Er auch dergleichen Besteung zu haben wünschte: so erhielt er vom Oberconsstorium in Weimar den Bescheid, daß er die Aussicht des diesen Constsorium annertennen habe, und von der Afademie, der welcher er das Recht der Exempton zu documentiern, und seine Anstat, als der phisosophischen Facultär, anvertrauer zu sehen werlangte, die Erstärung, es gehöre dieser Schulunterricht, allen Rechten nach, unter die Consisorial Competen.

#### [] [[] [編集係規模(201**4794**6]]

Die Einkabungeschrift zur Arublingspruftung des hiefigen Brothsgymnasiumis von dem Brin. Dr. und Prof. Frank ham belt: De Chancis, veteris Gennamise populis, regnanck könstlis commendabilibus ad Tackwin de Germania C. 35. 2. 228. 4.

Die Einladung dur Berbstpruftung von demfelben betrifft: Momenta quaedem educacionia ad emendationem natures humanae. g. pagg. 4.

Sas villenationer, foracht bilde Anderson ver Eipriori bus hebraids Affordial redeffis. Particul II. Derrui Did Bellermian ver har bernessen in

Das Arlinesterprogramme uns demiellen: De inicid-

Am sten Bon, erhiell Aft. Isoland, Cuspat Ciant.

Rulva, die andicinique Bottorosithe noaden in financian in

nor ihn tenter und ban gerte, dus fich frem met einer roa.

"nichtenfeld eucknondliches fiede auf gefohrenda beite bei gerte beite gestellt auf Gerte beite gestellt gestellt

Bhne Anzeige des Dructorts; Heber die frangofifche Republit von D . . 1794. 64 G. 8. Unter ber Menge fleiner Brofduren und fliegender Blatter, Die ber jegige Krieg erzeugt hat, ift biefer Auffat einer von den febr wenis gen, beffen 2f, rein von allem Parthepgeift nur bie Sprache ber Bernunft, ber Erfahrung und ber ruhigen Betrachtung boren lagt. Er verrath durchaus einen mit ben Reften bes Alterthums innigft vertrauten Dann, und felbft Diejenigele, Die feine Behamptungen nicht unterfdreiben follten, werden ibm bech fowerlich ihre Achtung verfagen konnen. Gein 3med ft, darguthun, daß, wenn es auch Frantreich gelingen follte, bem gegen baffelbe fampfenden Europa ju widerfteben, und teinen Jug breit Erbe ju verlieren, es fich boch nicht in Die Lange gegen feine eigne Dage und gegen ben Charafter Des Mation als Gine Republit merde behaupten fonnen. Die Geichichte und die Logit des Mabricheintichen find ben biefer Une terfuchung feine Rubrerinnen. Der iconen, treffend mabren Stellen, Die wir, wenn ber Raum es verftattere, gern ab-fchrieben, find febr wiel; doch Eine wenigstens fiebe bier: S. 61. "Bir Menfchen faft alle lieben ein Leben in Rube. Dag ein unter Boltsiturmen aufgewachfener Poniatowety ausrufen : lieber die gefahrvollfte Frenheit, als ber behaglichfte Bupland von Unterwerfung! fo fagen boch gewiß weit die meht= Ren mit Erasmus : Lieber unter Furften, die thr eigner Chastafter und ber Beift ber Beit vom Defpotifiren gurudbalt, pfeinen Robt in Rube pflangen, als jeden Augenblick furchten mula



-Aroma finden merben, Igibnter bennad alles angenande, was mur irgend ein gemietheter Subler Utopiet. Rrenbeich beib ic. batte anwenden fonnen, un' ben Spruch diefes Eris bunals zu pernichten; auch citirte et in einem Briefe ben Su-perintenbenten Dyn. 30ch por ein andered Tribunal, anmlich por ben Richterstuhl Deutschlands. Der Cenfor bes Danyferipts, ber Dr. Regitrunget, von Begelingen, em untet Dann , ber im Dienfte bes Staats alt geworden, hat fic über fein degebenes Admittitur baburch ju techtfertigen gefucht. daß er ben Sofmannifchen Leumund fürchtete, bet ibn demil für einen Batbbiden allegeftetiemribite. Angleichen har bie Cenfur fcon im August 1794 bas 7te Seft bes Ma. adfilie bet Zun frum Ehreinen iberfeit, mbrufet bet Erieftift dr. Sofffander, ind Benningeben, ben ber Bofficell Ad beldwert, und ben Ernfob Ben, paffeties einet Barthen Acher Ameriant: pot: "Allein bas Denerntbirgererinier befile fice bais Litheit . and et blieb ben bene Beibeter .:

In Erder und Coblent habet die Gonffalluminschulen Muti 20am Nov. 1794 wiedet angefangen. Die Bidliebet der Aden Se. Marinin der Erier ist in den Dom gebrack worden 1 and die konlogischen und juristischen Schriften ih fentlich undeigert werden follen.

Der Leubinge Briedt schmachtet noch immer im Se fanglise zu Befancon. Pbeislin muste, um fich Unterbalt zu verschaften, in Mes tleinen Mabchen die Anfangs spilade, der Gergrandte lebren. Der Rectur Sephole in Buchameiler ist rein ansgeplandert, und bat nichte ale den Tireleines Choven behalten. Der Directur und Professe Marghia in Brunisabt hat zum zweisenmal ausmandern mussen, und batt sich gegenwartig in Erhart auf.

Bon bein gelehtten Dertin Jospitalbrebiger Rapp in Babreuth baben mit eine Fortsehling von Myst Bibliochem Anonymorum et Pleadonymorum ju etharten.

subjects to the entitle of a second contract of the second contract

in eine Bille Bir Bei falleg auf beginnte fem ben beite.

St. St. Burton of Benedict And an August of Branch of Br

. . 4 2

-moration, Post of his

3 € € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 €

Deforberungen, Phrenbegeugungen zc.

e bon ber Reit! bisberiger britter Lebrer ath Commanum au Buckeburg hind Impettor ber Semmariften, fit an bie mente Stelle bes nach Memmfen abgehenden Deren Daftor Raufdenbufch, geftoftugn; Die baburd erlebigte Stelle far Dr. Schatz, ein Bruber bes Ben, Gofrath und Drof. Bid colin Penagenbeltung ::

1. C. D. Doff; ver feine fechs Jahre velleibeis Gielle ines proentlichen Letters om tonigtiden Dabagodio in Suffe or einiger Belt niebergelegt, bat ben Charatter eines Bergogt. ach]. Meimarischen Raths erhalten.

Dr. M. Job! Coriff. Rafche, Pfarter in Druffen fen Meiningen, Bestiffer bes Lexici tol numariae verevula erc. bat wen bent rettierentlett Bersog au Wirtemberg Luttwick Engen eine gofbente Eabaritets ain Beret 200 fl. Ith. nebe Binem billboollen Cabinettichteibett, und von bem Daciftrie. Der Reichtftabe Genitfüter wa Rebnangebutagen auf Ratfe Leopold II. and As Prant A. noble even so viel Albernen Arbi frungsmedaillen, auch 40 Conventionsthaler, die fich ben ben Drofbest fener Diebiblibt auszeichnen, nable einigen nit muntelnben Schreiben, We dinabem de eilt Dands biefes S ticonis Binnen it Babreir Deraustumen, eranten.

Der De Agerenquer, groever Arge un dem großen denkonfe in Prog ift an die Stelle des verftutheinen S

phofitug D. Prefoler gefeninen. Die Den be erftern bet

Hr. Frans Kaver Mofet, bieberiger Correpetitor ber Anatomie und Chirurgie ben der Beidelberger Universität, wie -INO Regificktichtungen fen bem ber fit Garnfion tiegenben Churdfald. Dragonerregimente, ist, mit Beybehaltung biefer Stelle, jum pufferordenellichen Doofestor der Anatomie und Chirurgie ernamit, worden.

Or. Prof. Vollkel in Cafel ift, an die Stelle des por einigen Bochen verstorbenen Regierungsrath Schminke, als Ausseher über das Museum, Bibliothekar der großen Biblisthek und Hofarchivar mit dem Litel eines Raths gekommen. Daben seht er ben Unterricht des Erdpringen sott.

H. A. Schund, Enfocher heriegt. Billiothet in Beimar, (ruhnilich befannt burch feine Ueberfehung ber Briefe bes Plinius pub ber Reife bes Abbe. Indres burch Jigliem bot ben Titel und Rang rives Sevenaus erhalten.

TORING SOMEON OF THE SEC SELECTION

In der Macht zwischen dem gentidesten Marn b. S Agri zu Gotha Herr Georg Bottlieb, Schar feit langer Beit ift er burch feine kleinern und groffern gelete ten Arbeiten, von einer fo rubmlichen Seite befannt, bafie für jeden, der in der Lage upfer Litteratur nicht frento ik. teiner besondern Aufforderung bedarf, um den Berluft gut bedieter Pom Deurschland in biefem Schriftfteller litt. Dit anhaltendent Gifer for Schonheit, Groffe und Bolltommen-Beit feber Urt fiebte er das Gebiete bes guten Beschmadt Broufborlich durch lebre und Bepfpiel zu erweitern, und ben Weinben beffelben, fie mochten in einer Geftalt auftreten, in meicher fie moliter sieben Schritt-ftreitig gu machen. Bon biefen Befimmungen angefeuert, febte er zugleich in einer fo abidlichen Ungbhangigeeit von allen Berhaltniffen, Die auf feineralmporthebiedbeit einen nachtheiligen Ginflug batten auf En friende unbeffein eigner urtheilender Blick, ben er burd ununterbrodenet Studiren noch taglich fcharfte, ungehindert mirtfam fenn fonnte. - Ben einer febr ichmachlichen Gefund-Geit wat et benfiot roffios gelchaftig : bep oftrer Berantaffung, inen Arbeiten fich ju entziehn; beb Reigung jur Gefelligfeit

gum Genug maßiger Lebensfreuden, wibmete er bennoch einzelne Stunden ber Erholung und ber Unterhaltung mit dum tleinen Birtel vertrauter Freunde. Cein Beffres feine Renutnife ju erweitern, blieb immer von gleicher haftigfeit; auch beichrantte es fich nicht blos auf bie Lieb. egegenftanbe feines Grubierens, auf Philosophie, Opradone Biffenichaften und Literargeichichte. intereffant, mas ber Burbe bes menichlichen Geiftes ent d und nur in wenigen Sachern des Biffens blieb er gang nd. Aber auch biefe verachtete er nicht, und er perfomabe streicht bie Gelegenheiten, wo er fich Auftlarung aus ihnen wetschaffen tonnte. - Diefes find einzelne Buge feines littera en Charafters: noch intereffanter abet, als er von Sek macheffelben mat, machte ibn fein Berg und Beift in Rucfficht aut Freundschaft und Umgang. Lebhafrigfeit feiner Borffelg tragen und bes Ganges feiner Ibeen, Gewalt über Sprache und Ausbruck, Scharffinn in Entwickelung von Schwierige and und Rlarbeit in Darftellung ber gefundenen Auffchluffe, traffender Mit (lauter Gigenichaften, Die auch bem Croi fel net wallendetern ichriftfellerifden Arbeiten unverteunbare gige geben) verbreiteten über bas, mas er portrug unb Glegans, Leben und Burge, Er verband damit uns uchelte Bescheidenheit, unbegrante Gefalligfeit, Eifer Bobl und Intereffe feiner Freunde, Punftlichkeit in fei-Berfprechunger and in ihrer Erfüllung, fo wie überhaupt er gangen Ginrichtung feiner Geschafte. Buweiten verlet. Martach ju Urtheilen und Behauptungen, Die in der Folge anerfannte, war niemand geneigter, fich ju berichtigen, Co unterhaltend freundichaftitche Dispute über Ge-Mande der Litteratur und Moral für ibn waren, fo vermieb De boch in den lettern Jahren immer mehr : theils weit Bebbaftigteit, ju ber er fich juweilen binreifen ließ, nicht machtheiligen Ginfluß auf feine Befundheit blieb. theils. er auch die unfchuldigfte Berantallung jur Entfernung greinen Freunden, war fie auch nur, augenblicklich, nur in Mehnungen, fürchtete. In ihnen, und au feinen mit ihm ben Bermanbren, welchen lettern er die Früchte feiner beiten wibmete, bieng er innig. Gich von ihnen ju erens ertvar ihm ein Gebaute, an ben er fich nie gewöhren. te, und ber ibn vielleicht vorzüglich puruck bielt, an eif be Det.

Musfichten auf Berforgung ernfthafter ju benteu. - Chen fo, wie fur feinen Seift, arbeitete er auch anhaltend fur Bervolltommnung feines moralifden Charafters. Er murbe taglich wohlmollender gegen Undre, theilnehmender für frembe Leiben und Freuden, toleranter und fanfter gegen Grrende. Dur gegen Hebermuth blieb er ftets und eben fe unerbittlich, als er voll Achtung gegen Alles war, was fie ihm zu verdienen ichien. Co reighar feine Empfindlichteit mar, fo fchnell tonnte fein Berftand fie übermeiftern. Radfucht fannte er niche. 3m Gegentheil war er, porzuglich in feinen lettern Jahren, um befto behutfamer, oft mit Hufopferung ber Unpartheplichteit. iconento, gegen Ale, die ihn in dem Verdacht widriger Ge-frauungen gegen fie zu haben schienen. Rur in der erften Sibe gereizter Empfindlichkeit und wenn er fich selbst für beleidigt bielt, war er fabig, anbern webe ju thun : nie fonnte er bies fes, wenn fein Blut talter geworben mar. Ichtung perbienter Danner mar ibm nicht gleichguftig; aber Rubnt und Eb=re in gewöhnlichem Ginn maren et; er verfchmabte, ja et verachtete bie Mittel, die man taglich anmenden fiebt, um Diefe Biendiverte ju erjagen. Sters erfcbien er anfpendlos unter Derfonen, die er felbft fchabte: um fo mehr bingegen beirug er fich mit Gelbitgefühl und mit vollem Bewuffenn feines innern Beribs gegen jeden, bon bem er glaubte, baf er Forderungen auf eine Uchtung mache, ju welcher er nicht berechtigt fep. Eben fo menig fuchte er Derfonen, welche gefucht feyn molten. Diefe Bernachlaffframgen, Die Leute von folden Charaftern nie vergeben, - und einige von jugendlis der Lebhaftigteit entforungene Heufferungen, Die von Coo beufreude noch oft berbreht und gemigbraucht wurden, trugen vieles dazu ben, ihn ben feinem Erfcheinen im Publifum pon Geiten feines Charatters verfannt gu feben. Er erfuhr Daber mandje unverdiente Rranfung ; allein es war auch gewiß niemand von wirtlich ebelm Bergen, ber ihm nicht in der Folge ben naberer Befanntichaft Gerechtigfeit wiederfabren tief. - Doch es ift umfonft, in Diefen Blatteen alle fchagbaren Gefren bes liebenswurdigen Charatters unfers Ber forbenen ausmalen ju wollen. Doch bleibe vieles ju fagen übrig; aber wir burfen überhaupt boffen, eine vollftandigete Auszeichnung jener fragmentarifden Buge gu erhalten, Die bas Dublifum mehr, als was wir bier Darlegen Founten. befriedigen wird. - Gein Rrantenlager mat furs. Er int

viel von Angft und Reampfen, beren ttefache, fo wie überhame

den Mand Caline: webergegenigenen Anderlidert, ber ber Ochaung feines Körpers fich in einer widernatürlichen Erweiter
dung der Derzemmern, vorzüglich der Linken, fank. Gein
den war endig. Mit dam Beronfeftun, bem Zweit feines
Dafenns gemäß gelebt zu haben, sab er ihm entgegens unt
den Unblid seiner Freunde vermich er in seinen lehten Stuns
ben, um die Trennung von ihnen fich nicht zu erschtoeren.
Doch weren Unterhaltungen mit ihnen, über seinen Lieblinges
Geschäfeigungen, seine beständigen und lehten Phantasieen. Es
wär gebahren den a. Monate. — Noch müssen wie bemerken, abs
der gud an unfrer Bibliothet bereites sein mehreren Jahren, elt
Beispier Mitarbeiten war.

### Akabemische, Schule und andere kleine

22Mofpand: Maisling augustisses ac posentisse Fridiridi Guildelind II. Rözie Bornslisse etc, etc, in ilkakie Bymnako tegis. Carolo Alexandrino D. 25 Seps. 1794. The behedindens andicis M. Soumes Molchior Faber, Prof. et Mich Anabi 2019121 Dr. Dr. S. macht hier den Anfang 28st elder hannsussischen Uchersesung der droden Haben Bracendare; woden er sich des sel. Dande Arbeis zum Muster Haben. In dieben Brastak I.B. 2. Ann. v. 3 — 20, 28 24. 20. 81. Winst. 3 — 20. Die Unwertungen anthib Bin bestehrt von; word inchese Austepit Abergangen, oder und Bedieux Mothes und Bisting artiste halen.

Sirtan: Gerr Mag. und Subrector Anefcore hat wie wegt leseuwerthe und einen in unsetn Tagen besouder ichtigen Gegenstand betreffende Programme geschrieben; Denmis lectionum multitudine et disciplinae alumnis et schölarum do Joribus noxia, und De caurionibus in nitnis lectionum multitudine imminuenda adhibendis. Modern bod diese richtigen Behauptungen am rechten Orfe Lipsanis finden; leider aber ist das wenig zu besten, da man tagen auf hobern und niedern Schulen das Uebel immer auf in

fire St. Perersbung. Die fürchterlichen Folgen der mis verstandenen Aplkefrerheit. Predigt am sten Sonntage nach Kleich 1794 gehanden f. E. Brot, Prediger bev der Wassier fromichen Katharinengemeinde in St. Petersburg. 1794. 23; S. L. Der Ceusor dieler Predigt glaubte ihr blos wegen des Ausdrucks: Polksfrenheit auf dem Littel die Ceusur versanen zu müßen, öhnerachtet von den fürchterlichen Folgen missoerstandener Bolksfrenheit darinn die Rede ist. Erst nach erhaltener Erlaubnis der Directorinn der Akademie der Willenschaften, der Fürstin von Daschkow, ward sie in der Deuckerey der Akademie unter die Presse genommen.

#### Bud erriange ig e.

Andromeda as Opera foria, polla in Mulica e gogiostandiper it Cembato da Giovanni Frederico Reichardt Dos allgenerine Intereffes, meldes bas ehiefige Dubtifum an der Machricht nahmal boff bie große italienische Oner : Andromedaiven Reicharde biefen Binter wiederhalt inerden follte. bestimmte uns, bondield Duer, deren Alndenten fich feit ihrer ein fen Aufführungt fa frifch erhalten bat, und nen ber bis jest fot wenitaffentlich ibelaune geworben ift, winen vollstandigen Chaireauszug zu verankalten.! Der Companife, ber, zu ber smieberheiten Luffifft und biefer feiner ghaftiteften Arbeit dut bie mielichfie Bothenburg geben molite; wird biefe mit boppelcem Gifer ite fin wie bffentliche Berausgabe zu erreichen ftreben, auch felbit den Clapierauszug fo vollftanbig und gugleich fo bequem ale moglich einrichten. Bir werben fur eis nen febr faubern und corretten Stich bes Bertes forgen. Da wir indeg die Ungabl ber Platten nicht genau vorber beftimmen fonnen, fo ift es nicht wohl moglich, ben Preis bes Ber-tes vorher bestimme anzugeben. Doch wollen wir es übernehmen, benen Dranumeranten, die Einen hollandifchen Dufaten ober beifen Werth baar voraus bezahlen, bas gange Wert bafur ju liefern. Det Bertaufspreis wird nachber, nach Daaggabe ber Orarte bes Berfes, beftimmt werben. DBer

auf vier Gradpitife wie Saare Pratumention zuieder Dutaeenteinfender, reigile das fünfte Egentplar fren. Sa hold, fichteine hindungliche Angohi Schevessenen für dieses Werkligez nieder habenutoerdante mird die Zeierdenen für dieses Menkligez angestigt wurden. Werlin, dans a. Laire 1898 der den hingen ist ind nie 1898 des wurde Werlin, dans a. Laire 1898 der den hingen ist

Der Corlesprisisten Punchelungen des herm Professor Balete ur Misaug den derselbe par einiger Seit. durch ein los testischen Proprentus genekundigt hatz wied nachsters mit hein teinischen Pandelien. Coder des Inc. der Richte Seiz genissen. Mistelngen im Augte erscheinen.

silfat incomsens? plant in beforden in der in betreit general in der in

Dema in Deviells (Mitherandseten iber in Bikulich; ist gomenden Saber durchstruntigel hinderliffe dash wiedelichen gewesten Wilderen die Geschichten Bahrheiteliebe abgefasten Schrift gegen die Zunethiaungen und Berläumdungen des Erzesuiten Soffetzet vertheidigt, die auch zu Wien mit großem Behfalf gelez sen worden ist. Er privatiset gegenwärtig allhier, und arbeitet an einem historischen Werfe über die Vildung der italienischen Freystaaten im vierzehnten Jahrhunderte, von der man Proben in Schillers Soren zu erwarten hat.

Wien. Der Revolutionselmanach, defen vorigen Jahr gang (1794) bem Verfasser eine goldene Medaille vom Raffer eingebracht hat, ist für dieses folgende Jahr durch ein Sandbillet verboten worden.

Zam.

Samberg. Die präcktigen gofonen Bachlieben in des alten pergamennen Miffalen und das Nachaburen derfelben gehörte unter die verlornen Känste. Die hiesigen Bridge Down haben fir im vorigun Jahre wieder gefunden. Sie zeichnen goldne Buchstaden eben so zierlich und danerhaft dan hin, als wären sie in dem Zeitraum engworfen, in dem die Lunk am blübendsten voor.

Thrich. Derr Jobann Seinrich Schill der Inneng arbeitet an einer Kretfehung von dem befatinten Allgebreiten Abnisterlericon seines seigen Stosvaters des berühmten Derrit I. R. Suffit, das er bis auf die neuesten Zeiter sorführen wird, und wozu er alle von seneit flessigen Mume hinteriaffene Supplemente, Subsidien und Berbeiserungen in Sanden hat.

Der berabmte Rupferfteder, unfer Landsmann, Wille in Baris, lebt noch; fo oft er auch fichentiebbe gefage wurde, in, feinem Baften Jahre, Er genieft 2000 Livres Bebalt; mind bamit er für medit au forgen beanche; wenn Pangel ent febt, fo beingt fom ein Conventschnmiffar tante Deobint Meffch. Er febt und toebe gang in feiner Rung, tone fich fi Die Revolution in mifchen. Kommte ferhand pa fin, ber von Mepofutionsangelegenbeiten mit dem Wreiben will , to dat et Leine Beid: wenn ingin aber ben Runfter befucien will, fe Aff er ber gefallfafte Matth wan der Belt. Et bur ichten ven fchiebene weue Bilber, bie gang in republikanifchem Seift und Genfigemalt fitt); in Rupter wobraidt, die aller vorerk noc war imiferte Aftern verbargen bleiben werben. ... Dad with pletteicht auch der Andfibr war Kunfflachen bald wieber frei dearben, dat ber Sanbei febt wieber von Convent, Soninfiff de werben fireint.

Dillingen. Dem Profosor Seiter bier ift seine Brofestur abgenommen worden, broed die Atademie zu sehr mit Lehrern überseht sey, und die Pastorakherlagie im Pfussenhause gelehrt werden bonne." . •

.